



# Centralblaff

für

die gefammte Unterrichts=Berwal in Breußen.

Serausgegeben in dem Winisterium der geistlichen, Un und Redizinal-Angelegenheiten.

Jahrgang 1892.

Berlin. Berlag von Wilhelm Hert. (Befferiche Buchhandlung.) THE NEW YORK
PUBLIC LIBRADY

543527 A

TILDEN FOUNDATIONS R 1931 L

GENA YORK PLEET LUKARY Dup. 1900 D. of C.

# Centralblatt

FEB 16 1931 DUPLICATE EXCHANGED

füi

die gesammte Unterrichts-Berwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten.

Januar=Februar=März=Heft.

Dup. 1000

Berlin 1892.

Berlag von Bilhelm Hert. (Befferiche Buchfandlung.)

ar

Der Jahrgang lostet 7 Mart.

Cop.ex., Lit.et cong , 17 Meti. 1861

0. of ..



# Berlin W. Behrenfrage 17.

Soeben erichien:

# Lehrpläne und Lehraufgaben

für die höheren Schulen

nebit

Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen.

Geheftet Preis 75 Pfg.

# Ordnung ber Reifeprüfungen

an ben höheren Schulen

und

# Ordnung der Abschlußprüfungen

nach bem sechsten Jahrgange ber neunstufigen hoheren Schulen nebft

Erlauterungen und Ausführungsbestimmungen.

Geheftet Breis 60 Bfg.

file

## die gesammte Unterrichts-Berwaltung in Preußen.

herausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts- und Redizinal-Angelegenheiten.

M 1 u. 2.

Berlin, den 2. Januar

1892.

A. Minifierium der geifilichen, Inferrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

## Chef:

Seine Excellenz Graf von Zedlih-Trühschler, Staatsminister. (W. Unter ben Linden 4.)

## Unter=Staatsfefretar:

D. von 28 enraud. (W. Lutherfir. 4.)

## Abtheilungen des Ministeriums.

I. Abtheilung für Die geiftlichen Angelegenheiten.

## Direttoren:

D. von Beyrauch, Unter-Staatssetretär (f. vorher). Dr. Bartich, Wirflicher Geheimer Ober-Regierungsrath. (W. Derfflingerstraße 26.)

Bortragende Rathe:

D. Richter, Felbpropft. (C. Reue Friedrichftrage 1. hinter ber Garnifontirche.)

Dr. Behrenpfennig, Geheimer Ober-Regierungerath. (W. Ragbeburgerftraße 82) Binter, Geheimer Ober-Regierungerath. (W. Lübowstrake 41.)

D. Dr. Beig, Dber-Konfiftorialrath und Brofesfor. (W. Landgrafenstraße 8.) Dr. Jorban, Geheimer Ober-Regierungsrath. (W. Buchenfraße 8.)

Lowenberg, begl. (W. Rurfürstenbamm 189.)

1892.

1

Graf von Beruftorff-Stintenburg, Geheimer Dber-Regierungsrath, Rammerherr. (W. Rauditrage 5.) Begel, Beheimer Regierungerath. (W. Reithftrage 8.) Bever, digl. (W. Rettelbeditrage 10.) Dr. Renvers, begl. (W. Lutherftrage 45.) Dr. Forfter, bogl. (W. Banreutberftrage 4.) Bautechnifder Rath, 3. 3. unbefest.

Silfsarbeiter:

Steinhaufen, Regierungerath. (W. Botebamerftrage 78.) Schwartfopff, begl. (SW. Chonebergerftrage 18.)

## la. Grite Motheilung für Die Unterrichto-Angelegenheiten.

#### Direttor:

be la Croir, Birflider Gebeimer Dber-Regierungerath, Ditglied bes Staatsrathes und Borfigender bes Ruratoriums ber Ronigl. Bibliothef gu Berlin. (W. Rarlsbab 6.)

#### Bortragende Rathe:

Dr. Schone, Birflicher Geheimer Dber-Regierungerath und Beneral-Direttor ber Dufeen. (W. Thiergartenftrage 27, im Garten.)

Dr. Schneiber, Birflicher Geheimer Dber : Regierungerath. (SW. Tempelhofer-Ufer 82.) Dr. Stauber, Beheimer Dber-Regierungerath. (W. Burggrafen-

ftraße 19.) Dr. Behrenpfennig, begl. - f. Abth. I.

Boht, bogl. (W. Sohenzollernftrage 14.)

Dr. Jordan, begl. - |. Abth. I. Boleng, bogl. (W. Raiferin-Angufta-Strafe 78.)

Dr. Althoff, degl. (W. Friedrich-Bilbelm-Strage 17.) Berfius, dogl., Konfervator ber Kunfibentmaler. (NW. Rlopftod-ftrage 35.)

Dr. Sopfner, Geheimer Dber-Regierungerath. (W. Rurfürften-

bamm 118.) Raumann, bogl. (W. Burggrafenftrage 4.)

Bever Beheimer Regierungerath. - f. Abth. I. Dr. Renvers, bogl. - f. Abth. I.

Dr. Ropte, begl. (W. Rleiftftrage 5.)

Dr. Schottmuller, bogl. (Behlendorf, Dublenftrage.) Duller, begl. (W. Raiferin-Mugufta-Strafe 58.)

Bautechnischer Rath, 3. 3. mibefest. - f. Abth. I.

## Bilfearbeiter:

von Moltte, Regierungsrath. (NW. Sanbelftrage 15.) Dr. Echmidt, Regierungs-Mifeffor. (W. Genthinerftrage 35.) Dr. Frommhold, Brivatbogent, Gerichts-Mijeffor. (W. Bernburgerftrage 8.)

### Hb. 3weite Abtheilung für Die Unterrichte-Angelegenheiten,

## Direftor:

Dr. Rugler, Birtl. Geheimer Dber-Regierungerath, Mitglied ber Anfiedelungs=Rommiffion fur Beftpreugen und Bofen. (W. Flottwellitrage 4.)

## Bortragende Rathe:

Dr. Echneiber, Birfl. Geheimer Dber-Regierungerath, - f. Abth. IIa. Dr. Behrenpfennig, Beheimer Ober-Regierungerath. - f.

Abth. I u. IIa.

Binter, Geheimer Dber-Regierungerath. - i. Abth. I. Baner, begl. (C. RL Brafibeutenftrage 3.)

von Bremen, bogl. (W. Regenienftrage 11a.)

Bever, Bebeimer Regierungerath. - i. Abth. I u. II a.

Dr. Ropte, deal. - i. Abth. IIa. Muller, begl. - f. Abth. IIa.

von Chappuis, bogl. (W. Bidmannftrage 10.)

Brandi, begl. (W. Dornbergftrage 3.)

Bautednifcher Rath, a. 3. unbefest. - f. Abth. I u. II a.

#### Bilfearbeiter:

von Moltte, Regierungerath. - f. Abth. IIa. Dr. Mauve, Regierungs-Mijeffor. (W. Rleififtrage 41.)

#### III. Abtheilung für Die Dedigingl-Angelegenheiten. Direftor:

Dr. Bartich, Birfl. Geheimer Ober-Regierungerath. - f. Abth. I. Bortragenbe Rathe:

Dr. von Coler, General-Stabsargt ber Armee mit bem Range eines Generallientenants, Ercell., Chef bes Canitatstorps und Birtl. Beheimer Dber-Dediginalrath.

Bowenberg, Beheimer Dber-Regierungerath. - f. 21bth. I. Dr. Efrgecata, Geheimer Dber-Dediginalrath und orbentlicher

honorar-Brofeffor. (W. Linfftrake 41, im Commer Steglit, Filandaftrage.) Dr. Schonfeld, Beheimer Dber-Dedigmalrath. (W. Rurfürften-

ftrafe 124 a.)

Wever, Geheimer Regierungsrath. — f. Abth. I u. IIa. u. b. Dr. Piftor, Geheimer Mediginalrath. (W. von ber Sepbi-St 18.) Bautechnischer Rath, d. Z. unbefest. — f. Abth. I u. IIa. u. b.

Ronfervator ber Runftbentmaler.

Berfius, Geheimer Ober-Regierungsrath, Sof-Architett, Direttor ber Schloß-Bautommiffion. - f. Ubth. IIa.

Central=Bureau. (Unter ben Linden 4.)

Lauer, Beh. Rechn. Rath, Borfteber.

Baubeamte.

Dr. Meybenbauer, Geheimer Baurath. (W. Ragdeburgerftt. 6.) Burdner, Baurath, Landbauinspeftor. (SW. hallesse Straße 14.) Bitmar, Landbauinspeftor. (W. Friebrich-Bilhelm-Straße 10.)

Beheime Expedition.

Bater, Geh. Kanzl. Rath. (W. Bulowstraße 18.) Gebeime Kalfulatur.

Danell, Beh. Rechn. Rath, Borfieher. (W. Bulowstraße 47/48.) Geheime Registratur der Abtheilungen für die geistlichen und bie Unterrichts-Angelegenheiten.

Billmann, Geh. Rechn. Rath, Borsteher. (W. Aufürstenstraße 15/16.) Geheime Registratur ber Abtheilung für die Medizinals Angelegenheiten.

Rlipfel, Beh. Rangl. Rath. (W. von ber Senbt-Strafe 6.) Bebeime Ranglei.

Reich, Geh. Rangl. Rath, Geh. Rangleibireftor. (C. Linienftr. 69/70.) Generaltaffe bes Ministeriums. (W. Begrenstraße 72.)

Renbant: Daffelbach, Beh. Rechn. Rath. (Friedenau, am Maybach-Blage.)

Minifterial=Bibliothet.

Schindler, Rangl. Rath, Bibliothetar. (Steglis, Fichteftrage 24.)

## Biffenfcaftliche Deputation für das Mediginalwefen.

## Direttor:

Dr. Bartich, Birfl. Geheimer Ober-Regierungerath und Minifterial-Direttor.

## Ordentliche Mitglieder:

Dr. Birchow, Beheimer Debiginalrath und Brofeffor.

. von hofmann, Geheimer Regierungsrath und Brofeffor. . Barbeleben, Geheimer Ober-Dediginalrath und Brofeffor.

s Strzeczta, Beheimer Ober-Medizinalrath und ordentlicher honorar-Brofeffor.

Dr. von Bergmann, Geheimer Medizinalrath und Brofeffor. - Biftor, Geheimer Medizinalrath.

Enden, Geheimer Medizinalrath und Professor. = Berhardt, Geheimer Medizinalrath und Brofessor.

= Schonfeld, Beheimer Ober-Mediginalrath.

Dishaufen, Geheimer Medizinalrath und Brofeffor. 30lly, Beh. Medizinalrath und Brofeffor.

= Rubuer, ordentlicher Brofessor.

Rubiter, broentinger Brofeffor.

## Tednifde Rommiffion für pharmageutifde Mingelegenheiten.

Borfitender: Dr. Biftor, Geheimer Medizinalrath.

Mitglieber:

Kobligk, Apothekenbesiher. Hobe, Apotheker. Dr. Schacht, dogl., Medizinal-Assessor. Frolich, Apothekenbesiher.

### Die Cachberftandigen:Bereine.

I. Litterarischer Sachverständigen=Berein.

Boritsender: Dr. Dambach, Birklicher Geheimer Ober-Bostrath, vortragender Rath und Justiziar im Neichs-Kostamte, außerorbentlicher Prosesson in der juristischen Fakultät der Universität Berlin.

Mitglieber:

Dr. Dernburg, Geheimer Zustigrath und ordentlicher Professor in der juristischen Fafultat der Universität Berlin. Dr. Sinschius, Geheimer Zusigrath und ordentlicher Prosessor

in der juriftigen Fakultat der Universität Berlin.

hery, Berlagsbuchhändler zu Berlin. Dr. Hirfch, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Brofessor

Dr. Hirigh, Geheimer Wedigmalrath und ordenticher Projesso in ber medizinischen Fakultät der Universität Berlin. Dr. Take Kaisoliker Sok-Auchhändler und Kai-Anchende

Dr. Toch e, Roniglicher Sof-Buchhandler und Sof-Buchdruder gu Berlin.

#### Stellvertreter :

Dr. Sübler, Geheimer Ther-Regierungsrath und ordentlicher Brofessor in der juriftischen Fatultät der Universität Berlin. Mühlbrecht, Berlagsbuchhändler zu Berlin.

Sofer, Berlagsbuchhandler gu Berlin. Dr. Daude, Geheimer Regierungsrath, Universitatsrichter gu

Berlin. Dr. Robenberg, Schriftheller gu Berlin. Reimer, Berlagsbuchhandler gu Berlin.

II. Mufitalifder Sadverftandigen Berein.

Borfitenber: Dr. Dambach (fiebe ad I).

Mitglieder:

Bolg, Rammergerichtsrath gn Berlin, zugleich Stellvertreter bes Borfigenden.

Beig, Romponift und Mufitverleger gu Berlin.

Bahu, Rouiglider Sof-Bud- und Mufitalienhaubler zu Berlin. Lofchorn, Brofeffor zu Berlin.

Bod, Koniglicher Dof-Mufitalienhandler gu Berlin. Blumner, Professor und Direttor ber Sing-Atademie gu Berlin,

Stellvertreter: Rabede, Rapellmeifter ju Berlin.

Becker, Albert, Professor, Komponist zu Berlin. Dr. Alsleben, Professor, Gefang- und Musiklehrer zu Berlin. Klingner, Kammergerichtsrath zu Berlin.

III. Runftlerifder Cachverftandigen=Berein.

Borfiteuder: Dr. Dambach (fiche ad I).

Mitglieber:

Schraber, Geichichtsmaler, Projessor, Senator u. Mitglied b. Atab.
ber Künste, zugleich Stellvert. bes Borschen, zu Berlin.
Ernst, Kunste und Buchhandler zu Berlin.

Sußmann-Hellborn, Projeffor und Bilbhauer, artiftifcher Direftor der Königlichen Borzellan-Mannfaftur, zu Berlin. Ende, Geh. Reg. Rath, Projeffor, Senator und Borfteher eines

Meister-Ateliers bei ber Alabemie ber Kunfte zu Berlin. Dunder, Sof-Buchhandler zu Berlin. Dr. Daube (f. ad I).

. Dunbe (j. au 1

#### Stellvertreter:

Meyerheim, Professor und Geuremaler zu Berlin. Jacoby, Prosessor, technischer Beirath für die artistischen Publikationen bei den Museen zu Berlin. Buffe, Geh. Ober-Reg. Rath, Direttor ber Reichsbruderei gu Berlin.

Bolff, Bilbhauer, Brofeffor, Senator und Mitglied ber Mad. b. Runfte gu Berlin.

Shaper, Bilbhauer, Profeffor an der Atad. ber Runfte gu Berlin.

IV. Photographischer Sachverftandigen=Berein. Borfigender: Dr. Dambach (fiehe ad I).

Mitglieder: Edrader, Brofeffor, Gefdichtsmaler, zugleich Stellvertreter bes Borfigenben (fiebe ad III).

Dunder, Sof-Buchhandler (fiehe ad III).

Dr. Bogel, Projeffor an der Technischen hochschule zu Berlin. Gedert, Maler, Lithograph, Mitglied der Atad. d. Kinfte zu Berlin.

Ernft, Runft= und Buchhandler (fiehe ad III).

hartmann, Sof-Bhotograph und Maler gn Berlin.

Stellvertreter:

Bufje, Geh. Ober-Reg. Rath (fiehe ad III). Dr. Stolze, Redafteur des photographischen Bochenblattes zu Berlin.

Gedner, Photograph gu Berlin.

V. Gewerblicher Sachverftandigen=Berein. Borfitzender: Dr. Dambach (fiehe ad I).

### Mitglieder:

Luders, Geheimer Dber-Regierungerath, gugleich Stellvertreter bes Borfitenben, ju Berlin.

Dr. Sinfdius, Beheimer Juftigrath und orbentlicher Profeffor

Grunow, Erster Direttor bes Runftgewerbe-Mufeums zu Berlin. Dr. Beigert, Fabritbefiger zu Berlin.

Sugmann=Sellborn, Brofeffor 2c. (fiehe ad III). March, Kommerzieurath ju Charlottenbing.

Senden, Baurath, Migued der Atademie der Knnste zu Berlin. Dr. Leffing, Prosessor und Direttor der Sammlungen des Kunstgewerbe-Museums zu Berlin.

Dr. Siemering, Bilbhauer, Senator und Mitglied ber Atabemie ber Käuste und Borsteher bes Rand-Museums, zu Berlin

## Stellvertreter:

beefe, Kommerzienrath zu Berlin. Lied, Tapetenfabritant zu Berlin. Bollgold, Sofgolbidmied, Golb: und Gilbermaarenfabrifant ju Berlin.

Buls, Fabritant ichmiebeeiferner Ornamente 2c. gu Berlin,

Cohlle, Rommergienrath gu Berlin. Ihne, Architett gu Berlin.

Dr. Daube (fiehe ad I).

Spannagel, Raufmann gu Berlin.

#### Landes-Rommiffion gur Berathung über Die Bermendung Der Jonds für Runftzwede.

Beder, Brofeffor, Gefchichtsmaler, 3. 3. Brafibent ber Atabemie ber Runfte gu Berlin.

von Bochmann, Maler gu Duffelborf.

Gilers, Brofeff., Rupferftecher, Mitglied ber Afabemie ber Runfte au Berlin.

Enbe, Beh. Reg. Rath, Brofeff., Senator und Borfteber eines Deifter-Ateliers bei ber Atabemie ber Runfte gu Berlin. von Gebhardt, Brofeff., Beidichtsmaler und Lehrer an ber Runftatabemie au Duffelbori.

Befelicap, Brofeff., Beidichtsmaler, Cenator ber Atabemie

ber Runfte gu Berlin.

Benben, Baurath, Senator ber Atabemie ber Runfte zu Berlin. Jangen, Profess., Geschichtsmaler, Lehrer an ber Kunstatabemie an Duffelborf. Dr. Jordan, Geb. Db. Rea, Rath, auftriv. Direttor ber Ra-

tional=Galerie zu Berlin.

von Renbell, Raiferl. Botichafter g. D., Birtl. Bebeimer Rath,

Ercell., ju Berlin. Denerheim, Brofeff., Ditglied ber Afademie ber Runfte gu Berlin.

Schmidt, Brofeff. Landichaftsmaler, Lehrer an ber Runftatabemie zu Königsberg.

Schraber, Brofeff., Beichichtsmaler, Senator ber Atabemie ber Runfte gu Berlin.

Dr. Siemering, Bilbhauer, Mitglieb und Senator ber Atabemie ber Runfte ju Berlin.

von Berner, Profefi., Geschichtsmaler, Direttor ber atabemifchen Sochichule fur bie bilbenben Rinfte, Cenator und Borfleger eines Meifter-Ateliers bei ber Atabemie ber Runfte gn Berlin.

Bolff, Brofeff., Bilbhauer, Senator ber Atabemie ber Runfte

au Berlin.

# Roniglide Turnlehrer-Bildungsanftalt gu Berlin. (SW. Friedrichfitrafe 229.)

(Sw. Friedriajitrage 22

Direttor:

Dr. Ropte, Geheimer Regierungerath.

Lehrer: Dr. Euler, Professor, Unterrichts-Dirigent. (N. Oranienstr. 60/68.) Edler, Oberlehrer, jugleich Bibliothefar. (SW. Briedrichstraße 7.) Dr. Brösite, Lehrer für Anatomie.

## Roniglides evangelifdes Lehrerinnen-Ceminar, Couvernanten-Inftitut und Benfionat ju Tropfig bei Beig.

Direttor: Dolbehu.

## B. Die Königlichen Provinzialbehörden für die Unterrichts-Verwaltung.

Anmerfungen.

1. Bei ben Regierungetollegien, beg. Den betreffenben Abfeilungen berfelben werben nachstehend außer bem Dirigenten nur bie fcultunbigen Bilglieber aufgesuhrt.

2. Die bei ben Regierungen angestellten Regierungs- und Schulrathe find, nach Rafgade ihrer Gunttionen, auch Mitglieber bes Provinglat-Ehulfollegiums.

## I. Brobing Oftpreufen.

- 1. Dber=Prafibent ju Ronigsberg. Se. Erc. Graf ju Stolberg=Bernigerobe.
- 2. Brovingial=Schultollegium ju Ronigsberg.
- Brafibent: Se. Erc. Graf zu Stolberg Bernigerobe, Ober-Brafibent. Direttor: Dr. von Benbebraud und ber Lafa.

Mitglieder: Bater, Proving. Schulrath. Broving. Schulrath, 3.3. unbefest.

Lempfert, Reg. Rath, Berwalt. Nath und Justiziar im Nebenamte

tin Accenumic.

3. Regierung zu Königsberg. a. Brafibent.

Dr. von Bendebrand und ber Lafa.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Meier, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Rretichmer, Reg. und Schulrath. Schellong, begl.

Außerdem bei ber

Abtheilung beidaftigt: Zaroun, Edulrath, Rreis-Schulinipeftor,

4. Regierung gu Gumbinnen. a. Brafibeut.

### Steinmann.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmeien.

Dirigent: Soppe, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Dr. Dhlert, Reg. und Schulrath.

Meinfe, beal.

## Brobing Beftpreugen.

1. Dber=Brafident gu Dangig.

Se. Erc. Dr. von Gogler, Staatsminifter. 2. Brovingial=Schulfollegium gu Daugig.

Ge, Erc, Dr. pon Goffer, Staatsminifter, Dber-Brafibent: Brafibent.

Direftor: von Solwede, Rea, Branbent.

Dr. Rrufe, Broving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Mitalieber:

Dr. Bolder, Proving. Schulrath. Dr. Rubue, Reg. Rath, Berwalt. Rath und

Juftigiar im Rebenamte.

3. Regierung ju Dangig. a. Branbent.

## von Solwede.

b. Abtheilung fur Rirchen: und Schulmefen.

Bergmaun, Db. Reg. Rath. Dirigent: Reg. Rathe: Thaif, Reg. und Schulrath.

Dr. Rohrer, beal.

4. Regierung gu Marienmerber. a. Brafibent.

### von Sorn.

b. Abtheilung fur Rirchen: und Schulmefen.

Dirigent: Schweder, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Triebel, Reg. und Schulrath.

Biennia, beal.

Außerbem bei ber

Abtheilung beichaftigt: Benegty, Schulrath, Rreis-Schulinfpettor.

## III. Brobing Brandenburg.

Dber=Brafibent gu Botebam.

Se. Erc. Dr. von Achenbach, Staatsminifter, jugleich Dber-Brafibent bes Stadtfreifes Berlin.

2. Provingial= Schulfollegium gu Berlin

für bie Broping Brandenburg und ben Ctabtfreis Berlin. Demielben ift außer ben Angelegenheiten ber hoheren Unterrichtsauftalten und ber Ceminare auch bas Glementarichulmejen ber Stadt Berlin übertragen.

Se. Erc. Dr. von Adenbad, Staatsminifter, Brafibent: Dber-Brafibent gu Botsbam.

Bice-Brafibent: Tappen, Geh. Db. Reg. Rath. Dr. Rlig, Broving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Mitalieber: Bruhl, Broving. Schulrath, Beh. Reg. Rath. Müller, boal. Dr. Bilger, bogl.

Strobati, begl.

Glajewald, Reg. Rath, Berwalt, Rathu, Juftigiar. Grenmitglied: Reichenau, Beh. Db. Reg. Rath.

3. Regierung ju Botsbam.

a. Brafibent.

Graf Sue De Grais.

b. Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen. Lucanus, Db. Rea. Rath.

Dirigent : Dr. Dittmar, Reg. und Schultath. Rea. Rathe: Bodler, beal.

Trinius, beal.

Regierung gu Frantfurt a. D. a. Brafibent.

non Buttfamer.

Abtheilung fur Rirchen= und Schulwefen. Dirigent: von Schrötter, Db. Reg. Rath.

Rea. Rathe: Schumann, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Beiber, Reg. und Schulrath.

### IV. Brobing Bommern.

1. Dber=Brafibent gu Stettin.

Se. Erc. von Butttamer, Staatsminifter.

2. Brovingial=Schultollegium gu Stettin.

Se. Erc. von Buttfamer, Staatsminifter, Brafibent: Dber-Brafibent.

von Commerfeld, Regier. Brafibent. Direftor:

Mitalieber: Dr. Behrmann, Broving. Schulrath, Geh. Reg.

Rath. Bethe, Proving. Schulrath.

von Strang, Reg. Rath, Bermalt. Rath und Juftigiar im Rebenaute.

3. Regierung gu Stettin.

a. Prafibent.

pon Commerfelb.

b. Abtheilung fur Rirchen- und Schulmefen.

Schreiber, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Reg. Rathe: Dr. Rouigt, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Sauffe, Reg. und Schulrath.

4. Regierung gu Coslin.

Brafibent. Graf Clairon b' Sauffonville.

Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Sofer, Db. Reg. Rath. Dirigent: Dielicher, Reg. und Coulrath. Reg. Rathe:

Beife, bogl. 5. Regierung gu Stralfunb.

Dr. pon Arnim.

Brafibent.

b. Rollegium. Rolshoven, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes Reg. Rathe: Brafibenten.

Daag, Reg. und Chulrath.

### V. Brobing Bojen.

1. Dber=Brafibent gu Bofen.

Ce. Exc. Freiherr von Bilamomig=Mollenborff.

2. Provingial=Schulfollegium gu Bofen. Prafibent: Ge. Erc. Freiherr von Bilamowig=Dollen:

borff, Dber-Brafibent. Simly, Reg. Brafibent.

Direttor: Mitalieber: Polte, Proving. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Lufe, Broving. Schulrath. Gifevius, Reg. Affessor, Berwalt. Rath u. Justigiar.

3. Regierung zu Bofen. a. Brafibent.

Simln.

b. Abtheilung für Rirdens und Schulmefen.

Dirigent: von Rabmer, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Stlabny, Reg. und Schulrath.

Gabriel, begl.

Dr. Franke, bogl.

Abtheilung beschäftigt: Snon, Schulrath, Seminar-Direktor.

4. Regierung gu Bromberg.

a. Brafibent.

von Tiebemann, Mitglied bes Staatsrathes.

b. Abtheilung fur Rirden- und Schulmefen.

Dirigent: Reichenau, Db. Reg. Rath. Rg. Rathe: Dr. Ragel, Reg. und Schulrath. Rlewe, begl.

## VI. Brobing Chlefien.

1. Dber-Brafibent au Breslau.

Se, Erc. D. von Senbewis, Birtl. Beh. Rath.

2. Provingial=Schultollegium gu Breslau.

Brafibent: Se. Erc. D. von Sendewig, Ober-Brafibent, Wirkl. Geh. Rath.

Direttor (mit bem Range eines Dber-Regierungsrathes):

Dr. Billbenow, Geb. Reg. Rath. Ritgieber: Tichactert, Broving. Schulrath, Brojeff., Geb. Reg. Rath.

Eismann, Reg. und Schulrath, Konfift. Rath. Soppe, Broving. Schulrath.

Dr. Montag, begl.

von Bornftebt, Reg. Rath, Berw. Rath und Juftigiar im Nebenamte.

3. Regierung ju Breslau. a. Brafibent.

Frhr. Junder von Ober-Conreut, Birll. Geh. Db. Reg. Rath.

b. Abtheilung fur Rirchen: und Schulmefen.

Dirigent: von Ballenberg, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Cismann, Reg. und Schulrath, Konfift Rath. Sperber, Reg. und Schulrath.

Dr. Ganfen, begl.

Mußerdem bei ber

Abtheilung beschäftigt: Dr. Montag, Prov. Schulrath, f. Prov.

Dr. Busty, Schulrath, Rreis = Schul-

. Regierung zu Liegnis. a. Brasident.

Bring Saudiern.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: von Dallwig, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Juttner, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Friese, Reg. und Schulrath.

moning, orgi.

5. Regierung ju Oppelu.

Dr. von Bitter.

b. Abtheilung für Rirchen: und Schulmefen.

Dirigent: Grundmann, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Rupfer, Reg. und Schulrath. Bende, bogl.

Reg.= und Schulrath, g. 3. unbefest.

### VII. Brobing Cachien.

1. Dber-Brafibent zu Magbeburg. Se. Erc. von Bommer-Efche.

. egt. bon pommet-equit.

2. Provingial=Schultolleginm gu Magbeburg. Brafibent: Ge. Erc. von Bommer-Gide, Ober-Brafibent,

Directior: Graf Baubiffin, Reg. Kräfibent. Mitglieder: Dr. Göbel, Brov. Schulrath, Geh. Reg. Rath. Trofien, bögl. bögl.

Ripe, Ob. Konsist. Rath, Justiziar. Schuppe, Geb. Reg. Rath, Berwalt. Rath.

Bobe, Reg. und Schulrath.

## 3. Regierung zu Magbeburg.

a. Prafibent.

b. Abtheilung fur Rirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Ruhnow, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Bobe, Reg. und Schulrath.

Schonmalber, begt.

Abtheilung beichaftigt: Dr. Brogen, Schulrath, Rreis-Schulinfp.

4. Regierung ju Merfeburg.

a. Prafibent.

von Dieft, Birfl. Geh. Dber-Reg. Rath.

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulwefen. Dirigent: Bogge, Ob. Reg. Rath.

Dirigent: Bogge, Ob. Reg. Rath. Reg. Rathe: Haupt, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. D. Treibel, Reg. und Schulrath.

Außerbem bei der Abtheilung beschäftigt: Herrmann, Seminar-Direktor.

> 5. Regierung gu Erfurt. a. Brafibent.

von Branditid.

b. Abtheilung fur Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: von Tzichoppe, Ob. Reg. Rath, Stellv. b. Prafid. Reg. Rath: Harbt, Reg. und Schulrath.

Außerdem bei ber

Abiheilung beschäftigt: Ragel, Geh. Rcg. Rath, Militar-Oberpfarrer a. D.

## VIII. Proving Schleswig-Solftein.

1. Ober=Brafibent zu Schleswig. Se. Erc. von Steinmann, Birll. Beb. Rath.

2. Provingial=Schulfollegium gu Schleswig.

Brafibent: Se. Erc. von Steinmann, Dber-Brafibent, Birfl. Geb. Rath.

Mitglieber: D. Schneiber, Reg. und Schulrath, Geh. Reg.

Dr. Kammer, Proving. Schulrath. Kunge, Geh. Reg. Rath, Berwalt. Rath und Justiziar im Nebenamte. 3. Regierung ju Goleswig. a. Brafibent.

#### Zimmermann.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Schow, Db. Reg. Rath. Dirigent:

Reg. Rathe: D. Schneiber, Reg. und Schulrath, Beb. Reg. Rath.

Cak, Reg. und Schulrath.

Mukerbem bei ber

Regierung in ber Schulverwaltung beidaftigt: Dr. Breifde, Schulrath, Seminar-Direftor.

#### IX. Brobing Sannober.

1. Dber=Brafident an Sannover.

Se. Erc. Dr. von Benuigfen, Birfl. Beh. Rath.

2. Brovingial=Schulfollegium gu Sannover.

Ge. Erc. Dr. von Bennigfen, Dber-Brafibent, Brafibent: Birtl. Geh. Rath.

Direttor (mit bem Range eines Dber-Regierungsrathes): Dr. Biebenweg, Geh. Reg. Rath, Berwalt. Rath

und Juftigiar. Dr. Breiter, Brov. Schulrath, Geb. Reg. Rath. Mitalieder:

Sadermaun, beal, . Benbland, Brov. Schulrath.

3. Regierung ju Sannover.

a. Brafibent. Graf von Bismard=Schonhaufen.

Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: von Dergen, Db. Reg. Rath. Rea. Rath: Babft, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath.

> Regierung gu Silbesheim. a. Brafibent.

Dr. Schult.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dr. Dejer, Db. und Beh. Reg. Rath, Stellvert. Dirigent: bes Brafibenten.

bēal.

Rg. Rathe. Leverfühn, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Webetin, Reg. und Schulrath, Seminar-Direktor.

5. Regierung ju Luneburg.

a. Prafident.

von Colmar=Menenburg.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen. Lingent: von Maffow, Ob. Reg. Rath, Stellv. b. Prasib. Rig. Rath: Dr. Sachse, Reg. und Schulrath.

> 6. Regierung zu Stabe. a. Brafibent.

Dr. von Sener.

b. Abtheilung für Kirchen= und Schulwesen. Lichen: Raumann, Db. Reg. Rath, Stellv. des Brasid. Rg. Rath: D. Lauer, Reg. und Schulrath.

Außerdem bei ber Abheilnug beschäftigt: Dr. Jüngling, Seminar-Direttor.

7. Regierung gu Denabrud.

Dr. Stupe.

b. Kollegium. Herr, Ob. Reg. Nath, Stellvertr. des Prafidenten. Reg. und Schulrath, 3. 3. unbejest. Dierde, Reg. und Schulrath, Seminar-Direttor.

8. Regierung zu Anrich. a. Brafibent.

a. Brafibent.

von hartmann.

Dirigent: Reg. Rathe:

b. Kollegium.

Rig. Rathe: Brunner, Db. Reg. Rath, Stellvertreter bes Brafibenten. Schulze, Reg. und Schulrath.

## X. Proving Beftfalen.

1. Ober-Brafibent gu Munfter.

Se. Ezc. Stubt.

2. Provingial=Schulfollegium gu Dunfter.

Brafibent: Se. Exc. Stubt, Dber-Brafibent. Direftor: Schwarzenberg, Reg. Brafibent. Mitglieber: Dr. Schulk, Proving, Schultath, Geh. Reg. Rath.

Mirus, Geh. Reg. Rath, Berwall. Rath im Nebenamte. Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath.

Dr. Kothfinds, Proving, Edultath, Flies, Konsiit. Rath, Justiziar im Nebenamte. Friedrich, Reg. und Schulrath, im Nebenamte.

3. Regierung ju Dunfter.

a. Prasibent.

Somargenberg.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Bormbaum, Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. Friedrich, Reg. und Schulrath.

4. Regierung zu Minden, a. Brafibent.

von Bilarim.

b. Abtheilung fur Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: von Lupte, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Dechtenberg, Reg. und Schulrath.

Banbeneid, begl.

5. Regierung ju Arnsberg.

Binger. a. Prafibent.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Rohrig, Db. Reg. Rath. Reg. Rathe: Dr. Rley, Reg. und Schulrath.

Cremer, bogl.

Abtheilung beschäftigt: Dr. Tyszta, Schulrath, Kreis-Schulinspettor.

#### XI. Brobing Deffen=Raffan.

1. Dber-Brafibent gu Caffel. Se. Erc. Graf gu Eulenburg, Staatsminifter.

2. Brovingial = Soultollegium gu Caffel.

Brafibent: Se. Erc. Graf an Eulenburg. Staatsminifter. Ober=Brafibent.

Direftor: Rothe, Reg. Brafibent.

Dr. Lahmener, Broving. Schulrath, Geh. Rea. Rath. Mitalieder: Dpis, Db. Reg. Rath, Bermalt. Rath und Juftigiar im Rebenamte.

Rannegieger, Proving. Schulrath.

Chrenmitglied : Rretidel, Beh. Reg. Rath, Broving. Schulrath a. D.

3. Regierung ju Caffel.

#### a. Brafibent. Rothe.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: Dpis. Db. Reg. Rath.

Reg. Rathe: Saffe, Reg. und Schulrath, Beh. Reg. Rath. Sterntopf, Reg. und Schillrath.

Außerbem bei ber

Abtheilung beschäftigt: Buttgen, Gymnaf. Dberlehrer, auftragem.

#### 4. Regierung ju Biesbaben. a. Brafibent.

von Tepper=Lasti.

Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: be la Croir, Db. Reg. Rath, Ronfift. Brafibent. Rifd, Reg. und Schulrath, Roufift. Rath, Beb. Reg. Rathe: Reg. Rath.

Dr. Rog, Reg. und Schulrath.

## XII. Hheinprobing.

1. Dber=Brafibent gu Cobleng.

Se. Erc. Raffe, Mitglied bes Staatsrathes.

2. Brovingial=Schultollegium gu Cobleng. Brafibent : . Se. Erc. Raffe, Dber-Brafibent.

Direction: von Ibenplit, Reg. Brafibent.

Mitglieber: Dr. Deiters, Broping. Schulrath, Beh. Reg. Rath. Linnig, bågl. begl.

Dr. Mund, Broving. Schulrath. Benning, begl.

Dr. Mager, Reg. Rath, Berwalt. Rath und Juftiziar.

3. Regierung zu Cobleng. a. Brandent.

a. Prandent.

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulwefen. Dirigent: Roch, Db. Reg. Rath, Stellvertr. bes Prafibenten. Reg. Rathe: Dr. Breuer, Reg. und Schulrath.

Anderion, bogl.

4. Regierung gu Duffelborf. a. Brafibent.

Frhr. pon der Rede pon der Horft.

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulwefen.

Dirigent: Cairn von Terpit, Ober-Reg. Rath. Reg. Rathe: Silbebrandt, Reg. und Schulrath. Dr. Rovenhagen, begl., Professor.

Bauer, Reg. und Schulrath. 5. Regierung gu Coln.

a. Prāsideut.

b. Abtheilung fur Rirchen: und Schulmefen,

Dirigent: Fint, Db. Reg. Rath, Stellvertr. bes Brafibenten. Reg. Rathe: Floridup, Reg. und Schulrath.

D. Schonen, begl.

6. Regierung zu Trier. a. Bräsident.

von Heppe.

b. Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Dirigent: von Gelbern, Db. Reg. Rath, Stellv. b. Prafib. Reg. Rathe: Dr. Schumann, Reg. und Schulrath.

Dr. Flügel, begl.

7. Regierung gu Machen. a. Brafibent.

von hoffmann.

b. Abtheilung fur Rirchen= und Schulmefen.

Dirigent: von Bremer, Db. Reg. Rath, Stello. b. Brafb. Reg. Rathe: Glasmachers, Reg. und Schulrath. Schieffer, bagl.

## XIII. Dobengollerniche Cande.

Regierung ju Sigmaringen. a. Bronbent.

Frhr. Frant von Fürstenwerth.

b. Rollegium.

Reg. Rathe: Drolbhagen, Berwaltungsger. Direttor, Stells pertreter bes Brafibenten.

Schellhammer, Pfarrer, auftragew. Reg. und Schulrath.

## Fürftenthumer Balded und Byrmont.

Landesbireftor.

von Salbern zu Arolfen.

## C. Kreis-Schulinspektoren.

I. Brobing Oftpreufjen.

1. Regierungebegirt Ronigeberg.

a. Stanbige Rreis-Schulinfpettoren. 1. Alleuftein. Spohn zu Alleuftein.

2. Braunsberg. Seemann zu Braunsberg.

3. Buttftabt. Reimann gu Guttftabt, Rr. Beileberg.

4. Seilsberg. Dr. Robels zu Seilsberg. 5. hohenftein. von Drngaleti ju hohenftein, Rr. Dfterobe.

6. Remel I. Schröder zu Profuls, Kr. Memel.

7. Reibenburg. Robbe ju Reibenburg. 8. Ortelsburg I. Bohlmann ju Ortelsburg.

9. OrteleburgH.Dr. Romorowsti gu Orteleburg.

10. Ofterobe. Blumel ju Diterobe. 11. Roffel. Schlicht ju Roffel.

12. Solbau. Soche zu Solbau, Kr. Neibenburg, auftragsw. 13. Wartenburg. 3. unbesett.

Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Br. Eylau I. u. III. Bourwieg, Superint. ju Br. Gylau. 2. Br. Eylau II. Mulert, Pfarrer in Kaubitten, Rr.

Br. Eylau. 3. Fiichbaufen I. Dr. Steinn

Dr. Steinwenber, Superint. gu Germau, Rr. Fifchbaufen.

| Muffichtsbegirfe:   |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Fifchhaufen II.  | Frolte, Pfarrer zu Wargen, Kr. Fifch=<br>hausen.                             |
| 5. Fifchhausen III. | Derfelbe.                                                                    |
| 6. Friedland I.     | 3. 3. unbesett.                                                              |
| 7. Friedland II.    | Benfchte, Pfarrer und Superint. Ber-<br>wefer zu Bartenftein, Rr. Friedland. |
| 8. Gerdauen I.      | Lie. Gemmel, Pfarrer gu Mfaunen,                                             |
| 9. Gerdauen II.     | Borowsti, Superint. 311 Laggarben,                                           |
| 10. Gerdauen III.   | Mefferichmibt, Pfarrer gu Norden-                                            |

11. Beiligenbeil I. Behringer, Pfarrer gu Grunau, Rr. Beiligenbeil.
12. Beiligenbeil II. Bordt, Pfarrer gu Hermsborf, Rr.

12. Heiligenbeil II. Bordt, Bfarrer zu hermsborf, ! Seiligenbeil.

13. Heilsberg III. Bodage, Superint. zu Beilsberg. 14. Br. Holland I. Rrutenberg, Superint zu Pr. Holland. 15. Br. Holland II. Gorfall, Pfarrer zu Dobern, Kr. Br.

Holland.

16. Königsberg, Stadt. Dr. Tribufait, Stadtschulrath zu

Rönigsberg, Land I. Cbcl, Prediger zu Königsberg. 18. Königsberg, Land II. Laduer, Superint. zu Königsberg.

19. Königsberg, Land III. Befch, Pfarrer zu Reuhaufen, Kr. Königsberg.

20. Labian I. Kühn, Super zu Lautischten, Ar. Labian.
21. Labian II. Dengel, Pjarrer zu Popelten, Ar.

22. Memel II. Dloff, Superint. zu Memel. 23. Mohrungen I. Fischer, Superint. Berwefer zu Saal-

23. Mohrungen I. Fischer, Superint Berwefer zu Salfeld, Kr. Mohrungen.
24. Mohrungen II. Depner, Prediger zu Wohrungen.

25. Raftenburg I. 3. 3. unbefeht. Baltette, Kfarrer ju Benben, Kr.

Rastenburg. 27. Behlan I. Jilins, dsgl. zu Wehlan. 28. Behlan II. Wedenmann, dsal. zu Grünbain. K

hlau II. Bedemann, dogl. zu Grünhain, Kr. Behlau.

#### 2. Regierungsbegirt Bumbinnen. a. Stanbige Rreis: Schulinfpettoren.

1. Dartehmen. Dr. Schmidt zu Dartehmen, auftragsw.

Auffichtsbezirte:

2. Senbetrug. 3. Infterburg. 4. Johannisburg.

5. Lögen. 6. Dlegfo.

7. Billfallen. 8. Tiljit.

3. 3. unbefest.

Rrant gu Infterburg, auftragem. Molter gu Johannisburg, auftragem. Anders gu Logen. Dr. Korpjuhn zu Marggrabowa, Rr.

Rurpiun gn Billfallen, auftragem. Schwebe au Tiliit.

perint. Braun pertretungem. permaltet.

Rrobute, Pfarrer gu Szirguponen,

Siemienowsti, Superint. gu Lyd. von herrmann, Bfarrer gu Borcym-

Ronopadi, begl. zu Lappienen, Rr.

Soffheing, Superint. gu Renfirch, Rr. Rieberung.

Friedemann, Superint. gu Rraupifchten, Rr. Ragnit.

Sammer, Pfarrer gu Bifdwill, Rr.

Casper, Pfarrer gu Geeheften, Rr.

Sammer, Bfarrer gu Ragnit.

Berg, Superint. gu Gensburg.

Rreis-Schulinfpettoren im Debenamte. Braun, Superint. gu Ungerburg.

> Rr. Goldap. Roffed, Superint. gu Bumbinnen.

Rr. Gumbinnen.

men, Rr. Lyd.

Nieberung.

Ragnit.

Gensburg.

Stalluponen.

1. Angerburg I. 2. Angerburg II. Vacat. Diefer Auffichtebegirf wird burch Gu-3. Golbap. I. Dr. Bonich, Superint. gu Goldap. Freiberg, Pfarrer zu Tollmingtehmen,

4. Golbap II.

5. Gumbinnen I. 6. Gumbinnen II.

7. Lnd L 8. Lud II.

9. Nieberung I. 10. Rieberung II

11. Ragnit I. 12. Ragnit II. 13. Ragnit III.

14. Gensburg I. 15. Gensburg II.

16. Stalluponen I.

Pohl, Superint. ju Rattenau, Rr.

17. Stalluponen II.

Globfowsti, Pfarrer gu Ctalluponen. Brobing Beitpreufen.

> 1. Regierungsbegirt Dangig. a. Staubige Rreis=Schulinipeftoren. Ritid gu Berent.

1. Berent. 2. Carthaus I.

Schmidt zu Carthaus.

Muffichtsbezirte:

3. Carthaus II. 4. Dangig, Bobe.

5. Dirichau.

6. Renftadt i. Beftpr. 7. Bugig.

8. Br. Stargard I. 9. Br. Stargard II. 10. Schoned.

11. Gulleufdin. 12. Boppot.

Dr. Rand ju Carthaus. Dr. Scharfe ju Dangig. 3. 3. unbefest.

Bernide gu Reuftabt i. Beftpr. Dr. Lipfau gu Bugig. Richter gu Br. Stargard.

Dr. Rosler bafelbit. Friedrich ju Schoned. Fengler gu Gullenichin. Bitt zu Zoppot.

## b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Danzig, Rehrung. Fraud, Koufiftorialrath gu Dangig. 2. Dangig, Berber. Schaper, Bfarrer gu Boglaff.

3. Dangig, Stabt. 3. 3. unbefest. 4. Elbing, Sobe, oftl.

6. Elbina. 7. Br. Marienburger

Berber. 8. Rl. Marienburger Berber.

9. Marienburg.

10. Tiegenhof I. 11. Tiegenhof II.

Sensfuß, Pfarrer gu Trung. 5. Elbing, Riederung, witl. D oos, bogl. gu Reuheibe. Bagner, Defan gu Elbing.

> Rabler, Superint. gu Reuteich. Chriftmann, Bfarrer gu Altfelbe.

Ritich, Defan zu Marienburg. Thrum, Pfarrer gu Tiegenhof. Grunenberg, Detan gu Gr. Lichtenau.

## 2. Regierungsbegirt Marienmerber.

1. Briefen.

 Bruß. 3. Dt. Enlau.

4. Flatow. 5. Br. Friedland.

6. Graubeng. 7. Ronip. 8. Dt. Rroue I.

9. Dt. Krone II.

10. Rulm. 11. Rulmfee. 12. Lautenburg.

13. Leffen.

14. Löban.

a. Stanbige Rreis-Schulinfpettoren. Binter gu Briefen. Biefe gu Brug, Rr. Ronig.

Straecata gu Dt. Enlau, Rr. Rofen: berg, auftragsiv. Bennewig zu Flatow.

Gerner gu Pr. Friedland, Rr. Schlochau Dr. Raphahn gu Graubeng.

Dr. Jonas ju Ronig. Dr. Satwig zu Dt. Krone.

Bartich bafelbit. Dr. Cunerth gu Rulm.

Rittelmann gu Rulmfee, Rr. Thorn Dr. Dubrid ju Strasburg, auftragem Eichhorn ju Leffen, Rr. Graubeng.

Streibel au Lobau.

Muffichtsbezirte:

15. Marienmerber.

3. 3. unbefest. 16. Meme.

pon Somener zu Mewe, Rr. Marien-17. Neuenburg. Engelien zu Reuenburg, Rr. Schweb.

Lange gu Reumart, Rr. Lobau. 18. Reumart. 19. Prechlau. Bentel gu Brechlau, Rr. Schlochau.

20. Rojenberg. 3. 3. unbefest. 21. Schlochau. Lettan zu Schlochau.

22. Schweg I. Schenermann gu Schweg.

23. Schweg II. Treichel bafelbft. Dr. hoffmann ju Schonfee, Rr. 24. Schonfee.

Briefen.

25. Strasburg. Dr. Quehl gu Strasburg. 26. Stuhm. Dr. Bint ju Stuhm. 27. Thorn. Schröter ju Thorn.

28. Tuchel I. Dr. Anorr gu Tuchel. 29. Tuchel II. Menge bafelbit.

30. Zempelburg. Dr. Blod ju Bempelburg, Rr. Flatow.

#### b. Rreis=Schulinfpettoren im Rebenamte. Reine.

## III. Brobing Brandenburg.

1. Stadt Berlin.

a. Stanbige Rreis=Schulinfpettoren. Reine.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Rebenamte.

b'Saraues, ftabtifder Schulinivettor. 1. Berlin I. 2. Berlin II.

Saafe, begi. Stier, begi. 3. Berlin III. 4. Berlin IV. Dr. Pohle, begl.

5. Berlin V. 6. Berlin VI. Dr. Jonas, bogl. Dr. Fifcher, bogl. 3. 3. unbefest. Dr. Zwid, bogl. 7. Berlin VII.

8. Berlin VIII.

2. Regierungsbegirf Botsbam. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Landfreis Berlin-Rieberbarnim. Banbtte gu Berlin. 2. Berlin=Teltow. Rob bafelbit.

b. Rreis=Schulinfpeftoren im Rebenamte.

1. Angermande I. Boller, Bfarrer ju Barftein, Rr. Angermunbe, auftragen.

germunbe.

Belgig.

Beestom=Stortom.

Rofer, Pfarrer ju Crufow, Rr. An-

Dr. Dieben, Superint. ju Baruth, Kr. Juterbog-Ludenwalde. Miething, besgl. ju Beelit, Kr.

Bauch-Belgig. Ruller, begl. ju Beestom, Rr.

Mener, bogl. ju Belgig, Rr. Baud-

Auffichtsbegirfe: 2. Angermunde II.

3. Baruth.

4. Beelig.

5. Beestow.

6. Belgig I.

| 7. Belgig II.               | Ruhne, Baftor zu Raben, Rr. Bauch: Belgig.                                          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Berlin, Land I.          | Sofemann, Superint. gu Biesborf, Rr. Rieberbaruim.                                  |
| 9. Berlin, Land Ik          | Beinrich, bogl. zu Dallborf, Rr. Rieberbarnim.                                      |
| 10. Berlin, Land III.       | Binfler, Ergpriefter gu Frantfurta. D.                                              |
| 11. Bernau I.               | Thiemann, Superint. gu Biefenthal,<br>Rr. Dberbarnim.                               |
| 12. Bernan II.              | Reichardt, Baftor zu Behlendorf bei<br>Dranienburg, Rr. Riederbarnim.               |
| 13. Brandenburg I.          | Spieß, Superint. ju Brandenburga. S.                                                |
| 14. Brandenburg II.         | Golling, bogl. ju Brandenburg a. S.                                                 |
| 15. Brandenburg III.        | Rafder, Superint. a. D., Baftor<br>zu Schmergow bei Gr. Kreut, Kr.<br>Zauch-Belgig. |
| 16. Charlottenburg.         | Muller, Oberprediger gu Charlotten-                                                 |
| 17. Coln, Land I.           | Lange, Superint. zu Teltow.                                                         |
| 18. Coln, Land II.          | Borberg, bogl. ju Schoneberg bei Berlin, Rr. Teltow.                                |
| <ol> <li>Dahnte.</li> </ol> | Sahnelt, bogl. gu Dahme, Rr. Juterbog-Ludenwalbe.                                   |
| 20. Eberswalde I.           | Bartuid, bogl. gu Niederfinow, Rr.                                                  |
| 21. Eberswalde II.          | Jonas, Dberprediger zu Eberswalde,                                                  |
| 22. Fehrbellin.             | Biplaff, Superint gu Fehrbellin, Rr.                                                |
| 23. Gramzow.                | Sanje, Baftor gu Brieft bei Baffom,<br>Rr. Augermunde.                              |
| 24. havelberg, Stadt.       | Jacob, Oberprediger zu Havelberg,<br>Rr. Befweignig.                                |

Auffichtsbezirfe: 25. Savelberg, Dom-

43. Pripwalf I.

Bilonad. Sior, Superint. bafelbft.

26. Juterbog. Pfiner, bogl. ju Bochow bei Juterbog, Kr. Juterbog-Ludenwalbe.

27. Anrih. Riemann, begl. zu Anrih, Kr. Oftsprignih.
28. Leuzen. von hoff, begl. zu Rieh bei Leuzen,

29. Lindow-Granfee. Breithaupt, begl. gu Granfee, Rr.

30. Ludenwalbe I. Banber, bogl. ju Ludenwalbe, Rr.

31. Ludenwalbe II. Süterbog-Ludenwalbe. Großmann, Superint. a. D., Baftor 31. Dorf Zinna, Kr. Juterbog-Luden-

32. Nauen. Dr. Stúrzsebein, Superint. zu Rauen,

Rr. Ofihavelland. 33. Perleberg I. Riegel, bogl. zu Perleberg, Kr. West-

prignis. 34. Berleberg II. Drefcher, Paftor zu Uenze, Kr. Weste prignis.

35. Potsdam I. Perfins, dsgl. zu Potsdam. 38. Potsdam II. Rlehmet, Kaftor zu Caputh, Kr.

37. Lotsdam III. Bandy-Belzig. Lic. Mellin, Superint. a. D., Baftor zu Ahrensborf, Kr. Teltow.

38. Botsdam IV. Reifenrath, Superint. zu Bornim, Rr. Dithavelland.

39. Botsdam V. Rleineidam zu Charlottenburg. 40. Prenglan I. Blod, Baftor zu Prenglan.

41. Prenglau II. Balber, bogi. gu Wichmannsborf,

42. Prenzlau III. Sohne, Baftor zu Fahrenwalde bei Brüsson, Kr. Prenzlau.

Rlngel, Superint. ju Brigmalf, Rr.

44. Bripwall II. Derfelbe, auftragsw.

45. Bullit. Crusins, Superint zu Klette, Kr. Westprignit. 46. Rathenow I. Glotte, dogl. zu Nathenow, Kr. West-

5. Hatheron II Gurds Rofter an Liene hei Anidom

47. Rathenow II. Eurds, Paftor zu Liepe bei Buschow, Kr. Westhavelland.

Ruppin.

Rr. Ruppin.

Rr. Ruppin.

Rr. Brenglau.

Stobmaffer, Baftor ju Bublen, Rr.

Schmidt, Superint. gu Reu-Ruppin,

Badernagel, Baftor gu Buftrau,

Niedergejässe, Superint. zu Schwedt a. D., Kr. Augermünde. Hensel, degl. zu Spandau.

Stoß, Bfarrer zu Rauen, Rr. Beestow: Stortow, auftragem.

Momis, Baftor gu Ren-Bittau, Rr. Becotow-Stortow.

Ribid, Superint. gu Strasburg U. D.,

Auffichtsbezirfe: 48. Rheinsberg.

49. Ruppin I.

50. Ruppin II.

51. Schwebt.

52. Svandau. 53. Storfow I.

54. Storfow II.

55. Strasburg U. M.

| 56. | Strausberg I.          | Cramer, begl. zu Alt-Landsberg, Rr.                                   |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 57. | Strausberg II.         | Bathge, Baftor zu Berber bei Reh-                                     |
| 58. | Templin I.             | Betreng, Superint. ju Templin.                                        |
|     | Templin II.            | Schiebed, Baftor zu hammelfpring,                                     |
| 60. | Treuenbriegen.         | Sobohm, Superint. zu Trenenbriegen, Rr. Bauch: Belgig.                |
| 61. | Bittenberge.           | Rowalsty, Erzpriefter zu Reu-Ruppin,                                  |
| 62. | Bittstod.              | Bedmaun, Superint. zu Chriftborf, Rr. Oftprignis.                     |
| 63. | Wriezen I.             | Bilte, bogl. zu Freienwalde a. D.,                                    |
| 64. | Briezen II.            | Boje, Baftor zu Lübereborf b. Briegen,                                |
| 65. | Bufterhaufen a. Doffe. | Buchfel, Superint. gu Bufterhaufen a. D., Rr. Ruppin.                 |
| 66. | Königs-Bufterhaufenl   | .Schumaun, begl. zu Rouige-Bufter-<br>haufen, Rr. Teltow.             |
| 67. | Rön. Bufterhaufen II.  | Bernide, Oberprediger gu Benbifch =<br>Buchholg, Rr. Beestow=Storfow. |
| 68. | Zehdenid.              | Ritebuid, Superint. gu Behbenid,                                      |
| 69. | Boffen I.              | Schmidt, begl. gu Mittenwalbe, Rr. Teltow.                            |
| 70. | Zoffen II.             | Schmidt, Oberprediger gu Boffen Rr. Teltow.                           |
|     |                        |                                                                       |

#### Muffichtebegirte:

- 3. Regierungsbegirt Frantfurt a. D.
  - a. Standige Kreis-Schulinspettoren.
  - b. Rreis=Schulinfpeftoren im Debenamte.
- 1. Arnswalde I. Sauer, Superint. zu Arnswalde. 2. Arnswalde II. Briepte, Diatoms zu Neuwedell, Rr.
- Arnswalde.
- 3. Arnewalde III. Schmidt, Pfarrer gn Granow, Rr.
- 4. Dobrilugt I. Stodmann, Superint. zu Finsterwalde, Rr. Lindau.
- 5. Dobrilugt II. Schmidt, Schlößprediger zu Dobrilugt, Kr. Lucau.
- 6. Forst N. L. Stange, Superint. zu Eulo bei Forst R. L., Kr. Soran.
- 7. Frantsurt I. Baalzow, Dberpsarrerz, Frantsurt II. 8. Frantsurt II. Rigmann, Pfarrer zu Kl. Rade, Kr. Beste Sternberg.
- 9. Frantfurt III. Gutbier, dogl. zu Malinow, Kr. Lebus. 10. Frantfurt IV. Köppel, dogl. zu Sachsendorf, Kr. Lebus.
- 11. Frantfurt V. Bintler, Erzpriefter zu Frantfurt a. D. 12. Friedeberg R. DR. I. Köppel, Auchidiat. zu Friedeberg N. DR.
- 13. Friedeberg R. D. II. Stante, Oberpfarter ju Bolbenberg, Rr. Friedeberg R. M.
- 14. Juritenwalde. Bener, Seperiut. zu Buchholz, Kr. Lebus. 15. Guben I. Seudel, Biarrerzu Wellmis, Kr. Guben.
- 15. Guben I. Sendel, Pfarrer zu Wellmiß, Kr. Guben. 16. Guben II. Rothe, Superint. zu Gr. Breefen, Kr. Guben.
- 17. Kalau I. Lüpen, dögl. zu Kalau. 18. Kalau II. Goßlau, Pfarrer zu Greifenhain, Kr.
- 19. Königsberg R.M. I. 3. 3t. unbefest.
- 20. Königsberg R. M. II. Dortfchn, Bfarrer gu Brechow, Rr. Rouigsberg R. M.
- 21. Konigsberg N. M. III. Grunow, digl. ju Reu-Liebegoride, Rr. Konigsberg N. M.
- 22. Königsberg N.M IV. Tillich, Superint gu Schönfließ, Kr. Rönigsberg N. M.
- 23. Königsberg N. DR. V. Muller, Pfarrer zu Rosenthal, Kr. Solbin.

Rottbus.

Rr. Rroffen.

berg N. M.

Buchfel, Superint. gu Rottbus.

Frid, Bfarrer gu Gr. Liestow, Rr.

Rorreng, begl. ju Burg, Rr. Rottbus.

Fradrich, Superint. gu Rroffen a. D.,

Fliegenschmidt, degl. gu Bobersberg, Rr. Kroffen. Pfeiffer, degl. gu Ruftrin, Rr. Konigs-

Dr. Rolfe, beal, ju Landeberg a. 28.

Muffichtsbezirte: 24. Rottbus I.

25. Rottbus II.

26. Rottbus III.

29. Ruftrin.

27. Rroffen a. D. I.

28. Rroffen a. D. II.

30. Landsberg a. 2B. I.

| oo. Lunosotty u. 20. 1.   | Dr. Storre, obge. Ju Lunoboerg u. 25.                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 31. Landsberg a. 2B. II.  | Somod, Pfarrer gu Stennemis, Rr.                             |
|                           | Landsberg a. 28.                                             |
| 32. Landsberg a. 28. III. | Staglich, begl. gu Landsberg a. 28.                          |
| 33. Luctau I.             | Schippel, Dberpfarrer gu Ludau.                              |
| 34. Luctau II.            | Fride, Superint. zu Drahnsborf, Rr. Ludan.                   |
| 35. Lübben I.             | Schult, Bice : Generalfuperint. gu Lübben.                   |
| 36. Lubben II.            | Jante, Oberpfarrer gu Friedland R. C.,<br>Rr. Lubben.        |
| 37. Müncheberg.           | 3. 3. unbescht.                                              |
| 38. Neugelle.             | Frengel, Ergpriefter ju Geitmann, Rr.                        |
|                           | Suben.                                                       |
| 39. Schwiebus.            | Gutiche, begl. ju Oppelwig, Rr. Bul-<br>lichau-Schwiebus.    |
| 40. Solbin I.             | Gloat, Superint. ju Golbin.                                  |
| 41. Solbin II.            | Schmidt, Oberpfarrer gu Berlinchen,<br>Rr. Golbin.           |
| 42. Sonnenburg.           | Rlingebeil, Superint. ju Sonnen-<br>burg, Rr. Dit-Sternberg. |
| 43. Sonnewalbe.           | Bengftenberg, begl. zu Sonnewalde,<br>Rr. Ludau.             |
| 44. Coran I.              | Betri, begl. ju Gorau.                                       |
| 45. Soran II.             | Gottling, Archidiatonus bafelbit.                            |
| 46. Spremberg I.          | Tiebe, Superint. ju Spremberg.                               |
| 47. Spremberg II.         | Bodler, Pfarrer gu Benbifch=Sornow,                          |
| 48. Sternberg I.          | Betri, Superint. ju Droffen, Rr. Beft=Sternberg.             |
| 49. Sternberg II.         | Dr. hoffmann, Oberpfarrer ju Bie-                            |

lengig, Rr. Dft=Sternberg.

Auffichtsbegirte: 50. Sternberg III.

Reichert, Superint. ju Reppen, &r. Beft-Sternberg.

51. Sternberg IV. 52. Züllichau L Schend, Pfarrer zu Lindow, Rr. Oft-Sternberg. Rohricht, Superint. zu Zullichau

53. Zůllichau II.

Kr. Zullicau-Schwiebus. 3. 3. unbefest.

# IV. Brobing Bommern.

1. Regierungsbegirt Stettin.

a. Standige Rreis-Schulinspettoren. Reine.

#### b. Rreis=Soulinfpettoren im Rebenamte.

1. Anclam I. Bahrendorf, Bfarrer zu Anclam. 2. Anclam II. Köhn, begl. zu Ducherow.

3. Bahn. Miller, Superint. zu Bahn. 4. Cammin i. B. I. Lohoff, Superint. zu Cammin i. P.

5. Cammin i. B. II. Freger, Bfarrer bafelbft. 8. Colbag I. Rugen, Superint. gu Reumart i. B.

7. Colbah II. Silbebrandt, Superint. a. D., Baftor zu Babbin bei Bartenberg i. B. 8. Daber. Beguer, Superint. zu Daber.

9. Demmin I. Thym, dogl. zu Demmin.
10. Demmin II. Sellin, Pfarrer zu Jarmen.

11. Demmin III. Moller, bogl. zu Cummerow b. Reus wolfwig.

12. Freienwalbe I. Sternberg, Superint. ju Freienmalbe i. B.

13. Freienwalbe II. Bitte, Pfarrer zu Silligsborf bei Ruhnow.

14. Gart a. D. Betrich, Superint. zu Gart a. D. 15. Gollnow I. 18. Gollnow II. Robiling, Bastor zu Rosenow bei Briembausen.

17. Greifenberg I. Friedemann, Superint. gu Greifen-

berg i. B.
13. Greifenberg II. Ruhl, Archibiatonus bafelbft.

19. Greifenhagen. Gehrte, Superint. zu Greifenhagen. 20. Jacobshagen I. Klinde, dsgl. zu Jacobshagen. 21. Jacobshagen II. Brindmann, Pfarrer zu Cremmin

bei Butom i. B.

22. Jacobshagen III. Rarow, bigl. zu Bachau.

Muffichtebezirte: 23. Labes. Rorner, Superint. ju Bangerin. 24. Naugard I. Delgarbe, begl. zu Raugarb. Balter, Bfarrer zu Gulgow. Rupte, begl. zu Bafemalt. 25. Nangarb II. 26. Pafemalt I. 27. Pafemalf II. Langer, bogl. ju Coblent b. Bafemal 28. Benfin. Silbebranbt, Superint. gu Benfitt 29. Pyris I. Berg, Dberpfarrer ju Byrig. 30. Byrig II. Schmidt, Superint. gn Benersborf. 31. Regenwalde. Diewig, degl. ju Alt-Labbuhn be Regemvalbe. 32. Stargard i. B. haupt, begl. ju Stargarb i. B. Botter, Generalfuperint. gu Stettin. 33. Stettin, Stabt. 34. Stettin, Land I. Soffmann Superint. gu Frauendorf

35. Stettin, Land II. Rnuppel, Pfarrer gn Alt=Damm. 36. Stettin, Archipres: bnteriat. Rraepig, Ergpriefter gu Bafemalt.

37. Treptow a. Rega. Mittelhaufen, Superint. gu Trepton a. Rega. 38. Treptow a. Toll. I. Begener, bogl. ju Treptow a. Toll

39. Treptom a. Toll. II. Thilo, Pfarrer ju Berber bei Trepton a. Toll. 40. Uedermunde I. Gorde, Superint. gu Uedermunbe.

41. lledermunbe II. Begener, Bfarrer ju Jafenis. Gerde, Superint. ju Ufebom. 42. Ufebom I. 43. Ufebom II. Biefener, Pfarrer gu Swinemunbe. 44. Berben I.

Gerde, Superint. gu Berben bei Damnis, Rr. Bnris. Meinhold, Bfarrer gu Sandow bei 45. Werben II.

Schöuwerder. 46. Wollin I. Bogel, Superint. gu Bollin i. B. 47. Wollin II. Binge, Bfarrer gu Martentin bei Barlowfrug.

> 2. Regierungsbegirt Coslin. a. Standige Rreis-Schulinfpettoren,

Reine. Rreis-Schulinfpettoren im Debenamte.

Benfichen, Superint. ju Belgard 1. Belgard I. Rruger, Baftor ju Bolbifch b. Tochow. 2. Belgard II.

von Gierszemsti, Defan gu Berns-3. Bernsborf. borf bei Butom.

4. Bublig I. De rivia, Superint, gu Bublit. Muffichtebegirte: 5. Bublit II.

6. Butow I. 7. Butow II.

8. Corlin.

9. Coslin I.

10. Coslin II.

11. Coslin III. 12. Rolberg I.

13. Rolberg II. 14. Dramburg I.

15. Dramburg II. 16. Lauenburg I. 17. Lauenburg II.

18. Lauenburg III.

19. Renftettin I.

20. Reuftettin II. 21. Ragebuhr.

Rügenwalde I.

23. Rügenwalbe II.

24. Rummelsburg I. 25. Rummelsburg II.

26. Schivelbein. 27. Schlame I.

28. Schlame II. 29. Stolp, Stabt I.

30. Stolp, Stadt II. 31. Stolp, Stadt III.

32. Stolp, Altftabt I. 33. Stolp, Altftabt II.

34. Stolp, Altftabt III. 1892.

Splittgerber, Baftor gu Goldbed, Rr. Bublip Reumann, Superint. gu Butow.

Gitner, Baftor gu Alt-Colgiglom, Rr. Rummelsburg. Lohoff, Superint. gu Corlin, Rr.

Rolberg=Corlin.

Sielfcher, Reg. und Schulrath gu Cöslin Caufe, Superint. ju Cohrenbohm,

Rr. Coslin. Ridert, Baftorgu Alt=Belg, Rr. Coslin.

Bolfgramm, Superint. gu Rolberg. Derjelbe.

Möhr, Superint. zu Dramburg. Prahl, Bastor zu Alt:Städniß, Kr. Dramburg.

Rafifchte, Superint. zu Lauenburgi. B. Bogbau, Baftor gu Gargigar, Rr. Lanenburg i. P.

Brenste, bogl. ju Ganlin, Rr. Lauen= burg i. P.

Lubede, Superint. gu Reuftettin. Rohloff, Oberpfarrer gu Barmalbe, Rr. Reuftettin. Malifd, Superint. ju Ragebuhr, Rr.

Reuftettin. Deberlein, Bfarrer gu Grupenhagen,

Mr. Schlawe. Derfelbe auftragen.

Rewald, Superint. ju Rummelsburg. Duandt, Baftor ju Treten, Rr. Rummelsburg.

Begel, Superint. ju Schivelbein. Blansborf, begl. gu Schlame.

Baars, Baftor gu Schlawe. Riemer, Superint. gu Stolp. Bentichel, Baftor ju Beitenhagen, Rr. Stolp.

Rathte, dogl. zu Symbow, Rr. Schlame. Rlog, Superint. gu Altftabt Stolp. Begeli, Baftor gu Glowis, Rr. Stolp.

Meibauer, begl. juStojentin, Rr. Stolp.

Muffichtebegirte:

Schröder, Diakonus zu Tempelburg, 35. Tempelburg I. Rr. Reuftettin.

Bedtte, Bfarrer gu Birchom, Rr. 36. Tempelburg II. Drambura.

3. Regierungsbezirt Stralfunb.

a. Standige Rreis-Schulinspettoren. Reine.

b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Altenfirchen a. Rugen. Schult, Superint. ju Altenfirchen, Rr. Rügen.

Baudad, dogl. zuBarth, Rr. Frangburg. Barth. 3. Bergen a. R.

Schult, Baftor ju Bergen, Rr. Rugen. 4. Demmin. Thom, Superuit. ju Demmin.

5. Frangburg. Bartcom, Superint. gu Frangburg. 6. Garg a. R. Ahlborn, begl. ju Barg, Rr. Rugen.

7. Greifsmald, Stadt. Sarber, Superint. ju Greifsmald. So ppe, Superint. ju Saushagen, Rr. 8. Greifsmald, Land. Greifemalb.

9. Grimmen. Rnuft, bogl. ju Brimmen. Aebert, bogl. ju Loig, Rr. Grimmen. 10. Lois.

11. Stralfund. Fregborf, begl. gu Stralfund. Rlopid, Baftor ju Laffan, Rr. Greifs-12. Bolgaft.

V. Bojen.

mald, auftragem.

1. Regierungsbegirt Bofen.

a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Abelnau. Baumhauer gu Abelnau. 2. Birnbaum. Tiet ju Birnbaum, auftragem.

3. Frauftabt. Grubel gu Frauftabt. Platich zu Liffa. 4. Goftnn.

5. Graß. Casper ju Gras. 6. Jarotidin. Ortlieb ju Jarotidin. Dr. Silfer ju Rempen. 3. 3. unbefest. 7. Rempen.

8. Rojdmin. 9. Roften. Beife gu Roften. 10. Krotofchin. Buttner gu Rrotofdin.

11. Liffa. Fehlberg, Schulrath gu Liffa. 12. Meferig. Tedlenburg ju Deferis.

13. Reutomifchel. Riegner gu Reutomifchel.

Dr. Sippauf, Schulrath ju Dftrome 14. Ditromo.

Auffichtebegirte:

15. Bleichen. 16. Bojen I.

16. Bojen I. 17. Bojen II. 18. Pojen III.

19. Budewig. 20. Rawitich. 21. Roggien.

22. Samter. 23. Schildberg.

24. Schniegel. 25. Schrimm I. 26. Schrimm II. 27. Schroda.

27. Schroda. 28. Bollstein. 29. Breichen.

b. Kre 1. Abelnau. 2. Birnbaum I. 3. Birnbaum II.

4. Boref. 5. Franstadt. 6. Gräß.

7. Rarge. 8. Rempen. 9. Robylin.

10. Krotofchin. 11. Liffa I. 12. Liffa II.

13. Referit. 14. Reutomischel. 15. Reuftadt bei Pinne.

16. Obornit. 17. Plejchen. 18. Bosen I.

19. Bojen II. 20. Bunit. 21. Rafwis. Rohde zu Pleschen. Schwalbe, Schultath zu Posen.

Gärtner baselbst. Thomas daselbst. Albrecht zu Budewiß, Kr. Schroda.

Bengel zu Rawitich. Luft, Schulrath zu Rogafen, Kr. Obornik. Dr. Baier zu Samter.

Dr. Baier zu Samter. Eberhardt zu Schildberg. Hafemaun zu Schmiegel. Holg zu Schrimm. Dr. Schlegel baselbit.

Brandenburger zu Schroda. Dr. Kaute zu Wollstein. Dr. Remit zu Wreschen.

b. Rreis-Schulinfpettoren im Nebenamte.

Sarhausen, Bjarrer zu Abeluau. 3. 3. unbesett. Radtte, Oberpsarrer zu Birnbaum. Siche, Superint zu Boret, Ar. Kolomin.

Barnad, bogl. ju Benersborf, Rr. Frauftabt. Sabrich, Bjarrer ju Gras. Batobielsti, Oberpfarrer ju Rarge,

Rr. Bomit. Than, Superint. zu Rempen. Baumgart, Pfarrer zu Robylin, Rr. Krotofchin.

Füllkrug, Superint. zu Krotofchin. Beyold, digl. zu Liffa. Linke, Baftor baselbit.

Müller, Superiut. zu Meserit. Böttcher, dsgl. zu Neutomischel. Grollmus, Psarrer zu Neustadt bei Binne.

Barnit, Superint. 3u Obornit. Radbat, Bfarrer gu Blefchen. Behn, Superint. 3u Bofen.

Dr. Borgius, Konfift. Rath zu Bofen. Günther, Pfarrerzu Punip, Ar. Goftyn. Flatau, dsgl. zu Jablone, Ar. Bomft. Auffichtsbezirte: 22. Rawitich.

Raifer, Superint. gu Rawitich. 23. Rogafen. Bagler, Bfarrer ju Rogafen, Rr. Dbornit.

24. Camter I. Schammer, begl. ju Pinne, Rr. Samter. 25. Samter II. Renlander, Superint. gu Camter. 26. Сфгоба. Bictert, Biarrer gu Schroba. Lierje, Super. gu Bollftein, Rr. Bomft.

27. Bollitein. 28. Breichen. Bod, Bfarrer gu Brefchen.

#### Regierungsbegirt Bromberg. Stanbige Rreis:Schnlinfpettoren.

Dr. Grabom ju Bromberg. 1. Bromberg I. 2. Bromberg II. Bedert bajelbit.

3. Czarnifau. Schid zu Czarnitau. 4. Onefen. Bruggemann gu Gnefen.

5. Inomrazlam. Binfomsti, Chulrath zu Inowrazlam. 6. Rolmar i. B. Bensty gu Coneibemuhl, Rr. Rolmar. 7. Mogilno. Storg gu Mogilno.

8. Schubin. Cachfe an Coubin. 9. Wirfit. 3. 3. unbefest. 10. Bitfowo. Folg zu Bittowo.

11. Wongrowip. Biebermann ju Bongrowig. 12. 3nin Riefel zu Buin.

## b. Rreis-Schulinipettoren im Rebenamte.

Lie. Caran, Superint. gu Bromberg. 1. Bromberg, Stadt I. 2. Bromberg, Stabt II. Reichert, Pfarrer bafelbit.

3. Bromberg, Land. 4. Crone a. B. z. 3. unbefest.

døgl. 5. Czarnifau. Sohne, Superint. ju Czarnitan. 6. Erin.

Braune, Pfarrer zu Erin, Rr. Schnbin. Bener, Superint. gn Filehne. 7. Filehne.

8. Friedheim. Bedwarth, Pfarrer gu Friedheim, Rr. Wirfis. Raulbach, Superint. gu Gnefen. Snefen.

10. Inowraziam I. Sildt, degl. ju Juowraglam. Edmanbed, Pfarrer bafelbit. 11. Inowrazlam II. 12. Rolmar i. B. Munnich, Superint. ju Rolmar i. B.

13. Romalemfo. 3.3. unbefest, vertrw. Braune, f. Rr. 6. 14. Krufdwig. Schured, Bfarrer ju Rrufdmis, Rr.

15. Rreug. Angermann, Pfarrer an Alt-Sorge Rr. Filebne.

Auffichtsbezirte: 16. Labifchin.

Renowang, Bfarrer zu Bartichin, Rr. Schubin.

17. Nafel. 18. Schönlanke. Schubin. Benglaff, begl. zu Ratel, Rr. Birfig. Kriginger, begl. zu Grunfier, Rr.

19. Schnliß.

Filehne. Hedert, Rreis-Schulinfp. zu Bromberg, auftragsw.

20. Strelno. 21. Beißenhöhe. Raag, Bfarrer ju Strelno. Schonfeld, Superint. ju Beigenhobe, Rr. Birfig.

22. Birjiş. 23. Bitfowo. 24. Bongrowis. Bagmann, Bjarrer ju Birfis. Frifchier, degl. zu Bittowo. Chulg, begl. ju Bongrowis.

#### VI. Probing Echlefien.

1. Regierungebegirt Breslan. a. Stanbige Rreis-Schnlinfpettoren.

1. Breslau, Land. Senie zu Breslau. 2. Brieg. Eberftein zu Brieg.

3. Frantenstein. Dr. Malende gu Frantenstein. 4. Glat. Ilgner zu Glat.

5. Sabelichwerdt. Zwerschte zu Sabelichwerdt. 3opf zu Militich.

7. Miniferberg-Rimptich Arnbt gu Rimpilch. 8. Ramslau. Rufin gu Ramslan 9. Renrobe. Dr. Springer gu

Rufin zu Ramstan. Dr. Springer zu Reurobe. Schröter, Schulrath zu Ohlau. Tamm zu Reichenbach.

11. Reichenbach. 12. Schweidnig. 13. Balbenburg. 14. Gr. Bartenberg.

10. Ohlau.

Ganpp zu Schweidnig. Bigourour zu Baldenburg. berg. Grenfemann zu Gr. Bartenberg.

b. Rreis-Schulinfvettoren im Nebenante. 1. Breslau, Stadt. Dr. Pfundtner, Stadtfchulrath ju

Breslan. 1 1. Rrebs, Superint. ju herrnstadt, Rr.

2. Guhrau I. Rrebs, S Guhrau 3. Guhrau II. Bayerhai

Bagerhans, Baftor gn Rieber= Schuttlau, Rr. Guhrau.

4. Guhrau III. Sti 5. Neumarft I. Re

Stiller, Erzpriefter ju Guhrau. Renmann, Superint. zu Ober= Stephansborf, Kr. Neumarft.

Neumartt.

Neumartt.

Stelger, Baftor gu Radichus, Rr.

Linte, Bjarrer zu Dber=Stephansborf, &r. Renmartt.

Berner, Pfarrer gu Bolonip, Rr.

Uebericar, Superint. gu Dels. Schneider, Baftor gn Stampen, Rr.

Strauß, Emperint. ju Muhlwit, Rr.

Lanichner, Superint. gu Steinau.

Fengler, Bfarrer gu Dels.

Auffichtsbezirke: 6. Reumarkt II.

7. Neumarft III.

8. Reumarft IV.

9. Dels I.

10. Dels II.

Delš III.
 Delš IV.

13. Steinan I.

| 14. Steinan II.                                                                                                                | Silbrandt, degl. zu Raudten, Rr.                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Steinau III.                                                                                                               | Gebel, Bfarrer gu Preichau, Rr.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. Strehlen.                                                                                                                  | Sartmann, Superint. gu Strehlen.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17. Striegan I.                                                                                                                | Bieje, Superint. ju Courabowaldau,                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                | Rr. Chweibnig.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. Striegan II.                                                                                                               | Dohm, Stadtpfarrer gu Striegau.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19. Тебиів І.                                                                                                                  | von Chiechansti, Baftor gu Obers Glauche, Rr. Trebnig.                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. Trebnit II.                                                                                                                | Abam, bagl. gn Sochfird, Rr. Trebnit.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21. Trebnig III.                                                                                                               | Dbft, Bfarrer gu Birtwig, Rr. Trebnig.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22. Bohlau I. und II.                                                                                                          | Fromm, Baftor gu Bistorfine, Rr.                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,                                                                                                                              | Bohlan.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23. Wohlau III.                                                                                                                | Sante, Pfarrer gu Bohlan.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Regie                                                                                                                       | erungebegirt Liegnig.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a. Stăubi                                                                                                                      | ge Kreis-Schulinfpettoren,                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Sagan.                                                                                                                      | Dr. Bornlein, Schulrath gn Cagan.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b. Kreiß₂Sch                                                                                                                   | ulinfpektoren im Nebenaute.                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                              | mlinfpettoren im Rebenaute.<br>Sillberg, Superint. 3n Rohnftod, Rr.                                                                                                                                                                                                      |
| b. Kreis-Sch<br>1. Boltenhain I.                                                                                               | mlinfpettoren im Rebenaute.<br>Sillberg, Snperint. zu Rohnstod, &r.<br>Bolfeuhain.                                                                                                                                                                                       |
| b. Kreiß₂Sch                                                                                                                   | mlinfpettoren im Nebenaunte.<br>Hillberg, Snperint. zu Rohnstock, Kr.<br>Bolfeuhain.<br>Bolff, Bsarrer zu Hohensriedeberg,                                                                                                                                               |
| b. Kreis-Sch<br>1. Boltenhain I.<br>2. Boltenhain II.                                                                          | utinspettoren im Rebenaute.<br>Hillberg, Snperint. 311 Rohnstod, Kr.<br>Bolfeusain.<br>Bolff, Pfarrer 311 Hohenfriedeberg,<br>Kr. Polfenhain.                                                                                                                            |
| b. Kreis-Sch<br>1. Boltenhain I.<br>2. Boltenhain II.<br>3. Bunglan I.                                                         | ulinfpettoren im Nebenanute.<br>Hillberg, Superint zu Nohustod, Kr.<br>Bolfenhain.<br>Bolfif, Biarrer zu Hohenfriedeberg,<br>Kr. Bolfenhain.<br>Errafmaun, Superint. zu Bunzian.                                                                                         |
| b. Kreis-Sch<br>1. Boltenhain I.<br>2. Boltenhain II.<br>3. Lunzlan I.<br>4. Bunzlan II.                                       | ulinipettoren im Nebenanufe.<br>Hillberg, Imperint zu Rohnstock, Kr.<br>Bolferthalm.<br>Bolfrij, Psiarrer zu Hohenstiebeberg,<br>Kr. Bolfenhaim.<br>Errahmanuf, Emperint. zu Bunzlan.<br>Dehmel, Psiarrer zu Baldan D. L.,<br>Kr. Bunzlan.                               |
| b. Kreis-Sch<br>1. Boltenhain I.<br>2. Boltenhain II.<br>3. Bunzlan I.<br>4. Bunzlan II.<br>5. Bunzlan III.                    | ulinipettoren im Rebenause.<br>Hilberg, Imperint, zu Bohustock, Kr.<br>Bolfethigher.<br>Wr. Bolfethighin.<br>Etraßmaun, Superint, zu Bunglan.<br>Dehmel, Kjarrer zu Baldom D. C.,<br>Kr. Bunglan.                                                                        |
| b. Kreis-Sch<br>1. Bolfeuhain I.<br>2. Bolfenhain II.<br>3. Hunzlan II.<br>4. Hunzlan II.<br>5. Hunzlan III.<br>6. Freyhabt I. | ulinipettoren im Nebenause.<br>Hillberg, Imperint zu Vohnstad, Kr.<br>Volferthalen.<br>Wolferschafte.<br>Wolferschafte.<br>Erraßmaun, Superint. zu Buuglan.<br>Dehmel, Piarrer zu Waldan.<br>Kr. Huglan.<br>Kreug, Expricker zu Bunglan.<br>Kreug, Expricker zu Bunglan. |
| b. Kreis-Sch<br>1. Boltenhain I.<br>2. Boltenhain II.<br>3. Bunzlan I.<br>4. Bunzlan II.<br>5. Bunzlan III.                    | ulinipettoren im Rebenause.<br>Hilberg, Imperint, zu Bohustock, Kr.<br>Bolfethigher.<br>Wr. Bolfethighin.<br>Etraßmaun, Superint, zu Bunglan.<br>Dehmel, Kjarrer zu Baldom D. C.,<br>Kr. Bunglan.                                                                        |

Aufichtebezirte: 8. Frenftadt III.

9. Glogan I.

10. Glogau II.

11. Glogan III. 12 Gorlig I.

13. Görlig II.

14. Görlig III. 15. Goldberg.

16. Grünberg I. 17. Grunberg II.

18. hannau.

19. Hirjdberg L

20. hirichberg II. 21. Dinichberg III.

22. honerswerda I. 23. Honerswerda II.

24. 3auer I. 25. Janer II.

26. Landeshut I. 27. Landeshut II.

28. Lauban I. 29. Lauban II.

30. Cber=Laufit. 31 Liegnis, Stadt. 32. Liegnis, Land I.

33. Liegnit, Land II.

34. Liegnig, Land III. 35. Löwenberg I.

36. Löwenberg II.

Binella, Bfarrer gu Beuthen a. D., Rr. Frenstadt.

Rofemann, Baftor gu Jacobstird, Rr. Glogau.

Ender, Baftor gu Glogan. Schonborn, Bfarrer gn Jactichau,

Rr. Glogan. Braune, Baftor gu Gorlip.

Brudner, begl. gu Geredorf D. 2.,

Landfr. Gorlig.

Rolde, Baftor gu Liffa, Landfr. Gorlig. Tendert, Baftor gu harpersborf, Rr.

Goldberg-Bannau. Louicer, Battor prim. 3u Grünberg. Gerutte, Pfarrer baselbst. Grießdors, Superint. 3u Steubnis,

Ar. Goldberg-Sannau. Bror, degl. gu Stoneborf, Rr. Birich=

Sanm, Paftor gu Bermeborf it. R.,

Rr. Birichberg. Lowe, Ctabtpfarrer gn Birfcberg.

Ruring, Superint. gn Soperswerda. Bahn, Dberpfarrer gu Ruhland, Rr. Hoyerswerda.

Thiemich, Paftor prim. gn Jauer. Dr. Berbig, Ergpriefter bafelbft. Forfter, Baftor prim. gu Landeshut. Topler, Pfarrer gn Renen, Rr. Landeshitt.

Thufins, Superint. gu Lauban. Ritter, degl. gu Martliffa, Rr. Lauban. Urbaned, Pfarrer gn Gorlig. Schrober, Stadticulrath gu Liegnig.

Struve, Bajtor gu Reudorf, Landfr. Liegniß.

Anmann, Superint. gu Groß-Ting, Laudfr. Liegnig.

Abler, Ergpriefter gu Liegnig. Fiedler, Baftor und Superint. Berm. an Löwenberg.

Berger, Bajtor gu Labn, Rr. Lowen= bera.

Löwenberg.

Gingel, Superint. ju Flindberg, Rr.

Auffichtsbezirte: 37. Lowenberg III.

22. Nicolai.

23. Oppeln I.

24. Oppelu II.

Grante, Bjarrer gu Reffelsborf, Rr. 38. Löwenberg IV. Löwenberg. 39. Lüben I. Stofd, Superint zu Seebnig, Rr. Luben. 40. Liiben II. Rofemann, Superint. gu Ditterebach, Rr. Lüben. Schulge, Superint. ju See, Rr. Rothen-41. Rothenburg I. burg D. L. 3. unbefest. 42. Rothenburg II. 43. Schönan I. Darr, Superint. gu Jannowis, Rr. Schonau. 44. Schonau II. Beibler, Bfarrer gu Rupferberg, Rr. Schonan. 45. Sprottau I. Effenberger, Baftor gu Sprottau. 46. Sprottan II. Stande, Ergpriefter gu Sprottau. 3. Regierungsbegirt Oppeln. Standige Rreis:Schulinfpettoren. Arlt gu Benthen. Beuthen. 2. Faltenberg D. S. 3. Ober: Glogau. Cangan gu Faltenberg. Baner ju Dber-Glogau, Rr. Reuftabt. 4. Grottfan. Reihl gu Grottfau. 5. Sultidin. Beifig gn Sultidin, Rr. Ratibor. 6. Karlsruhe. Beron gu Rarleruhe, Rr. Oppeln. 7. Rattowiß. Dr. Rornig gu Rattowis. 8. Ronigshutte. Sternaur gn Ronigshutte, Rr. Benthen. 9. Rojel I. Dr. Suppe gu Rofel. 10. Rofel II. Dr. Engelen bafelbit. 11. Rreugburg I. Renendorff gu Rreugburg auftragsw. Dr. Berner bafelbit. 12. Rrengburg II. 13. Leobichnit I. Eloner zu Leobicung. 14. Leobiding II. Storbeur bafelbit. 15. Leichnit. Beidert zu Lefchnis, Rr. Gr. Strehlis. 16. Loslau. Polaczef zu Rybnit, auftragem. 17. Lublinit I. Bennig zu Lublinig. 18. Lublinig II. Dr. Mifulla bafelbit. Fanft gn Reiße. 19. Reiße I. 20. Reiße II. Dr. Gieje bafelbit. 21. Reuftabt D. G.

Dr. Schaffer gu Reuftabt.

Bacher bafelbft.

Babel gu Nicolai, Rr. Bleg.

Schreier, Schulrath ju Oppeln.

Auffichtsbezirte: 25. Beistreticham.

Dr. Starter ju Beistreticham, Rr. Toft-Bleiwig.

26. Pleß I. 27. Ratibor I. 28. Ratibor II.

34. Zabrze.

2. Oppelu III.

Baftuszyf zu Bleg. Belg zu Ratibor. Dr. Rhode, Schulrath zu Ratibor.

29. Rojenberg D. S. Bajd 30. Robuit. Dr. F

Bafcow zu Rofenberg.

30. Rybnit. 31. Gwß-Strehlig. 32. Tarnowig. 33. Toft-Gleiwig. Dr. Bohm ju Rybnit. Dr. Sahn ju Gr. Strehlis. Boitylat ju Tarnowis.

Schink zu Gleiwis. Köhler zu Zabrze.

b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte. 1. Leobschüß-Rosel. Schulk, Superint. zu Leo

Schult, Superint. zu Leobschüß. Geisler, Konsistorialrath u. Superint. zu Oppelu.

3. Pleg II.=Rybnik. D.

D. Rolling, Superint. gu Bleg.

#### VII. Probing Cachien.

Regierungsbezirt Magbeburg.
 Standige Rreis=Schulinfpettoren.

Reine.

b. KreiszSchulinspettoren im Rebenaute. 1. Altenplathow. Schneider, Superint zu Altenplathow, Kr. Zerichow II.

2. Auberbedt. Dr. Delge, bogl. gu Anberbed, Rr.

Dicherbleben.
3. Arendjee. Schut, Superint. zu Arendjee, Rr. Ofterburg.

4. Afchersleben, Stadt. Seimerdinger, Dberpfarrer gu

5. Afchersleben, Land. Roch, Superint. zu Cochftebt, Kr.

6. Ahendorf I. Schmidt, Superint. zu Eggersdorf, Kr. Calbe a. S. 7. Ahendorf U. Kögel, Paftor zu Staffurt, Kr.

Calbe a. S. 8. Bahrenborf. Cafar, Baftor ju Gullborf, Rr.

9. Baarleben, auftragem. Raabe, Superint. ju Irgleben, Rr.

Bolmirstedt.

10. Beehendorf. Bernecke, Pfarrer zu Beehendorf, Kr. Salzwebel.

| Muffichtebegirte:       |                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 11. Bornftedt.          | Rraufe, Superint, ju Rord-Bermers.                             |
| Ti. Compace             | leben, Rr. Reuhaldensleben.                                    |
| 12. Brandenburg a. H.   | Spieß, begl. 311 Braudenburg a. S.,                            |
| 13. Burg I.             | Thieme, dogl. ju Corbelig, Rr. 3e-richow I.                    |
| 14. Burg II.            | Bilde, Baftor zu Grabow, Rr. Je-<br>richow I.                  |
| 15. Calbe a. S. I.      | hundt, Oberprediger ju Calbe a. G.                             |
| 16. Calbe a. S. II.     | Dr. Schapper, Superint. gu Groß:<br>Rofenberg, Rr. Calbe a. S. |
| 17. Clope I.            | Schmeißer, begl. ju Altmereleben,                              |
| 18. Clope II.           | Bolf, Bafior zu Clope, Rr. Garde-                              |
| 19. Eracau.             | Pfeiffer, Superint. zu Cracau, Rr. Jerichow I.                 |
| 20. Egeln.              | hermes, bogl. gu Egeln, Rr. Bang-                              |
| 21. Gieleben I.         | Dittmar, bogl. gu Giloleben.                                   |
| 22. Gisleben II.        | Bolter, Baftor gu Barbte, Rr. Reu-                             |
| 23. Garbelegen I.       | Feiertag, dogl. zu Diefte, Kr. Garde-                          |
| 24. Garbelegen II.      | Frife, bogl. zu Rlofter-Reuendorf,<br>Rr. Garbelegen.          |
| 25. Gommern.            | Soffmann, degl. zu Gommern, Rr. Berichow I.                    |
| 26. Gröningen.          | Grabe, Superint. gu Gröningen, &r. Dichersleben.               |
| 27. Salberftabt, Stadt. | Barthold, Oberprediger gu Salber-                              |
| 28. Salberftadt, Land.  | Allihn, Paftor zu Athenftedt, Kr<br>Salberftadt.               |
| 29. Loburg.             | Dransfeld, Superint. gu Leigfau, Rr<br>Berichom I.             |
| 30. Magdeburg, Stadt.   | Stadt. Couldeputation ju Magdeburg                             |
| 31. Magdeburg.          | Brieden, Propft dafelbft.                                      |
| 32. Renhaldensleben I,  | Meifdeider, Oberprediger gu Reu-<br>halbensleben.              |
| 33. Renhaldensleben II. | Schneider, Superiut. gu Bahldor                                |
| 34. Dicheroleben.       | Gandig, dogl. ju Dichersleben.                                 |

Mumichtebegirte:

35. Diterburg. 36. Diterwied. Palmié, Superint. zu Ofterburg. Leipoldt, begl. zu Ofterwiedt, Rr. Halberstadt.

37. Quedlinburg, Stadt. Erbftein, Dberpfarrer zu Quedlinburg, Rr. Afchersleben.

35. Quedlinburg, Land. Bufd, Superint ju Duedlinburg, Kr. Affgersleben.

34 Salzwedel I. Manger, Paftor zu Bombed, Rr. Salzwedel.

40. Salzwedel II. Lehmann, dogl. zu Jubar, Kr. Salzwedel.

41. Sandau I. Schüße, Oberpfarrer zu Sandau, Kr. Jerichow II. 42. Sandau II. Hoffmann, Superint zu Großmangels:

dorf, Rr. Jerichow II. 43. Seehausen. Seipte, Baftor zu Gruben, Rr. Ofter-

44. Stenbal I. Beep, Superint. zu Stenbal.

45. Stendal II. Bflang, Bastor zu Kläden, Kr. Stendal.

46. Tangermunde I. Langguth, Superint. 3n Tangermunde, Rr. Stendal.
47. Tangermunde II. Riede, Bastor zu Bellin, Kr. Stendal.

auftragem.
4. Bangleben. Mener, Baftor zu Remtersleben, Kr.

Bangleben. Beferlingen. Bolbheuer, Superint. zu Beferlingen,

50. Berben. Delge, dugl. 3u Jen, Kr. Oiterburg. 51. Graficagt Stolberg- Bernigerobe. Dr. Renner, Konfift. Rath, Superint.

und hofprediger zu Bernigerobe, Reichsgraf von ber Schulenburg zu Bolfsburg, Ar. Garbelegen.

33. Bolmirftedt I. Schellert, Kastor zu Farsleben, Kr. Bolmirftedt. 34. Bolmirftedt II. Schindler, beal, zu Loitiche, Kr.

54. Bolmirstedt II. Schindler, dogl. zu Loitsche, Kr. Bolmirstedt. 55. Ziesar. Delze, Superint. zu Ziesar, Kr.

Jerichow I. 2. Regierungsbegirt Merfeburg. a. Standige Rreis-Schulinfpeftoren.

Reine.

#### Muffichtebegirte:

#### b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

Jahr, Superint. gu Artern, Rr. Sanger: 1. Artern. 2. Barnftabt. Bettler, Bfarrer ju Baruftabt, Rr. Querfurt. MIlibn, Superint. ju Battgenbori, 3. Beichlingen. Rr. Edartsberga. Lemme, Diatonus gn Belgern, Rr. 4. Belgern. Torgan. Drenhaupt, Superint. gu Bitterfelb 5. Bitterfelb. 6. Brehna. Golpe, Dberpfarrer gu Brebna, Rr Bitterfelb. Tanbe, Bfarrerzu Lebendorf, Saalfreis 7. Connern.

8. Deligich. Dahn, Superint zu Deligich. 9. Duben. Thon, Pfarrer zu Grogwöltan, Kr Deligich.

10. Cctartsberga.
11. Eilenburg.
22. Gieleben.
23. Ctilerwerda.
24. Annie de Germanne de G

14. Crmsleben.

15. Freyburg a. U.

2. Liebenverden, auftragsien.

2. Superint. 31. Crmsleben.

Mansfelder Gebirgstreis.

Dolzhaufen, dsgl. 32. Freyburg a. U.

16. Gerbstedt. Berichmann, bogl. zu Gerbstedt

Mansfelber Seefreis.
17. Giebichenftein. Bethge, bagl. zu Giebichenftein

Saaltreis.

18. Gollme.

Dpis, bögl. zu Gollme, Kr. Deligid
19. Grafenhainichen.

Salan, Oberpfarrer zu Grafenha

20. Halle, Stadt I. Dr. Förster, Superint. 311 Halle a. 3 Dr. Boter, Dechant baselbst.

22. Salle, Land I. Fabarins, Superint. 3u Reidebun

23. Halle, Land II. Franke, Pjarrer zu Trotha, Saalfrei 24. Helbrungen. Franke, Superint. zu Helbrungen Rr. Eckattsberga.

25. Herzberg. Gifevins, dogl. gn herzberg, A Schweinis.

Auffichtsbezirte: 26. Sobenmölfen.

27. Remberg. 28. Lauchitabt.

29. Liebeuwerba. 30. Liffen.

31. Lüben.

32. Mansfelb.

33. Merfeburg, Stabt.

34. Merfeburg, Land.

35. Ruchelu. 36. Naumburg.

37. Pjorta.

38. Brettin. 39. Querfurt.

40. Rabewell. 41. Sangerhaufen.

42. Schfeudig,

43. Schlieben.

4. Schraplau.

45. Schweinig. 46. Torgau. 47. Beigenfele.

48. Bittenberg. 49. Zahna.

50. Beit, Stadt.

Topf, Baftor ju Rottichau, Rr. Beikenfele. Schucharbt, Superint. ju Rembera.

Rr. Bittenberg. Philler, bogl. ju Lauchftabt, Rr.

Merfeburg. Brunemald, Superint. zu Liebenwerda. Schlemmer, begl. ju Liffen, Rr.

Beigenfels. Begrich, Superint. ju Lugen, Rr.

Merfeburg. Sappid, Bfarrer ju Braunfdwenbe,

Mansfelber Gebirgetreis. Martius, Brofeffor, Stifts-Superint.

gu Merfeburg. Stode, Superint. ju Dieberbeima, Rr. Merfeburg.

Moller, degl. gu Mucheln, Rr. Querfurt. Dr. 3fdimmer, begl. ju Raumburg a. S.

Bitte, Brofeffor, Beiftlicher Jufpettor an ber Lanbesichule gu Bforta, Rr. Naumburg a. G.

Dpip, Superint. ju Brettin, Rr. Torgan. Reicholt, Bfarrer ju Lodersleben, Rr. Querfurt.

Ceibler, bogl. ju Rabewell, Gaalfr. Bobenborf, Superint. ju Gangers baufen.

Lutte, bogl. ju Schfeudig, Rr. Merje-

Regel, Superint. Bifar gu Schlieben, Rr. Schweinig. Dtto, Superint. ju Geperftebt, Mans-

felber Geetreis. Tifder, Dberpfarrer gu Schweinig. Trumpelmann, Superint. gu Torgau.

Bogel, begl. ju Beigenfele. Dr. Reinide, Brofeffor am Brebiger-Seminare gu Bittenberg.

Riet, Superint. gu Bahna, Rr. Wittenberg.

Reubert, bogl. gu Beit.

Muffichtebegirte: 51. Reit, Land I. Dr. Sagle, Superint, a. D. zu Raugen: berg, Rr. Beit. Buther, Superint. gu Bittgenborf, 52. Zeit, Land II. Rr. Beib. 53. Graficaft Stolberg: Rokla. Paulus, Ronfift. Rath, Superint. und Baftor au Rokla, Rr. Sangerhaufen. 54. Graffchaft Stolbera: Stolberg. Bfigner, Ronfift. Rath und Archibiatouns zu Stolberg, Rr. Sangerbaufen.

3. Regierungsbegirt Erfurt. a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Seiligenstadt II. Dr. Regent zu Seiligenstadt. 2. Borbis. Bolack zu Borbis.

b. Kreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Bleicherobe. Ganbig, Superint. ju Bleicherobe,

Rr. Graficaft Hohenstein. 2. Dachrieden. 3ber, Archibiatonus zu Mühlhausen i. Th.

3. Erfurt I. Der Magistrat zu Erfurt. 4. Erfurt II. Reid, Dompropst zu Ersurt. 5. Ermstedt. Scheibe, Pjarrer zu Ermstedt, Landtr.

Erfurt.
6. Gebefce. Eramer, Bfarrer gu Großballhaufen,

Rr. Beißensee.
7. Gefell. Rengel, Oberpfarrer zu Gefell, Rr. Ziegenrud.

8. Gunftedt. Gulbenberg, Pfarrer ju Gunftedt, Rr. Beißeufee. 9. heiligenftadt I. Rulifch, Superint. zu heiligenftadt.

10. Klein-Jurra. Pape, Pfarrer zu Rlein-Jurra, Rr. Graffchaft hohenftein.
11. Langenfalza. Schniewind, Superint. zu Laugen-

11. Langenfalza. Schniewind, Superint. zu Lange falza.

12. Mühlhausen i. Th. Binkler, dogl. zu Mühlhausen i. Th. 13. Nordhausen I. Rosenthal, Superint. zu Nordhausen. 14. Nordhausen II.

14. Rordhaufen II. Der Kagistrat zu Rordhaufen. II. Denwald, Pfartverwefer zu Rordhaufen, auftragöw.

haufen, auftragsw. Ludwig, Kfarrer zu Rieberdorla, Ser Ruhlhaufen i. Th.

Auffichtsbezirte: 17. Ranis. Ullrich, Dberpfarrer gu Rauis, Rr. Biegenrud. 18. Salza. Chattenberg, Superint. ju Galga, Rr. Grafichaft Sobenitein. Gobel, degl. ju Schleufingen. 19. Schleufingen. von Buttfamer, Bfarrer ju Strauß-20. Sommerba. furt, Rr. Beigenfee. 21. Eufil. Berlach, Superint. gu Guhl, Rr. Schleufingen. 22. Tennitebt. Spigaht, begl. gu Tennftebt, Rr. Langenfalza. 23. Treffurt. beffe, Bfarrer gu Großburichla, Rr. Mühlhausen i. Th. 24. Balidleben. Dr. Muller gu Ruhnhaufen, Landfr. Erfurt. 25. Beißenfee. Baarts, Superint. ju Beigenfee. Sahmann, begl. ju Bernburg, Rr. 26. Biegenrud. Biegenrud. VIII. Brobing Edleswig-Solftein. Standige Rreis-Schulinipettoren. 1. Apenrabe. Dofehuus gu Apenrade. Stegelmann gu Sabereleben. 2. Sadersleben. 3. Bergogth. Lauenburg. Dr. Schutt gu Rageburg, Rr. Bergogthum Lauenburg. 4. Tonbern I. Schöppa zu Tondern. Burgborf ju Tonbern. 5. Tonbern II. b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte. 1. Altona. Bagner, Schulrath gu Altona. 2. Rorber-DithmaridenI. Grang, Baftor ju Beibe, Rr. Rorber-Dithmarichen. II. Landt, bogl. ju Reuenfirchen, Rr. Norder=Dithmarfchen. III. (einftweilen auf die Begirte I. und II. vertheilt.) 5. Suber-Dithmarident. Beterfen, Rirdenpropft gu Delborf, Rr. Guber=Dithmarichen. 6. II. Sinrids, Baftor gu Burg i. D., Rr.

Suber-Dithmarichen. III. Mau, Hauptpastor zu Marne, Kr. Suber-Dithmarichen.

| Auffichtebegirte:            |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 8. Edernforde I.             | Solm, Rirchenpropft ju Sutten, Rr.                                         |
|                              | Edernförde.                                                                |
| 9. # II.                     | hornboftel, Baftor ju Rrufendorf,                                          |
| 10. Giberftebt.              | Dr. Schwart, Richenpropft und Ronfift.<br>Rath gu Garbing, Rr. Giberftebt. |
| 11. Flensburg I.             | Beters, Rirchenpropft gu Flensburg.                                        |
| 12. * II.                    | Johnsen, Bastor zu Abelby, Kr.                                             |
| 13. # III.                   | Thomfen, begl. zu Sterup, Kr<br>Flensburg.                                 |
| <ol> <li>ֆայսո I.</li> </ol> | Saffelmann, Rirchenpropft zu Sufum                                         |
| 15. = II.                    | Renter, Baftor gu Biol, Rr. Sufum.                                         |
| 16. Riel, Stadtfreis.        | Ruhlgas, Stadtichulrath gu Riel.                                           |
| 17. Riel, Land I.            | Jeg, Rircheupropft gu Riel.                                                |
| 18. = IL                     | Soreufen, bogl. zu Neumunfter, Landtr                                      |
| 19. Dibenburg I.             | Martens, Rirchenpropft zu Reuftabt,<br>Rr. Dibenburg.                      |
| 20. * II.                    | Saafe, Sauptpaftor ju Grube, &r. Dibenburg.                                |
| 21. Fehmarn, Infel.          | Michler, Rirchenpropft zu Burg a. F.                                       |
| 22. Pinneberg I.             | Baulfen, Baftor gu Rienftebten, Rr<br>Binneberg.                           |
| 23. Binneberg II.            | Derfelbe, vertretungsweise.                                                |
| 24. Binneberg III.           | Budholg, Rirdenpropft zu Elmahorn,                                         |
| 25. Plön I.                  | Riffen, Baftor ju Gitau, Rr. Bion                                          |
| 26. Plön II.                 | Bedmaun, Sauptpaftor zu Schonberg                                          |
| 27. Plon III.                | Beugten, begl. ju Breet, Rr. Plon                                          |
| 28. Rendsburg I.             | Sanjen, begl. ju Rendeburg.                                                |
| 29. # II.                    | von der Sende, Rirchenpropft zu Nor<br>torf, Rr. Rendsburg.                |
| 30. # III.                   | Treplin, Baftor zu Habemarichen, Ri<br>Rendoburg.                          |
| 31. Schleswig I.             | Franzen, Paftor zu Busborf, Ki<br>Schleswig.                               |
| 32. s II.                    | Sanfen, Rirchenpropft gu Toeftrug                                          |
| 33. s III.                   | Sarbers, Baftor ju Erfde, Ri<br>Schleswig.                                 |
|                              |                                                                            |

| Action | dtsbezirf. | p.*        | *                                                                    |
|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 34 5   | Segeberg   | T          | David, Sauptpaftor ju Segeberg.                                      |
| 35     | - cycotty  | ñ.         | Dr. Sanjen, Baftor ju Leegen, Rr.                                    |
| 00.    | •          | 11.        |                                                                      |
| 10     |            | 777        | Segeberg.                                                            |
| 36.    | =          | ш.         | Bruhn, begl. ju Schlamereborf, Rr.                                   |
|        |            | _          | Segeberg.                                                            |
| 31. 8  | Steinburg  | ; I.       | Saffel mann, Rirchenpropft zu Rrempe,                                |
|        |            |            | Rr. Steinburg.                                                       |
| 38.    | =          | II.        | Lilie, Baftor gu Borft, Rr. Steinburg.                               |
| 39.    | =          | III.       | Rramm, Baftor gu St. Margarethen,                                    |
|        |            |            | Rr. Steinburg.                                                       |
| 10 0   | Stormarn   | T          | Chalpbaus, Rirchenpropft gu Alle                                     |
| 10.    | Diviniui   | 1.         | Rahlftedt, Kr. Stormarn.                                             |
| 41.    |            | **         |                                                                      |
| 11.    | =          | П.         | Beters, Baftor ju Bergftedt, Rr.                                     |
|        |            |            | Stormarn.                                                            |
| 42.    | =          | Ш-         | Bag, Samptpaftor ju Oldesloe, Rr.                                    |
|        |            |            | Stormarn.                                                            |
|        |            |            | 4.                                                                   |
|        |            | TY 6       | Brobing Sannober.                                                    |
|        |            | ****       | brooted Sausontr.                                                    |
|        | 1          | 1. Regier  | ungsbezirf Sannover.                                                 |
|        |            | -          |                                                                      |
|        |            | а. Этапоц  | ge Rreis-Schulinspettoren.                                           |
|        |            |            | Reine.                                                               |
|        | b.         | Preis:Sh   | ulinfpeftoren im Nebenamte.                                          |
| 1 8    | Baffum.    | 0.000      |                                                                      |
|        |            | . (        | Mehliß, Superint. ju Baffum, Rr. Syfe.                               |
| 4. (   | dr. Berte  | et.        | Sievers, begl. ju Gr. Berfel, Rr.                                    |
|        |            |            | Sameln.                                                              |
| 3. 3   | Börrn.     |            | Rauterberg, begl. gu Borry, Rr.                                      |
|        |            |            | Sameln.                                                              |
| 4. 9   | Diepholz.  |            | Stolting, bogl. gn Diepholg.                                         |
| 5. 8   | pameln,    | Stabt.     | Hornfohl, sen. min. und Baftor prim,                                 |
| ,      | ,,         |            | zu Sameln.                                                           |
| 6.5    | dannoner   | 1., Stabt. | 3. unbefest.                                                         |
| - 2    | pannover   | . IT       |                                                                      |
|        |            |            | Rody, Seminar-Direttor zu Saunover.                                  |
| 0. 9   | pannover   | 111.       |                                                                      |
| 2. 4   | oona.      |            | Cordes, Superint. ju hona.                                           |
| 10.    | Jeimen.    |            | Loofs, begl. gu Beinfen, Rr. Springe.                                |
| 11. 1  | dimmer.    |            | Beubland, begl. gu Limmer, Laubfr.                                   |
|        |            |            | Linden.                                                              |
| 12. \$ | linben.    |            | Beden, Baftor prim. gu Linden,                                       |
|        |            |            | Stabtfr. Linben.                                                     |
|        |            |            |                                                                      |
| 13. 9  | nccum      |            | Andmann Connentual-Studieu-Die                                       |
| 13. §  | госсит.    |            | Buchmann, Ronventual-Studieu-Di-<br>reftor zu Loccum, Rr. Stolzenau. |

1892.

Auffichtsbegirte:
14. Lohe.
15. Neufladt a. R.
16. Nienburg.
17. Oldendorf.
18. Battenfen im Calent.
18. Battenfen im Calent.
19. Tagh, Superint. und Pafter prim. yn Neufladt a. N.
20. Tiert, Superint. yn Oldendorf de Cize, Kr. Zamefin.
21. Tragh, Superint. und Pafter prim. yn Neufladt a. N.
21. Tragh, Superint. und Pafter prim. yn Neufladt.
22. Tragh. Superint. und Pafter prim. yn Sutrellen, Kr. Sevinelen, Kr.

19. Hommenberg.
20. Springe.
21. Cioleman
22. Cipringe.
23. Cipringe.
24. Cioleman
25. Cipringe.
26. Cipringe.
27. Cipringe.
28. Cipringe.
29. Cipringe.
29. Cipringe.
20. Cipringe.
20. Cipringe.
20. Cipringe.
21. Cipringe.

21. Stolzenau. Firnhaber, Inperint zu Stolzenan 22. Sulingen. Jahns, dogl. zu Sulingen. Rütemeyer, Pfarroitar zu Twiftringen

Ar. Silfen. Ar. Silfe, vertretungsv.
Reper, Superint. und Vastor prim zu Bilfen, Ar. Hopa.
S. Wephe. Landdereg, Superint, pu Kirchwecke

Rr. Syle. 26. Bunftorf. Freybe, dogl. und Baftor prim. F Bunftorf, Rr. Reuftadt a. R.

> 2. Regierungsbegirt hilbesheim. a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

# b. Rreis:Schuliufpettoren im Rebenante.

1. Alfeld. Rrüger, Superint, und erfter Paft ju Alfeld. 2. Bodenem L Rotermund, Superint, und erft

Raftor zu Bodenem, Kr. Marienbur Bault, Kjarrer zu Ringelheim, & Goslar. 4. Borfum. Graen, degl. zu Hilbesheim.

4. Borjum.
5. Bovenden.
Kruold, Superiuf. und Kaftor Göttingen.
8. Clausthal.
Rothert, digt. und erfter Kastor

7. Detfurth. Clausthal, Kr. Zellerfelb.

Beters, Dechant und Bfarrer zu (
Dingen, Kr. Marienburg.

is. Dransfeld. Duant, Superintend. Paftor Dransfeld, Kr. Münden. Aufichtebezirte: 9. Duberitabt.

10. Einbect 1.

11. Einbeck II. 12. Elze.

13. Gieboldehaufen.

14. Gottingen I.

15. Göttingen II. 16. Gottingen III. 17. Boslar.

18. Gronau.

19. Barbeafen.

20. Sebemünden. 21. Bergberg.

22 Silbesbeim I.

23. Silbesheim II.

24. Sohnitebt. & Sohnftein.

26. Lindau.

27. Martoldendorf.

28. Minden. 29. Rettlingen.

30. Rortheim.

31. Dferthal.

Schmis, Dechant und Stadtpfarrer gu Duberitabt.

Lie, theol. Dr. Elfter, Baftor, Senior Minifterii gu Ginbed.

Borbemann, Superint. nub Baftor au Einbed.

Dammers, Superint. u. erfter Baftor

gu Elge, Rr. Gronau. Bollmer, Dechant und Bfarrer gu

Rübershaufen, Rr. Duberftabt. Brugmann, Superint. und Baftor

an Göttingen. Ranfer, begl. u. begl. bafelbit.

Dr. Steinmen, begl. u. begl. bafelbit, Stube, Bfarrer gu Liebenburg, Rr. Goslar.

Rappe, Dechant und Bfarrer ju Emmerte, Landir, Silbesheim.

Ubbelobbe, Superint, u. erfter Baftor gu Sarbegien, Rr. Northeim.

Schumann, Superint. u. erfter Baftor gu Bedemunden, Rr. Dunben. Rnoche, Superint. und Baftor gu

Bergberg, Rr. Diterobe. Sahn, Ronfift, Rath, Beneralinverint, und Baftor gu Silbesheim.

Ebelmann, Bfarrer bafelbit. Bolter, Superint. u. Baftor gu Sohn=

ftedt, Rr. Northeim. Berlad, Ronfift. Rath, Superint. und Baftor gu Rieberfachswerfen, Rr.

Ilfeld. Gidmann, Dechant und Pfarrer gu Bilshaufen, Rr. Duderftadt.

Dr. Soppe, Superint. u. Baftor gu Martolbenbori, Ar. Ginbed. Brof. Dr. Bahrbt, Reftor ju Dunben.

Muller, Superint. u. Baftor gu Rettlingen, Rr. Marienburg.

Tolte, erfter Baftor und Senior Di= mifterii gu Rortheim. Twele, Superint. und Baftor gu

Bienenburg, Rr. Gosiar.

| Aunichtsbezirfe: |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 32. Diterobe.    | Bauftadt, bogl. u. bogl. gu Ofterobe.                              |
| 33. Beine L      | Rufter, Superint. u. erfter Baftor                                 |
| 34. Peine II.    | Engelte, Bfarrer zu Sohenhameln,                                   |
| 35. Salzgitter.  | Rleufer, Superint. und erfter Baftor<br>an Salggitter, Rr. Goslar. |
| 36. Sarftebt.    | Borders, begl. und Baftor gu Gar:                                  |

ar: ftebt, Lanbfr. Silbesheim. 37. Sehlbe. Rafch, begl. u. begl. gu Gehlbe, Rr. Marienburg. Dandwerts, Superint. und Baftor 38. Colden.

gu Golden, Rr. Beine. Lamberti, Superint, u. erfter Raftor 39. Il@[ar. zu Uslar. Mellin, Baftor gu Barfum, Landtr. 40. Borite.

Silbesheim. 41. Billersbaufen. Mener, Superint, und Baftor au Billershaufen, Rr. Diterobe.

42. Wingenburg. Blathner, Bfarrer gu Bingenburg Rr. Allielb. Bopfner, Superint. und Baftor gt 43. Brisberaholgen. Brisbergholgen, Rr. Alfelb. Betri, Superint. und erfter Bafto 44. Rellerfelb.

gu Bellerfelb. 3. Regierungsbegirt Luneburg. a. Stanbige Rreis-Schulinfpettoren.

#### Reine. b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

| 1. etytoen.                         | Fallmaboftel.                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Beebenboftel.                    | Boltmann, begl. gu Beebenbofte                                                            |
| 3. Bergen b. Celle.<br>4. Bevenfen. | Landfr. Celle.<br>Kreuster, Baftor zu Celle, auftragen<br>Meyer, Supcrint. zu Bevensen, K |

llelgen. 5. Bledebe I. Jatobshagen, begl. ju Bledebe. Dittrid, Baftor ju Barecamp, R 6. Bledebe II.

Bledebe, auftragem. Mener, Superint ju Burgborf. 7. Burgborf b. Celle. 8. Burgmebel.

Dafeberg, begl. ju Burgmebel, R Burgborf.

Colle Superint 111 Ablben

Muffichtebegirte:

9. Celle I. 10. Celle II.

11. Celle III.

12. Dannenberg I. 13. Dannenberg II.

14. Ebitori.

15. Fallersleben.

16. Gartow. 17. Gifhorn. 18. Sarburg I.

19. Sarburg II.

20. harburg III. 21. harburg IV.

22. Sona. 23. Limmer.

24. Lüchow. 25. Lune I.

26. Lune II.

27. Lune III.

2. Luneburg. 24. Reuftabt a. Rbge.

30. Pattenjen I. 31. Battenjen II.

32. Rotenburg.

33. Sarftebt.

34. Gievershaufen.

35. Soltan. 36. Uelgen.

Ranterberg, Archidiafonns zu Celle. Rreusler, Baftor bafelbit,

Deiß, bogl. bafelbit.

Deide, Superint. ju Dannenberg. Bode, Baftor ju Sipader, Rr. Dannen-

Biebenmeg, Superint. gn Ebftorf, Rr. lleizen.

Ceebohm, bigl. ju Fallersleben, Rr. Gifhorn.

Seevers, Baftor guGartow, Rr. Ludow.

Schufter, begl. gu Bifforn. Sounhoff, Beneralfuperint., Roufift. Rath gu Barburg. Sies, Baftor gn Sinftorf, Landtr.

Harburg. Derfelbe, auftragow.

Mener, bogi. ju Sarburg. Cordes, Superint. gn Sona.

Benbland, begl. ju Limmer, Rr. Linben.

Taube, Propft gu Luchow. Dr. phil. Raven, Superint. gu Lune,

Landfr. Luneburg. Ruid enbuid, Baftor ju Reinftorf, Laudtr. Luneburg.

Ahlert, bogl. ju Amelinghaufen, Landfr. Luneburg. Bener, Stadtfuperint. gu Linebnrg.

Bunnemann, Superint, gu Reuftabt a. Abge.

Barifins, bigl. ju Battenfen, Rr. Binfen a. b. g. Mener. Baftor gn Calghaufen, Rr.

Winfen a. b. Q. Rottmeier, Superint. ju Rotenburg. Borders, begl. gu Sarftebt, Laubfr.

Hildesheim. Schwane, bigl. gn Gievershaufen, Rr. Burgborf.

Stalmann, bagl. gn Goltan.

Beer, Bropft gu Helgen.

Muffichtebegirte: 37. Balerobe 1. Rnote, Superint. gu Balbrobe, Rr. Fallingbostel. Schwerdtmann, Baftor gu Dorfmart, 38. Balsrobe II. Rr. Fallingboftel. 39. Binfen a. b. Q. Bermann, Superint. gu Binfen a.b.L. Berfenbuid, bogl. gu Bittingen, Rr. 40. Bittingen I. Iscuhagen. 41. Bittingen II. Gide, Baftor ju Brome, Rr. Jfenhagen Bernftorf, Baftor ju Groß-Defingen 42. Bittingen III. Rr. Jenhagen. 43. Reg. Begirf Luneburg. Dr. Gronemann, Landrabbiner gi Sannover.

# 4. Regierungsbezirt Stabe. a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

# b. Kreis-Schulinipettoren im Nebenamte.

1. Mchim. Sartmann, Baftor zu Arbergen, Kr Mchin. 2. Mies Land. Savemann, Superint. zu Fort. 3. Bargstedt. Wiedemann, digt zu Bargstedt, 81

4. Blumenthal I. 5. Blumenthal II. 6. Bremervörde. Seller, Kassor daselbs. D. Cer, Emperint. zu Vrentervörde.

7. Burtehude. Ragiftrat zu Burtehude, Kr. Bremer vorde. 8. Habeln. Bohnenstadt, Seminar-Direttor 3

9. Hinmelpforten. Bebertesa, Kr. Lehe. Arften, Pastor zu himmelpforten, &

10. Horneburg. Roft, dogl. 30 Horneburg, Kr. Stad 11. Rehdingen. Rahrs, dogl. 30 Freiburg, Kr. Kel bingen.

12. Lefie. Rechtern, Superint. zu Lebe. 13. Lefum. Rafenius, dogl. zu Lefum,

14. Lilienthal. Strull, degl. yn Lilienthal, Kr. Diterhol 15. Reuhaus a. D. Böder, Kaftor yn Obernborf, Kr. Nei haus a. D.

16. Diten. von Sanfiftengel, Superint gu Ofter

Auffichtsbezirfe:

17. Dfterhola. 18. Rotenburg.

19. Sanbftebt.

20. Echeefiel. 21. Gelfingen.

22. Sittenien.

23. Stabe, Stabt. 24. Berben, I., Stabt. 25. Berben II., Andreas.

26. Berben III., Dom. 27. Borpewebe.

28. Bulebori. 29. Burften. 30. Beven.

Degener, Baftor gu Ritterhube, Rr. Ofterhola.

Rottmeier, Superint. gu Rotenburg. Dhneforg, bogl. ju Canbftebt, Rr. Geeftemunbe. Richelmann, Baftor au Cheeffel, Rr.

Rotenburg. Dreger, Baftor in Gelfingen, Rr. Bremervorbe.

Luhmann, begl. gn Gittenfen, Rr. Reven. Magiftrat gu Ctabe.

Schulvorftand zu Berben. Bolff, Baftor gu Berben. Diedmann, Superint. gu Berben.

von Sanfiftengel, Baftor ju Borp8= wede, Rr. Diterholg. Schrober, Superint. gn Bulsborf,

Rr. Geefteminbe. Schröder, Baftor zu Spiela, Rr. Lehe. Statemann, begl. an Bilftebt, Rr. Beven.

5. Regierungsbegirt Donabrud. Standige Rreis-Coulinfpettoren.

1. Denabrud : Berfen:

brud-Bittlage. Roop m Denabrud.

b. Rreis-Schuliniveftoren im Rebenamte. 1. Aidendorf. Gattmann, Baftor ju Afchendorf

2. Bentheim, Grafichaft. Denfe, bogl. gn Bentheim.

3. Bentheim, Riebergraf= fcaft. Dubnis, begl. gu Artel, Ar. Braf-

ichaft Bentheim. 4. Bentheim. Dberarafichaft. Deffe, Baftor gu Brandlecht, Ar. Graf:

ichaft Bentheim. 5. Berienbrud. Glebbe, begl. gu Bippen, Rr. Berfenbrud.

6. Berfenbrud-Bramiche. Den er, Enperint. gu Bramiche, Rr. Berienbrud.

7. Safelunne. Schniers, Baftor gu Safelunne, Rr. Meppen.

## Muffichtebegirte:

8. Summling.

Pohlmann, Dechant ju Gogel, Rt

9. 3burg=Delle. 10. Lingen I.

Summling. Beilmann, Baftor ju Iburg. Schriever, Dechant zu Plantlunne, Rr. Lingen.

11: Lingen II. 12. Delle-Bittlage. Randt, Superint. ju Lingen. Lauenftein, Superint. gu Buer, Rt.

13. Meppen.

Dr. Sune, Onmnafial Direttor gi Meppen. Graghoff, Snperint. u. Ronfift. Ratt

14. Meppen-Bapenburg. Donabrud. 16. Danabrud-3burg.

dajelbit. Bartels, Baftor gu Donabrud. Manersberg, Superint. und Ronfift Rath zu Georg=Marien=Butte, Landit

#### Donabrud. 6. Regierungsbegirt Murich.

Melle.

a. Stanbige Rreis-Schulinfpettoren. Reine.

#### b. Rreis-Schnlinfpettoren im Rebenamte. 1. Amborf.

2. Anrich I.

Reimers, Bfarrer gu Amborf, Rr Leer. Rirchhoff, Ronfift. Rath gu Anrich Mugener, Superint. ju Murich.

3. Aurich II. 4. Anrich=Dibenborf. 5. Bingum.

Bobe, degl. gu Murich. Muller, bogl. gu Bingum, Rr. Beent Bubbena, bogl. gu Gilfum, Landt Emben.

6. Gilfum. 7. Emben I.

Frerichs, Baftor gu Emben. 8. Emben. II. Didbendorff, Baftor gu Emben.

9. Esclum=

Riedlin, Superint. gu Geclum, &r Bog, begl. zu Gfeus, Rr. Wittmund

10. Efens. 11. Jemgum.

Bannenborg, Baftor ju Rlein Midlum, Rr. Becuer. Barnte, Baftor gu Leer. Tholens, Baftor bafelbit.

 Leer I. 13. Leer II. 14. Marienhafe.

Goffel, Superint. gu Marienhafe, &t Norben.

15. Reffe.

Roppen, begl. ju Reffe, Rr. Rorben

16. Norden I.

Strate, Baftor gu Rorben.

Auffichtebegirte:

2. Buren.

17. Rorben II. Rerftiens, Baftor gu Rorben.

18. Reepsholt. be Boer, Superint. zu Reepsholt, Kr. Bittmund.

19. Riepe. Elfter, bogl. zu Riepe, Kr. Aurich. 20. Beener. Smidt, bogl. zu Beener.

21. Besterhusen. Sanders, degl. zu Besterhusen, Kr. Emben.

2 Bittmund. Strade, Baftor gu Bittmund.

# X Proving Beftfalen.

1. Regierungsbegirt Dunfter.

a. Stanbige Kreis-Schulinspettoren.

1. Maus. Rod zu Ahaus. 2. Bedum. Felbhaar zu Bedum.

3. Borfen. Storf zu Borfen. 4. Coesfeld. Schmit zu Coesfeld.

5 Lubinghaufen. Ballbaum zu Lubinghaufen. Schurholz zu Munfter.

7. Redlinghaufen. Bitte ju Redlinghaufen.

8. Steinfurt. Schurfoff zu Burgfteinfurt, Rr. 9. Tedlenburg=Munfter= Steinfurt.

Steinfurt-Barenborf. Bifcoff 3n Tedlenburg.
10. Barenborf.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Khaus-Borfen-Coesfeld. Evers, Pfarrer zu Berth, Kr. Borfen. 2. Bechum-Lüdinghausen-

Redlinghaufen. Arning, dogl. zu Redlinghaufen.

2. Regierungebegirt Minben.

a. Staudige Areis-Schulinfpeftoren. 1. Biclefeld. Culemann ju Bielefeld, auftragen.

Brand zu Buren.

3. horter. I. Dr. Laured ju horter. 4. Minden. Rindermann ju Minden. 5. Baderborn. Dr. Binter ju Paderborn.

5. Baderborn.
6. Barburg.
7. Biebenbrud.
Dr. Binter zu Paderborn.
Sierp zu Barburg.
Rajche zu Wiedenbrud.

b. Rreis=Schulinspettoren im Rebenamte.

1. Alswede. Runfemuller, Pfarrer ju Alswede, Rr. Lubbecte. Auffichtsbezirfe: 2 Bunbe. Banmann, begl. ju Bunde, St Beriord. 3. Euger. Riemoller, begl. zu Enger, Rr. Berfor Canber, begl. ju Berforb. 4. Berford. Dufft, Bfarrer gu Bruchhaufen be 5. Sorter II. Dttbergen, Rr. Borter. 6. Rirchlengern. Sopfer, begl. gu Rirchlengern, & Berford. Priefter, begl. gu Lubbede. 7. Lübbecte. Edenabera, beal, ju Rheba, R 8. Rheba.

9. Steinhagen. 10. Werther. Biedenbrud. 3. 3. unbefest. Hiter, Superint. zu Borgholzhaufe: Kr. Salle.

3. Regierungsbezirt Arnsberg.
a. Stanbige Kreis-Schnlinfpettoren.
-Dipe-Siegen. Schraber, Schulrath zu Attenborn.

1. Altena-Olpe-Siegen. Schri 2. Arusberg-Jierlohn. Süfen 3. Bodum-Hagen. Dr. I 4. Briton-Bittgenstein. Wolf

5. Dortmund-Borde. 6. Beljenfirchen-

Hattingen-Schwelm.

7. Hamm-Soeft.

8. Lippstadt.

9. Meichebe.

Dufer gu Urnsberg. Dr. D'ham zu Bodnim.

Bolff zu Brilon. Dr. GroffesBohle zu Dortmund.

Bolder zu Gelsenliechen, auftragen Schallan zu Soest. Rhein zu Lippstadt. Dr. Besta zu Reschee.

b. Rreis=Schulinfpettoren im Nebenamte.

1. Altena. Suffelmann, Pfarrer zu Reuenrad Deinberg, bogl. gn Aplerbect.

5. Berleburg. Didel, Superint. zu Arfeld. 6. Bodum. Rieppel, Pjarrer zu Bochun. 7. Bohle-Hagen. Erone, degl. zu Bohle.

8. Brecterfeld. Schulte, bögl. 31 Böhle. 9. Dorimund. 33 unbefest.

10. Frendenberg. Stein, Pfarrer zu Crombach.
11. Gelfenfirden. Dentelmofer, Pfarrer zu Gelfenfirde
12. Gevelsberg. Rlingemann, Pfarrer zu Gevelsberg

12. Gevelsberg. Rlingemann, Pfarrer gn Gevelsber 13. Dagen. Bur Rieben, degl. gn Sagen. Auffichtebezirte:

14. Salver.

15. Samm. 16. Bağlinghansen. 17. hattingen.

18. hemer=Menden. 19. Herne.

20. Sohenlimburg=

21. Iferlohn. 22. Ronigefteele.

23. Laasphe. 24. Langenbreer.

26. Lüdentcheid.

27. Linen = Brechten. 28. Litgenbortmund.

29. Retphen.

30. Schwerte. 31. Giegent.

32. Coeft=Lippftadt. 33. Unna. 34. Better=Berbede.

35. Bilusborf. 36. Bitten.

Quinde, Bfarrer gn Salver. Bengftenberg, begl. gu Rhynern.

Tiegel, degl. ju Saglinghaufen. Mener-Beter, begl. gu Sattingen. Bafe, degl. gu hemer.

Schmidt, begl. zu Bochum.

Letmathe. von der Ruhlen, Pfarrer zu Letmathe. Bidert, Superint. gu Jerlohn. Angener, begl. gu Ronigefteele.

Rohrberg, Bfarrer ju Fendingen. Landgrebe, degl. gu Langenbreer. 25. Langerfeld-Schwelm. Boruicheuer, begl. ju Laugerfeld. Rottmann, degl. ju Ludenicheid. Schlett, begl. ju Brechten.

Schulge-Rolle, begl. gu Lutgenbortmund.

Rohne, begi. gu Retphen. Grave, begl. gu Schiverte Binterhager, begl. gn Giegen. Grahne, degl. gu Goeft. Bur Rieden, bogl. gu Drechen. Goder, bogl. gu Better.

Stenger, bogl. gu Robgen. Ronia, Superint. ju Bitten.

#### XI. Brobing Beffen=Raffan. 1. Regierungsbezirt Caffel.

a. Stanbige Rreis-Schulinfpeftoren.

Dr. von Coellen gu Gulba. 1. Julda. b. Rreis=Schulinfpeftoren im Rebenamtc.

Riebeling, Pfarrer gu Bolfsauger, 1. Ahma. Landfr. Caffel.

2. Allenborf a. B. Lautemann, Metropolitan gu Allens dorf a. 28., Rr. Wigenhaufen. Schid, Bfarrer gu Angefahr, Rr. 3. Amoneburg.

Rirchhain. Bufnagel, degl. zu Reffelftadt, Landtr. 4. Bergen.

5. Borten. Rroger, begl. gu Raffenerfurt, Rr. homberg.

Hünfeld.

Melfungen.

Derjelbe.

Schminde, Metropolitan zu Bruchtobel, Landtr. Sanan. Bornmann, Stabifchulrath, Stabt-

hochhut, Superint., Stadtfculin. fpigient gu Gidwege.

Boigt, Bfarrer ju Rambad, Rr. Gid-

Faulhaber, bogl. gu Benfungen, Rr.

ichulinfpizient zu Caffel. Raul, Dechant zu Rirchhafel, Rr.

Auffichtsbezirte: 6. Bücherthal.

8. Giterfelb.

12. Felsberg.

7. Caffel, Stabt.

9. Eichwege, Stabt.

10. Eichwege, Land I.

11. Eichwege, Land II.

|     |                      | Dittinigen.                                               |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 13. | Frankenberg.         | Beffel, Metropolitan zu Frankenberg.                      |
| 14. | Friplar.             | Bnroth, Rettor gu Friglar.                                |
| 15. | Frohnhaufen.         | happid, Pfarrer gu Cappel, Rr. Marburg.                   |
| 16. | Fulda.               | Rollmann, Superint. gu Fulba.                             |
|     | Geluhaufen, Stadt.   | Fritich, Pfarrer, Stadtichulinfpizient                    |
| 18. | Gelnhaufen, Land I.  | Bfeifer, Metropolitan gu Meerhol3,                        |
| 19. | Geluhaufen, Land II. | Fenner, Pfarrer gu Spielberg, Rr. Belnhaufen.             |
| 20. | Gersfeld I.          | Baumann, Oberpfarrer gu Tann, Rr. Gersfelb.               |
| 21. | Gersfeld II.         | Belfrich, Bfarrer gu Boppenhaufen, Rr. Gerefelb.          |
| 22. | Gottsbüren.          | Schraber, Pfarrer gu Gotteburen,                          |
| 23. | Grebeuftein.         | Bilmar, bogl. gu Immenhaufen, Rr. Sofgeismar.             |
| 24. | Gudensberg.          | Stolgenbach, begl. gu Dbervorichus,                       |
| 25. | hanau, Stadt.        | Junghenn, Schuldirettor, Stadtichnle infpigient gu Danau. |
| 26. | Bersfeld, Stadt.     | Dr. Bial, Superint., Stadtichulinfpi=                     |
| 27. | Berefelb, Land I.    | Dosbach, Bfarrer gu Bersfelb.                             |
|     | Bersield, Land II.   | Rojenitod, begl. zu Philippethal,                         |
| 29. | hofgeismar, Stadt.   | Fulduer, bogl., Stadtfculinfpizient zu hofgeismar.        |

duffichtsbezirte:

30. homberg, Stadt.

31. Homberg, Land. 32. Hunfeld I.

33. Hunfeld II. 34. Kaufungen.

35. Kirchhain. 36. Lichtenau (Heff.).

37. Marburg, Stabt.

38. Marburg, Land. 39. Relfungen, Stabt.

40. Meljungen, Land. 41. Reufirchen I.

42. Reufirchen II.

43. Obernfirchen.

44. Rauschenberg. 45. Rintelu.

48. Schlüchtern, Land.

46. Rotenburg. 4ī. Schlüchtern, Stadt.

54. Spangenberg.

Schotte, Metropolitan, Stadticulinfpizient ju homberg.

Derfelbe. Bode, Bfarrer gu Buchenau, Rr.

Sunfelb. Roch, Dechant ju Sunfelb. Schumann, Bfarrer ju Crumbach,

Landfr. Caffel. Fett, Bfarrer gu Rirchhain.

Ritter, Metropolitan zu Lichtenau, Rr. Bigenhaufen. Bernhardt, Bjarrer, Stadtfchulinfpi=

zient zu Marburg. Derfelbe.

Endemann, Metropolitan, Stadtfchulinfpizient zu Melfungen.

Derfelbe.

Bleim, Metropolitan gu Reutirden, Rr. Ziegenhain. Brauns, Bfarrer gu Schrecksbach,

Rr. Ziegenhain. Diebelmeier, bogl. ju Robenberg, Rr. Rinteln.

Sefler, begl. zu Schönstadt, Rr. Marburg. Burgener, begl. zu Fuhlen, Rr.

Rinteln. Nothnagel, Metropolitan zu Roten= burg.

3. 3. unbesett bed, Superint. ju Schlüchtern.

49. Schmaltalben, Stadt. Bilmar, Bjarrer zu Schmaltalben. 50. Schmaltalben, Land I. Derfelbe. 51. Schmaltalben, Land II. Obstfelber, Bjarrer zu Steinbach:

52. Schwarzenfels. Drih, dsgl. zu Ramholz, Kr. Schmaltalben.
53. Sontra. Brauns, Wetropolitan zu Sontra,

Rr. Rotenburg. Grimmel, Pfarrer zu Mörshaufen, Rr. Meljungen.

55. Trendelburg. Gnag, bsgl. zu Carlshafen, Kr. Dofgeismar. Muffichtsbezirfe:

56. Trenfa.

57. Bohl.

58. Baldtappel.

59. Better.

60. Wilhelmshohe. 61. Winbeden.

62. Bigenhaufen. 63. Wolfhagen.

64. Biegenhain. 65. Bierenberg.

Schweinsberg, Bjarrer gu Trenja, Rr. Biegenhain. Meyer, bogl. gu Boringhaufen, Mr. Frantenbera.

Bepler, beal, ju Balbtappel, Rr. Eichwege. Loberhofe, Dberpfarrer gu Better, Rr. Marburg.

Binn, Pfarrer gn Rirchbauna, Landfr. Caffel. Limbert, begl. gn Ditheim, Landtr.

Danan. Reimann, Metropolitan gu Bigen: hansen. Jacobi, 1. Bfarrer, Metropolitanats,

Berm. ju Bolfhagen. Schent, Bfarrer ju Biegenhain. Biegand, begl. ju nieberelfungen, Rr. Bolfhagen.

### 2. Regierungsbegirt Biesbaben.

Standige Rreis-Schnlinfpettoren. Reine.

b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Armitein. Menrer, Bfarrer zu Arnftein, Unterlabnfreis. 2. Battenfelb. Cellarius, Detan gu Battenfelb, Mr.

Biebentopf. Grunidlag, Biarrer au Bergebers-3. Bergeberebach.

bach, Dillfr. 4. Berob. Runft, begl. gu Berod, Rr. Befterburg. Bilhelmi, Roufift. Rath gu Diebrich: 5. Biebrich=Mosbach. Dosbach, Landtr. Biesbaben.

Die Stadtfdulbeputation gn Boden: 6. Bodenheim I. heim, Landfr. Frantfurt a. DR. 7. Bodenheim II. Beibemann, Bfarrer bafelbft.

8. Branbach. Bilbelmi, Defan ju Braubad. Rr. St. Goarshaufen. 9. Buchenau. Schneiber, Bfarrer an Buchenau, Rr.

Biebentopf. 10. Crouberg.

Chrlid, Defan gu Cronberg, Rr. Dhertannus.

Auffichtsbezirte: II. Eubach.

12. Diethardt.

13. Dieg.

14. Dillenburg. 15. Dornholzhaufen.

16. Dorsborf.

17. Ems. 18. Erbach a. Rhein.

19. Frantfurt a. DR. 20. Gladenbach.

21. Gravenwiesbach.

22. Grenzhaufen.

23. Griesbeint.

24. Sachenburg.

5. hadamar.

26. Seddernheim. 27. herborn I.

28. Herborn II. 29. Solgappel.

30. Somburg v. b. S.

31. 3bitein I.

32. 3bitein II. 33. Ibftein III. 34. Rettenbach.

35. Rirbort.

36. Langenfdmalbad.

37. Limburg I. 38. Limburg II.

Deigmann, Pfarrer gu Cubach, Oberlahufr. Schmidt, begl. ju Diehlen, Rr. Gt.

Goarshaufen. Jager, begl. ju Dieg, Unterlahnfr.

Manger, begl. gu Dillenburg, Diller. Dofer, Bfarrer ju Dornholghaufen, Rr. Dbertaunus.

Bidel, begl. zu Dorsborf, Unterlahnfr. Benbeman, begl. ju Ems, Unterlahufr. Giefen, Detan gu Erbach a. Rhein, Rr. Rheingau.

Die stadtifche Schuldeputation. Brann, Bfarrer ju Gladenbach, Rr. Biebentopf.

Schmidtborn, Bfarrer gu Copa, Rr. Ujingen.

Muller, Defan ju Grenghaufen, Rr. Unterweiterwald. Fabricius, Pfarrer gu Griesheim,

Rr. Hochit. Raumann, begl. gu Rroppach, Rr.

Dbermeftermalb. Frang, Bfarrer ju habamar, Rr. Limbura.

Bruhl, degl. ju Ried, Rr. Sochit. Buren, Rettor gu Berborn, Dillfr.

Saufen, Bfarrer bafelbit. Stahl, begl. ju Dolgappel, Unterlahntr. Bomel, begl. ju Domburg v. b. D.,

Rr. Dbertaunus. Cuns, Defan ju 3bftein, Rr. Untertaumus.

Schilo, Bjarrer bafelbft. Oppermann, Rettor bafelbit. Bigmann, Defan ju Rettenbach, Rr.

Untertannus. Birvas, Pfarrer ju Rirborf, Rr. Obertaunus.

Giege, Detan ju Laugenfcmalbach, Rr. Untertaunus.

Eripp, Stadtpfarrer ju Limburg. Rrude, Bfarrer bafelbit.

Auffichtsbezirte: 39. Marienberg. Altburger, Defan gu Marienberg, Rr. Dbermeftermalb. 40. Maffenheim. Dorr, Pfarrer ju Daffenheim, Landtr. Wiesbaden. 41. Meubt. Buus, bigl. ju Moellingen, Rr. Befterburg. Dr. Bartholome, Geminar=Direftor 42. Montabaur I. gu Montabaur, Rr. Untermeftermalb. Rlau, Benefiziat bafelbft. 43. Montabaur II. 44. Raffan I. Dr. Bubbeberg, Reftor ju Raffau, Unterlahufr. Muller, Pfarrer zu Daufenau, Unter-45. Raffan II. labnfreis. Dichels, Pfarrer gu Dberlahuftein, 46. Naftatten. Rr. St. Goarshaufen. Eibach, bogl gu Renderoth, Dilltr. 47. Renderoth. 48. Cherrab. Dr. Enders, begl. gu Dberrad, Landfr. Frantfurt a. DR. 49. Ranebach. Stabler, Defan gu Ransbach, Rr. Unterwefterwald. 50. Rennerod. Brudmann, begl. gu Rennerod, Rr. Befterburg. 51. Robheim.

52. Rogenhahn. 53. Rubesheim.

54. Runtel. 55. Ct. Goarshaufen.

56. Connenberg.

57. Ufingen I. 58. Ufingen II. 59. Billmar. 60. Ballau.

61. Bider. 62. Beilburg.

63. Befterburg.

64. Biesbaben.

Schmidt, begl. ju Robheim, Rr.

Biedentopf. Schneiber, Pfarrer gu Ropenhahn, Rr. Dbermeitermalb.

Feldmann, bogl. gu Beifenheim, Rr. Rheingan. Cafar, bogl. ju Runtel, Oberlahntr. Bolif, bogl. ju Beyer, Rr. Gt.

Goarshaufen. Schupp, begl. ju Connenberg, Landt. Wiesbaben.

Riet, Ceminar-Direttor gu Uffingen. Dverhage, Defan bajelbit. 3bad, Detan ju Billmar, Dberlahnte. Reff, Pfarrer ju Ballau, Str. Biebentopf Drth, begl. ju Bider, Lanbfr. Bies:

baben. Mofer, bogl. ju Beilburg, Dberlahntt. Schmidt, bogl. gu Befterburg. Die ftabtifche Coulbeputation gu Bies,

baben.

Auffichtsbezirte:

# XII. Rheinproving.

1. Regierungsbezirt Coblenz.

a. Ständige Kreis-Schulinspettoren. 1. Abenau. Dr. Rebling zu Altenahr, Kr. Ahr-

meifer.

2. Ahrweiser. Lünenborg zu Remagen, Kr. Ahrweiser. 3. Altenfirchen. Dr. Geis zu Altenfirchen, auftragsw.

4. Coblenz. Ragmann zu Coblenz.

5. Cochem-Bell. Sermans zu Cochem.

6. St. Goar. Rlein gu Boppard, Rr. St. Goar.

7. Rreugnach=Meifenheim Dr. Brabander gn Rreugnach.

8. Magen. Relleter zu Magen. 9 Remvied. Diestelfamp zu Neuwied, auftragsw.

10. Simmern-Bell. Liefe zu Simmern. b. Rreis-Schnlinfpettoren im Rebenante.

1. Braunfels. Bingel, Bfarrer gn Braunfels, Rr.

Beblar. 2. Greifenftein Rinn, degl. ju Dillheim, fir. Beblar.

3. Beplar. Coboler, bogl. gu Beblar.

2. Regierungsbegirt Duffelborf.
a. Stanbige Rreis-Schulinfpeftoren.

1. Buricheib. Pfahler ju Buricheib, auftragem.

2. Cleve. Dr. Beffig zu Cleve. 3. Duffeldorf, Land. Rreut zu Duffeldorf.

4. Effen I. Blagge zu Effen. 5. Effen II. Dr. Juchte zu Effen.

6. Gelbern. Dr. Feuger zu Gelbern. 5. M. Glabbach. Rentenich, Schulrath gu M. Glabbach.

8. Grevenbroich. Br. Schäfer zu Rheydt, Laudtr. M. Glabdach.

9. Kempen. Dr. Rufand gu Crefelb. 10. Lennep-Remicheib. Dr. Loreng gu Lennep.

11. Mettmann. Dr. Jeltich ju Elberfeld. 12. Mors. Beder ju Mors.

13. Rulfeim a. b R. Dr. Riemenfchneiber zu Mulheim a. b. R.

14. Reuß u. Crefeld, Land. Dr. Fintenbrint zu Neuß. 15. Rees. Sermond zu Befel, Rr. Rees.

16. Nuhrort. Dr. Witte, Krof zu Ruhrort, auftragsw. 17. Solingen. Dr. Boigt zu Solingen, begl.

1. Solugen. Dr. Boigt zu Solugen, Ds.

# Auffichtsbezurfe:

b. Rreis-Schulinfpeftoren im Rebenamte.

1. Barmen, Stabt. Binbrath, Stadtfchulinfp. ju Barmen. 2. Crefeld, degl. Dr. Reugen, begl. ju Crefelb.

3. Duffelborf, bagl. Refiler, bogl. ju Duffelborf. 4. Duisburg, dogl. Die Stabtidulinipettion.

5. Elberfeld, bagl. Dr. Boodftein, Beigeordneter und

Stadtidulinfpettor gu Elberfelb. 6. Effen, dogl. Lengen, Pfarrer gu Gffen.

7. Gifen, Land. Bruggemann, begl. gu Rettwig, Laubfr. Guen.

#### 3. Regierungsbegirt Coln. a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

Fraune gu Bergheim. 1. Bergheim.

2. Bonn=Rheinbach. Reindens ju Bonn. 3. Gustirden=Rheinbach. Sopftein gu Gustirden.

4. Gummersbach= Balbbrol. Broid ju Gummersbad.

5. Coln, Land. Lohe zu Coln.

6. Mulheim a. Rh .= Bipperfurth. Dr. Burtardt ju Dulheim a. Rh 7. Giegfreis. Goftrich gu Siegburg.

b. Rreis-Schulinfpettoren im Rebenamte.

1. Coln, Altitabt. Dr. Branbenburg ju Coln. 2. Coln, Reuftabt und eingemeindete Orte. Dr. Blumberger gu Coln.

#### 4. Regierungsbegirt Trier. a. Standige Rreis-Schulinfpettoren.

1. Berncaftel. Berners ju Berncaftel, auftragen Eich zu Bitburg.

2. Bitburg. Dr. Berief ju Merzig. 3. Merzig. Erdmann gu Ottweiler. 4. Ottmeiler.

Mufolff gu Brum. Brūm. 6. Gaarbruden. Dr. Rachel ju Gaarbruden.

7. Saarburg. Mihlhoff gu Gaarburg. 8. Gaarlouis. Dr. Rallen.

9. Trier I. Soffmann gu Trier. 10. Trier II. Gdrober gu Trier.

11. St. Benbel. Dr. Bid au St. Benbel.

12. Wittlich. Simon zu Bittlich.

#### Aumchtebezirte:

b. Rreis: begw. Berings:Schulinipettoren im Rebenamte.

Den. Biarrer in Baumbolber, Rr. 1. Baumholder. St. Bendel.

2. Daun. 3. 3. unbefest.

3. Dudmeiler Lichnod, begl. gu St. Johann, Rr. Saarbrücken.

Sadenberg, bogl. gu Sottenbach, 4 Sottenbach. Rr. Berncaftel.

5. St. Johann. 3lie, Dberpfarrer gu St. Johann, Rr. Saarbrücken.

Richn, Bfarrer gu Reuntirchen, Rr. 6. Reunfirchen. Ottweiler.

7. Diffenbach. Den, deal. an Difenbach, Rr. St. Bendel.

8. Ottmeiler. Simon, begl. ju Ottweiler. 9. Trier. Dr. Schumann, Reg. und Schulrath,

Biarrer zu Trier. 10. Beldeng. Spies, Bjarrer gu Milheim, Rr.

Berncaftel. 11. St. Benbel. Deg, Bfarrer gu Baumholber, Rr. St. Beubel.

# Regierungsbegirt Machen.

a. Standige Rreis=Schulinfpettoren. 1. Nachen I. Dr. Ratte gu Nachen.

2. Machen II. Dr. Reller bafelbit. 3. Düren. Rallen gu Duren. Billitens gu Gupen. 4. Eupen.

4. 3. unbefest. 5. Beinsberg. 6. Willich. Mundt zu Julich. 7. Malmebn.

Dr. Effer zu Malmedn. Dr. Schaffrath gu Schleiben. 5. Schleiben.

Rreis=Schuliniveftoren im Rebenamte. Rufter, Bfarrer gu Machen. 1. Nachen.

2. Duren=Bulich. Demmer, bogl ju Gidmeiler, Lander. Нафен.

3. Erteleng-Beilentirchen= Beinsberg. Sabertamp, bogl. gn Sudelhoven, Rr. Erfeleng.

4. Schleiden=Malmedn= Montjoie. Raden, bagl. gu Dalmeby.

Auffichtsbezirte:

### XIII. Sohenzollerniche Lande.

Regierungebegirt Gigmaringen. a. Standige Breis-Schulinfpeftoren.

1. Sechingen.

Dr. Straubinger ju Bedingen.

Dr. Schmit 311 Gigmaringen. 2. Giamaringen.

b. Rreis-Schulinfpettoren im Nebenante. Reine.

### D. Rönigl. Akademie der Wiffenschaften ju Berlin. (NW. Unter ben Linben 38.)

Broteftor.

Seine Dajeftat ber Raifer und Ronia.

Beftanbige Gefretare.

(Die mit einem \* Bezeichneien find Profefforen an ber Univerfitat gu Berlin.) a. für die phyfifalifd-mathematifde Rlaffe.

\*Dr. du Bois=Renmond, Geh. Ded. Rath, Brof.

Mumers, Geh. Reg. Rath, Broi. b. für die philosophiich-historiiche Alaife.

\*Dr. Curtius, Geh. Reg. Rath, Brof.

# 1. Ordentliche Mitglieder.

a. Phyjifalifch-mathematifche Rlaffe.

\*Dr. bu Bois-Renmond, Geh. Ded. Rath, Brof.

\* = Benrich, Geh. Bergrath, Prof.

Rammelsberg, Beb. Reg. Rath, Brof.

\* = Rummer, dogl., dogl.

\* = Mommien, Brof.

Beieritraß, Broi.

\* = von Sofmann, Geh. Reg. Rath, Prof.

. Anwers, begl., begl. \* = Roth, Brof.

= Bringsheim, Beh. Reg. Rath, Brof.

\* = pon Selmholt, Birfl. Geh. Rath, Ercell., Brof.

. von Siemens, Geh. Reg. Rath. \* = Birdow, Geh. Deb. Rath, Brof.

\* = Comendener, Brof.

Dr. Munt, Prof.

t: Landolt, Geh. Reg. Rath, Brof. : Balbeyer, Geh. Ded. Rath, Brof.

+ ; Gud s, Prof.

' Edulge, Frang Gilhard, Geh. Reg. Rath, Prof.

e von Begold, Geh. Reg. Rath, Brof.

. Robius, Geh. Reg. Rath, Prof.

. Rundt, Auguft, Prof.

b. Philosephifd-bifterifde Alaffe.

Riepert, Prof.

Beber, Albr., begl. ... Dommien, begl.

. Rirchhoff, Ad., degl.

: Curtins, Geh. Reg. Rath, Prof

. Beller, bogl., bogl.

: Bahlen, begl., begl. : Echrader, Brof.

von Sybel, Birtl. Geh. Ober-Reg. Rath, Direttor ber Staatsarchive.

D. Tillmann, Brof.

Dr. Conge, Prof., General-Sefretar ber Central-Direktion bes Raiferlichen Archaologischen Inftitutes.

: Tobler, Brof.

Battenbach, Beh. Reg. Rath, Prof. Diels, Broj.

Bernice, Beh. Initigrath, Brof.

\* Brunner, degl., degl.

1 = Schmidt, Joh., Brof. \* = Birichfeld, bagl.

. Sachau, Geh. Reg. Rath, Prof.

் Echmoller, bogi., hiftoriograph ber Brandenburgifchen Geschichte.

. Dilthen, Brof.

 Dummfer, Geh. Reg. Rath, Broi., Borfibender der Central-Direktion der Monumenta Germaniae historica.
 Köhler. Broi.

\* Beinhold, Beh. Reg. Rath, Brof.

" = von der Gabelens, Brof.

\*D. et Dr. phil. Sarnad, Brof.

- 2. Auswartige Mitglieber.
- a. Phyfitalifch=mathematifche Rlaffe.

Dr. Reumann, Geh. Reg. Rath und Brof. a. b. Universität ju

= Bunfen, Geh. Rath und Prof. gu Beibelberg.

s Ropp, Geh. Rath und Prof. zu Beibelberg. Gir Richard Dwen, Prof. zu London.

Sir Angaro Duren, Prol. 31 London. Eir George Bibbell Airp, Direltor ber Sternwarte zu Greenwich. Harles Hermite, Miglieb b. Alab. der Wiffenich, zu Paris. Dr. phil. et med. Angult Ackulé, Gech. Reg. Rath und Prof. an der Universität zu Bonn.

b. Philosophijd:hiftorifde Rlaffe.

Sir Rawlinson, Ronigl. Grofbritann. Oberft zu London. Giov. Batt. de Roffi, Scriptor an ber Batitan. Bibliothet zu

Dr. Otto von Bohtlingt, Raif. Anififcher Geh. Staatsrath a. D. Brof., 3. 3. in Leipzig.

Rubolph von Roth, Brof. in Tubingen.

3. Ehren: Mitglieber ber Gesammt: Alabemie. Don Balbaffare Boncompagni, dei Principi di Piombino, 30

Dr. Georg Sauffen, Geh. Reg. Rath, Prof. a. b. Univerfuat gu Gottingen.

Earl of Cramfort and Balcarres zu Dunecht, Aberdeen. Dr. Mar Lehmann, ordenil. Professor an ber Universität zu Marburg.

. Lubwig Boltmann gu Dunden.

E. Sonigliche Akademie der Sünfte ju Berlin. (NW. Unter ben Linden 38. Burcon: NW. Univerfitatsstraße 6.)

Proteftor.

Ceine Majeftat ber Raifer und Ronig.

Rurator. Ge. Erc. Braf von Beblig-Trupfdler, Staatsminifter und

Missier ber gefilichen z. Augelegenheiten. Braitbium und Sefretariat.

rajioium uno Setretariai

Prafid ent fur 1. Oftober 1891/92: Beder, R., Prof., Gefdichtemaler.

Sullvertreter bes Brafibenten: Dr. Blumner, Brof., Borfteber einer Reifterichule fur mufitalifche Romposition und Direttor der Singafademie.

Erfter ftanbiger Gefretar: fehlt gur Beit.

3meiter ftanbiger Cefretar: Dr. Spitta, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Universitat.

Schwerdtfeger, Rechungsrath. Impettor:

# 1 Penat

a. Cettion fur die bilbenden Runfte.

Borfigender: Beder, R., Brof., Maler.

Stellvertreter: Ende, Beh. Reg. Rath, Brof., Architeft.

Mitalieber.

Amberg, Brof., Maler.

Beder, R., Brof., Daler.

Begas, Reinh., Brof., Bildhauer, Borfteber bes atademifchen Meifterateliere fur Bildhauertuuft.

Dr. Bobe, Geb. Reg. Rath., Direttor ber Gemalbe-Galerie ber Ronigl. Mufeen.

Bracht, Brof., Maler.

Calandrelli, Prof., Bildhauer. Dr. Dobbert, Brof. an der Technischen Sochichule und Lehrer an der Atademifden Sochidule fur Die bildenden Runfte. Ende, Brof., Bilbhauer. Ende, Geh. Reg. Rath, Brof., Architett, Borfteber eines ata-

bemifchen Reifterateliers für Architettur. Emald, G., Brof., Direttor der Unterrichtsanftalt des Runitgewerbe-

Dufeums und auftragew. Direttor der Ronigl. Runftichule. Beielichap, Brof., Daler.

Bude, Brof., Maler, Borfteber eines afademifden Deifterateliers für Landichaftemalerei. Benden, Id., Banrath.

Dr. Jordan, Beh. Db. Reg. Rath, auftragem. Direftor ber National-Galerie.

Angus, L., Brof., Daler.

Anille, D., Broj. Maler, Borfteher eines atademifchen Reifterateliere für Malerei.

Ropping, Brof., Daler und Radirer, Borfteher bes atademifchen Meifterateliers für Rupferstich.

Dr. Dengel, Id., Brof., Daler.

Epen, 3., Geb. Reg. Rath, Prof., Architett, Boriteber eines atademifchen Meifterateliers fur Architeftur.

Poleng, Beh. Db. Rea. Rath.

Raichdorif, Beh. Reg. Rath, Prof. an der Technischen Dochichule, Architett.

Schaper, J., Brof., Bildgauer. Schrader, Inl., Brof., Dlater.

Schwechten, F., Baurath.

Dr. Giemering, R., Broj., Bildhauer.

von Berner, A., Brof., Direttor ber Atabemifchen Sochichule für die bildenden Runte, Maler.

Bolff, Albert, Prof., Bildhauer.

# b. Gettion für Dufit,

Dr. Blumner, Prof., fiche vorher. Vorügender:

Stellvertreter: Bargiel, Broi., Muffbireftor, Borfteber einer Menterichale für uniffalifche Romposition.

Mitalieder:

Bargiel, Brof., fiche vorher.

Beder, Albert, Brof. Dr. Blumner, Brof., fiche vorber.

Brud, Dar, Brof., Borfteber einer Deifterichnle fur mufitalifde Romposition.

Sofmann, Prof.

Dr. Joachim, J., Brof., Rapellmeifter d. Ronigl. Alfad. d. Rimfte 20.

Boleng, Geh. Db. Reg. Rath. Rabede, Rouigl. Ravelimeiter z. D., Brof.

Rudorff, G., Brof.

Schulge, 21d., Brof.

Dr. Spitta, Beh. Rig. Rath. a. o. Brof., gweiter ftanbiger Erfretar.

Bierling, Mufitdireftor, Prof.

# Diefige ordentliche Mitalieder.

Settion für bie bilbenben Runfte.

Borfitender: Beder, M., Brof., fiche porber. Stellvertreter: Ende, S., Broj., Geh. Reg. Rath, fiche porber. Adler, Geh. Ober-Baurath, Brof.

Amberg, Brof., Maler.

Begas, Reinh., Prof., Bildhaner.

Biermann, G., Brof., Maler. Biermann, G., Prof., Maler.

Bleibtren, Brof., Maler. Bracht, Brof., Maler.

Branfewetter, Brof., Daler.

Calandrelli, Brof., Bildhaner.

Cretins, Prof., Maler. Eberlein, Bildhauer. Gilers, Brof., Supferftecher. Gude, Prof., Bildhauer. Bedert, Maler und Lithograph Briedrich, Brof., Daler. Gejelichap, Proj., Daler. Grai, Prof., Maler. Grijebad, Arditeft. bon Großheim, Architeft. Gube, Prof., Maler. Guifow, Prof., Maler. Graf von Sarrad, Maler. Benning, Proj., Maler. Priter, Brof., Bildhauer. begben, Baurath. hildebrand, Brof., Maler. Dopigarten, Broj., Maler. Jacoby, Broj., Rupferftecher. Don Ramete, Brof., Maler. Ranier, Architeft. Rnaus, Brof., Maler. Anille, Prof., Maler. Rraus, F., Maler. Beffing, Dtto, Brof., Bilbhauer Ludwig, Broj., Maler. Dr. Mengel, Broj., Maler. Regerheim, Baul, Brof., Maler. Crih, A., Banrath. EBen, Joh., Geh. Reg. Rath, Brof., Architeft. Bane, E., Brof., Maler. Raidborff, Beh. Reg. Rath, Brof., Architeft. Ehaper, Brof., Bilbhauer. Cheurenberg, Brof., Maler. Ehmieben, Baurath. Ehraber, Jul., Prof., Maler. Ehmechten, Baurath. Dr. Giemering, Brof., Bilbhauer. Epangenberg, Louis, Maler. Ballot, Baurath. Don Berner, Brof., Direttor, Maler

Berner, F., Broj., Maler. Bolff, Alb., Brof., Bilbhaner. b. Settion für Mufit.

Borfigenber: Dr. Blumner, Brof., fiche vorher. Stellvertreter: Bargiel, Brof.

Beder, Alb., Brof.

Dr. Bellermann, Brof. Brud, Mar, Brof., Borfteher einer Meifterichule fur mufitalifche Romposition.

Dorn, Brof., Rouiglider Rapellmeifter a. D.

Gernsheim, Brof. Sofmann, S., Brof.

Dr. Joachim, Brof., Rapellmeifter ber Ronigl. Afademie b. Runfte Radede, Brof., Königlicher Kapellmeister 3. D. Rudorff, E., Brof.

Succo, R., Brof. Bierling, Brof.

# 3. Grenmitglieder Der Wefammt:Mtabemie.

Ihre Majeftat Die Raiferin und Ronigin Friedrich. Seine Soheit der Bergog Ernft zu Cachsen-Roburg und Gotha Se. Erc. D. Dr. Falt, Staatsminister. Se. Erc. D. Dr jur. und Dr. med. von Gogler, Staatsminister Braf Abolf Friedrich von Chad gu Dunchen. Dr. jur. Carl Bollner, Geheimer Regierungerath.

### 4. Atademijde bodidule für Die bilbenden Runfte. (NW. Unter ben Linben 38.)

Direftor: von Berner, Brof. Direttorial-Miffitent: Teichenborff, Brof., Maler.

# 5. Mademiide Meifter:Ateliers.

für Maler.

Onde, Prof. für Landichaftsmalerei. Anille, Brof. für Geichichtsmalerei. von Berner, Brof. fur Gefdichtemalerei.

> b. für Bilbhauer.

Begas, R., Brof., Bilbhauer.

für Paufunit. c.

Ende, Beh. Reg. Rath, Prof. DBeu, Geb. Reg. Rath, Brof.

für Rupferftecher.

Köpping, Maler und Rabirer.

#### 6. Atademifche bochichule für Rufit. (W. Botebamerftraße 120.)

a. Direftorium.

Britgender: (bis Ende Anguft 1892) Rudorff, Prof. Ritalieber:

Dr. Joachim, Brof. und Rapellmeifter ber Atabemie, Borfteber ber Abtheilung fur Orchefter-Inftrumente.

Dr. Spitta, Geh. Reg. Rath, a. o. Prof., zweiter ftanbiger Sefretar, Borfteber ber gefammten Berwaltung.

Bargiel, Brof., Borfieher der Rompositions-Abtheitung. Audorff, Brof., Borsieher der Abtheilung für Klavier und Orgel. Ehulze, Ad., Brof., Borsteher der Abtheitung für Gesang.

b. Abtheilungen.

Botinher ber Abtheilung

1. in Romposition und Theorie der Musit: Bargiel.

2. für Gefang: Schulze, Ab., Prof. 3. für Orchefter-Instrumente: Dr. Joachim, Prof., Kapellsmeister ber Mademic.

für Rlavier und Orgel: Rudorff, Brof.

Suigent ber Anfführungen: Dr. Joachim, Brof., Kapellmeifter ber Afademie.

7. Alademifche Meifterichulen für mufitatifche Rompofition. (NW. Universitätsftraße 6.)

Borfteber.

Fargiel, Prof., Mufitbireftor. Dr. Blumner, Prof. Brud. Mar. Prof.

> S. Alademifdes Inftitut für Rirdenmufit. (W. Botebamerftrage 120.)

Bireftor: fehlt gur Beit

F. Ronigliche Muleen ju Berlin.

Batanelotal: ('. Gebaude bes alteren Mufcums am Luftgarten, Gingang junadift ber Friedriche-Brude.)

General=Direftor.

br Schone, Wirtl. Gehenner Cher-Regierungs- u. vortrag. Rath im Ministerium der gestlichen 2e. Angelegenheiten. Beamte ber Beneralvermaltung.

Dr. Schauenburg , Ger. Affeffor, Juftiziar und Berwaltungsraf auftragsw.

Balther, Redyn. Rath, Bureau-Borfteber und Erfter Gefreta

Dr. Humann, Direftor, wolnthaft ju Sungena. Jacobn, L., Prof., technifder Beirath für artiftifche Lublitatione

Merzenich, Baurath, Architett der Museen. Dr. Rathgen, Chemifer.

on Bequelin, Bibliothelar.

Siede, technifder Buipeftor Der Gipsformerei.

Abtheilungen und Cadverftandigen-Rommiffionen.")

#### 1. Gemalde:Walerie.

Direftor: Dr. Bobe, Beh. Reg. Rath.

Mififtent: Dr. von Tidubi. Erfter Reignrator: Saufer.

3meiter Reftaurator und Infpettor: 3. 3. unbefett.

Sachverständigen: Rommission.
Witglieder: Dr. Bode, Geb. Reg. Rath, Direttor ber Gemalde

Galerie und auftragen, ber Sammlung wo Stulpturen und Abguffen bes driftlichen 3ch alters.

onters.
Dr. Grium, Geh. Reg. Aath, o. Prof. a. b. Univer Dr. Frium, Geh. Db. Reg. und vortrag. Aa im Unifierium der gefülligen ze. Angelegenheite auftragsw. Direktor der Rational-Galerie.

Rnaus, Brof., Gefchichtsmaler, Mitglieb b

Stellvertreter: von Bederath, Raufmann.

Dr. Dohme, Direttor, Geh. Reg. Rath. Gefeifchap, Brof., Gefchichtsmaler, Mitglied b Senates ber Mademie ber Runite.

Graf von Sarrad, Gefchichtsmaler, Mitglied ? Afademie ber Kingte.

2. Camming der Stulpturen und Mognife des driftlichen Zeitalten Direftor: Dr. Bode, Direftor, Gel. Reg. Rath, auftrags

<sup>&</sup>quot;) Die Mitglieder ic. Der Cachverftandigen-Rommiffionen find bu Allerhöchsten Erlag vom 13. April 1891 für die Zeit bis zum 31. Marg 18 ernannt (Centr. Bl. für 1891 G. 401 ff.).

Cachperitandigen-Rommiffion.

Dr. Bode, Direttor, Geh. Reg. Rath. Auflieder: von Bederath, Raufmann.

Cugmanu . Sellborn, Brof., Bildhauer.

Selvertreter: Begas, Prof., Bilbhauer, Mitglied Des Senates Der Atademie der Runfte.

Dr. Dobbert, Brof. a. d. Tedju. Sochichule.

#### 3. Cammlung der antifen Efulpturen und Wipsabguffe.

Parttor: Dr. Refulé, Geb. Rea, Rath, o. Broi. a. d. Univeri. Dr. Buchftein, Brivatdogent an ber Univerfitat. Timent:

Cachveritandigen-Rommiffion.

Muglieber: Dr. Refule, Beh. Reg. Rath, Direftor.

Dr. Subner, o. Broj. a. d. Univeri. Bolff, Broj., Bildhauer, Mitglied Des Cenates

ber Afademie der Runte.

Buetter:

Luction:

Bielbertreter: Dr. Giemering, Prof., Bildhauer, Mitglied bes Senates der Ifademie ber Runite.

Dr. Couge, Prof., Generalfefretar bes bentichen Ardiaologiiden Buititutes.

#### 4. Antionarium.

Dr. Enrtius, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. b. Universitat, Mitglied und beständiger Gefretar der Afademie der Biffenichaften.

Mittent: Dr. Aurtwängler, a. o. Brof. a. b. Univerf.

Cachverftandigen-Rommiffion.

Englieber: Dr. Curtius, Beh. Reg. Rath, Direftor.

Dr. Subner, o. Brof. a. d. Univerf. Dr. Lejjing, Brof., Direft. ber Samul. bes Runft-

gewerbe-Mujeums. Bulbettreter: Dr. Trendelenburg, Brof., Dberlehrer am

Ustanifden Onmitafinn. Dr. Dreifel, Direttorial-Minitent bei bem Dung-Rabiuet ber Roniglichen Mujeen.

5. Mung-Rabinet.

Dr. pou Gallet, Brof. mitenten:

Dr. Menabier. Dr. Dreifel.

Sachveritandigen-Rommiffion.

Mitalieder: Dr. pou Gallet, Direftor. Dannenberg, Landgerichtsrath a. D. Dr. Mommfen, o. Brof. a. d. Univerf., Mitglie und beständiger Setretar ber Atabemie Biffenschaften.

Dr. Cachau, Beh. Reg. Rath, o. Brof. a. 1 Univerf., tommiff. Direttor bes Geminares if orientalifche Sprachen und Mitglied ber Atabem ber Biffenschaften.

von Binterfelbt, General der Infanterie, At jutant Gr. Ronigl. Sobeit des Prinzen Alexander

Stellvertreter: Dr. Battenbad, Beh. Reg. Rath, o. Brof. a. i Univeri., Mitglied ber Atabemie ber Biffenichafter Dr. Rochler, o. Brof. a. b. Univerf.

# 6. Rupferftich-Rabinet.

Direftor: Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath.

Mififtenten: Dr. Springer. Dr. von Loga.

Dr. Rammerer. Reftaurator: fehlt 3. 3.

Mitalieber:

Sachverftanbigen-Rommiffion.

Mitalieber: Dr. Lippmann, Beh. Reg. Rath, Direftor. von Bederath, Raufmann.

Dr. Grimm, Geb. Reg. Rath. p. Brof. a. b. Uniper

Stellvertreter: Dr. Dobme, Direttor, Beh. Reg. Rath. Dr. Jordan, Beh. Db. Reg. und portrag. Rat im Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegen heiten, auftragew. Direftor ber Rational=Galerie

# 7. Sammlung Der agyptifchen Alterthumer.

Direftor: Dr. Erman, a. o. Brof. a. b. Univerf. Mififtent: Dr. Steindorff, Bripatbogent a. d. Univerf.

> Sachverftanbigen-Rommiffion. Dr. Erman, a. o. Brof. a. b. Univerf., Direftor.

Dr. Sachau, Geh. Reg. Rath, o. Brof. a. b. Univers., tommiff. Direttor bes Seminars fur orientalifche Sprachen und Mitglied ber Afabemie ber Biffenschaften.

D. Dr. Schraber, o. Brof. a. b. Univerf., Mitglied ber Atabemie ber Biffenichaften. Stellvertreter: D. Dillmann, o. Brof. a. b. Univerf., Mitglieb

ber Mabemie ber Biffenichaften. Dr. von Raufmann, Brof. a. b. Tedn. Sodidule,

Bripathozent a. b. Univeri.

Dr. Conge, Brof., Generalfefretar bes beutiden Archaologischen Infititutes.

Dr. Belger, Oberfehrer am Friedrichs=Gymnafium.

# 8. Mufeum für Boltertunde. (SW. Ronigaraberitr. 120.)

Dr. Baftian, a. o. Brof. a. b. Univerf., Geb.
Reg. Rath, Direttor ber ethnologifden Abtheilung.
Dr. Bog, Direttor ber prahiftoruden Abtheilung.

Affistenten: Dr. Grunwebel, Prof. Dr. Grube, a. o. Brofeffor a. b. Univerf.

Dr. von Lufchan, Privatdozent a. b. Univerf. Dr. Beigel.

Gin Affiftent fehlt 3. 3.

Sachverftandigen-Rommiffionen.

a. Ethnologische Abtheilung des Museums für Boltertunde.

Ritglieber: Dr. Baftian, a. o. Brof. a. d. Univerf., Beh. Reg. Rath, Direftor.

Dr. Birchow, o. Brof. a. b. Univerf., Geh. Meb. Rath, Mitglieb ber Atabemie ber Biffenichaften. Dr. Jagor.

Dr. Reiß, Ronful a. D.

Dr. Freiherr von Richthofen, o. Brof. a.b. Univers. Stellvertreter: Dr. Bestein, Rouful a. D.
Dr. Hartmann, a. o. Brof. a. b. Univers., Geh.

Med. Rath.
Dr. med. Bartels, Sanitātsrath.

Dr. med. Barrels, Santatsraty. Dr. Joeft, Brof. Kunne, Buchhandler in Charlottenburg.

b. Borgeschichtliche Abtheilung bes Museums fur Bolferfunde.

Miglieber: Dr. Boß, Direftor.
Dr. Birchow, o. Krof. a. b. Univerf., Geh. Meb.
Rath, Mitglieb der Afademie der Bijfenschaften.
Dr. Schwary, Krof., Direftor des Luifengymnaf.

Biellvertreter: Dr. med. Bartels. Dr. von Kaufmann, Brof. an der Technischen Hochschule, Brivatdozent a. d. Univers.

von Benden, Brof., Gefdichtsmaler.

9. Runftgewerbe-Mufeum. (SW. Roniggraperitr. 120).

Direftoren:

Grunom, Erfter Direttor.

Dr. Leffing, Broj., Direftor b. Sammlungen. Emald. Brof., Direttor b. Unterrichtsauftalt.

Rendler. Militenten:

Dr. von Falte.

Borrmann, Reg. Baumeifter, auftragen. Bibliothefar: Dr. Jeffen. Bibliothets-Miffitent : 3. 3. unbefest.

Mitglieder bes Beirathes.")

Dr. Bertram, Brof., Stabtichnlrath.

Dr. Bobe, Geh. Reg. Rath, Direftor ber Gemalbe-Galerie und auftragen. Direftor ber Sammlung ber Cfulpturen Des driftlichen Zeitalters bei ben Königl. Mnfeen.

Dr. Dohme, Direttor, Geb. Reg. Rath.

Emald, Brof., Direttor der Unterrichtsauftalt des Runftgewerbe-Mufeums.

Dr. poi: Fordenbed, Dber-Bargermeifter. Grunow, Erfter Direttor bes Munftgewerbe-Dinfenms.

Sainaner, Banquier. Graf von Sarrad, Siftorienmaler.

von Benden, Brof., Siftorienmaler. Benden, Roniglicher Baurath.

Beffen, Direttor ber Berliner Sandwerferichnle.

3hne, Roniglicher Gof-Banrath und Sof-Architeft.

Rratte, Direftor ber Aftiengefellichaft für Tabrifation von Brongemaaren und Bintgug. Dr. Leffing, Prof., Direftor ber Cammingen bes Rumit:

gewerbe=Mufeums. Leffing, Bildhaner, Brof.

Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath, Direftor Des Rupferftich-Rabinets bei ben Ronigl. Minfcen.

March, Königlicher Rommerzienrath.

Buls, Runftichloffermeiter.

Dr. Renleang, Beh. Reg. Rath, Broj. an ber Technifchen Sociffule.

Dr. Strud, Stadtverorductenvorfteber.

Sugmann-Bellborn, Brof., Bilbhauer. Bollgold, Roniglicher Rommergienrath.

Dr. Beigert, Dar, Stadtrath und Fabritbefiger.

<sup>\*)</sup> Die Mitglieber bes Beirathes find burd Allerhöchsten Erlag vom 1. Mai 1889 für die Zeit bis jum 31. Marz 1892 ernannt (Centr. Bl. für 1889 €. 519).

# G. Hational-Galerie ju Berlin.

(C. Sinter Dem Badhof 3.)

Direftion.

Borban, Geh. Db. Reg. Rath und vortrag. Rath im Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten, auftragen. Direktor.

von Donop, Brof., Direttorial-Miffiftent.

# II. Rauch-Muleum ju Berlin.

briteber: Dr. Giemering, Brof.

# Königliche Wissenschaftliche Anstalten zu Berlin (Potsdam).

# 1. Ronigliche Bibliothel.

w. Plat am Eperngauje.)

a. Auratorium.

e la Croig, Birfl. Geh. Ober-Reg. Rath und Ministerial-Direttor, Borifgenber.

Schone, General-Direftor ber Ronigl. Mufeen und Birfl. Geh. Ober-Reg. Rath. Althoff, Geh. Ober-Reg. Rath und vortrag. Rath im

Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

warte gu Berlin. Battenbach, Bef. Reg. Rath, ordentl. Brof., Mitglied ber Ronigl. Atademie ber Biffenichaften gu Berlin.

Bilmanns, Generalbirettor ber Rouigl. Bibliothet. Sartwig, Geb. Reg. Rath, Ober-Bibliothetar ju Salle a. S.

Seller, Brof. ju Riel.
b. General-Direttor.

Dr. Wilmanns, jugleich Direttor ber Abtheilung für Drudfchriften.

1892.

e. Juftigiar. Dr. Daube, Beh. Reg. Rath, Univerf. Richter.

# d. Abtheilungs=Direftoren.

Dr. Bilmanns, f. porftebend b.

s Rofe, Geh. Reg. Rath, bei der Abtheilung für Sanbidriften D. und Dr. von Gebhardt, Brof., bei der Abtheilung für Drudfdriften.

e. Bibliothefare und Ruftoben.

= Stern, bogl., Brof. = Balentin, bogl. = Klatt, Bibliothefar. = Gleiniger, bogl.

= Meisner, dogl. = Weil, dogl. = Müller, Joh., dogl. = Krause, dogl.

= Bonfen, begl. = Gabers, begl. = Ropfermanu, Ruftos.

# f. hilfstuftoden.

Dr. Blumenthal. Dr. Ragelmacher.

Baalzow. Freuß.

Schulze. Reimann.

= Frank.

g. Bureau. Jodens, Ranglei-Rath, Dber-Sefretar.

# 2. Mönigliche Sternwarte.

Beter.

(S.W. Endeplat 8a.)

Direttor: Dr. Foerster, Geh. Reg. Rath, o. Pros. a. d. Univer Erster Assistent: Dr. Auorre. Zweiter Assistent: Dr. Battermann. Dritter Assistent: Dr. Goldstein, Projessor.

Dritter Affiftent: Dr. Goldftein, Projego: Direttoren Des Recheu-Inftitutes

der Sternwarte: Dr. Foerster, f. vorst. = Tietjen, o. Prof. a. d. Univers.

# 3. Röniglicher Botanifcher Garten.

(W. Botebamerftraße 75.) Direftor: Dr. Engler, o. Prosessor a. d. Univers., Mitglied b Atademie der Wissenschaften.

Unter-Direttor: Dr. Urban, Brof. Kuftos: Dr. Bag, Privatbozent. Hilfstuftos: Hennings.

Affiftent: Dr. Riedengu.

# 4. Rönigtiches Geodätisches Juftitut und Centralburean der Europäischen Gradmeijung.

(W. Lüpowftraße 42.)

Direftor. Dr. Helmert, Brof. a. d. Univers.

Geftionedefe.

Dr. Albrecht, Brof.

Dr. Low, Brof.

. Fifder, bogl.

21. 2010, 410,

Dr. Beftphal. Borich. Affisteuteu. Dr. Krüger. = Borraß.

Bureau. Borfteher: Thurk, Sefretar nud Kalkulator.

# 5. Rönigliches Meteorologijches Inftitut.

I. Centralftelle.

(W. Schinkelplag 6.) Direktor

Dr. von Begold, Geh. Reg. Rath, Brof. au ber Universität, Mitglieb ber Atabemie ber Biffenfchaften gu Berliu.

Biffenidaftliche Dberbeamte.

Dr. Sellmanu. Dr. Sprung.

Dr. Agmann, Brivatdozent.

Biffeufchaftlicher Mffiftent.

Dr. Rremfer.

Bureau.

von Buttner, Selretär. II. Magnetifches Observatorium bei Potsbam. Observator.

Dr. Efdenhagen.

6\*

# 6. Rönigliches Aftrophpitalijches Objerbatorium auf dem Telegraphenberge bei Butsbam.

Direttor.

Dr. Bogel, Geh. Reg. Rath, Brof.

Objervatoren.

Dr. Sporer, Brof., Erfter Objervator und Stellvertreter be Direftors in Berhinberungsfällen.

Dr. Lohje. Dr. Muller, G., Brof. Militent: Dr. Rempf.

K. Die Boniglichen Universitäten.

# 1. Albertus-Univerfitat ju Ronigsberg i. Br.

# Rurator.

Se. Exc. Graf zu Stolberg=Bernigerode, Ober-Präsibent. Anratorialrath und Stellvertreter des Anrators in Behinderungsfällen.

Manbach. Oberprafibialrath.

Beitiger Rettor.

Brof. Dr. Bermann, Geh. Deb. Roth. Universitats=Richter.

pon ber Trend, Staatsanwalt.

Beitige Detane

gettige Betaut ber theologischen Fatulität: Proj. D. et Dr. phil. Cornill, ber inriftischen Fatulität: Proj. Dr. Saffe, ber medizimischen Fatulität: Proj. Dr. Zaffe, ber völlsowischen Fatulität: Proj. Dr. Lindemann.

Der alabemische Senat besteht aus bem zeitigen Rethor Prof. Der Hermann, Gel. Med. Med. Rath, bem zeitigen Brorettor Prof. Dr. Bezzenberger, bem zeitigen Stipenbienskurator Prof. Dr. Guterbod, bem thiebersikas-Richer, Standsammalt von der Teend, ben Octanen der vier Fatultäten und solgenden Senatoren:

Brof. Dr. Schirmer. Brof. Dr. Dohrn.

#### Pafultaten.

- 1. Theologifche Gafultat.
  - Orbentliche Brofefforen.
- D. Sommer, Roufiftorialrath. und Mitglied bes Ron=

Boigt, bogl. (von feinen fifterinns ber Proving atabemifchen Bervilidi= Ditorenken.

tungen entbunben). D. et Dr. phil. Cornill. . Grau. = Benrath.

: Bacobn. Ronfiftorialrath . Dorner. b. Anfterordentliche Brofefforen.

D. Rlopper. Lic. theol. Liuf.

Brivatbozent. Lic. theol. u. Dr. phil. Lohr.

d. Leftoren.

Dr. Belta, Soipred. u. Ronifft. Laduer, Superintenbent und Rath. Archidiafonns.

- Buriftifche Fatultat. a. Ordentliche Professoren.
- Dr. Schirmer, Geb. Buftigrath. Dr. Born. : Guterbod, beal. Galtowefi.
- . Gareis. b. Außerordentlicher Professor.
- Dr. Endemann. Brivatbozent.
- Dr. Bent, Gerichts-Mijeffor,

· Casparn.

- Medizinifche Gatultat.
- a. Orbentliche Profesioren. Dr. Dorn, Beh. Deb. Rath. Dr. Bermann, Beh. Deb. Rath.
- : Renunann, beal. . Braun, Beiur., Deb. Rath. = Stieba. Baffe.
- = Lichtheim, Deb. Rath. von Sippel, Geh. Deb. Rath.
  - Angerordentliche Profesioren.
- Dr. Grunhagen. Dr. Gdreiber. . Camnel. = Langenborff.
- = Genbel, Ctabtphpfifus. . Bertholb.
- . Schneiber. = von Esmarch.

# c. Brivatbozenten.

Dr. Defchede, Direft. b. ftabt. Dr. Falfenheim. Rrantenanftalt, Prof. = Nanwert, Brof. . Schirmer. Mnufter, Brof.

Treitel. . Samter.

Stetter.

Ranber.

# 4. Philosophifche Fafultat.

# a. Drbeutliche Brofefforen.

Dr. Renniann, Geh. Reg. Dr. Pape. Mitglied Lubwich. Rath. ber 5 Afabemie ber Biffen-= Linbemann.

ichaften zu Berlin. Biridfelb. Friedlander, Geh.Reg.R. . Beggenberger. . = Thiele.

Schabe, beal. Umpfenbach.

Spirgatis. = Fleifdmann. Sabu.

Schone. s

. Braun, Maximilian. Ritthaufen. Rinner. . Querefen. Beters.

s Dehio.

Rübl. Balter. Brut. Poifen.

Rofen. Banmgart. 3abu.

# Ankerordentliche Profesioren.

Dr. Bolfmann. Dr. Lobmener. Schubert. = Saalidub.

Maret. Jeep. Sasbad. Garbe. Blodmann. Surwis.

Privatdozenten.

Dr. Merguet, Onmuafial= Dr. Raluga. Laffar=Cohn.

Dberfehrer a. D. Jenpid, Brof. = Eberhardt. Frauz. Rahts.

Silbert. Saafe. = Appel, 3. 3. in Breslan. Soffmann.

Biechert. = Decht.

d. Ωeftor.

Favre.

Sprach= und Egercitienmeifter.

Laudien, Dufitbirettor und Beinrich, Lehrer ber Stenoafad. Dufiflehrer. graphic. Grunetlee, Jechtlehrer. Steusbed, Lehrer ber Reit=

funft.

Etoige, Lehrer ber Tangfunft.

Beamte.

Universitate=Sefretar: Lortoweti, Beh. Rechnungerath, gugleich Inipettor des Universitats-Gebaudes.

Universitats-Raffen-Renbant, 2. Depofitar und Quaftor: Rirftein, Rednungsrath.

Universitate=Architett.

Anappe, Schlof:Baninipeftor.

# 2. Friedrich=Bilbelme=lluiberfitat gu Berlin.

### Ruratorium. Stellvertreter.

Ber geitige Reftor, Brof. Dr. Foerfter, Beb. Reg. Rath und ber Universitats-Richter, Beb. Reg. Rath Dr. Danbe.

Beitiger Rettor.

Brof. Dr. Foerfter, Beh. Reg. Rath. Universitate = Richter.

Dr. Daube, Geh. Reg. Rath.

Beitige Defane

ber theologischen Satultat: orb. Brof. D. Raftan. ber juriftischen Falultat: orb. Brof. Dr. Robler.

ber mediginifchen Gafultat: ord. Prof. Dr. bu Bois=Renmond, Geh. Med. Rath.

ber philosophischen Gafultat: orb. Brof. Dr. Diels.

Der atabemifche Genat beiteht aus bem Reftor, bem Universitats-Richter, bem Broreftor ord. Brof. Dr. Tobler:

ben Detanen ber vier Fafultaten und ben Genatoren:

ntb. Brof. Dr. Ed, Beh. Juftigrath.

= Schmoller. = von Barbeleben, Geh. Dber=Deb. Rath.

= Dinfdius, Beb. Juftigrath.

= Suvina.

#### Jafuttaten.

- 1. Theologiiche Fatultät.
  - a. Ordentliche Brofefforen.

- D. Steinmener. Dillmann, Mitglied ber Atademic ber Biffenichaften.
- . Beift, Dber-Ronfift, Rath und portragender Rath im Dinifte rinn ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. Frhr. von ber Golg, Dber-Ronfiftorialrath, Mitglied bes

Evang. Ober-Rirchenrathes und Bropft. . Bileiberer. . Rleinert, Roufiftorialrath und Mitglied bes Roufiftoriume

ber Proving Brandenburg. . Dr. phil. Barnad, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften

b. Ordentlicher honorar=Brofeffor.

- D. Bruduer, Birtl. Dber-Ronfiftoriafrath, geiftlicher Bice-Bra iident Des Evang. Dber-Rirchenrathes, Generalfuperinten beut und Propit gu Berlin.
  - c. Angerordentliche Profesioren.

Dr. Strad. Lic. Dr. Miller, Rit. Deutid. Roufiftoriafrath = Runge.

> und Mitalied bes Roufiftoriums ber Brovius Braudenburg.

d. Privatdozeuten.

Lic. Titing. Lic. Blath, Brof. . Dr. Grhr. von Coben.

2. Juriftifche Fatultat.

a. Orbentliche Profefforen.

Dr. Dernburg, Beh. Juftigrath, Mitglied bes Berrenhaufes. = von Bueift, Birtl. Geh. Dber-Juftigrath, Dbervermaltungs gerichterath und Mitglied bes Staaterathes.

Berner, Geh. Juftigrath.

= Goldichmidt, deal.

= Raftan.

= Sinichius, degl., Miglied des herr uhaufes. = Brunner, degl., Wiglied der Mademie der Biffenfchaften

= Bubler, Geh. Dber-Reg. Rath. = Bernice, Geh. Juftigrath, Mitglied ber Afademie be Biffemdhaften.

= Gierte, Geh. Buftigrath.

- Dr. Ed, Geb. Buftigrath.
  - : Rohler.
    - b. Drbentliche Honorar=Brofefforen.
- Dr. Megibi, Geh. Legationerath 3. D.
- Etőlzel, Brafibeut ber Justiz-Prufungs-Kommission und vortragender Nath im Justizministerium, Kronsyndikus und Mitglied bes herrenhauses.
- von Cunn, Geh. Juftigrath, Mitglied ber hanptverwaltung ber Staatsichulden.
  - e. Außerorbentliche Brofefforen.
- Dr. Dambach, Birfl. Geh. Ober-Bostrath, vortrag. Rath und Justiziar im Reichs-Bostamte, Kronignbitus und Mitglieb bes Herrenhauses.
  - = Rubo, Amtsgerichtsrath.
  - . Bernftein.
  - . Beumer.
  - . Gradenwig.
    - d. Brivatbogenten.
- Dr. Jacobi, Juftigrath, Rechts= Dr. Breug. anwalt und Notar. = Biermann, Ger.=Affeff.
- : Ryd, Landgerichtsrath. = Seilborn.
- . Bornhat, Ger. Affeff. . Subner.
  - 3. Medizinifche Fafultat. a. Orbentliche Brofefforen.
- Dr. von Bardeleben, Geh. Ober-Medig, Rath, Generalargt I. Al. mit bem Range als Generalmajor.
- 2 Birdow, Geh. Medig. Rath, Mitglied ber Afademie ber Biffenichaften.
- = bu Bois=Renmond, Geh. Mediginalrath, Mitglied und beständiger Sefretar ber Atademie ber Biffenichaften.
- . Berhardt, Geh. Medizinalrath.
- . Dirid, bogl.
- . Dishaufen, degl.
- · Lenden, begl. · Gufferow, begl.
- Balbeper, begl., Mitglied ber Atabemie ber Biffenichaften. von Bergmann, begl. und Generalarzt I. Al. mit bem
- Range als Generalmajor. : Liebreich, Beh. Medizinalrath.
- = Echmeigger, begl., Generalargt.
- . Jolly, Geh. Debiginalrath.

#### Dr. Hertwig. . Rubner.

# Ordentliche Sonorar=Brofefforen.

Dr. Rofe, birigirender Argt ber dirurg, Station bes Rraufenbaufes Bethanien.

- = Rod, Beh. Deb. Rath, Generalargt II. Rlaffe, Ditglied bes Staatsrathes und bes Raiferl. Befundheitsamtes. Direttor bes Juftituts für Jufettionsfrantheiten.
- = Sfrgecgta, Beh. Dber=Deb. Rath und vortrag. Rath im Ministerium Der geiftl. 2c. Augelegenh., Mitglied Des Raiferl. Gefundheitsamtes.

# Außerordentliche Brofessoren.

- Dr. Denoch, Geh. Deb. Rath. Dr. Siricbera.
- = Burlt, beal. = Emalb.
  - . Sartmann, Geh. Dedig. . Bernbarbt.
  - Rath, Brojettor. Sonnenburg. = Lewin, Georg Rich., begl.,
  - : Schweninger, Ditglieb Mitalied Des Raiferl. b. Raifert. Gefundbeits: Gefundheiteamtes. amtes.
  - = Munt, Berm., Mitalieb b. = Wolff, Julius. Atab. b. Biffenichaften. = Menbel.
    - s Pucae.
    - = Calfowsti.
    - = Fritich. = Frankel. Beh. Debig. Rath, Dber-Stabs- und
      - Regim. Argt, birig. Argt im Charité-Krantenb.
    - = Senator, Beh. Deb. Rath.
    - . Buich.
    - = Schöler.
    - = Jasbenber.

#### = Roffel. = Trautmann, General=

Falt, Rreisphyfitus.

arzt a. D. . Birdow, Sans, Brofeftor.

Frantel, Bernh., Ganis

= Bolif, Mar. = Brieger.

tātērath.

Chrlich.

= Gab.

#### Brivatbozenten.

Dr. Burchardt, Brof., Dber-Dr. Rrifteller, Beh. Cauitats= Ctabsargt I. Rlaffe und rath. Erfter Garnijonargt von

- . Mitiderlid, Brof. = Chelofe.
- = Tobold, Geh. Ganitats= rath u. Brof.
  - . Gulenburg, fruh. orbentl.
    - Brofeffor in Greifewald.
- . Guttmann, Ganitaterath. = Rulger, Prof.
  - = Rick. = Guterbod, Debig. Rath.
    - Berl.

Berlin.

Dr. Guttftadt, Brof., Dezernent für Mebiginalstatiftit im

Ronial, Statift. Burean. . Lanban.

. Martin : Litten, Brof. : Grantel, Albert, Brof.

. Remaf. = Beit

. Soritmann, Brof. : Salomon. 2 Paffar

. Leminsti. : Lewin, Louis.

. Berter. . Rabl=Rudhard, Brof.

und Cber=Stabsarat. . Behrenb.

. Blud, Brof. . Baginstn, Abolf. : Eduller, Brof.

. Mocli. . Munt, Immanuel.

. Grunmad, Brof. : Fehleisen.

Baginefy, Benno. . Jorael.

. Rraufe, Brof. · Dolate. : Oppenheim.

Dr. Patich, Canitaterath, Prof. und praft. Argt.

Dr. Binter. = Benba. . Siemerling.

= Racobion. = Rronia. = Dubrffen.

. Brener, fruber ord, Brof. in Bena, Grghagt. Sachf. Sofrath.

= Langagarb. = Rawis.

= Nagel. = Stragmann, gerichtlicher

und Stadtphnfifus. = von Noorben.

= Rojenheim. . Mlemperer.

= DiBe. = Giler. . Langerhans.

. Danjemann. . Booner. . Bfeiffer.

. bu Bois:Renmond. . Goldicheider, Stabsarat.

. be Runter. . Ronnen . Bunther. = Bagel.

= Edlange. Behrer ber Bahuheilfunde.

. Miller, Brof. und Bahuargt. Barnefros, Brof. und Zahnarzt.

Philosophifche Satultat. Ordentliche Professoren.

Dr. Rummer, Geb. Reg. Rath. Mitalied ber Afgbemie ber Wifferndaften.

: Beller, begl., begl.

Beinhold, bogl., bogl. : von Selmholt, Birtl. Geh. Rath, Excelleng, Prafibent ber Phylifalifch-Technischen Reichsauftalt und Mitalied ber Affademie ber Biffenschaften, Bieckangler ber Friedenstlaffe bes Ordens pour le merite.

- Dr. Mommfen, Miglied und beständiger Setr tar ber Afademie ber Biffenschaften (von ben afademischen Berpflichtungen enthunden).
  - = Curtius, Geg. Reg. Rath, Mitglied und beständiger Sefretar ber Mademie der Biffenichaften, Direftor des Antiquarinms der Königl. Unfecu.
  - ver Ronigt. Waisen.

    Bahlen, Geb. Reg. Rath, Mitglied der Afademie der Wiffensichaften.
    - Battenbach, begl., begl.
  - D. Dr. Schraber, Mitglied ber Mademie ber Biffenfchaften.
- Dr. von hofmann, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Atabemie ber Biffenichgiten und bes Kaiferl. Gefundheitsamtes. Beierstraß, Mitglied ber Academie ber Biffenichgiften.
  - = Baguer, Aboli, Geh. Reg. Rath, Mitglied bes Stat. Bureans.
  - Beyrid, Geh. Bergrath, Berwaltungs-Direftor des Nufeums für Naturfunde, Mitglied der Afademie der Wijfenschaften.
  - = Kirchhoff, Adolf, Mitglied der Mademie der Wiffenschaften.
    = Schmoller, Mitglied des Staatsrathes und der Mademie
  - ber Biffenschaften, hiftoriograph ber Braudenburgischen Geschichte
  - = von Treitichte, Geh. Reg. Rath, Siftoriograph Des Brengifden Staates.
  - Dilthen, Mitglied ber Afademie der Biffenschaften.
  - . Schwenbener, begl.
  - 2 Landolt, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Afademie der Biffenichaften und Mitglied des Anratoriums der Physicalische Technischen Reichsanftalt.
    - = Beber, Friedr. Albr., Mitglied der Afademie der Biffenichaften.
    - Dobins, Karl, Geb. Reg. Rath, Mitglied ber Afademie ber Wiffenschaften.
    - = Fuchs, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.
    - = Dubner. = Tobler, Mitglied ber Atademie ber Biffenfchaften.
    - = Rundt, digl., Witglied des Anratoriums der Phyfitalifd= Technifchen Reichsaustalt.
      - Schulge, Frauz Gilhardt, Geh. Reg. Rath, Mitglied ber Afademie ber Biffenichaften.
      - Sachan, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der Biffenichaften, tommiffarischer Direttor des Seminars für orientalische Sprachen.
      - Röhler, Mitglied ber Atabemie ber Wiffeufchaften.

- Dr. Sirfdfeld, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.
  - . Grimm, Geh. Reg. Rath.
  - . Schmidt, Joh., Mitglied ber Atademie ber Biffenschaften. Refule, Geh. Reg. Rath, Direftor ber antifen Sfulpturen
    - und Onpsabguffe ber Ronigl. Mufcen. Riepert, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.
    - Rammelsberg, Beh. Reg. Rath, Mitglied ber Atabemie ber Biffenichaften (von ben atabemifchen Bervflichtungen enthunden).
  - Foerfter, Geh. Reg. Rath, Direttor ber Ronigl. Sternwarte, Mitglied d. Kuratoriums d. Phyfikalifd: Tedhnifden Reichs= auftalt und ber Raiferl. Normal-Nichnugs-Rommiffion. Zupiba.
- Grbr. von Richthofen.
- Scheffer=Boid borit.
- : Rlein, Beh. Bergrath, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.
  - Engler, Mitglied ber Atademie ber Biffenfchaften.
- Schmidt, Erich.
- Aroneder, Mitglied ber Atademic ber Biffenfchaften.
- · Leng.
  - von Begold, Beh. Reg. Rath, Direftor bes Meteorolo= gifden Inftitutes, Mitglied ber Atademie ber Biffenfchaften und des Kuratoriums der Phylifalifche Technischen Reichsanitalt.
  - Diels, Mitglied ber Atademie ber Biffenfchaften. Tietjen.
- Selmert, Direttor bes Geodatifchen Inftitutes und Mitglied des Auratoriums der Phyfitalifd: Technifchen Reichsauftalt.
- Roth, Mitglied ber Atademie ber Biffenichaften.
- von der Gabelent, begl. Dames.
  - Ordentliche Sonorar=Brofefforen.
- Dr. Lazarus. . Tiemann.
- 2 Dichelet.
- c. Außerorbentliche Brofesioren.
- Dr. Berber, Beh. Reg. Rath. Dr. Bellermann, Mitgliedber . Dieterici, Friedrich. Atademie ber Runfte.
  - Bichelhaus, Mitglied ber : Schneiber, Ernft Robert, Geb. Reg. Rath. Ral. techn. Deputation für Gemerbe.
- . Steinthal, Bajim.

Dr. Orth.

= Garde.

Baftian, Gely. Reg. Rath, Direftor des Museums für Bölferfunde.

= Run. = Nicherion, Banl.

. von Martens.

= Sell, Geh. Neg. Nath und Mitglied des Neichs= Gesundheitsamtes

= Spitta, Geh. Reg. Rath, ftanbiger Gefretar ber

Atademic der Künfte. Meißen, Geh. Reg. Rath

# Berendt, Landesgeologe. # Baulfen.

= Pinner, Mitglied des Kaiferl. Batentamtes.

= Liebermann. = Beiger.

= Beiger. = Bittmad, Beh. Reg. Rath.

= Magnus. = Barth.

Bruduer, Aleg. Bodh, Geh. Reg. Rath. Direft, d. ttatift, Bureaus Dr. Settner.

= Roediger. = von Bizneti.

Furtwängler, Direktorials Miffitent an den Königl. Mufcen.

Del brud.

Erman, Direftor ber agnptifchen Abtheilung ber Konigl. Mufcen.

Pland. Ebbinghans.

= Bicdermann. = Gabriel. = Loffen, Landesgeologe.

. Sofforn.

= Fren. = Reefen, Mitglied bes Raif.

Patentantes.

= König. = Bapoldt. = Geldner.

= Lchmann=Filhes. = Nande.

Grube.

# d. Privatdozenten.

Dr. Soppe, Brof.

# Brugid, Legationsrath

Jordan, Geh. Ober-Reg. und vortrag. Rath im Ministerinin der geistl. 2c. Ungelegend., auftragsw. Direttor ber Kal Nas

ber Stadt Berlin.

Angelegenh., auftragsw. Direttor ber Kgl. Nastional-Galerie.

= Blan. = Uron, Prof.

= Aron, Prof. = Lasson, Prof.

. Dronfen.

Dr. von Kanfmann, Brof. der Staatswiffensch, an der Technischen Sochschule zu Berlin.

Rarid.

= Thiefen, Prof. bei ber Phyfitalijch=Technifchen Reichsanftalt.

= Bill.

Rlebs.

Schotten, Raiferl. Reg. Rath, Mitglied bes Kaiferl. Batentamtes.

De grabbe Dr. von Luichan. . Deffau. = Schlefinger. : Simmel. Jahn. Eranbe. = . Soniaer. Doring, Gymn. Dir. a. D. Mardwald. . Robenberg. Gering, ordentl. Brof. b. . Ralfmann. Staatswiffenschaften an : Fod. ber Landwirthich. Soch= . Jaftrow. idnle. . Saubud. Zöpffer. · Pringsbeim. Done. . Beiber. Graef. Beinftein. Budiftein. . Mener, Rich. Arons. : Greliger. Bar. · Bahnidaffe, Landes= Reinhardt. aeoloae. Beusler. : Tenne Jaetel. . Beienbond. Frante. · Agmanu. Liefegang. . Benie. Dlbenberg. Rotter. . Steinborff. Bindler. . Rorichelt. : Schiemann, Geh. Staats: = Berrmann. Archivar. Rretidmer. Rolfens Bohl. Rubler. Rothitein. Meinardus. Rinne

Sprachlehrer.

Schict.

South.

Cloëtta.

Barbura.

Dr. Richaelis, Projeffor, Lettor ber Stenographie. Roffii, Leftor ber italienischen Sprache. farslen, Lettor ber englischen Sprache.

Egercitienmeifter.

Namann, Universitäts:Fechtlehrer. Beising, Universitäts:Tanzlehrer. hemmer Ling, Universitäts:Stallmeister.

Marcis.

· Griedheim.

Freund.

Reiffert.

: Sternfelb.

#### Beamte.

Laurn, Beb. Rangleirath, Univerfitate-Sefretar. Begel, Raugleirath, Universitats-Reftorats-Sefretar.

Schmidt, Reduungerath, Universitats-Ruratorial-Cefretar und

Ralfulator. Claus, Rechnungsrath, Renbaut, jugleich mit ber Leitung ber Onafturgeichafte beauftragt.

# Das Ceminar für orientalifche Eprachen.

(Am Luftgarten 6. C.)

Rommiffarifcher Direttor: Dr. Cachau, G., Geb. Rea. Rath. ord. Brof. - f. Univ.

Rommiffarifder Bibliothetar und Gefretar: Dr. Moris.

Lehrer bes Chinefifden: Arendt, Brof.

Leftor Dineh Chen.

Un Fung Tichu. Lehrer Des Japanifchen: Dr. Lange, Brof.

Cenga, Tfutuaro. Lehrer Des Arabifchen: Dr. Sartmanu, Brof.

Dr. Moris.

Lettor = Sprifd:Arabifden: Umin Daarbes.

Canptifd-Arabifden: Saffan Taufit. Lettor bes Marottanifd-Arabifden: Muhammeb Bu Gelham

Lettor bes Turfifden: Dr. Fon. Lehrer bes Suaheli: Dr. Buttner, Diffionsinfpettor.

Leftor bes Guaheli: Amir Bin Rafir Lomeri.

Leftor bes Berfifchen und Sinduftani: Djami Chan Ghori.

#### Das gahnargtliche Inftitut. (Dorotheenstraße 40. NW.)

Direftor: Dr. Buid, außerord. Brof. - f. Univ. Dr. Batid, Sanitaterath und Brofeffor.

Dr. Miller, Brofeffor. Barnetros, Brof. Zahnargt.

# Univerfitat ju Greifsmald.

Rurator.

von Saufen, Geheimer Regierungerath.

Beitiger Reftor.

Brof. Dr. Zimmer fur bas Amtsjahr 15. Dai 1891/92.

# Universitats=Richter.

Dr. Gefterbing, Boligei-Direttor.

Beitige Detane

der theologischen Fakultat: Brof. D. Schulte, ba juriftischen Fakultat: Brof. Dr. Stort,

ber medizinischen Fakultat: Brof. Dr. Löffler,

ber philosophischen Fatultat: Brof. Dr. Minnigerobe.

Der afabemifche Senat

befteht außer bem zeitigen Rettor, bem Universitäts-Richter und ben Betanen ber vier Fakultaten g. 3. aus

bem geitigen Prorettor Brof. Dr. Reiffericheib, ben Senatoren Brof. Dr. Ulmann,

# Bierling.

D. Cremer, Ronfiftorialrath,

Das akademische Rongil

besicht aus bem Rektor, als Borfigenben, und allen orbentlichen Profesioren.

# Fafultäten.

- 1. Theologische Fatultat.
- a. Orbentliche Brofefforen. D. et Dr. phil. Bodler, Konfift. Rath.
- : Cremer, Konfist. Rath.
- Schulbe.
- = Schlatter. = von Rathufius.
- et Dr. phil. Baethgen, Konsiftorialrath und Mitglied bes Konsiftoriums ber Broving Bommern.
- b. Außerordentlicher Brofeffor. Lic, theol, et Dr. phil, Giefebrecht.
  - c. Privatbozenten.
- Lic. theol. Dalmer.
  - et Dr. phil. Boffe.
    - 2. Juriftifche Fatultat.
    - a. Drbentliche Profefforen.
- Dr. Haberlin, Geh. Justizrath. Dr. Weismann. D. et Dr. jur. Bierling, dsgl. = Störk.
- Dr. Bescatore. = Ded.

7

#### b. Außerordentlicher Profesior. Dr. Stampe. c. Bripatbozent. Dr. Mebem, Landgerichterath, Brofcffor. Debiginifde Fatultat. Orbentliche Brofefforen. Dr. Bernice, Beh. Deb. Rath. Dr. Commer. = Belferich. . Mosler, beal. = Landois, begl. Gramib. = Schirmer, beaL Löffler. Schula Außerorbentliche Profefforen. b. Dr. Beumer, Rreisphnifus. Dr. Giditebt. . Strubing. . Arndt. . Rrabler. = Seibenhain. Beiper. . Solger. . Frbr. von Breufchen von und au Liebenftein. c. Bripatbozenten. Dr. Ballowis. Dr. Soffmann. Bhilofophifche Fatultat. Orbentliche Brofefforen. D. et Dr. phil. Baier, Geb. Dr. Reiffericheib. Rea. Rath. = Rofdwig. Bimmer. Limpricht, Dr. med. = = Somis. degl. Ahlmardt, Mitglied ber Cohen. Atabemie ber Biffen: Dberbed. = Minnigerobe. ichaften. Seed. Sufemibl. Maaß. Breuner. Rehmte. Schuppe.

med. et phil. Gerftader. = Eredner. b. Orbentlicher honorar=Brofeffor.

=

= Strud.

Bernheim.

Dr. Schol3.

Ulmann.

Schmanert.

Thomé.

#### e. Außerordentliche Profefforen.

Dr. Byl. = Konrath. = Holb. Dr. Pietsch, 3. 3t. beurlaubt. Lic. theol, et Dr. phil. Refler. Dr. Fuchs.

# d. Brivatbogenten.

Dr. Möller.
: Rüller.
: Deede.

schmitt.

= Cloëtta. = Bilb.

. Semmler.

Lehrer fur neuere Sprachen und Runfte.

Dr. Frang, Lettor der englischen Sprache. Bemmann, Musikbirektor. Dronewolf, Musikbirektor.

von Dewis, Beichenlehrer. Range, Turns und Fechtlehrer.

Dedt, Reitlehrer.

Bied, Univerf. Tanglehrer.

Universitäts-Beamte.

Ballowiy, Rechnungsrath, Universitätsfassens:Rendant. Käder, Rechnungsrath, Universitäts-Quästor. Otto. Kuratorial-Sekretär.

Bohn, Universitats=Sefretar.

Alabemifcher Baumeifter.

Brinfmann, Land:Baninfpettor.

# 4. Uniberfitat gu Breslau.

Rurator. ndemin. Wirfl.

Ce. Cyc. D. von Sendewig, Wirkl. Geh. Rath, Ober-Bräfident. Kuratorialrath: von Frankenberg-Brofchlip, Geh. Reg. Rath, Bertreter des Kurators in Behinderungsfällen.

Reftor und Senat fur bas Amtsjahr 1891/92. Rettor: Brof. Dr. Schmidt, herm.

Errettor: Brof. Dr. Brie, Geb. Juftigrath. Universitäts-Richter: Dr. Billbenow, Geh. Reg. Rath.

Defane ber evang, theol, Fafultat: Brof. D. Sahn,

ber fathol. theol. Fafultat: Brof. D. Commer,

543527A

ber inrift, Fafultat: Brof. Dr. Blaffat. ber medizinifchen Fafultat: Brof. Dr. Flügge, ber philosoph, Ratultat: Brof. Dr. Bratorius.

Ermablte Senatoren:

Brof. Dr. Dahn, Beh, Juftig- Brof. Dr. Bonfid, Beh. Det rath. Rath. D. Cholg, Fürfterzbifc. Bartid, 3of. Elfter.

Beiftl. Rath. Brof. Dr. Labenburg, Geh. Rea. Rath.

#### Fafultäten.

# 1. Evangelifchatheologifche Fatultat.

a. Drbentliche Brofefforen.

D. Meuf, Ronfift, Rath. D. Somibt. . Dr. phil. Duller. Sahn. = Beingarten. = Rittel.

b. Orbentlicher Sonorar-Brofeffor.

D. Dr. phil. Erbmann, Birtl. Dber-Konfistorialrath un Generalsuperintenbent von Schlefien.

c. Außerorbentliche Brofefforen. Lic. theol. Dr. phil. Rubi.

Lic. theol. Dr. phil. Urnolb.

D. Müller.

## 2. Ratholifd:theologifde Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

D. Friedlieb. D. Chola, Fürfterabifd. Beift = Lammer, Bralat, Broto= Rath.

. Ronig. notar. Bapftl. Saus= . Rramusin. Brobft, . Commer.

pralat, Domherr. b. Orbentliche Sonorar-Brofefforen.

D. Ranier, Dompropit. D. Frans.

c. Außerorbentlicher Brofeffor.

3. Juriftifde Fatultat.

a. Drbentliche Brofefforen.

Dr. Dahn, Beh. Juftigrath. Dr. Blaffat. Gifder. = Brie, begl.

= Schott. Bennede.

### b. Außerordentlicher Profeffor.

#### Dr. Brud.

#### c. Brivatbogenten.

Dr. Eger, Reg. Rath.

3 Frommhold, Gerichts-Affeffor, 3. 3. Hilfsarbeiter im Rultusministerium.

: Shulpe, Berichts-Mffeffor.

# 4. Medizinifche Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen. Dr. heidenhain, Geh. Meb. Dr. haffe, C

r. heidenhain, Geh. Meb. Dr. Haffe, Geh. Meb. Rath. Rath. = Boufid, degl.

Biermer, begl. (entbunden = Fritich, begl.

von der Berpflichtung, = Mitulicz, begl., Mitglied Borlefungen zu halten). bes Medizinal-Kollegiums

fifcher, Geh. Deb. Rath ber Proving Schleffen. entbunden von ber Ber: Flügge.

pflichtung, Borlefungen ; Fileline. ju halten). : Bernide, Meb. Rath.

b. Außerorbentliche Brofefforen.

Dr. Groffer (im Ruheftand). Dr. Magnus. : Auerbach. : Born.

: Cohn, Berm. : Biener. : Richter, Deb. Rath. : Leifer.

5 hirt. = Rofenbach. = Buller, Fried.

Reiffer. Soltmann.

#### c. Bripatdogenten.

Partid, Rarl.

Dr. Brud, Brof. Dr. Hiller, Stabsargt a. D.

= Gottstein, degl. = Schröter, Ober-Stabsargt : Frankel, Ernit. I. M. und Regiments = Rolaczek. arzt, Prof.

: Rolaczek. arzt, Pro : Buchwald. = Raufmaun. : Jacobi, Sanitātsrath, = Hurthle.

Bezirtsphysitus. = Alexander. = Rfannenstiel.

Freund. = Bfannenft = Rroner. = Bitter.

Rohmann. - Seing.

### 5. Philosophische Fatultat.

Ordentliche Brofefforen.

Dr. Ropell, Beh. Reg. Rath, Dr. Caro. Mitglied b. Berrenhaufes. Baeumter.

Bert, Beh. Reg. Rath. Chun. = Galle, begl.

= Bartid, 3of., Rogbach, Aug., begl. Meyer, D. E., begl. Poled, begl. Bogt. = Rolbing.

= Buffer. = Rebring. Gliter. =

= Cohu, Ferb., Geh. Reg. Rath. = Freubenthal.

Gid (entbunben von Labenburg, bogl. Berpflichtung, Borleft =

Forfter. gen zu halten). = Rojanes. . Sillebrandt.

Beber, Th. (von ben amtl. = Raufmanu. Berpflichtungen entbunb.). . Prantl.

= Lipps. Bratorins. = Bilden.

von Gunte (entbunden von ber Berpflichtung, Borlefungen zu halten).

Mukerorbentliche Brofessoren.

Dr. Zacher. schmarfow. Dr. Grunhagen, Geh. Ardiv=

rath. Beiste. = Rody.

Debborf (von ben amtl. = Frantel, Giegm. Berpflichtungen entbun= = Dinge.

Dieterici. ben).

Friedlander, (begl.). . Combart. Solbefleiß.

c. Mit Saltung von Borlefungen beauftraat: Dr. Appel, Brivatbogent aus Ronigsberg.

Bener, Geh. Regierungs: und Baurath. Ranfer, Forftmeifter.

Dr. Schulge, tommiff. zweiter Direttor ber agrifulturchemife Berfuchsftation.

## d. Brivatbozenten.

Dr. Bobertag. Dr. Loubon. = Cohn, Leop. = Rrufe.

= Robbe. = Beifer. . Burid. Stutid.

= Dez. Baficher. = Gerlach. Ahrens.

Sprach= und Runft=Unterricht. Lettor ber frangofifden Sprache: Billet, Dberlehrer. Letter ber englischen Sprache: Brivatlebrer Bughe. Dr. Schaffer, Brof., Dufitbirettor, Dufiflehrer. : Bobn, Gefanglefrer und Organist an der Kreugfirche, degl. Alfmann, Zeichner. Beiffer, Fecht= und Boltigirmeister.

Universitats=Beamte.

Richter, Universitats=Sefretar. Rlepper, Rendant und Quaftor.

## a. Bereinigte Friedrichs:Univerfitat Salle:Bittenberg gu Salle.

### Rurator.

D. Dr. Schraber, Geheimer Dber-Regierungerath.

Reftor.

Bom 12. Juli 1891 bis 12. Juli 1892.

Stof. Dr. Rraus.

Unipersitäts=Richter.

Dr. jur. Schollmener, orbentl. Brofeffor.

Defane ber Gafultaten.

Bom 12. Januar bis 12. Juli 1892. m ber theologifchen Gafultat: Brof. D. Rahler.

In ber juriftifden Gafultat: Brof. Dr. Loning.

m ber mediginischen Fatultat: Brof. Dr. Rent. in der philosophifchen Fafultat: Brof. Dr. Sanm.

Das Generalfongil

beiteht aus fammtlichen orbentlichen Professoren und bem Uniperitats-Richter.

#### Der atademifche Genat

beieht aus bem Rettor, bem Prorettor, ben Defanen ber vier Batultaten, funf aus ber Bahl ber orbentlichen Brofefforen ge= mahlten Senatoren und bem Universitats=Richter.

Bablienatoren

vom 12. Juli 1891 bis 12. Juli 1892. Brof. D. Saupt, Ronfift. Rath. Brof. Dr. Bifchel. : Dr. Rent.

= Suber.

#### Univerfitats=Mebil.

#### Brof. Dr. Mener.

#### Jafultaten.

### 1. Theologische Fakultat. a. Orbentliche Brosessorn.

a. Ordentliche Professoren. D. Dr. Köstliu, Konsist. Rath, D. Haupt, Konsist. Rath.

orbentl. Mitgl. des Kon= = Hering. fiftoriums der Proving = Rahler.

Sachsen. = Dr. Kautssch.
D. Benschlag. = 200f8.

b. Außerorbentliche Professoren. Lic. theol. Eichhoru. Lic. theol. Dr. phil. Rothste

c. Privatdozenten.

D. Forfter, Roniglicher Superintenbent. Lic. theol. Guntel.

= Dr. Fider.

2. Juriftifche Fatultat. a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Fitting, Geh. Juft. Rath. Dr. v. Liszt.
Borctius (pou ber Ber: 2 Löning.

pflicht. zum Halten von = Schollmeyer. Borlefungen entbunden). = Stammler.

= Laftig. = Duber. b. Ordentlicher Sonorar=Brofessor.

Dr. von Brunned.

c. Außerorbeutlicher Brofeffor. Dr. Rumelin.

d. Privatdozenten. Dr. Arndt, Ober-Bergrath und Juftiziar bei dem Ober-Bergan

= Riemener. = pan Caller.

### . Debiginifche Fatultat.

# . Orbentliche Brofefforen.

Dr. Krahmer, Beh. Meb. Dr. Bernstein. - Grafe, Geh. Meb. Re

= Beber, Geh. Deb. Rath. = Sitig, begl. = Adermann, begl. = Eberth, begl.

= Belder, begl. = Raltenbach, begl.

```
Dr. Rent, außerorb. Mitglied
                            Dr. Sarnad.
    bes Befundheitsamtes.
                                pon Bramann.
            b. Außerorbentliche Brofefforen.
h. Schwarte, Geh. Deb.
                            Dr. Rugner.
    Rath.
                                Dberft.
  Roblidutter.
                                Schwarz.
                                Grbr. v. Mering.
. Geeligmuller.
= Bott.
                                Rraufe.
. Gengmer.
                                Bunge.
                      Brivatdozenten.
                  c.
h. Sollanber, Brof.
                            Dr. von Berff.
. Beffler.
                                Gieler.
                             = Rromayer.
```

| Leier

: Rifel, Gan. Rath, Rreis=

### phylitus. Philosophische Fatultat.

Orbentliche Brofessoren. l. Dr. jur. et phil. Erbmann. Dr. Dittenberger. Eduard. = Suchier. Ruoblaud, Beh. Reg. von Fritid. Rath. Brand. ber Raiferl. . Linduer. Leopold, Carolin, Deut-= Sievers. ichen Afademie, Mitglieb Bifchel. bes herrenhaufes. Bolbard. 5 Reil, Beh. Reg. Rath. 5 Cantor.

Rubn, beal. Erbmann. Danm. = Robert. graus. = Baugerin. Conrad, Geh. Reg. Rath. . Duller. Dronfen. = Mener.

Rirdhoff. Dorn. Grenacher. Marcter, Geb. Rea. Rath.

c. Außerorbentliche Profefforen.

#### Orbentlicher Sonorar=Brofeffor. t berpberg.

& Gifenhart. Dr. But. Laidenbera I. Ernft. Baibinger. = Frentag. Lacharia. 5

Buft. Lubede. Dobner. · Emalb.

Rathfe, g. R. in Marburg.

Friedberg.

Dr. Baguer. Dr. Taschenberg II, Otto.

2 Brauns. Friedensburg (z. 3. beurlaubt).

Bopf. = Uphues. Burdach. = Albert.

d. Brivatbozenten. Dr. Cornelius, Brof. Dr. Schmidt.

= Baumert. = Bernicke. = Benck. = von Rebeur=Baschwis.

= Erbmann, Sugo. = Schend. = Biener. = Tifcher.

= Wiener. = Fischer. = Fischer. = Diehl. = Himmern.

= Historia = Bimmern. = Frech. = Stadel. = von Arnim. = Wohltmann. = Bremer. = Hententamp.

= von Beinemann. = Branbes. = Brobe.

Lettoren. Dr. Frang, Robert, Univerfitats-Musitbireftor. Reuble, Universitats-Musitlehrer. Dr. Deuer.

Rnod, Regierungs-Baumeifter.

von Menbel=Steinfels, Defouomierath. Sprachlehrer.

Dr. Aue, für englische Sprache.

Biefe, für italienische Sprache.

Deutentamp, Privatbozent, auftragew. für franzöfische Sprache
(f. phil. Fat).

Erercitienmeister.

Schend, atademijder Beichuer und Beichenlehrer. Rocco, Tangmeifter.

Feffel, Univerf. Turn- und Fechtlehrer. Schreiber, Univerf. Reitlehrer.

Universitats=Beamte.

Stabe, Rechnungsrath, Kuratorial-Sefretär. Rittrig, Kanzleirath, Universitäts-Sefretär. Bolge, Rechnungsrath, Rendaut nub Onaftor.

Universitats Baubeamter.

Lobfe, Rouigl. Rreis-Bauinfpettor.

### 6. Chriftian=Albrechte=Uniberfitat gu Riel.

#### Rurator.

Dr. Chalybaeus, Ronfiftorial=Brafibent.

Rettor. Trofessor Dr. Reinte für bas Amtsighr 1891/92.\*)

#### Detanie

ber theologifchen Fatultat: Brof. D. Nitid,

ber juriftifcen Fatultat: Brof. Dr. Pappenheim, ber medizinischen Fatultat: Brof. Dr. Seller,

ber philosophischen Fatultat: Brof. Dr. Lehmann.

Atabemifder Senat.

Der Recttor.

Der Brorettor: Dr. Rarften. Die vier Defane.

Bir von bem atabemifchen Konfiftorium gemahlte orbeutliche Brofefforen, gur Zeit:

Erof. Dr. Sanel.

Sanel. Brof. Dr. Braubt. Gering. = Duinde, Geh. Deb.

Rath.

Atabemijches Konfistorium. Ritalieber: jämmtliche orbentliche Krofessoren.

#### Gafultaten,

Theologifche Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen. D. Rloftermann. D. Rawerau.

Risid. Dr. Schurer. b. Ordentlicher Sonorar-Brofesior.

Dr. Brebenkamp. c. Außerorbentlicher Brofessor.

Lie. Ritich I.

2. Buriftifche Fafultat.

a. Drbentliche Brofefforen.

Dr. Pappenheim. = Ripp.

von Rries.

. ....

<sup>\*)</sup> Bur bas Amtejahr 1892/98 Brofeffor Dr. Sanel.

### b. Außerordentlicher Brofeffor.

Dr. Frang.

c. Brivatbozent.

Dr. von Sippel.

n most it ter over

3. Debiginifde Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. von Esmarch, Geh. Med. Dr. Flemming.
Rath, Mitglieb des Med. Duince, Geh. Med. Rath,
Rolleg. 31 Kiel. Mitglieb des Med. Rolleg.

Senjen, Geh. Meb. Rath. 3u Riel. Beller. 2 Berth, begl., begl.

. Bolders.

b. Außerordentliche Brofefforen.

Dr. Bodenbahl, Reg. und Dr. Fifder. ... Geh. Meb. Rath. ... ... Graf von Spee.

Beterfen. = Rojegarten.

= Fald. = von Stard. c. Brivatdozenten.

Dr. Jeffen, Meb. Rath. Dr. Hochhaus. = Seeger. = Glavecte.

= Dahnhardt. = Döhle. = Bauljen. = Bier.

s hoppe-Senler. = Fride, Bahnargt.

# 4. Philosophifche Fatultat.

### a. Orbentliche Brofefforen. Dr. Forchhammer, Beh. Reg. Dr. Blag.

Rath. Sariten haal Salagan

Rarften, bogl. = Glogau. = Rrummel.

= Beyer. = Reinte. = Heinte. = Lehmann. = Dachaus, Geh. Reg. Rath. = Brandt.

= Schirren. = Bering. = Pfeiffer (eutbunden von = Deugen.

ber Berpstichtung, Bor: = Dibenberg. lefungen zu halten). = Erdmaun. Bochhammer. = Curtius.

= Pochhammer. = Curtius. = Stimming. = Bruns. = Rrüger, Geh. Reg. Rath. = Shumm.

### b. Außerorbentliche Brofefforen.

Dr. Saas. . Sarragin. Dr. Lamp. = Roßbach.

Beber. : Rugheimer.

= Rreus.

c. Brivatbozenten.

Dr. Groth, Brof.

Dr. Sagen, Brof.

mmerling, Brof.

= Bolff.

. Zonnies, Brof. . Berenb.

Schneibemuhl.

= Dahl. = Schütt.

Lettoren.

Sterrog, Lettor ber frangofifchen Sprache. Beife, Lettor ber englifchen Sprache.

Lehrer für Runfte. Brof. Stange, afademifder Mufitbirettor. Lehrer ber Zeichenfunft, vafat. Brandt, Lehrer ber Jechtfunft. Gamft, afab. Turnlehrer.

Beamte. Syndifus: Baulsen, Amtsgerichtsrath.

Rendant: Daagen. Befretar: BBerner.

7. Georg=Mugufts=Uniberfitat gu Göttingen.

Rector Magnificentissimus. Seine Königl. Hoheit der Regeut des Herzogthums Braunschweig, Prinz Albrecht von Preuhen.

Rurator. Dr. jur. von Meier, Geh. Reg. Rath.

Brorettor

bis jum 1. September 1892. Brofeffor Dr. von Bilamowig-Mollenborff.

Univerfitats = Richter.

Bacmeifter, Lanbrichter.

#### Defane

in ber theologischen Fakultat bis zum 15. Oktober 1892: Pro D. Haring, in ber juristischen Fakultat bis zum 18. Marz 1892: Bro

Dr. J. Mertel,

Dr. Riede.

in ber mediginischen Falultat bis jum 1. Juli 1892: Pro Dr. Fr. Merkel, in ber philosophischen Falultat bis jum 1. Juli 1892: Bro

# Senat.

Borfigenber: Brorettor Professor Dr. von Bilamowig = Mollen borfi.

Mitglieder: Die ordentlichen Brofefforen und ber Univerf. Richte

### Fatultäten.

# 1. Theologische Fatultat.

- a. Orbentliche Prosessoren. D. Biefinger, Konfistorialrath, Konventual bes Klofters
- Loccum.
  D. Dr. phil. Schult, Konfifterialrath, Abt zu Bursfelbe.
  - = Rnofe.
  - . Saring. . Dr phil. Tichadert.
  - Bonwetich.
  - b. Anfierorbentliche Brofefforen.
  - D. Dr. phil. Lin. Lic. theol. Beiß.

#### c. Privatdozenten. Lic. Bouffet.

- s Tröltich.
- = Brebe.
  - = theol. Dr. phil. Rahlis.

#### 2. Juriftifche Fatultat. s. Orbentliche Brofefforen.

Dr. jur. et phil. von Ihering, Dr. Frensborff, Geh. Just Geh. Justizeath. rath. D. Dr. jur. Dove, dogl., son Bar, dogl.

Miglied des Herren = Regelsberger, begl. haufes und des Landes = Mertel, 3. Konfist in Haunover. = Chrenberg.

Dr. jur. Ziebarth, Geh. Just. = Detmold. Rath.

### b. Orbentlicher Sonorar-Brofeffor.

Dr. Bland, Gebeimer Buftigrath.

Brivatdozenten.

Dr. Golbidmibt (beurlaubt). = Anbré.

# Medizinifde Gafultat.

Drbentliche Brofefforen.

Dr. Drtb. Dr. Saffe, Beb. Sofrath. = Reigner, Beb. Deb. Rath.

= Mertel, Gr. . Mener, Ludm., bagl. Bolffhügel.

. Ebftein, beal. Runge. · Marmé. Schmidt=Rimpler. Beb.

: Ronig, Geb. Deb. Rath. Med. Rath. b. Orbentlicher Sonorar=Brofeffor.

Dr. Gifer.

### c. Außerorbentliche Brofefforen.

Dr. Serbft. Dr. Rojenbach. . graufe. = Damid. Burfner.

. Lobmener. . Sufemann.

d. Brivatdozenten. Dr. Dronfen. . Silbebrand.

Dr. Diffe. Dicolaier.

# 4. Bhilofophifche Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. phil., jur. et cam. Sanffen, Dr. phil. et med. Chlers, Geh. Beh. Reg. Rath, Ehren= Reg. Rath.

mitalied ber Afabemie ber Schwarz. Biffenichaften zu Berlin. = Dilthen.

Buftenfeld, Beb. Reg. = Bolquardien. = Bagner, S. Rath (entbunden von ber Berpflichtung, Borlefun-= Don Roenen. gen zu halten). Duller, G. E. e

Biefeler, Geb. Reg. Rath. = Beiland. Sauppe, beal. = Riece.

Griepenferl. = Rielhorn. = von Rludhobn. Stern. Schering, Beh. Reg. Rath. . Steinborff.

Baumann, begl. = Denne. ... Dr. von Bilamowis=Mol= Dr. Legis. lenborff. Branbl. = Beter. Boigt. Cohn. D. Dr. phil. Smenb. Rlein, Felix Dr. Ballad. Leo. = Schur. Mener, 23. = Liebider.

Dzianto. Roethe. Liebifd. Gafparn.

. Bertholb.

Drbentliche Sonorar-Brofefforen.

Dr. jur. et phil. Soetbeer. Dr. Mithoff, Raiferl. Ruff. Buftenfelb. Birfl. Staaterath.

## Außerorbentliche Brofefforen.

Dr. Boebeder. Dr. Lange. pon Uslar. Freiberg.

= Tolleus. Dr. Bietidmann. = Beipers. von Buchta. Lehmann. = Rebnifd.

= Bolitorff. Badhaus. = Bechtel. Rernit.

Cagert (beurl. n. 3apan).

### d. Bripatbozenten.

Dr. Fesca, Brof. (beurl. u. Dr. Roch. Japan).

Rumter. Clostta in Berlin. Unbrefen.

= Hamann. Burtharbt. pon Rap=herr. Drube.

Berde. Schonflies. . Burger. = Benting.

#### Leftpren.

Ebran, Lettor ber frangofifden Sprache. Dr. Miller, Brof., Lettor ber englifden Sprache.

Lehrer ber Runfte und Exercitienmeifter.

Schweppe, Rittmeifter a. D., Stallmeifter. Beters, Beidenlehrer. Grunetlee, Fechtmeifter.

Solbte, Tangmeifter.

Beamte ber Univerfitat.

Mener. Ruratorial=Setretar.

Eteup. Univerfitats=Sefretar. Dr. Bauer, Quaftor.

Beine, Domaneurath, Renbant.

Universitats=Bauamt.

Brenmann, Rreis-Bauinfvettor.

# Univerfität gu Marburg.

Rurator.

Eteinmen, Beh. Dber=Reg. Rath. Reftor.

Prof. Dr. Leonhard.

Broreftor.

Broi. Dr. BBeber.

Univerfitats=Richter. Beb. Buftigrath Brof. Dr. Ubbelobbe (f. jurift. Fafultat).

Defane in der theologischen Fatultat: Brof. D. Dr. phil. Julicher, in ber juriftifchen Fatultat: Brof. Dr. S. Behmann,

m ber mediginifchen Gafultat: Brof. Dr. Ahlfeld, in ber philosophifden Satultat; Brof. Dr. Baafche.

Der atabemiiche Senat beiseht aus fammtlichen ordentlichen Brofessoren der vier Fakultäten.

#### Fafultäten.

Theologifche Fafultat. Orbentliche Profefforen.

D. Dr. Seinrici, Konfift. Rath. D. Achelis.

D. Dr. phil. Julicher. . Berrmann. . Graf Baubiffin. Lie. D. Mirbt.

b. Privatbozenten. Lie. theol. Dr. phil. Berner. Lie. theol. Beg.

2. Juriftifche Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

Dr. Ubbelobbe, Geh. Juftig= Dr. Befterfamp. rath, Mitglied bes Ber= = von Lilienthal. renhaufes. = Leonharb.

Gnneccerus. = Lebmann.

1892.

8

b. Angerordentlicher Profeffor.

Dr. Rehm.

. Privatdozeuten.

Dr. Schmidt, B., Juftigrath. Dr. Lag. : Bolff, B.F.I., Juftigrath. : Bagenfelb.

3. Medizinifche Gafultat.

a. Orbentliche Professoren. Dr. Raffe, Geh. Web. Rath. Dr. Marchanb. = Mauntopff, begl. = Gaffer.

= Mauntopit, degt. = Scamer, Direttor ber = Mener, Hands. Landes-Irrenheitanstalt. = Kufter, Geh. Med. Rat

med. et phil. Rulz, Geh. = Uhthoff. Med. Rath. = Frankel.

Wed. Rath. " Frant Ahlfeld, Director der Eutbindungs-u.Hebammen-Lehrantalt.

b. Orbentlicher Honorar-Brofeffor.

Dr. Bagener, Geh. Deb. Rath.
c. Außerorbentliche Brofefforen.

Dr. Lahe. Dr. Barth. = Rumpf. = Tucgef.

= Strahl.

phnfifus.

d. Privatdozenten.
Dr. Hiter, Prosession Dr. von Bungner.
2 von Heussinger, Pros. 2 Jumstein.
Sanitatsrath, Areis 2 Sandmeyer.

4. Philofophifche Fatultat.

Dr. Glafer.

= Schmidt, L., Geb. Reg.

Rath.

= Welbe, Geb. Reg. Rath.

= Fifcher.

= Jufti, bogl. = Paafde. = Bergmann, bogl. = Frb. von ber Ropp.

= phil. et med. Greef, = Riefe. begl. = Schmidt, E.

D. Dr. Bellhaufen. = Rayfer. Dr. Stengel. = Birt.

or. Stenget. # Birt. # von Sybel.

Dr. Lehmann, Mag, Chren= Dr. Schrober. = Wiffoma. mitalied der Atademie der Biffenschaften zu Berlin. Mener, Arthur. =

Außerorbentliche Brofefforen.

Dr. von Drad. Dr. Fittica. · Deg. · Feugner. = Natorp.

Robl. Bietor. = Elfas.

Dr. Rathte, außerorbeutlicher Profeffor gu Salle.

#### e. Brivatbozeuten. Dr. Rlein.

Dr. Graf. = Stofd. = Rebr.

= Roier. Jubrid. . Rauffmanu. . v. b. Steinen, Brof.

. Brauns. Brebe.

= Blate. Bend. . Etubn. Rufter.

von Dettingen. Dieterich.

Lettoren.

Lettor der französ. Sprache: eand. phil. Klincksied (auftrw.). Lettor der engl. Sprache: Harlock (austrw.). Lettor der hebr. Sprache: Dr. Ley, Brof.

Lehrer ber Bahnheilfunde: Bigel.

In Runften und Leibesübungen geben Unterricht: Barth, Universitate=Mufitbireftor, Brofeffor.

Edurmaun, Universitats-Beideulehrer.

parms, Fechtlehrer (auftragew.). Daniel, Universitats-Reitlehrer (auftragem.).

Beamte ber Uniperfitat.

Etiebing, Rangleirath, Ruratorial-Gefretar.

Ronig, Rangleirath, Universitats-Sefretar. Bedmann, Universitate-Raffenrenbaut.

## 9. Rheinifche Friedrich:Bilhelme:Univerfitat ju Bonn,

Rurator.

br. Ganbiner, Beh. Db. Reg. Rath. Beitiger Rettor.

Brof. Dr. Strasburger, Beb. Reg. Rath.

Univerfitate = Richter.

Brodhoff, Beh. Bergrath.

Beitiae Detane

ber evaugel.stheolog. Fafultat: Brof. D. Gieffert,

ber fathol.stheolog. Fafultat: Brof. D. Gdrore, ber juriftifden Fatultat: Prof. Dr. Ritter von Schulte, Ge

Juft. Rath, ber medizinifden Fafultat: Brof. Dr. Bfluger, Beh. Deb. Rat ber philosophifden Fatultat: Brof. Dr. Schluter.

Der atabemiiche Genat

befteht aus bem Rettor, bem Proreftor Beh. Juft. Rath Bri Dr. Suffer, bem Universitats-Richter, ben Detanen b funf gatultaten und ben Senatoren:

Brof. Dr. Reuhaufer, Beh. Reg. Rath. 5 5 Bilmanns.

= Caemifd, Geh. Deb. Rath.

= Ritter.

Zafultaten. 1. Evangelifchatheologifche Fafultat.

a. Orbentliche Professoren.

D. Rrafft, Roufift. Rath, Mit-D. Gieffert. glieb bes Roufiftoriums = Dr. Grafe. ber Rheinproving. = Gadiffe.

. Ramphaufen. Dr. Gell.

Außerorbentliche Brofefforen. Lic. theol. Meinhold. Lic. theol. Dr. phil. Brati

2. Ratholifd:theologifde Satultat.

a. Orbentliche Brofefforen. D. Ranlen.

= Langen. = Schrors. = Gimar, Bapftl. Bauspralat. = Rirfdtamp.

D. Reufch. = Reliner.

b. Außerorbentliche Profefforen.

D. Fechtrup. D. Englert.

= Relten.

### Inriftifche Tatultat.

Orbentliche Brofefforen.

Dr. Ritter von Schulte, Geh. Dr. Lorich, Geh. Juftigrath, Zuftigrath. Mitalied bes Berren= . Enbemann, begl. baufes u. Rroninnbifus.

Rruger, begl.

Rahl. = Seuffert, bogl.

Bitelmann. . jur. et phil. Buffer, degl. Baron.

b. Augerorbentlicher Professor.

Dr. Landsberg. Dr. Biluger.

c. Brivatbogenten.

Dr. Gartorius. Medizinifde Gafultat.

Orbentliche Brofefforen.

Dr. Beit, Geb. Db. Med. Rath. . von Lenbig, Beh. Deb. Rath (von ben amtl. Dr. Trenbelenburg.

Berpflichtungen entbunben).

med, et phil, Biluger, Beh. Ded. Rath.

= med. et phil. Frhr. von la

Roefter. = Saemifd, Geb. Deb. Rath. . Bing, begl.

beal. Meb. Rath.

Schulte. Belman, Geh. Deb. Rath, Direft, ber Rhein, Bron. Brren-Beil- und Bilege-Anitalt und Mitalieb

Balette St. George.

bes Mhein. Media. Rollegiums.

. Schiefferbeder.

= med. et. phil, Leo. = Bigel.

b. Orbentlicher Sonorar-Brofeffor. Dr. Echaaffhaufen, Beb. Deb. Rath.

c. Außerordentliche Brofefforen.

Dr. Doutrelepont, Beh. Meb. Dr. Ungar, Deb. Rath und Mitalied Des Media. Rath. Rolleg. gu Cobleng.

Gintelnburg, Beb. Reg. Rath.

med. et phil. v. Mojengeil. : Runbaum.

Ginfler. med. et phil. Tuchs.

: 22 alb.

### d. Brivatdozenten.

Dr. Kocks. Dr. Geppert. Thomseu.

= Rochs. = Cigenbrodt. = Brutenberg. = Boenneden.

= Bohland.

## 5. Philosophifche Fatultat.

# a. Ordentliche Professoren.

Dr. Bucheler, Geh. Reg. Rath. Dr. Bilmauns.

= Ufener, bogl. = Anfrecht (von ben amil.

= Lipfdit, dogl. Berpflichtungen entbun= phil. et med. Kefule, dogl., ben).

Mitglied ber Atademic = Rein. ber Biffenschaften gu D. Dr. phil. Benber.

Berlin. Dr. Foerster. = Mener. Auraen Bong. = Ludwig.

= Meyer, Jürgen Bona, = Ludwig. Geh. Reg. Rath. = Schlüter. = Juiti, dsal. = Trantmann.

= Reuhauser, dogl. = Jacobi. = Rigen, dogl., Mitglied = Gert.

des Herrenhauses. = Loeschate. = Lond.

phil. et med. Stras = Bothein. burger, Beh. Reg. Rath. = Diekel.

Menzel. = Rofer.

# b. Außerordentliche Professoren.

Dr. Schaarschmidt, Geh.Reg. Dr. Frand. Rath, Univ. Dber- = Rlinger.

Bibliothetar. = Elter. = Kortum. = Lorberg.

Rlein. Bolif, Atademischer Mufik

= Bitte (beurlaubt). bireftor. = Bertfau. Sohlig.

= Anichus. = Biedemann. = Schimper.

Salmper.

# e. Privatdozenten.

Dr. Morsbad. Dr. König. = Johow, Prof. (beurlaubt). = Neinhers. = Nicharz.

= Martins. = Migarz. = Buchhofz.

Dr. Berger.

Monnichmener. Bethe.

= Rlingemann.

Immenborff.

Erlenmener.

Dr. Schend.

Boigt.

= Rauff. = Pulfrich (beurlaubt).

= Bulfrich (beur. = Bredt. = Roll. = Deichmüller.

Leftoren.

Dr. Morsbach, Lettor ber englischen Sprache. : Lord, Lettor ber frangofifchen Sprache.

Lehrer ber Tonfunft.

Dr. Bolff, außerord. Brof. ber Mufit, Atabemifcher Mufitbir. Lehrer ber Zeichentunft.

Rüppers, Prof., Bildhauer.

Enrich. Rechtlehrer.

Beamte.

Hoffmann, Kanzleirath, Univerfitāts=Sefretār. Beigand, Kuratorial=Sefretār.

Bovermann, Rechnungsrath, Universitats-Raffenrenbaut unb Duaftor.

Univerfitats=Architeft.

Runchhoff, Kreis:Baninfpettor.

# 10. Theologijche und philojophijche Alademie zu Münfter.

Rurator.

Se. Erc. Stubt, Ober-Prasibent der Provinz Westsalen. von Biebahn, Oberprasibialrath, Stellvertreter des Kurators.

Rektor.

Brof. Dr. Laugen. Detane

der theologischen Fakultät: Brof. D. Sbralet, der philosophischen Fakultät: Brof. Dr. Spider.

Senat.

Sammtliche Brofefforen beiber Fafultaten.

Atabemifder Richter.

Rade, Landgerichtsrath.

#### Fatultäten.

# 1. Theologifche Fatultat.

a. Orbentliche Brofefforen.

D. Schwaue, Hausprälat Sr. D. Strafet. H. des Papfies. Schäfer, Alons. D. Hartmann, Domkanitular. D. Dr. phil. Fell.

Functe.
b. Außerordentliche Brofefforen.

D. Schafer, Bernhard. D. Rappenhoner, 3. 3. in

## c. Privatdozenten.

Lic. theol. Baus. D. Bieper.

2. Philosophische Fakultat.

a. Drbentliche Professoren.

Dr. Sittorf, Geh. Reg. Rath. Dr. Nichues. = Rarich, Geh. Meb. Rath. = Sturm.

= Storf, Beh. Reg. Rath. = Galfomsti.

= Langen. = Sagemann.

= Stahl. = Brefeld.

= Hofius, Geh. Reg. Rath. = Rordhoff. = Spider. = Ketteler.

= Rorting. = von Below.

b. Außerordentliche Brofefforen.

D. Mugerbroentinge projejioren

Dr. Parmet. Dr. Lehmann. 2 andois. 2 Mügge.

= Landois. = Mügge. = von Dientowsti. = Finde.

= Mildhöfer. = von Lilienthal.

. Bartholoma. . Raguer.

c. Brivatdozenten.

Dr. Eineutel. Dr. Befthoff. = Rappes. = Sofius.

stappes. Seftor.

Deiters, Lehrer ber neueren Sprachen.

Behrer für Runfte.

Musitlehrer: Dr. Grimm, Musitbireftor, Brof. Schmidt, Domchor-Direftor.

Turn= und Fechtlehrer.

Bathe, Gymnafial:Elementarlehrer.

Beichenlehrer. Ruller, Gymnafial-Elementarlehrer.

Atabemiide Beamte.

Sefretar und Duaftor: Droffon.

Rendant der Atad. u. Studienfondstaffe: Dermann, Rechn. Rath.

# 11. Lycoum Hosianum gu Braunsberg.

Rurator.

Se. Erc. Graf ju Stolberg : Bernigerode, Ober-Brafident ber Proving Ditpreugen.

Reftor.

Bom 15. Oftober 1890 bis 15. Oftober 1893.

Prof. Dr. Rilling.

Defane ber theologischen Fakultat: Broi. Dr. Marquardt. ber philosophischen Fakultat: Broj. Dr. Beißbrodt.

Atabemifder Richter.

Die Funktionen desselben werden von dem Richter der Universität ju Königsberg, Staatsanwalt von der Trenck, mahrgenommen.

### Fafultäten.

1. Theologische Fatultat.

a. Ordentliche Prosessoren.

D. Oswald. D. Beiß.

Dittrich. = Warquardt. b. Brivatdozeut.

Dr. Kranich.

2. Philosophische Fakultät. Orbentliche Brosessoren.

Dr. Bender, Geh. Reg. Rath. Dr. Rilling. = Beigbrodt. = Rranfe.

# L. Die Foniglichen Technischen Hochschulen.

#### 1. Tednifche Godichule gu Berlin.

### A. Rettor und Cenat.

a. Reftor. Dr. Dorgens, Brof.

Broreftor.

Reuleaux, Prof., Geh. Reg. Rath.

c. Senats=Mitglieder.

Goering, Prof. Dr. Hirfcmalb, bögl. Hörmann, bögl. Dr. von Raufmann, bögl. Koch, bögl.

Ruhn, begl., Baurath. Dr. Lampe, Brof.

Muller Breslau, bogl. Riedler, bogl. Dr. Beeren, bogl.

Barnad, Marine-Baurath.

# B. Abtheilungen.

(Die Mitglieber ber Abtheilungs-Rollegien find burd \* bezeichnet.) Abtheilung I. fur Architeftur.

Borfteber. Rubn, Brof., Baurath.

> Mitglieder. Gtatsmäßig granftellte

a. Etatsmäßig angestellte. \*Dr. Dobbert, Prof. \*Rietschel, Prof.

\*Jacobsthal, dsgl. \*Schäfer, dsgl. \*Koch, dsgl. \*Strack, dsgl. \*Kühn, dsal., Baurath. \*Wolff, dsgl.

\*Kühn, bögl., Baurath. \*Wolff, ds; \*Rafchdorff, I., Geh. Reg. Rath., Prof.

b. Nicht etatsmäßig angeftellte.

\*Adler, Geh. Ober-Banrath, Dr. Leffing, Prof.
Prof.
\*Ende, Geh. Reg. Rath, Prof.
\*Ende, Geh. Reg. Rath, Prof.

Bener, Bilbhauer. Raichborff, D., Reg. Bar Benfeler, Genremaler, Brof. meifter, Brof.

Jacob, Landichaftsmaler, Brof. Bollmer, Brof., Architett.

e. Brivatbozenten.

Dr. Bie. Cremer. Brof. Dr. Galland.

Dr. Gurlitt, Architeft. Sader, Baurath. Duhlte, Bauinfpettor. Dr. Bog.

Abtheilung II. fur Bau-Ingenieurmefen.

Borfteber.

Muller=Breslau, Brof.

Mitalieber. a. Etatomakia angeftellte.

Brandt, Brof. Dietrich, G., begl. Dr. Dorgens, begl.

Brof.

\*Goering, Brof. \*Muller= Breslau, begl. \*Schlichting, begl.

Nicht etatemania augestellte. h. Bufing, Ingenieur, Brof.

Doffelb, Baurath. Sagen, Beh. Dber-Baurath, Scholy, Baumeifter.

Donath, Raiferl. Reg. Rath Rnauff, und Mitalieb bes Batent= amtes

Rea. Bauführer. Stabtbaumeifter a. D. Dr. Bietid.

Gger, Baffer-Bauinfpettor.

Abtheilung III. fur Dafdinen-Ingenieurmefen mit Gin= folug bes Schiffbaues.

Brivatbozenten.

Borfteher. Riedler, Brof.

A. Abtheilung III. ausichl. ber Settion fur Schiffbau. Mitalieber.

Etatomaßig angeftellte.

\*Confentius, Brof. \*Reuleaur, Geb. Rea. Rath. \*Lubewig, beal. Brof.

"Dener, Georg, begl.

\*Riedler, Brof. \*Dr. Glabn, begl.

b. Nicht etatsmäßig angestellte. bartmann, R., Raiferl. Rea. "Sormann, Brof. Behage, Raiferl. Reg. Rath. Rath und ftanbiges Dit= alieb bes Reiche=Berfiche= rungsamtes.

c. Brivatbozenten. Bartmann, R., Raiferl. Reg. Dr. Streder, Dber-Telegra:

Rath und ftanbiges Ditphen=Ingenieur imReichs: glied bes Reichs=Berfiche= Boftamte. Bogel, Berg. Braunfdm. rungsamtes.

Bartmann, B., Reg. Bauaußerord. Brof. a. D. = Bebbing. meifter.

Leift, Ingenieur.

B. Gettion fur Schiffbau.

Borfteher. Barnad, Marine-Baurath.

Mitalieber. \*Dietrich, A., Beh. Abmiralitaterath. \*Gorris, Birtl. Abmiralitaterath a. D. \*Schmidt, bogl., Schiffban Ingenieur.

\*Barnad, Marine=Baurath. Abtheilung IV. fur Chemie und Sattentunde. Borfteber.

Dr. Beeren, Brof.

Mitalieder.

Ctatemaßig angeftellte. \*Dr. Siridwald, Brof. \*Dr. Bogel, Brof.

\* = Liebermann, beal. \* = Beeren, beal. \* = Rudorff, begl. \* = Bitt, beal.

b. Richt etatsmäßig angeftellte.

Dr. Sell, Brof., Raiferl. Beh. Reg. Rath. Dr. Bergfeld. . Jurifch.

= von Rnorre. Bedbing, Geh. Bergrath. e. Privatbozenten.

Dr. Brand. Dr. von Anorre. Traube. = Bergfelb.

= Burifd. Abtheilung V. fur allgemeine Biffenichaften.

Borfteber. Dr. Lampe, Brof.

Mitalieber. a. Etatsmaßig angeftellte.

\*Dr. Lampe, Brof. \*Dr. Saud, Brof., Beh. Reg. \* = Baalzow, beal Rath.

Berger, Brof. \* = Beingarten, bogl.

\* = Roffat, begl.

b. Richt etatemaßig angestellte.

Dr. Buta, Obert. Dr. Meger, M.

Brivatdos, a. d. Univeri.

s Samburger, Brof. Reichel, Raiferl. Geb. Reg.

e. Brivatdozenten.

Dr. Bufa, Oberlehrer. Dr. jur. et phil. Silfe.

Diobek. Rotteger. Frib.

: Groß. : Rötter, Fris. : Servus.

d. Lehrer, welcher zur Ertheilung von Unterricht in den neueren Sprachen an der Technischen Sochichule berechtigt ift.

Wendt.

Roffi, Lettor.

. Samburger, Brof.

Der Bezirts-Phyfitus Sanitatsrath Dr. Beder ift mit der Abhaltung von Unterrichtsturfen über die erfte Silfsbeiftung bei plöhlichen Unglucksfällen für fammtliche Abtheilungen betraut.

Unterricht in Runds und Bierichrift wird von bem Lehrer Ruffe ertheilt.

Dem Sechtmeister Teege in Berlin ift bie Erlaubnis jum Unterrichte im Fechten und in den verwandten Leibesübungen ertheilt.

Beamte.

Arnold, Konsistorialrath, Syndikus. Hoffmeister, Rechnungsrath, Rendant. Kempert, Bibliothefar.

D. Mit der Technifden Sochidule find folgende Inftitute verbunden:

Mechanische Werkstatt.

Martens, Brof., Borfteber.

II. Königliche Mechanischetechnische Berfuchs-Unstalt. Rartens, Brof., Borfteber.

III. Königliche Brüfungs-Station für Baumaterialien. Dr. Bobme, Brof., Borfteber.

### 2. Tednifde Sodidule ju Sannover.

Ronialider Rommiffar. Se. Exc. Dr. von Bennigfen, Dber-Prafibent, Birtl. Beb. Rath.

# A. Refter und Cenat.

a. Reftor. (zugleich Borfigenber bes Genates.) Dolegalet, Brof., Geb. Reg. Rath.

b. Broreftor.

Launharbt, Brof., Geh. Reg. Rath.

c. Senat. Die Borfteber ber Abtheilungen I. bis V.

I. Röhler, Brof., Baurath. II. Lang, Brof.

III. Riehn, Brof. IV. Dr. Rohlraufch, Brof.

V. . Robenberg, Brof.

Bon ber Befammtbeit ber Abtheilungs-Rollegien gemablte Senatoren:

Frefe, Brof. Dr. Dit. Brof.

= Runge, begl. B. Abtheilungen.

(Die Mitglieber ber Abtheilungs-Rollegien find mit \* bezeichnet.) Abtheilung I. für Architeftur.

Etatomaßig angestellte Mitglieber.

\*Debo, Brof., Baurath. \*Röhler, Brof., Baurath. \*Dr. Solginger, Brof. \*Schrober, Brof.

\*Safe, Brof., Geh. Reg. Rath. Blande, Maler. Gugelhard, Brof., Bilbhauer.

\*Stier, Brof. b. Nicht etatsmäßig angestellte Mitglieber, Raulbach, Brof., Sofmaler. Schlieben, Architett.

Friedrich, Maler. c. Brivatbozenten. Saupt, Architett. Schonermart, Architett.

Geb. beal. Abtheilung II. fur Bau-Ingenieurmefen.

a. Gtatemaßig angeftellte Mitglieber. \*Launhardt, Brof., Geh. Reg. \*Dolegalet, Brof., Geh. Reg. Rath. Rath.

\*Dr. Jordan, Brof. \*Barthaufen, bogl. \*Arnold, Prof. \*Lang, dsgl.

b. Privatbozent.

Bepold, Ingenieur.

Abtheilung III. fur Mafchinen-Ingenieurmefen.

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. \*Dr. Rühlmann, Brof., Geh. \*Riehn, Brof.

Reg. Rath.

\*Frant, bogl. \*Freje, bogl.

b. Richt etatsmäßig angestelltes Mitglieb.

Ruller, E., Brof.

Abtheilung IV. fur demifdetednifde und elettrotednifde Biffenfdaften.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder. \*Dr. Kraut, Prof., Geß. Reg. \*Dr. Kohltraulch, Prof. Rath. \* Rayfer, dsgl. \*Ulrich, Brof. \* Dit, dsgl.

\*Ulrich, Brof. Dr. Beim.

b. Privatbozenten. Dr. Merling.

Abtheilung V. für allgemeine Biffenichaften.

a. Etatsmäßig angestellte Mitglieder.
\*Red, Brof. \*Dr. Robenberg, Brof.
\*Tr. Kiepert, dögl. \*= Runge, dögl.

\*: Beg, begl.

ogl. Richt etatsmäßig angestellte Mitglieder.

Dr. Raften, Dberlehrer.

\*Dr. Schafer, Brof. : Rener, Ab., Schulbireftor.

c. Privatdozent.

Rommel, Bibliothekar.

C. Berwaltungsbeamte.

Kluge, Rech. Rath, Sefretar und Renbant. Rommel, Bibliothetar.

### 3. Tednijde Sodichule gu Machen.

Roniglider Rommiffar. von Soffmann, Regierungs-Brafibent.

### A. Rettor und Cenat.

a. Reftor. Derrmann, Prof.

Dr. Durre, Brof.

b. Prorektor. Prof. c. Senats=Witglieder.

Borfigender. Dr. von Mangolbt, begl. 2 Bullner, Brof., Geb. Reg.

Schupmann, Prof. Rath. Berner, Prof. = Grotrian, Brof. Bingger, Prof. Schulz, Prof.

Dr. Solzapfel, Brof.

Abtheilungen.

(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien find durch \* bezeichnet.) Abtheilung I. für Architektur.

Gtatsnäßige Professoren.
\*Damert, Prof. Mbtheir

\*Heiff, Brof. | Lings-Borfteber. \*Reiff, Brof. | \*Dr. Bijcher, Brof.

Dozenten. Frenten, Prof., Reg. Banmeifter. \* Arang, Bilbhauer.

Privatbogent.

Abtheilung II. für Bau-Jugenieurwefen. Gtatsmäßige Profesjoren.

\*Dr. Heinzerling, Prof., Baus Borftcher.

\*Tube, Prof. \*Dr. Forchheimer, Prof.

ge, proj. Dr. Forageimer, proj. Abtheilung III. für Maschinen-Ingenieurwesen.

Etatsmäßige Brojefforen. \*Dr. Grotrian, Brof. \*Lübers, Brof.

\*Dr. Grotrian, Brof. \*Lübers, Brof. \*Gutermuth, dögl. \*Pinzger, dögl., Abtheilungs \*Herrmann, Brof. Borfteher.

\*Rody, begl.

### Dozent.

on 3hering, Reg. Baumeifter.

lbtheilung IV. fur Bergban und huttentunde und fur Chemie.

#### Ctatemakine Brofefipren.

Dr. Argruni, Brof. \*Dr. Durre, Prof.

Elaifen, bogl. \*Schulg, bogl. \*Stahlichmibt, bogl. \*Dr. Stahlichmibt, bogl.

Dozenten.

Jenner, Ingenieur.

Dr. Bolgapfel, Brof., Abtheilungs-Borfteber.

Brivatbogent.

abiheilung V. für allgemeine Biffenschaften, insbeson= bere für Rathematif und Raturwiffenichaften.

Etatsmäßige Professoren.

\*Dr. Jürgens, Prof. \*Dr. Stahl, Prof. \*: von Mangoldt, Prof., \*: Billner, Prof., Geh. Abtheilungs-Borsteher. \*\* Reg. Rath.

Abtheilungs-Borsteher. Reg. Rath.
\*\* Ritter, Broj., Geh. Reg.
Rath.

Dozenten.

h Biener, Bhyfiter. Fuchs, Telegraphen Direttor. Brivatho gent.

1. Jolles, Mathematifer.

Außerbem ertheilen Unterricht:

uienclever, General-Direttor, in der taufmannischen Buch-

Bolders, über die erfte Silfeleiftung bei ploglichen Un-

### C. Bermaltunge:Beamte.

ing, Rechnungsrath, Rendant.

#### M. Die höheren Tehranftalten.

Befammtverzeichnis berienigen Lebranftalten. welche gemaß §. 90 ber Behrordnung gur Ausftellung von Beuaniffen über bie Befahigung fur ben einjahrigfreimilligen Militarbienit berechtigt finb.

Bemertungen: 1) Symnafien und Progymnafien an Orten, an welchen fich feine ber gu Ertheilung wiffenichaftlicher Befähigungezeugniffe berechtigten Anftalter unter A. b, B. b und o oder C. a (Real-Gymnafium, Realicule, Real Programafium ober höhere Bürgerichule) mit obligatorischem Unterricht im Latein befindet, find befugt, Befahigungezeugniffe auch ihren vor bem Unterrichte im Griechifden Diepenfirten Schulern auszuftellen, in fofern lettere an bem für jenen Unterricht eingeführten Griagunterrich regelmäßig theilgenommen und nach minbeftens einjahrigem Beiuch ber Cefunda auf Grund befonderer Brufung ein Zeugnis über ge nugende Aneignung bes eutsprechenben Lehrpenfums erhalten haben Diefe Anfialten find mit einem \* bezeichnet.

2) Die mit einem + bezeichneten Lebranftalten baben feinen obligatorifder Unterricht im Latein.

A. Lebranitalten, bei welchen ber einiabrige, erfolg reiche Befuch ber zweiten Rlaffe gur Darlegung ber Be fähigung genügt.

#### a. Comnafien. Bratine Ottoraufian

|        | proving | Chbermiten. |           |
|--------|---------|-------------|-----------|
|        |         |             | Direftore |
| .Tanin |         | D-          | Gianata   |

m 1. Allenftein, Dr. Sierota. 2. Bartenftein, Schult.

Gruchot. 3. Braunsberg, 4. Gumbinnen: Friedrichs: Gumnafinm, Rangow.

5. Sobenitein, Dr. Müller. 6. Infterburg: Onmafium (verbunden

Lanbien. mit Real-Gumnafium),

7. Ronigeberg i. Dftpr.: Altitabtifches Gymnafium, Dr. Babude. Friedrichs=Rollegium, . Ellendt, Prof. 8. 9. Aneiphofifches Gnmnafium. von Drngalsti.

10. Bilhelms-Gnmnafium, Dr. Große, Brof. Rotomsfi. Lyd. 12. Memel: Luifen=Bymnafium, Dr. Rujel.

13. Raftenburg, = 3ahn. 14. Röffel. Buchholz. 15. Tillit. Rable, Brof.

16. Behlau. Dr. Cidhorit.

#### Direttoren:

| Brobing Beftpreugen.                   |            |                                     |  |  |  |  |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. Culm,                               | Dr.        | 3ltgen.                             |  |  |  |  |
| 2. Deutich=Crone,                      |            | Stuhrmann.                          |  |  |  |  |
| 3. Dangig: Ronigliches Gunnafium,      | s          | Rretidmann.                         |  |  |  |  |
| 4. Stadtifches Gnmnafium,              | =          | Carnuth, Brof.                      |  |  |  |  |
| 5. Elbing,                             | =          | Toeppen.                            |  |  |  |  |
| 6. Graudens,                           | =          | Unger.                              |  |  |  |  |
| 7. Konis,                              | =          | Tomaszewsti,<br>Brof.               |  |  |  |  |
| 8. Marienburg,                         | =          | Martens.                            |  |  |  |  |
| 9. Marienwerder,                       | 2          | Brods.                              |  |  |  |  |
| 10. Renitadt,                          |            | Ronigsbed, Brof.                    |  |  |  |  |
| 11. Br. Stargard: Friedrichs=Gnmnafium | , =        | Bapenhenich.                        |  |  |  |  |
| 12. Strasburg,                         | Sc         | otland.                             |  |  |  |  |
| 13. Thorn: Onmnafinm (verbunden mit    |            |                                     |  |  |  |  |
| Real-Gymnafium),                       | Dr.        | Sandud.                             |  |  |  |  |
| Brobing Brandenbi                      | urg.       |                                     |  |  |  |  |
| 1. Berlin: Astanifches Gumnafium,      |            | Ribbed, Brof.                       |  |  |  |  |
| 2. Frangofifdes Gumnafium,             | =          | G. Schulze.                         |  |  |  |  |
| 3. Friedrichs-Gumnafinm,               |            | Rempf, Brof.                        |  |  |  |  |
| 4. Friedrichs Berberiches Gum          |            | occurpy, proj.                      |  |  |  |  |
| nafium,                                | =          | Budfenidus,<br>Bro .                |  |  |  |  |
| 5. Friedrich = Bilhelms = Gum=         |            |                                     |  |  |  |  |
| nafium,                                | M n        | etel.                               |  |  |  |  |
| 6. Sumboldts-Gymnafium,                |            | Lange, Brof.                        |  |  |  |  |
| 7. Joachimsthalfches Gunnaf.,          |            | Barbt.                              |  |  |  |  |
| 8. Gymnafium zum grauen                | -          | ~                                   |  |  |  |  |
| Rlofter,                               | =          | theol, et phil. Hof=<br>mann, Brof. |  |  |  |  |
| 9. Köllnisches Gymnafium,              | $^{\circ}$ | Rern, Brof.                         |  |  |  |  |
| 10. Ronigftadtifces Gymnafinm,         |            |                                     |  |  |  |  |
| 11. Leibniz-Gymnasium,                 | , I        | Griedlander.                        |  |  |  |  |
| 12. Leffing-Gymnafium,                 | í          | Redigan=Duaat.                      |  |  |  |  |
| 13. Luijen-Gymnafium,                  | -          | Schwart, Prof.                      |  |  |  |  |
| 14. Luifenstadt. Onmnasium,            |            | S. Muller, Brof.                    |  |  |  |  |
| 15. Sovhien-Gymnasium,                 |            | Baul, Brof.                         |  |  |  |  |
| 16. Bilhelms-Gymnafium,                |            | Rubler, Prof.                       |  |  |  |  |
| 17. Brandenburg: Gymnasium,            |            | Rasmus.                             |  |  |  |  |
| 18. Ritter=Afabemie.                   |            |                                     |  |  |  |  |
| 19. Charlottenburg,                    | 11         | Seine, Brof.                        |  |  |  |  |
| 20. Chersmalbe,                        |            | Rlein.                              |  |  |  |  |
| -v. cott sibutot,                      | -          | Mieth.                              |  |  |  |  |

|     | 102                                |            |                 |
|-----|------------------------------------|------------|-----------------|
|     |                                    |            | Direftoren:     |
| 21. | Frantfurt a. b. Dber,              | <b>3</b> . | Rern.           |
| 22. | Freienwalde a. b. Dber,            | Dr.        | Braumaun, Pt    |
| 23. | Friedeberg i. d. Renmart,          | ₹.         | Schneiber.      |
| 24. | Gurftenwalbe,                      | Dr.        | Budwalb.        |
| 25. | Guben: Onmitafium (verbunden mit   |            | ,               |
|     | Real=Gymnafinm),                   | 5          | Samborff.       |
| 26. | Ronigsberg i. b. Reumart,          | Dei        | outier.         |
| 27. | Rottbus: Gymnafium (verbunden      |            |                 |
|     | mit Real-Programnafium),           | Dr.        | 3. Schneiber.   |
| 28. | Rüftrin,                           | =          | Tichierich.     |
| 29. | Landeberg a. b. Barthe: Onmnafinm  |            |                 |
|     | (verbunden mit Real-Gymnajium),    | =          | Q. Edulge.      |
| 30. | Luctan,                            | =          | Ebinger.        |
| 31. | Reu-Ruppin,                        | =          | Begemann.       |
| 32. | Potsbam,                           | =          | Bol3.           |
| 33. | Brenglan,                          | 5          | Urnoldt.        |
|     | Schwebt a. b. Dber,                | =          | Bichan.         |
|     | Sorau,                             | =          | Debide, Broi.   |
|     |                                    | Pfa        | utich.          |
| 37. | Steglig,                           |            | Lůď.            |
| 38. | Bittitod,                          | =          | Großer, Brof.   |
| 39. | Bullichan: Babagogium,             | =          | Sanow.          |
|     | Broving Bommer                     | n.         |                 |
| 1   | Auflam.                            | Soi        | nge.            |
|     | Belgarb,                           | Ž.         | er, Prof.       |
| 3   | Coelin,                            | 60         | rof             |
|     | Colberg: Gumuafium (verbunden mit  | 00         |                 |
| ٦.  | Real=Gymnafium),                   | Dr         | Beder.          |
| 5   | *Denmin,                           |            | neiber.         |
|     | Dramburg,                          |            | Dued, Brof.     |
| 7   | Gary a. d. Ober,                   | D1.        | Bis.            |
| 8   | Greifenberg i. Bomm.: Friedrich=   | -          | Cip.            |
| 0.  | Bilhelms-Gynnafium,                | =          | Conradt, Brof.  |
| 9   | Greifewald: Onmuafium (verbunden   | -          | Contact, proj.  |
|     | mit Real-Brogymnafium),            | =          | Steinhaufen.    |
| 10  | *Renftettin: Furftin Debwig'iches  | -          | Ore ingulation. |
| 10. | Gymnafinm,                         | =          | Schirlig.       |
| 11  | Butbus: Badagogium,                | -          | Spreer.         |
| 19  | Byrig: Bismard:Gymnafium,          | :          | Bingow.         |
| 13  | Stargard i. Bomm .: Ronigl. und    | -          | J.11 50 10.     |
|     | Gröning'iches Gymnafium,           | 5          | Streit.         |
| 14. | Stettin: Ronia-Bilhelms-Gumnafium. |            | Duff.           |
|     |                                    |            |                 |

Direktoren: 15. Dr. Weider. Marienftifts: Onmnafium, 16. Stadt-Onmnafinm, Lemde, Prof. 17. Stolp: (Bumnafinm (verbunden mit Real=Brognmnafinm), Dr. Renicher. 18. Straliumb. Beppmuller. 19. Treptow a. d. Rega: Bugenhagen= Gonnafinm. Lic. Dr. Rolbe, Broi. Brobing Bojen. 1. Brombera. Dr. Buttmann. 2. Frauftadt: Opmnafium (verbunden mit Real=Gumnafium). Friebe. 3. Onefen. Schröer, Brof. 4. Inowrazlaw, Cidner. 5. Krotofdin: Bilhelms-Gymnafium, Jonas, Brof. 6. Lina, Runge. 7. Meferis, Sampte, Brof. 3. Rafel, Beibrich, Brof. 9. Oftromo, Dr. Bedhans. 10. Boien: Friedrich = Bilhelms = (9pm= Leuchtenberger. najium, Dr. Meiners. Marien: Onnnafium, 12. Rogafen, Dolega. 13. Schneibemühl, Thalheim. 14. Schrimm, Dr. Martin, 15. Bongrowis, Benges. Brobing Echleffen. 1. Beuthen D. G., Dr. Schulte, Brof. 2 Breslau: Elifabeth-Gnunafinm, = Bacch. Friedrichs Onmnafium, Treu. 4. Dr. Müller, Prof. Johannes-Gymnafium, Ronig-Bilhelms-Onmuafinn, . Edarbi Magdalenen-Onmnafinm, Mettor: Dr. Moller, Prof. Matthias-Gnmnafinm, Dr. Oberbicf. 8. Brieg, Radtle, Brof. 9. Bunglan, Sanber , Reg .= u. Schulrath. 10. Glat, Dr. Stein, Broi. 11. Gleiwig, Ronfe. 12. Glogan: Evangelifches Gymnafium, Dr. Langen, Prof.

Ratholifdes Onmnaimm,

14. Görlig: Gymnafium (verbunden mit Realanmuafium).

Dr. Jungele.

. Gitner.

15. Groß=Strehlig, 16. Sirfdberg,

8. Beiligenftabt,

najium),

10. 11.

Direftoren: Dr. Larifd.

= Lindner.

| 17. | Jauer,                                | 5    | Bolfmann.       |
|-----|---------------------------------------|------|-----------------|
|     | Rattowik,                             | 5    | Muller.         |
| 19. | Königshütte,                          | =    | Brod.           |
|     | Areuzburg,                            | =    | Janide.         |
|     | Lauban.                               | 5    | Commerbrobt.    |
| 22. | Leobichus,                            | Ðа   | nfel.           |
| 23. | Liegnis: * Ritter-Atabemie,           | Ďr.  | Rirdner.        |
| 24. | Stabtifches Gnmnafium                 | =    | Bilh. Gemoll.   |
| 25. | Neiße,                                | =    | Schroter.       |
| 26. | Reuftadt D. G.,                       | =    | Jung.           |
| 27. | Dels,                                 | =    | Abicht, Brof.   |
| 28. | Dhlau,                                | =    | Feit.           |
| 29. | Oppeln,                               | =    | Brull.          |
| 30. | Patichtau,                            | =    | Abam.           |
| 31. | Bleg: Evangelifche Fürftenfcule,      | =    | Schonborn.      |
| 32. | Ratibor,                              | =    | Thiele.         |
| 33. | Sagan,                                | =    | Dieberding.     |
| 34. | Schweidnig,                           | =    | Monfe.          |
|     | Strehlen,                             | 5    | Betereborff.    |
| 36. | Balbenburg,                           | =    | Scheibing.      |
| 37. | Bohlau,                               | 5    | Altenburg.      |
|     | Brobing Cachfen                       |      |                 |
| 1.  | Micheroleben: Onmnafium (verbunden    |      |                 |
|     | mit Real=Brognmuafium),               | Dr.  | Steinmener.     |
| 2.  | Burg: Biftoria-Gymnafium,             | =    | Solzweiffig.    |
| 3.  | Eisleben,                             | BB e | ider, Prof.     |
|     | Erfurt,                               | De   |                 |
| 5.  | Salberftadt: Dom-Gnunafium,           |      | 3. unbefest.    |
| 6.  | Salle a. b. Caale: Lateinifche Saupt- |      |                 |
|     | fchule,                               | Ret  | tor: Dr. Fries. |
|     |                                       |      |                 |

9. Magdeburg: Badagogium des Rlo-fters Unfer Lieben Francu, Propft Dr. Urbau, Brof. Dom=Gnmuafium, Dr. Briegleb. Rouig = Wilhelms = Gym= = Ruant, Prof.

Stadt-Onmnafium, Dr. Friedereborff.

nafium, 12. Merfeburg: Dom-Gnnuafum,

Reftor: Dr. Mamus. 13. Muhlhaufen i. Thur .: Gymnafinm (verbunden mit Real=Broanm=

Dr. Drendhahn.

Brull.

Direttoren: 14. Raumburga. d. S .: Dom-Gymnafium, Dr. Rohl. 15. Reuhalbensleben, = Begener. 16. Rordhaufen a. Sara, Grofd. 17. Pforta: Landesichule, Reftor: Bolfmann, Brof. 18. Quedlinburg, Dihle. 19. Rofleben: Alofterichule, Reftor: Neumann, Brof. Dr. Legerlos. 20. Salzwebel, 21. Cangerhaufen, Menge, Brof. 22. Schleufingen, Schmieber. 23. Seebaufen i. b. Altmart. Bindfeil, Brof. = Butide, Brof. 24. Stenbal. 25. Torgau. Saade, Brof. 26. Bernigerobe, Friedel. 27. Bittenberg, Gubrauer. 28. 3eiß, Lic. theol. Tauscher. Brobing Echleswig=Bolftein. 1. Altona: Chriftianeum. Dr. Beng, Brof. 2. Alensburg: Onmnafium (perbunden mit Realgymnafium), Müller. 3. Gluditabt, Detleffen, Brof. 4. hadersleben: Gymnafium (verbun= ben mit Realprogymnafium), Ditenborf. 5. \*Dufum, Dr. Collmann. 6. Riel, Beachaupt. 7. Delborf. Lorenz.

8. Bloen, Fint. 9. Rageburg, Dr. Steinmes. 10. Rendsburg: Gymnafium (verbunden

mit Realanmnafinm). 11. Chlesmig: Domichule (verbunden mit Real-Brogymnafium),

12. Bandsbed: Matthias = Claubius = Gymnafium (verbunden mit Real = Brognmnafium),

Rlapp.

Brobing Sannober. 1. Aurich. Dr. Becher. 2. Celle, Dr. theol. et phil. Ebeling. 3. \*Clausthal,

Dr. Geebed, Brof. 4. Emben: Wilhelms-Gymnafium, = Cougler, Brof.

Ballichs, Prof.

Bibionfen, Groß= herzogl. Olbenburg. Sofrath.

|     |                                    | Direttoren:        |
|-----|------------------------------------|--------------------|
| 5.  | Bottingen: Onnmafinn (verbunden    |                    |
|     | mit Realgymnasium),                | Dr. Biertel, Prof. |
| 6.  | Goslar: Onmnafium (verbunden mit   |                    |
|     | Realgymnasium),                    | Lie. Dr. Leimbach. |
| 7.  | Sameln: Gymnafium (verbunden mit   |                    |
|     | Real=Progymnafium),                | Dr. Dorries.       |
|     | hannover: Lyceum I.                | = Capelle, Prof.   |
| 9.  | # II.                              | Raded, Brof.       |
| 10. |                                    | Dr. Bachsmuth, Pro |
|     | Silbesheim: Onmafium Andreanum,    | ≖ δροά) ε.         |
| 12. | Gnunafinm Jojephimm                |                    |
|     | (verbunden mit Real=Brognm=        |                    |
|     | nafium),                           | Rirchhoff.         |
| 13. | Ilfeld: Rlofterichule, Dr.         | Schimmelpfeng, Pro |
| 14. | Leer: Gymnafium (verbunden mit     | _                  |
|     | Realgymuajinni),                   | Quapp.             |
| 15. | Linden: Raiferin-Auguste-Bittoria- |                    |
|     | Вутиайит,                          | Dr. Graßhof.       |
| 16. | *Lingen: Onmuafinm Georgianum,     | Frentag.           |
| 17. | Luneburg: Gymnafinm Johanneum      | _                  |
|     | (verbunden mit Realgymnafium),     |                    |
| 18. | Meppen,                            | Dr. Sune.          |
| 19. | Rorden: Ulriche-Gymnafinm,         | Bermann, Brof.     |
| 20. | Donabrud: Gnungjum Carolinum,      |                    |
| 21. |                                    | Runge.             |
| 22. | Stade: Ginninafinm (verbunden mit  |                    |
|     | Real-Brognmnafium),                | Dr. Roppin.        |
| 23. | "Berden: Domgynnafium,             | = Died.            |
| 24. | Wilhelmshaven,                     | = Solftein, Prof.  |
|     | Proving Weftfale                   | n.                 |
| 1.  | Arneberg: Gumnafinm Lanrentianum,  | Dr. Cherer.        |
|     | Attendorn,                         | . Bruftern.        |
| 3.  |                                    |                    |

mit Realgymnafinm),

5. Brilon: Onnmafinm Betrinum,

gnunafium),

6. Burgsteinfurt: Onmnasium Arnolbinnm (verbunden mit Real-

. 7. Coesfeld: Gymnafium Repomuce-

mianum.

4. Bodum,

8. Dortmind,

Beibner, Proj.

= Ripid, Brof. = Broider.

Bouterwet.

Sufer.

Soff.

Direttoren: 9. Gutereloh. Dr. Lungner, Brof. 0. Sagen: Gumnaffum (verbuuben mit Realammafium). Stahlberg. lt. \*Samm. Schmelger. 2. \*Serford: Friedrichs-Bumnafinm, Dr. Stensloff, Brof. 3. Borter: Ronig-Bilhelms-Gymnafinm, Petri. 4. Dinden: Gymnafium (verbiuiden mit Realanmnafium). Dr. Beinge. 5. Dunfter: Baulinifches Gymnafium, Fren. 6. Baberborn: Gumnafium Theodo= rianum, Sedelmann. 7. Rectlinghaufen, Boderabt. 8. Rheine: Gymnafium Dionyfianum, Grosfelb. 19. \*Soeft: Ardianmnafium, = Gobel, Brof. 10. Barburg, Benfe, Brof. 1. Barendorf: Gunnaiium Lauren= tianum, Gang. Brobing Deffen=Raffau. 1. Caffel: Friedrichs-Bymnafium. Dr. Bogt. Bilbelms-Gymnafinm, Seugner. 3. Dillenburg, Schmidt, Brof. 4. Frantfurt a. D.: Raifer-Friedrichs= Dr. Sartwig, Brof. Gomnafium. Stadtifches Gnm= nasium. Reinhardt. 6. Julda, Göbel. 7. Sabamar. Beters. 5. Sanan. Braun. 9. Berefeld: Gymnafium (verbunden mit Real=Progymnafinun), Duben. 10. Marbura. Budenan. 11. Montabaur: Raifer=Bilhelm8=Gnm= Bernete. nafium. 12. Minteln. Busaen. 13. Beilburg, Bernhardt, Brof. 14. Biesbaben. Babler. Rheinprobing. 1. Machen: Raifer-Raris-Onmugfium, Dr. Schwenger.

Raifer = Bilbelms = Bumna=

Regel.

Beute.

fium,

3. Barmen,

|      |                                 |             | Direftoren:      |
|------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 4    | Bebburg: Ritter-Afabemie,       | Dr          | Diehl.           |
|      | Bonn,                           | 5           | Buidmann.        |
|      | Cleve,                          | -           | Liefegang.       |
|      | Coblens,                        |             | 3. unbefest.     |
|      | Coln: Onmnafium an ber Apoftel- | 9. 4        | j. unbejegi.     |
| 0.   | firthe,                         | =           | Balbener.        |
| 9.   | Friedrich = Wilhelms = Gymna=   | -           | wardinger.       |
| 0.   | fium,                           | =           | Jäger.           |
| 10.  | Raifer-Bilhelms-Gymnafium,      | -           | Schmit.          |
| 11.  | Gymnafium an Marzellen,         | ,           | Dilg, Brof.      |
| 12.  |                                 | -           | Beibgen.         |
| 13.  |                                 | -           | Uppenfamp.       |
| 14.  | Stadtisches Gymnasium           | -           | appenrump.       |
| IT.  | (verbunden mit Realgymnafium),  |             | Matthias.        |
| 15   | Duisburg,                       |             | Soneiber.        |
|      | Elberfeld,                      |             | eibe, Brof.      |
| 17   | Emmerich                        |             | ens.             |
|      | Eifen,                          |             | Conpen.          |
|      | Rempen,                         | <i>ع</i> اد | Bohl.            |
|      | Krefelb,                        | -           | Bollfeiffen.     |
|      | *Rreuznach,                     |             | tíd.             |
|      | Mõrs,                           |             | Rahn.            |
|      | Mulheim a. b. Ruhr: Gymnafium   | ~           | Jug              |
| 20.  | (verbunden mit Real : Brognm:   |             |                  |
|      | nafium),                        | =           | Biebidmann.      |
| 94   | *Minden=Glabbach: Onmugium      | -           | J. c. p. ay an a |
| D-1. | (verbunden mit Real = Barallel= |             |                  |
|      | Staffen), 1)                    | =           | Schweitert.      |
| 25.  | Münftereisel,                   | -           | Scheins.         |
| 26.  | Neuß,                           | -           | Tuding.          |
| 27.  | Renwied: Onmnafium (verbnuben   |             | ~                |
|      | mit Real=Brognmnafium),         | =           | Bogt, Brof.      |
| 28   | Saarbruden,                     | i           | Breuder.         |
|      | Siegburg,                       | -           | porm Balbe.      |
| 30.  | Sigmaringen,                    | -           | Cberharb.        |
| 31.  | Trier.                          |             | Birjel.          |
| 32.  | *28efel, 1)                     | =           | Rleine.          |
| 33.  |                                 |             | Fehre, Brof.     |
|      |                                 |             | 0 - 7 - 1 + - 1  |

<sup>1)</sup> Das Real-Brogumnafium ift eingegangen.

Direttoren:

### b. Real-Gumnafien. Brobing Oftpreugen.

1. Infterburg : Real-Gumnafinm (verbunben mit Onmnafium), Landien, Onmnaf, Dir 2. Ronigeberg i. Ditpr.: auf ber Burg. Dr. Boettdier.

Stabtifches Real-

Onmnafium, Rleiber, Brof. 4 Ofterobe i. Ditpr ..

5. Tilfit.

Brobing Beftpreußen.

1. Pangia: Real=Gumnafium au St. Johann, 2.

Real-Gomnafium an St. Betri.

3. Elbina.

4 Thorn: Real=Gumnafium (verbunden mit Onmnafium).

Dr. Boeltel. Dr. Nagel, Brof. . Sanbud, Onmuaf. Dir.

Badi.

Simon.

Bogel.

Martus, Brof.

Schwalbe, Brof.

Gerften bera.

Foß, Brof.

Dr. Bochheim, Brof.

Onbatid. =

Dr. 28 üft.

Dr. Banten.

Dangel.

### Brobing Brandenburg.

1. Berlin: Andreas = Real = Bommafium (Unbreasidule). Dr. Bolge, Brof. Dorotheenftabtifches Real-

Gumnafium. Falt-Real-Gymnafium, Friedrichs-Real-Gumnafium, =

Ronial. Real=Gumnafium, Roniaftabtifches Real=Onm=

nafium, Quifenftabtifches Real: Gnm= nafium, Sophien:Real:Onmnafium,

9. Brandenburg. 10. Charlottenburg, 11. Frantfurt a. b. Dber, 12. Guben: Real=Gymnafium(verbunden

mit Gumnafium), 13. Landsberg a. b. Barthe: Real=Gym=

Laubert. Samborff, Gunn Dir.

nafium(verbunden mit Gymnafium), = Q. Schulge, Gymn, Dir. Brobing Bommern.

1. Colberg: Real-Gymnafium (verbunden mit Gymnafium),

2. Stettin: Friedrich = Bilhelms = Real=

Gymnafium, Schiller-Real-Gymnafium,

14. Berleberg,

15. Botebam.

4. Magbeburg,

5. Magbeburg: Real=Onmnafium (ver=

Direttoren :

Dr. Beder, Onnuaf.

Gritide.

Lehmann.

Dr. Junge, Prof.

Dir

Boael.

Balther.

| 4.       | Giratjuno,  |                                                         | ٠.,     |      | zranoi.     |                  |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------|---------|------|-------------|------------------|
|          |             | Proving 9                                               | Bojen.  |      |             |                  |
| 1.       | Bromberg.   |                                                         |         | Dr.  | Richl,      |                  |
|          | Frauftadt:  | Real-Gymnasium<br>mit Gymnasium),                       | (ver=   |      | Friebe,     | Gyninaf.<br>Dir. |
| 3        | Rosen . Mc  | rger=Real=Gymnajim                                      | ***     |      | Beift.      | ~ 11.            |
|          | Rawitich,   | ·g·· ·····                                              | ,       | =    | Lierfeme    | nn.              |
|          |             | Proving Sc                                              | hlefier | 1.   |             |                  |
| 1.<br>2. | Breslau:    | Real = Gymnajium<br>heiligen Geift,<br>Real = Gymnajium | gum     | Dr.  | Reiman      | n, Prof.         |
| ۵.       |             | Zwinger,                                                | um      | =    | Meffert.    |                  |
| 3.       |             | al-Symnafium (verbi<br>mnafium),                        | ınden   | =    |             | Gynnaf<br>Dir    |
| 4.       | Grünberg.   |                                                         |         | =    | Raber.      |                  |
| 5.       | Laudeshut   |                                                         |         | =    | Reier.      |                  |
| 6.       | Neige,      |                                                         |         | 2    | Gallien.    |                  |
| 7.       | Reidsenbac  | h i.Schl.: Wilhelmsf                                    | dule,   | =    |             |                  |
|          | Sprottan,   |                                                         |         |      | wentenb     |                  |
| 9.       | Tarnowiß,   |                                                         |         | Dr.  | Wossidl     | 0.               |
|          |             | Proving &                                               | achien  |      |             |                  |
|          | Erfurt,     |                                                         |         | Dr.  | Bange,      | Prof.            |
|          | Balberftab  |                                                         |         | s    | Grang.      |                  |
| 3.       | Halle a. d. | Saale.                                                  |         | Juli | peftor: Dr. | Rramer           |

Direttoren:

Onmuaf. Dir.

Minter.

Dr.

bunden mit †Dber=Real=[Guerice=] Schule). Dr. Ifeufec, Brof. 6. Rordhaufen a. Barg, Bicfina.

### Brobing Echleswig=Golftein.

1. Altona: Real=Gnmnasium (perbunden mit Realidule), Dr. Schlee.

2. Alensburg: Real-Gunnafium (per-

bunben mit Onmugium), . Müller, Gnungi. Dir. 3. Rendsburg: Real=Gnmugium (per= bunden mit Gomnafium). Balliche. Brof.

### Brobing Sannober.

1. Celle. Dr. Enbemann, Brof. 2. Göttingen: Real=Gomnafium (per=

bunden mit Gomnafium). = Biertel. Brof .. Gumnaf, Dir.

3 Ginafar. Real = Bumuafium (per= bunben mit Onmugfium), Lic.Dr. Leimbach, Bunnof Dir

4. Sannover: Real=Gnmnafium I., Dr. Schufter. Leibuig-Real-Gumuafium, Rambobr.

6. harburg, Schwalbach. 7. Silbesheim: Anbreas = Real = Gnm =

najium, Raldhoff. 8 Leer: Real=Gymnafium (verbunden

mit Symnajium), Duapp, Onnnaf. Dir. 9. Luneburg: Real-Gymnafium (perbunben mit Gnungfium), Saage, Onmuaf. Dir.

10. Denabrud. Fifcher. 11. Diterobe. Dr. Naumann.

### Brobing Beftfalen.

## 1. Bielefeld: Real-Gymnafium (per-

12. Quatenbrud.

bunben mit Gymnafium), nitzich, Inmnaf. Dir. 2. Burgfteinfurt: begl., Bouterwet, Onm=

naf. Dir. 3. Dortmund, Mener.

4. Sagen: Real=Bumnafium (perbunben

7. Minden: Real-Gymnafium (verbunben mit Gymnafinm),

mit Gnmnafinm).

5. Jerlohn,

6. Lippftabt,

8. Münfter,

9. Schalte,

10. Giegen,

11. Bitten,

2.

Direttoren:

Beinge, Gymnaj Dir

= Bandow, Brof.

naf. Dir

Dr. Stahlberg, Gym:

Langguth.

Schröter.

Dr. Dund, Beb. Reg. Rath

Dr. Billert.

= Tagert.

|     | F                                                      | ,    |                 |
|-----|--------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 1.  | Caffel,                                                | Dr.  | Wittich.        |
| 2.  | Frantfurt a. M.: Mufterfcule,<br>Böhlerichule,         | =    | Gifelen.        |
| 3.  | Böhlerfchule,                                          | =    | Rortegarn.      |
|     | Biesbaben,                                             | =    | Gifder, Brof.   |
|     | Rheinprobing.                                          |      |                 |
| 1.  | Nachen,                                                | Dr.  | Reuß.           |
| 2.  | Bormen,                                                | =    | Bfunbheller.    |
| 3.  | Coblenz,                                               | =    | Moft.           |
| 4.  | Cöln,                                                  | =    | Schorn, Brof.   |
| 5.  | Duffelborf: Real-Gymnafinm (ver-                       |      |                 |
|     | bunden mit ftabtifchem Gymnafium)                      | , =  | Matthias, Onn   |
| 6.  | Duisburg,                                              | =    | Steinbart.      |
|     | Elberfelb,                                             | =    | Borner.         |
| 8.  | Effen: Real=Gymnafium (verbunden                       |      |                 |
|     | mit boberer Burgerichule),                             | =    | Beilermann.     |
| 9.  | Rrefeld.                                               | 5    | Schauenburg.    |
| 10. | Mülheim a. Rhein,                                      | Ere  | amer.           |
|     | Rubrort,                                               | nor  | ı Lehmann.      |
| 12. | Trier,                                                 | Dr.  | Dronte.         |
|     | c. Ober-Realfoul                                       | en.  |                 |
|     | Brobing Brandenbi                                      | ura. |                 |
| 1.  | Berlin: + Friedrichs - Berberiche Dber-<br>Realichule, | "    | Ulbrich , Brof. |
|     | occurrante,                                            | 24.  | treeting, ptp.  |

+ Luifenftadtifche Dber = Real=

Brobing Seffen=Raffau.

Direttoren:

1. †Breslau, 2. + Gleiwig,

Dr. Fiebler. Bernide. Dr. Berle.

Brobing Cachien.

1. †Balberftabt,

2. Ragbeburg: + Gueride-Schule (verbunben mit Realanmnafium), = Bieufee, Brof.

Brobing Colesmia-Solftein.

1. + Riel. Dr. Meifel. Brobing Deffen-Raffau.

1. Frantfurt a. D.: †Rlingerichule, Dr. Simon, Brof.

Mheinprobing. 1. †Coln,

Dr. Bieten.

B. Lehranftalten, bei welchen ber einjahrige, erfolg= reiche Befuch ber erften (oberften) Rlaffe gur Darlegung der Befähigung nothig ift. a. Progumnafien.

## Brobing Ditpreugen.

Mettoren.

1. Koniasbera i. Ofter.: Konialiches Banenhaus, 2. Löben,

Robbe. Dr. Boehmer.

### Brobing Weftpreugen.

1. Berent. Neermann. 2. Löbau. Sade. 3. Reumart, Dr. Breug.

4 Br. Friedland, . Brennede. 5. Schmen. Gronau.

### Brobing Brandenburg.

1. Forft i. b. Laufit: Progymnafium (verbunden mit Real-Brognmaf.), Dr. Bitider. 2. Groß=Lichterfelbe, Dempel.

3. Rroffen: Brogymnafium (verbunden

mit Real=Brognmnafinm), = Berbig.

### Reftoren:

Brobing Bommern.

1. Lauenburg i. Pomm., Sommerfelbt. 2. Schlawe, Dr. Rogge.

Brobing Bosen.

1. Kempen, Rahn. 2. Tremeffen, Smolta.

2. Tremessen, Smoll Brobing Echlesien.

1. Frankenstein, Dr. Thomé. 2. Striegau, = Alb. Gemoll.

Brobing Cachien.

1. Genthin, Muller. 2. Beigenfels, Dr. Rofalsty, Brof.

# Proving Schleswig-Solftein. 1. Neumanfter: Brogumnafinm (ver-

bunden mit Real-Brogynmafium), Dr. Spangenberg. Brobing Sannober.

1. Duberstadt: Programagium (ver-

bunden mit Real-Progymnasium), Meyer, Prof. 2. Münden: Brogymnasium (verbunden

mit Real-Brogymnasium), Dr. Bahrdt. 3. Nienburg: Brogymnasium (verbunden

## mit Real-Brogymnafium), = Ritter.

Brobing Bestifalen.
1. Dorften. Dr. Beste.

## 2. Rietberg : Progymnaf. Nepomucenum, = Dueg.

Brobing Deffen=Raffau.

1. Efcmege: Friedrich: Wilhelms-Schule, Progymnafium (verbunden mit Real-Progymnafium), Direft. Dr. Schirmer, Prof.

2. Höchst a. M.: Progymnasium (versbunden mit Real-Progymnasium), Wathi. 3. Homburg v. d. H.: Brogymnasium,

(verbunden mit Real-Programual.), Direktor: Dr. Schulze. 4. Limburg a. d. L.: Programajum

(verbunden mit Real=Brognmuaf.), Saas.

#### Reftoren:

|    | Rheinprobing.                    |                    |
|----|----------------------------------|--------------------|
| 1. | Andernach,                       | Dr. Brull.         |
| 2. | Boppard,                         | = Menge.           |
| 3. | Bruhl,                           | = Efcmeiler, Brof. |
| 4. | *Gidmeiler: Brognmnafium (ver-   | ., .,              |
|    | bunden mit Real-Abtheilungen)1), | Liefen.            |
| 5. | *Eupen, Progymnafium (perbunden  |                    |
|    | mit Real-Abtheilungen)1),        | Dr. Schnutgen.     |
|    | Eustirchen,                      | = Doetich.         |
| 7. | Jülich,                          | = Ruhl, Brof.      |
| 8. | Ling,                            | . Sunnetes.        |
| 9. | Malmeby,                         | Dunbier.           |
|    | Brum,                            | Dr. Asbach.        |
|    | Rheinbach,                       | = Schlunfes.       |
|    | Caarlouis ),                     | Thele.             |
|    | Sobernheim,                      | Dr. Schmibt.       |
|    | Trarbach,                        | = Barlen.          |
| 5. | St. Benbel,                      | = Roch.            |

### b. Realfoulen. Brobing Brandenburg.

1. +Botsbam.

2. + Dttenien.

1. †Bodenheim,

16. Bipperfurth,

# Langhoff. Brobing Sachien.

Breuer

Liebholb.

Direttoren:

1. † Salle a. b. Saale,

b. Saale, Dr. Thaer. Brobing Colesmia-Solftein.

1. Altona: †Realschule (verbunden mit Realgymnasium),

), Dr. Schlee. Strehlow.

### Brobing Beftfalen.

1. †Bochum,

# Brobing Deffen=Raffau. Balter.

2. Caffel: † Realschule I. in der Hedwigstraße, Dr. Adermann. 3. †Realschule II. (Neue), = Quiehl.

1) Das Real-Brogymnafium ift eingegangen.
5) Dit rudwirfenber Rraft bis jum Dhertermine 1891.
1892.

Direftoren:

Raifer.

. Artopé.

4. Frantfurt a. M: †Reglidule ber is? raelitifden Religions:

Gefellichaft,

Dr. Birid. PRealidmle der is:

raelitifchen Gemeinde (Philauthropin), 6.

Barmald. fablerfindtidnie, Edolberer. Schmidt.

7. + Banau, 8. + Biesbaben.

5.

Rheinprobing.

1. Machen & Realidule mit Gadilaffen, Buger. 2. +Barmen-Bupperield, Dr. Raifer, Brof.

3. † Elberfeld,

4. † Rrefeld. Onoffet. 5. Remicheid: + Bewerbeidmie (Real=

fcule in Ummandlung 3um Real Prognunas jium), Dr. Betrn.

6. 49thendt. = Bittenhans. 7. Caarbruden: + Mealidule (Bewerbe-

idjule), Rrüger.

## c. Real-Progumnafien.

Brobing Citprenfgen.

Meftoren: 1. Sumbinnen. Jacobi.

2. Pillan, Arojing. Brobing Weitpreufen.

1. Culm, Rettor: Dabel. 2. Dirichau. Rillmaun

3. Benfan. Direftor: Dr. Bouftebt 4. Riefenburg, Reftor: Diller

Brobin; Brandenburg.

1. Foriti.d. Lanfit : Meal-Broammafium (verbunden mit Brognungfium), Reftor: Dr. Bitider.

2. Savelberg, John. 3. Rottbus: Real-Brogmungjum (verbunden mit Gnungfinni), Dr. B. Gdneiber,

Gumnaf. Du 4. Stroffen: Real=Brognunafium (ver=

bunden mit Brognmugium). Rettor: Dr. Berbig.

Reftor: Dr. Bogel. 5 Pudenmalbe. Beined. 6 Lübben. 7. Nauen, = Schaper. 8. Rathenow, Beister. Direttor: Schmibt. 9. Spremberg, 10. Briegen, Reffor: Gens. Brobing Bommern. Real = Brognmnafinm 1. Greifsmald: (verbunden mit Onmnajium), Dr. Steinhaufen. Onmnaf. Dir. 2. Stargard i. Bomm., Reftor: Robleber. 3. Stolp: Real-Brognnungfinm (verbunden mit Onmnafium), Dr. Reufcher, Onmnaf. Dir. ... Reftor: Dr. Rrocher. 4. Bolgaft. P . Ch 3 5. Bollin. . Clanfing. Brobing Schlefien. 1. Greiburg i. Golef., Meftor: Dr. Mener, Brof. = = Steinperth. 2. Löwenberg, = Snape. 3. Ratibor, Brobing Cachien. 1. Aidereleben: Real = Broanmnafium Dr. Steinmener,

(perbunden mit Gnungfinm), 2. Delitich. 3. Gilenburg.

4 Gialeben

5. Garbelegen,

Gnmnaj.=Dir. Reftor: Ranfer, Brof. Dr. Biemann. Prof. = = Richter, Brof.

France. Dr. Ulrich. 6. Langenfalza, 7. Mühlhaufen i. Thur.: Real=Brogym= nannm (perbunden mit Onmnaf.), Dr. Drendhabn, Gnungi. Dir. Rettor: Dr. Schroder.

Raumburg a. b. Saale, 9. Schonebed a. b. Elbe, Direftor: Dr. Bolfer. Brobing Echlesmig=Dolftein.

1. Saberbleben: Real = Brogumnafium

(verbunden mit Bumnafinm), Ditenborf. Gumnaj, Dir. Rettor: Dr. Geig, Brof. 2. Behoe. 3. Lauenburg a. E .: Albinusidinle, Direttor: But.

5. Neumuniter: Real = Broammafium

(perbunden mit Brogumngfium),

hleswig: Real = Brogymnasium (verbunden mit der Domschule), Dr.Gibionsen, Gymnas.

Rettor: von Solly= Bonienties.

. Dr. Spangenbera.

Direttor, Großbergogl.

= = Bangert.

Baldau, Geiftl.

Dr. Detling.

4 Manie

6. Olbesloe, 7. Schlesmia:

2. Bodolt.

3. Lubenicheib.

Olbenburg. Sofrath. Rettor: Dr. Jellinghaus. 8. Segeberg: Bilhelmichule, 9. Sonberburg, Dr. Doring, Brof. 10. Banbsbed: Real = Brognmnafium (verbunben mit bem Matthias= Claudius=Gymnafium), . Rlapp, Gymnaf. Dir. Brobing Sannober. 1. Burtebube. Reftor: Dr. Banich. 2. Duberftabt: Real-Broanmnafium (perbunden mit Brogmmafium). Mener, Brof. 3. Ginbed. = Dr. Lent. 4. Sameln : Real-Broanmnafium (perbunden mit Onmnafium). Dr. Dorries . Onmnai. Dir. 5. Hilbesheim: Real=Broanmnafium (perbunben mit Opmnafinm), Rirchhoff, Gpmnaf. Dir. 6. Munben: Real-Progymnasium (verbunben mit Brogymnafinm). Reftor: Dr. Bahrbt. Brof. 7. Nienburg: Real-Brogumnafium (ver-Dr. Ritter. bunben mit Brognmnafium), 8 Northeim, = Rofener. 9. Otternbori, = Rudelhan. 10. Bapenburg, . Overholt: bans. 11. Stabe: Real-Brognmugfium (verbunben mit Onmnafium), Dr. Roppin, Gnungf. 12. Helsen. Reftor: Schober, Brof. Probing Beftfalen. 1. Altena. Dr. Rebling.

4. Schwelm. 5. Battenicheib.

Dr. Tobien. . Führer.

Brobing Deffen-Raffau.

1. Biebrich=Dosbach. Reftor: Stritter. Dr. Gruno.

3. Diez.

2. Dulfen.

2. Biebentopf. Chun, Brof. 4. Ems, Bagner.

5. Sidwege: Friedrich=Bilbelms=Schule, Real-Broanmnafium (verbunden mit Brognmugfium),

Direttor: Dr. Schirmer.

6. Julba,

Rettor: Dr. Beramann. fehlt a. 3t.

7. Beifenheim, 8. Bersielb: Real-Brognmnafium (verbunden mit Gymnafium),

Dr. Duben, Gumnaf. Dir.

9. Sochft a. DR .: Real=Brogumnafium (verbunden mit Brognmnafium), Rettor: Dathi.

10. hofgeismar. Rroid. 11. Somburg v. b. S .: Real = Broanm= nafium (verbunben mit Brognm=

nafium). Dfrettor: Dr. Coulze. 12. Limburg a. b. L.: Reftor: Saas. beegl.

13. Marburg, Dr. hempfing. 14. Oberlahmitein. # Bibmann. 15. Schmalfalben. Somburg.

Rheinprobing. 1) 1. Bonn, 2)

Dr. Bolider, Brof. . Soffling.

Beder. 3. Düren. 4. Langenberg, Mener. 5. Lennen. Gifder, Brof.

6. Mulheim a. b. Ruhr: Real-Brogum= nafium(verbunbenm. Onmnafium), Biebidmann, Gnmnaf. Dir.

7. Reuwied: Real=Brogymnafium (ver= bunden mit Onmnafium),

Bogt, Brof .. Gumuaf. Dir.

<sup>7</sup> Die mit ben Brogymnafien ju Efdweiler und Gupen, sowie mit ben Gumnafien ju Dunden. Glabbad und Befel verbunden ge-Defenen Real-Broggmnafien find eingegangen, und find an biefen Anftalten jest nur noch Real-Abtheilungen vorhanden.

<sup>9</sup> Dit rudwirfenber Rraft bis jum Dftertermine 1891.

Reftoren:

8. Oberhaufen,

Dr. Auler. = Beine, Brof.

9. Solingen,

1. †Erfurt,

Diedmann, Brof.

C. Lehraufiatten, bei welchen bas Befiehen ber Entlaffungsprufung jur Darlegung ber Befahigung geforbert wirb.

### a. Sobere Bürgericulen. Brobing Oftpreufen.

Reftoren:

1. Rönigsberg i. Dipr.: †höhere Burgerichnle im Löbenicht, Erdmann.

Brobing Beftpreußen.
1. †Grandenz, Grott.

Brobing Brandenburg.

1. Bertin: †Erfte hohere Burgerichule, Dr. Geberding, Prof. 2. †Zweitehohere Burgerichule, = Reinhardt.

3. †Dritte bohere Burgerichule, = Luctiug, Prof. 4. †Bierte hohere Burgerichule, 3. 3. unbefest.

5. Strausberg: Real-Progymnafium, Dr. Rorfchel.

Proving Echlefien.

1. Brestan: †Erste evangelijche höhere Bürgerschule, Dr. Nichter. 2. †Imeite evangelijche höhere

2. †Zweite evangelische höhere Burgerichule, \* Breitsprecher. 3. †Rathol. höhere Burger-

ichule, = Hohnen.
4. †Görlig, = Baron.

5. Liegnig: &Bilhelmsichule, = Frankenbach.

Benediger.

Brobing Sannober.

1. Emben: †Raiser: Friedriche: Schule, 1) Suur. 2. †Geeftemunde, "1 Dr. Eilfer, Broi.

2. †Geeftemunde, 2 Dr. Eilfer, Prof. 3. Haunover: †Erite Lobere Burger- ichnie. Prof. 5 Semme, Prof.

<sup>1</sup> und 1) Mit rudwirfender Rraft bis gum Dftertermin 1891.

Reftoren:

mann, auftragsm.

4. †3weite höhere Bürger= jchule, Dr. Rosenthal.

### Brobing Weitfalen.

1. †Dorimund: Gewerbeichule (hobere Burgerichule), Dr. Behie.

2 i Sagen: Gewerbeschule (hobere Burgerichule mit Fachtlaffen), = holzmuller, Dir.

### Brobinz Deffen=Raffan. 1. Frantfurt a. M. †Selektenschule, Dirigent: Dr. Thor-

### Rheinproving.

1. Barmen: + Gewerbeschule (höhere Burgerichule mit Rachtlaffen) Direttor:

Bürgerschule mit Fachtlassen) Direktor: Dr. Lades mann. 2. †Coln, Dr. Thomé, Prof.

3. +Duffelborf,

4. Cien: †Döhere Bürgerichule (verbunden mit Real-Gymnasium),
5. †Dechingen,
6. †Dechingen,
70 der Proj.

b Andere

Röhr, Proj.

Bieboff.

### . Andere öffentliche Lehranftalten. Brobing Oftbreufen.

Direttoren: 1. Beiligenbeil: Qundwirthichaftsichule, Dr. Große,

2. Rarggrabowa: Landwirthichafts= ichule, = Coulb.

### Proving Beftprenigen. +Landwirthichafts:

1. Marienburg: †Landwirthichaftsichnie, Dr. Kuhnte.

Froding Brandenburg.

1. Tahme: Landwirthschaftsschule, Dr. Dronsen.

### Probing Bommern.

1. Elbena: Laudwirthichaftsichule, Dr. Rhode. 2 Schivelbein i. Pomm.: bsgl., - Gruber.

### Brobing Bofen.

1. Camter: †Landwirthichaftsichule, Struve.

### Brobing Schlefien,

Direttoren:

1. Brieg: †Landwirthichaftsichule, Schulg.

2. Liegnis: †Landwirthicaftsichule, Dr. Birnbaum.

Broding Schleswig-Solftein.

 Flensburg: †Landwirthschaftsschule (verbunden mit Sandelsichule), Liedte.

(verbunden mit Handelsichnle), Lied! 2. Flensburg: †Deffentliche Handels= schule (verbunden mit Landwirth=

fcaftsichule),

Dr. Flebbe, Brobing Sannober.

1. Silbesheim: Landwirthichaftsichule, Dichelfen.

### Brobing Beftfalen.

1. Berford: †Landwirthichaftsichule, Burgtorf.

2. Lubinghaufen: †degl. Dr. Bilbhaut. Brobing Deffen=Raffan.

1. Beilburg: Landwirthichaftsichule, Dagat.

### Rheinprobing.

1. Bitburg: †Laudwirthichaftsichule, Dr. Deder. 2. Cleve: †Landwirthichaftsichule. \* Fürstenberg.

# c. Privat-Lefranstalten.×)

**Brobinz Bestprensen.**1. Danzig: †Sandels-Afademie unter Leitung des Realgymnasial-Direstors Dr. Boellel.

### Brobing Brandenburg.

1. Berlin: † Sandelsichule bes Direftors Lach (fruher Dr. Th.

Lange). 2. Fallenberg i. d. Mark: Biktoria-Institut von Albert Siebert (früher Dr. Schmidt).

3. Groß-Lichterfelbe: Erziehungsauftalt des Dr. Chriftian Deter.

Brobing Bojen.

1. Oftrau (früher Oftrowo) b. Filehne: Padagogium des Dr. Max Beheim=Schwarzbach.

X) Die nachfolgenben Anftalten bürfen Befähigungszeugniffe nur auf Grund des Beftebens einer im Beilein eines Regierungsskommijfars abgehaltenen Entlässungsprüfung ausstellen, jofern für diefe Prüfung das Reglement von der Auffähisbehörbe genehmigt ift.

### Brobing Schlefien.

1. Breslau: †Danbelsichule b. Dirett. Dr. Alexander Steinhaus. 2. Cofel D. Schl.: Sobere Brivat-Anabenichule unter Leitung

bes Borfiehers G. Schwarztopf. 3. Gnabenfrei: +Bohere Brivat-Burgerichule unter Leitung bes

Diafouns G. Leng. 4. Riesty: Badagogium unter Leitung bes Borftebers hermann

Brobing Sachjen.
1. Erfurt: †Danbelsfachichule v. Albin Rorner (früber Dr. Bahl).

### Brobing Sannober.

1. Osnabrūd: + Sanbelsichule bes Dr. 2. Lindemann (fruber Rolle).

### Brobing Beftfalen.

 Telgte: Brogymnasiale und †höhere Bürgerschul-Abtheilung bes Erziehungs-Institutes bes Dr. Franz Knidenberg (früher J. Knidenberg son.)

## Brobing Geffen=Raffau.

- Biebrich a. Rh.: †Rnaben-Erziehungsanstalt bes Dr. Künfler (früher Dr. Künfler und Dr. Burfart)¹).
- Frantsurt a. M.: Erziehungs-Institut von B. Bröß (früher Ruoss-Hassell).
   Friedrichsborf b. Homburg v. b. Höhe: †Lehr: und Er-
- siehungsanfalt des Dr. Proefcholdt (früher Dr. Koch). 4. St. Goarshaufen: †Erziehungs-Inflint von Karl Harrach.

### Rheinproving.

- 1. Remperhof bei Cobleng: †Ratholijche Rnaben-Unterrichtsund Erziehungs-Anstalt bes Dr. Christian Joseph Jonas (früher Gerhard Loben).
- 2. Obercaffel bei Bonn 9: †Unterrichts= und Erziehungs-Unftalt von Ernft Raltuhl.

3n bem Fürstenthume Balbed bestehen folgende Anstalten: Das Gymnafium zu Corbach, Direktor; Dr. Wistemann. Das Realprogymnafium zu

Arolfen Rettor: Dr. Cberebach, Brof.

<sup>1)</sup> Die Fortbauer ber Millidrberechtigung ift zu nöch fi auf ein weitere Fahr fiels zum Offertermine 1892 einschließt ich bewilligt worden.

1) Mit radmirtender Araft zu Gunifen der Schäler, weiche die im Jun 1890 und im Jebruar 1891 abgehaltenen Enslaffungsprüfungen bewähen gaben.

### N. Die Königlichen Schullehrer- und Lehrerinnen-Beminare.

109 Lehrer-Seminare, — 9 Lehrerinnen-Seminare, — 1 Lehrerinnen-Kurfus, — 1 Gouvernauten-Juftitut, — überhaupt 120 Lehrer- und Schrerinnen-Kibrungsanfalten.

### I. Brobing Oftprenken.

(7 coanacl. Lebrer-Ceminare, I fathol. Lebrer-Ceminar.)

a. Regierungsbezirt Ronigsberg.

1. Braunsberg, fathol. Seminar, Direftor: Dr. Schanban. 2. Breuß. Enlan, evang. Seminar, - Munther.

3. Ortelsburg, begl., = Deltjen. 4. Ofterobe, begl., = Bach.

5. Walban, bogl., = Noact.

b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 6. Angerburg, evang. Seminar, Direttor: Ortlepp. 7. Karaleuc, boal. Scholzsch.

8. Ragnit, bogl. Dr. Preische,

### II. Brobing Weftpreufen.

(8 evangel., 8 fathol. Lehrer-Ceminarc.)

a. Regierungsbezirk Danzig.

9. Berent, fathol. Seminar, Direttor: Dr. Cyranta.

10. Marienburg, evangel. Seminar, Schröter.

b. Regierungsbezirt Marienwerber.

11. Breng. Friedland, evang. Seminar, Direttor: Urlaub.

12. Grandenz, fathol. Seminar, = Calinger. 13. Loban, evang. Seminar, = Gobel.

## 14. Zuchel, fathol. Zeminar, =

III. Probing Brandenburg. (10 evangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.)

a. Stabt Berlin.

15. Berlin, evang. Seminar für Stadt- ichullehrer, Direttor Baaiche

16. Berlin, evang. Lehrerinnen: Ceminar, : Enpprian

Schulrath.

Jabloneti.

<sup>1) 5. 3.</sup> bei ber Röniglichen Regierung ju Pofen beschäftigt, wird ver treten durch ben Ersten Seminartehrer Romeile ju Naralene.
1) 3. 3. bei ber Röniglichen Regierung zu Schleswig beichäftigt, wird vertreten burch dem Arcie-Schullinischen Lösigte.

### b. Regierungsbegirt Botsbam.

17. Kopenid, evang. Seminar, Direktor: Dr. Blath.
18. Kyris, dogl., . Scheibner.
19. Reu-Ruppin, dogl., . Dr. Hoffmann,

20. Cranienburg, degl., = Dr. Hoffman.

c. Regierungsbezirt Frantfurt.

21. Altdobern, evang. Seminar, Direttor: Moll. 22. Droffen, bigl., : Rogmann.

23. Friedeberg R. M., bogl., = Befig. 24. Königsberg R. M., bogl., = Reetman.

25. Rengelle, evang. Ceminar und

Baifenhans, Direttor: Ruete, Dberpfarrer.

## IV. Probing Bommern.

(7 evaugel. Lehrer-Seminare.)

## a. Regierungsbezirf Stettin.

26. Cammin, evang. Seminar, Direftor Dittmaun. 27. Botig, bogl., : Lochmann. 28. Burig, bogl., : Schwarztopf.\*)

b. Regierungsbegirt Coslin.

29. Putow, evang. Seminar, Direttor: Maigatter. 30. Pramburg, bogl., - Singe.

31. Coslin, bogl., = Prefting.
e. Regierungebegirt Stralfunb.

32 Grangburg, evang. Seminar, Direftor: Breitsprecher.

# V. Brobing Bojen. 12 coungel., 2 tathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätifches Lehrer-Seminar, 1 peritätifches Lehrer-Seminar,

### a. Regierung bbegirt Bofen.

33 Koldmin, evang. Seminar, Direttor: Peiper. 34 Paradies, fathol. Seminar, Freundgen.

35 Pojen, Lehrerinnen-Seminar, = Baldamus. 36 Rawitich, parität. Seminar, = Klöfel.

### b. Regierungsbezirf Bromberg.

37. Promberg, evangel. Seminar, Direttor: Tobias. 35 Erin, tathol. Seminar, = Dr. Rulla.

<sup>&</sup>quot;) tritt am 1 April in ben Rubeftanb.

### VI. Brobing Schlefien.

(9 evangel., 10 fathol. Lebrer-Seminare.)

## a. Regierungebegirt Breslan.

39. Breslau, fathol. Seminar, Direttor: Dr. Biron. 40. Brieg, evang. Seminar, Dirigent: Baeber, Erfter

Geminarlehrer

41. Sabelichwerbt, tathol. Seminar, Direttor: Dr. Bolfmer. 42. Munfterberg, evang. Geminar, Triefdmann. bšal. =

43. Dels, Dr. Scharlad 44. Steinau a. D., begl. unb Baifenbaus. Spohrmann,

### b. Regierungsbezirt Liegnis.

45. Bunglau, evang. Seminar, Baifen= Direttor: Sanber, Reg und Schulanftalt,

u. Schulrath 46 Liebenthal, fathol. Seminar, Direftor: Rlofe, Schulrath

Banfe. 47. Liegnis, evang. Geminar, 48. Reichenbach D. L., evang. Seminar, Lang, Schulrath =

#### 49. Sagan, båal.. Stolzenburg. = Regierungsbezirt Oppeln.

50. Dber-Glogau, fathol. Seminar, Direttor: Rotott. 51. Rreugburg, evang. Geminar, Janide.

52. Beisfreticham, fathol. Geminar, Dr. Schroller. 53. Bildowig, Dr. Dtto. bagi., 54. Brostau, Damroth. bøgl., =

55. Rojenberg, begl., = Dr. Baichom. 56. Ziegenhals, Blifdte. bagi., = 57. Bala, begl., Dobroidte.

### VII. Brobing Cachien.

(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Seminar, 1 evang, Gouve nanten-Institut, 1 evang, Lehrerinnen-Seminar.)

### Regierungsbegirf Dagbeburg.

58. Barbn, evang. Seminar, Direttor: Boiat. 59. Genthin, beal., Dirigent: Bruduer Erft. Semingrich Direttor: Dr. Sirt

60. Salberftabt, bagi., 61. Dfterburg, Edolt. bagi.,

Regierungsbezirf Merfeburg.

62, Delibid, evang. Seminar, Direttor: Schoppa.

Schulrath

63. 1)Dronßig,evang. Gouvernanten=

Direttor: Molbehn.

64. Dropfig, evang. Lehrerinnen=

pana, Seminar, Direftor: Martin.

65. Eisleben, evang. Seminar, 66. Esterwerba, bsgl., 67. Beikenfels. bsal..

begl., = Dr. Thiemann. begl., = Seeliger.

c. Regierung begirt Erfurt.

68. Erfurt, evang. Seminar, Direttor: Wicader. 69. heiligenstadt, kathol. Seminar, = Dr. Weiß.

### VIII. Brobing Echleswig-Solftein.

(6 wangel. Lehrer-Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar. — J. Anmertung 2.) 70. Augustenburg, evang. Lehre-

rinnen: Seminar, Direttor: Edert.

71. Edernförbe, evang. Seminar, = Dr. Gregorovius. 72. habersleben, dsgl., = Caftens.

73. Tonbern, begl., = Löwer.

74. Segeberg. beğl., = Lange, Schulrath. 75. Ueterfen, begl., = Bent.

### IX. Probing Sannober.

(9 evangel. Lehrer-Ceminare, 1 tathol. Lehrer-Ceminar.)
a. Regierung begirf hannover.

fl. Hanntort, evang. Seminar, Direttor: Röchy.

b. Regierungsbegirt Silbesheim.

Mifeld, evang. Seminar, Direttor: Dr. vom Berg.
Silbesheim, tath. Seminar, Bebefin, Reg. und
Schulrath.

c. Regierung begirt Luneburg. O Luneburg, evang. Seminar, Direftor: Bunger.

d. Regierungsbegirt Stabe.

1. Bederlesa, evang. Seminar, Direktor: Bohnenstädt. 2. Stade, bögl., : Dr. Jüngling. 3. Berben, bögl., : Stahn.

1) Die Anftalten zu Dronftig siehen unmittelbar unter bem Minister t geiftlichen ze. Angelegenheiten, j. S. 9 biefes heftes. 1) Außerbem besieht zu Rateburg im Kreise herzogihum Lauenburg tlanbichaftliches Lebter-Seminar. Die Direttorstelle ift zur Zeit unbefegt. e. Regierungsbezirt Donabrüd. 84. Osnabrüd, wang Semin, Pitettor: Vierde, Reg.u. Schulrach f. Vegierungsbezirt Aurich. 85. Aurich, evang. Seminar, Direttor: van Senden X. **Probinz Belffalen.** (4 evangel., 3 kathol. Lebrer, 2 tachol. Lebrerinuen-Seminare.)

a. Regierungsbegirt Manfter. 86. Munfter, fathol. Leftrerinnen-Seminar, Direttor: Dr. Kraß. 87. Barendorf, fathol. Seminar.

b. Regierungsbezirt Minden. 88. Buren, fathol. Seminar, Direftor: Freusberg.

89. Baderborn, fathol. Lechrerinnens

Schinar, Direttor: Dr. Somme 91. Petershagen, evang. Seminar, 5 3. unbefet

e. Regierungsbezirt Arnsberg.

92. Hithenbach, evang. Seminar, Direttor: Tismer.

93. Rithen, tathol. Seminar, Stuhltbreie

94. Soeft. evang. Seminar, Frige

XI. Brobing BeijensRaffan. (2 evangel., 8 paritätifche Lehrer-Seminare, 1 tathol. Lehrer-Semina

1 tathol. Lehrerinnen-Kurlins.)

a. Regierungsbegirt Caffel.

95. Inlba, fathol. Seminar, Direttor: Dr. Ernft.

96. Comberg, evang. Seminar, = Dtto.

97. Schlüchtern, begt. - Herrmann b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 98. Dillenburg,parit.Lehrer-Semin.,Direftor: Lop.

99. Montabaur, deffol. = Dr. Bartholon 100. Montabaur, tathol. Lehreriunen -Kurins, = Bartholon

101. Usingen, parit. Lehrers Seminar, Riet, Reg. u Schulra

<sup>&#</sup>x27;) 3. 3. bei ber Roniglichen Regierung ju Merfeburg beichäftigt, m vertreten burch ben Erften Geminarfebrer Dr. Renifc vom Geminar

1 paritätifches Lehrerinnen-Seminar.) . Regierungsbezirk Coblenz.

#### Direttor: Burgel. 102. Boppard, fathol, Seminar, Mobemann. 103. Minitermaifeld, beal. 104. Reuwied, evang, Seminar, Doné. b. Regierungebegirt Duffelborf. 105. Elten, fathol, Sentinar. Direttor: Dr.Bimmers 106. Rempen, beal., = Belten. 107. Mettmann, evana, Seminar, Ghiben 108. More, begl., Tiebae. 109. Dbentirchen, tathol. Seminar, Dr. Langen. = Blügel. 110. Rhenbt, epana. Seminar, 111. Xauten fathol Lehrerinnen=Seminar, Eppint. -Regierungsbezirt Coln. Direftor: Dr. Bed. 112 Brubl, tathol, Seminar, 113. Gieaburg, beal., = Mnupers. Regierungsbegirf Trier. 114. Ottweiler, evang. Geminar, Direftor: Diesner. 115. Brum, tathol, Seminar, Dr. Schafer. 116. Caarburg, fathol, Lebrerinnen-Münch. Seminar. 117. Erier, paritat. Lehrerinnen=Gemin., Rrenmer.

# O. Die Königlichen Präparandenanstalten.

e. Regierungsbezirf Aachen. 119. Cornelimünster, fathol. Seminar, Direktor: 3. 3. unbesett,

begl. . ..

Loefer, Rreis-Schnlinfpettor, auftragen.

## (35 Praparandenangalien.) I. Proving Offbrengen.

11. Bittlich, fathol, Geminar,

120 Linnich.

Regierungsbegirt Ronigsberg.

1. Friedrichehoff, Borfteher: Rucharsti.

b. Regierungsbezirt Gumbinnen. 2 Lögen, Borsteher: Symanowsti. 3 Billtallen, - Roch.

Dr. Berbeef.

Dr. Schmis.

### II. Brobing Beftpreugen.

Regierungsbegirt Dangia. Borfteber: Cemprid. 4. Breuf. Stargarb.

b. Regierungsbezirt Marienmerber. Borfteber: Runft.

5. Deutsch=Rrone, Fromm. 6. Rebben, 7. Schwes, Sdrant.

#### III. Brobing Brandenburg. Reine.

### IV. Brobing Bommern.

a. Regierungsbegirt Stettin.

Borfteber: Fromter 8. Maffow, Biegte. 9. Plathe,

b. Regierungsbegirt Coslin. Borfteber Schirmer.

10. Rummeleburg, c. Regierungsbegirt Stralfund. Borfteber: Duller.

## V. Brobing Bojen.

Regierungsbegirt Bofen. a.

11. Tribiees,

Borfteber: Beichte. 12. Liffa, Camistn. 13. Meferia.

Beramann. 14. Rogafen, Regierungsbezirt Bromberg. h.

Borfteber: Ufer. 15. Czarnifau. Comibt. 16. Lobiens.

### VI. Brobing Echlefien.

Regierungs begirt Breslau. 17. Lanbed, Borfteber: 3anufd.

Rleiner. 18. Schweidnig, h Regierungebegirf Liegnis.

Borfteber: Unbrid. 19. Schmiebeberg, e. Regierungsbezirt Doveln.

Borfteber: Schleicher. 20. Oppeln, 21. Rofenberg, Leviorid.

Frobel. 22. Ziegenhals, 23. Zulz, Rolbe

### VII. Proving Cachien.

a Regierungsbegirt Magbeburg.

24. Quedlinburg, Borfteher: Rifch.

b. Regierungsbegirt Erfurt.

25. Seiligenstadt, Borfteher: Sillmann. 26. Bandersleben, = Reling.

VIII. Broving Echleswig-Golftein.

27. Apenrade, Borfteher: Rrieger.

28. Barmftebt, = Bofc.

IX. Probing Sannober.

a. Regierungsbegirt Sannover. 29. Diepholg, Borfteber Grelle.

b. Regierungsbegirt Donabrud.

30. Delle, Borfteher: Bollmer.

c. Regierungsbezirf Aurich. 31. Aurich, Borfteber: Soffmeger.

X. Proving Beftfalen.

a. Regierungsbezirf Arnsberg. 32. Lagsphe. Borficher: Gehrig.

XI. Broving Deffeu-Raffan.

a. Regierungsbezirf Caffel. 33. Friplar, Borfteher: Bproth.

b. Regierungsbezirt Biesbaben. 34. Berborn, Borfteber: Sopf.

XII. Rheinprovius.

1892.

a. Regierungsbezirf Cobleng. 35. Simmern, Borfteher: Begrauch.

## P. Die Taubftummen-Anftalten.

I. Proping Ditprengen.

1 Angerburg, Provinzial-Tanbft. Anftalt, Direttor: Wiechmann. 2 Ronigsberg, bogl., "Reimer.

11

gsberg, Anstalt oco viprengage. Central Bereines für Erziehung Direttor: Schön.

Beinid.

3. Ronigsberg, Anftalt bes oftpreugischen

4. Roffel, Brovingial=Taubft. Muftalt,

| H                                                                                     | Broving Beftp                        | renken.                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                      | fteht unter Leitung be ftabt. Schuldeputation.                         |
| 2. Elbing,<br>3. Marienburg, Pro                                                      | dsgl.,<br>vinzial=Tanbjt.Anfta       | dsgl.<br>lt,Direttor: Hollen:                                          |
| 4. Schlochan,                                                                         | bogl.,                               | Dirigent: Eimert.                                                      |
| III. Bro                                                                              | ving Brandenbn                       | rg mit Berlin.                                                         |
| 1. Berlin, Königl.<br>2. Berlin, stabtische<br>3. Guben, Proving<br>4. Briegen a. D., | Taubit. Unitalt,<br>Taubit. Unitalt, | Direttor: Balther.<br>Reftor: Berndt.<br>Direttor: Dilger.             |
| T                                                                                     | V. Proving Bor                       | umern                                                                  |
| 1. Coslin, Propins                                                                    | ial=Tanbit, Anftalt.                 | Borfteher: Elteredorf.<br>Direttor: Erdmann.<br>Lehrern.hansvater: Boj |
|                                                                                       | V. Proving Po                        | ofen.                                                                  |
| <ol> <li>Bromberg, Brov</li> <li>Pojen,</li> <li>Schueidemühl,</li> </ol>             | inzial Tanbit. Anital                | t, Borfteher: Nordman<br>Direttor: Radomsti.<br>Borfteher: Prüffing.   |
|                                                                                       | VI. Proving Sch                      | Lofion                                                                 |
|                                                                                       |                                      | Direftor: Bergmant                                                     |
| 2. Lieguis, D                                                                         |                                      | * Mras.                                                                |
| 3. Ratibor, d                                                                         | sgl.,                                | s Schwarz                                                              |
|                                                                                       | VII. Proving Go                      |                                                                        |
|                                                                                       |                                      | Direttor: Bruiner.                                                     |
| 2. Salberitabt.                                                                       | boal                                 | s Reil                                                                 |

VIII. Broving Schlesmig-Solftein.

Griter

1. Chlesmig, Provingial-Tanbft. Anftalt, Direftor: Gugel

beal.,

deal.,

beal.,

3. Salle a. G.,

5. Weißenfele,

4. Diterburg,

Robrid.

Rühne.

Behrer Boie

auftrage

|    |                | IX.      | Proving     | Dann     | over.       |                |  |
|----|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------------|--|
| 1. | Emben.         | Taubit.  | Unftalt,    |          | Direttor:   | Danger.        |  |
| 2  | Bilbesheim,    |          |             | . Huft., | =           | von Staben.    |  |
|    | Donabrud.      |          | αl.,        |          | =           | Beller.        |  |
| 4. | Stabe,         |          | gl.,        |          | 5           | Schrober.      |  |
|    |                | X.       | Proving     | Wejtj    | aleu.       |                |  |
| 1. | Büren, fatho   | l. Brop  | insial=Tar  | bît.     |             |                |  |
|    | Unital         |          |             |          | Boriteher   | Derigs.        |  |
| 2. | Langenborit,   |          | beal.,      |          | =           | Bruß.          |  |
|    | Betershagen,   | evauae   |             | ial=Ta1  | ubît.       | - 12           |  |
|    | Unital         |          |             |          | =           | Winter.        |  |
| 4. | Soeft,         | Ď.       | igl.        |          | =           | Beinrich.      |  |
|    |                | XI. P    | roving H    | effen=   | Raffan.     |                |  |
| 1  | Camberg, Br    | oviusia  | Tanbit.     | Unitalt. |             | Dirigent:      |  |
|    | 3, 1           |          |             |          |             | Behrheim.      |  |
| 2. | Frantjurt a. 9 | R., Taul | ft. Erziehn | ngs-9h   | ıftalt, Bor |                |  |
|    |                |          |             |          |             | lehrer Batter. |  |
| 3  | Sombero, for   | mmmal    | itanh Tau   | hit. 9In | italt Inin  | eftor Regler   |  |

| 3. | homberg, tommunalftand. Taubit. Unftal      | lt, Inji | pettor: Regler. |
|----|---------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | XII. Rheinprovin                            | 3.       |                 |
| 1. | Machen, fimultane Bereins- Taubft. Muft., A | Direttor | :: Linnary.     |
| 2. | Bruhl, fathol. Provingial=Taubit. Muft.,    | =        | Nieth.          |
| 3. | Elberfeld, evang. Proving. Taubit. Anit.,   | =        | Samallij d.     |
| ŧ. | Gifen, fimultane Broving. Taubit. Anft.,    | =        | <b>D</b> ள் 6.  |
| j. | Rempen, fathol. Proving. Tanbit. Unit.,     | =        | Rirfel.         |
| 3. | Coln, fimultane Bereins-Taubft. Anft.,      | =        | Beigmeiler.     |
|    | Reuwied, evang. Proving Taubit Auft.,       | =        | Barth.          |
| 1  | Trier, tathol. Provingial-Taubit. Auft.,    | =        | Cuppers.        |

123456

### Q. Die Blinden-Huftalten.

(15 Blinden-Muftalten.)

I. Proving Dftpreußen.

1. Königsberg, Anftalt bes preußischen Provinzials Bereines fur Blinden-Unterricht, Dire Direttor: Brand= ftater.

II. Proving Beftpreußen.

1. Ronigsthal, Bilbelm-Anguita-Brovingial-(bei Dangig.) Blinden=Unftalt, Direftor: Rruger. 11\*

III. Broving Brandenburg mit Berlin.

1. Berlin, städtische Blinden-Schule, Rettor: Rull.
2. Steglip, Königliche Blinden-Anstalt, Direttor: Bulfi.

(bei Berlin.)

IV. Proping Pommern.

1. Reu-Torney, Brovingial-Blinden-Auftalten, (bei Stettin.) (a. für Anaben, b. Biftoria-

(de Stettin.) (a. jur under, d. Stilbrids Stiftnug für Mabchen.) Direktor: Neumann. V. Provinz Bosen.

1. Bromberg, Brovingial-Blinden-Anftalt, Infpettor: Bittig.

VI. Proving Schlefien. 1. Breslau. Schlefische Blinden-Unterrichts-Anft.,

1. Breslau, Schlefifche Blinden-Unterrichts-Unft., Dirigent: Schottte, Dberlefter.

VII. Proving Cachfen.

1. Barby, Brovingial-Blinden-Anftalt, Direttor: Coon.
VIII. Broving Chleswig-holftein.
1. Riel, provingialfianbilche Blinden-Anftalt, Direttor: Ferchen.

. Riel, provinzialijandinge Blinden-Anhall, A

1. Sannover, Brovingial-Blinden-Anftalt, Direttor: Megler.

X. Proving Beftfalen. 1. Baberborn, Bliuben-Anstalt für Roalinge

fatholifder Konfession, Borfteherin: Comefter Silbegarbe Som ermann.

2. Soeit, Blinden-Anftalt für Zöglinge evangelifcher Konfession, Botsteher: Lesche.
XI. Proving heffen-Rassan.

1. Frantfurt a. M., Blinden-Auftalt, Borfteber: Schild, Infpettor. 2. Biesbaden, bsgl., = Balbus.

XII. Rheinprovius.

1. Duren, Proving. Blinden-Anftalt, Direftor: Deder.

## R Die öffentlichen höheren Mädchenschulen.\*)

### I. Brobing Oftpreufgen.

Regierungsbegirt Ronigsberg.

1. Alleustein, ftabt. hoh. Dabdeufd., Dirigent: Schwenzfeier. 2. Bartenftein, begl., Reftor: Beinrich.

2. Bartenftein, begl., Rettor: Beinrid. 3. Ronigeberg, begl., Direttor: Beinrich.

4 Memel, bogl., # Salling. 5. Diterobe, begl., Reftor: Lauer.

6. Pillau, bögl., = Rost. 7. Rastenburg, dögl., = Bengty.

8. Behlau, begl., = Ruorr.

b. Regierungsbezirt Gumbinnen.

1. Gumbinneu, stadt. hoh. Madchensch., Reftor: Dr. Rademacher. 2. Insterburg, bigl., Direttor: Goerth.

3. Tilsit, begl., # Willms.

Außerbem bestehen noch folgende über bas Biel ber Boltsihnle hinausgehende öffentliche Madchenschulen:

1. Infterburg, ftabt. Madden-Mittelfdule, Direttor: Gverth. 2. Loben, ftabt. gehobene Maddenfdule, 3. 3. unbefest.

2. Ogd., jadi. gegovene Maddenightie, 3. 3. underegi. Reftor: Müller. 4. Tüfit, städt. Mädden:Wittelschule, = Dorn.

zuju, jiuot. Deutodjen-Denterjujure, = 2-01

### II. Proving Weftpreufgen.

a. Regierungsbezirt Dangig.

1. Berent, tathol. Marienftift, Borfteberin: Fraulein 3nuba. 2. Berent, hoh. Maddenfdule, " Gidhols.

3. Carthaus, tommunale hoft. Madchenich., Boritcherin: Frau-

4. Dangig, ftabt. hoh. Maddenich., (Bittoria-Schule). Direttor: Dr. Neumann.

5. Dirichau, stadt. hoh. Maddeusch., Rettor: Dr. Gunther. 6. Elbing, begl., Director: Dr. Witte.

7. Marienburg, hoh. Madchenschule, # Klug. 8. Schoned, hoh. Madchenschulklasse ber Scholichule.

ber Ctabifdule, Borfteherin: Frl. Brandt.
9. Br. Stargard, höh. Maddens ichultlaffe der Stabifdule, 3. 3. unbefest.

<sup>\*)</sup> Es wird wiederholt darauf aufmertjam gemacht, daß durch die Aufnahme einer Schule in das nachstehende Berzeichnis an ihren Rechtsverbaltnuffen nichts geandert wird.

#### b. Regierungsbezirt Marienmerber. 1. Grandeng, ftabt. hoh. Daddenifd., Direftor: Dr. Schneiber. 2. Ronis, Rettor: Marquarbt deal .. 3. Marienwerder. Døal .. Direttor: Diebl. 4. Cdimes. beal.. Landmann. 5. Etrasburg, beat.. Boritcher: Muller. 6. Thorn. bsal.. Direftor: Couls. III. Brobing Brandenburg.

a. Stadt Berlin.

1. Berlin, Königl Clifiabeth Schule, Direttor: Dr. Baholdt, Prof.

2. Berlin, Königl Ungnita Schule, Seminar-Direttor: Supprian.
(S. W. Altimberrenjtrafe i 6—18)

3. Berlin, ftablifche Luijen-Schule, Direftor: Dr. Ritter, Frof. 4. Berlin, ftablifche Sophien-Schule, = Suot. 5. Berlin, ftablifche Sophien-Schule, = Bencate. 6. Berlin, ftablifche Charlotten-Schule, = Golbbed.

7. Berlin, ftadt. Margarethen-Schule, = Cochins, dogl.

b. Regierungsbezirk Potsdam. 1. Brandenburg a. S., stadt. hoh.

Maddenidnie, Rettor: Becter.

2. Charlotteuburg, dogl., " von Mittelftadt.

3. Eberswalde, fladt höß Maddenich. = Bengel. 4. Ludenwalde, dögl., = Rolfis. 5. Perleberg, dögl., = Dr. Müller.

6. Potsbant, degl., Direftor: Schmid. 7. Brenglan, degl., Reftor: Limper. 8. Ren. Ruppin, degl., 2 Richs.

9. Schwedt a. D., dogl., 2 Ammerlahn. 10. Spandan, dogl., 2 Schulz. 11. Briesen a. D., dogl., 2 Stephan.

c. Regierungsbegirf Frantfurt. 1. Forft i. L., jtadt. hob. Maddeufch., Rettor: Umhöfer.

2. Frantfurt a. D., stadt. Augusta-Schule, interim. Direttor: Dr. Hoffbauer. 3. Guben, stadt. hoh. Madcheuich., Rettor: Dupré.

5. Solitin, bogl., = Erchlow.
5. Kültin, bogl., = Lenz.
6. Landsberg a. L., bogl., = Zander.

Auferdem bestehen und folgende über das Biel ber Bolfsichnie hinausgehende öffentliche Maddenichulen:

1. Finfterwalde, ftabt. gehob. Maddenfch., Reftor: Dr. Raebel.

| 2. Frantfur   | t a. D., stådt. Biftoria=Schi | ule, Reftor: | Bombe.    |
|---------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| 3 Triebeber   | rg N. M., ftådt. gehob. Måde  | henfch., =   | Jöfraut.  |
| 4. Gürftenn   | albe, ftabt. Madden=Mitte     | ljd)., =     | Зοф.      |
| 5. Rottbus.   | bsgl.,                        | =            | Schmibt.  |
| 6. Kroffen e  | 1. D., ftadt. gehob. Maddie   | njá)., =     | Runfel.   |
| 7. Lubben,    | bagl.,                        | =            | Propojd.  |
|               | 18, ftabt. Madden=Mittelfe    |              | unbefest. |
| 9. Soldin,    | bšgl.,                        | Reftor:      | Biegel.   |
| 10. Soran,    | bsgl.,                        | =            | Bangrin.  |
| 11. Bielengia | , bsal.,                      | =            | Rösler.   |

### IV. Grobing Bommern. a. Regierungsbegirf Stettin.

| 1   | 1. Antlam,           | Rettor: Spieder.    |
|-----|----------------------|---------------------|
| - 5 | 2. Demmin,           | . Guttfe.           |
| 277 | 3. Gollnow,          | = Rebing.           |
| 4   | 4. Poris,            | = Beufel.           |
| 5   | . Stargard i. Bomm., | . Centurier.        |
| 0   | 6. Stettin,          | Direftor: Dr. Saupt |
| 7   | 7. Ewinemunde,       | Reftor: = Faber.    |
| 4   | Treptow a. Reaa.     | = Firion.           |

### b. Regierungebegirt Cosl in.

9. Bollin i. Bomm.,

| 1. | Belgard a.         | Berj., ftabt. hob. Dabdhe  | nich., Rettor: Roft, gu=                          |
|----|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 2. | Rolberg,<br>Stolp. | gleich<br>dögl.,<br>döal., | Rett. d. ftabt. Burgerich.<br>Rettor: Dr. Eggert. |
|    | 0.0147             | erge,                      | - 049                                             |

Claufius.

### c. Regierungsbegirf Stralfund.

1 Greifewald, ftabt. hoh. Mabdjeuid., (Raiferin-Auguste-Biftoria-Ednile), Direttor: Gabel.

Mugerdem befteht gu Bolgaft unter ber Leitung bes Reftore Mengel me über bas Biel ber Bolfsichule hinausgebende öffentliche gebobene Madden Dberichnle.

### V. Probing Bojen.

|    | а            | . Regiernngsbe  | zirf Pofen.             |
|----|--------------|-----------------|-------------------------|
| 1. | Gras, ftabt. | hoh. Maddenid., | Borfteberin: Grl. Bohl. |
| 2. | Rempen,      | begl.,          | Reftor: Lohrfe.         |
|    | Arotoidin,   | begl.,          | . Dr. Balte.            |
| 1  | MD at amide  | 64.1            | 00 : A                  |

Mejeris, dšal., Richter. Borfteberin: Grl. Benbe. Bleichen. dšal.,

6. Bofen, Königl. Luifenschule, verbunden mit dem Lehreriunen, Seminar-Direttor: Balbamus, Seminar-Direttor.
7. Breichen, liddt. höß, Madhoulch, Rettor: Dr. Aleiu.
b. Negierungsbezirl Bromberg.
1. Bromberg, siddt. höß, Addhoulch, Direttor: Rehlipp.
2. Schneidenmuß, dogl., Kalierius
Anguste-Silvoria-Soulch,
Angerdem bestehen noch folgende über das Ziel der Boltstufen fellen noch folgende über das Ziel der Boltstufen fellen noch folgende über das Ziel der Boltstufen fellen fellen noch folgende über das

ichule hinausgehende öffentliche Madchenichulen:

1. Bromberg, stadt. Madden-Wittelschule, Rettor: Bilste. 2. Kolmar, stadt. Maddenich., Borsteherin: Frl. Benbler. 3. Moailno. dsal.. Bona.

4. Ratel, degl., Rettor: Erippenfee.

### I. Brobing Echlefien.

a. Regierungsbezirf Breslau. 1. Breslau, Biftoria-Schule, Reftor: Dr. Saure. 2. Breslau, Augusta-Schule, Direttor: Bohnemann.

2. Brestan, Augusta:Schule, Vicetor: Vohrema 3. Schweiduig, städt. höh. Mädchensch., Rettor: Engmann. 4. Baldenburg i. Schles, dögl. - Schrage.

Außerdem bestehen noch folgende über bas Biel ber Bolleichnle hinausgehende öffentliche Madchenichnlen: 1. Breslau, tabt. evgl. Madchen-Mittelich. I., Rettor: Lipfins.

1. Breslau, fiabt. engl. Maddeu-Mittelich. I., Rettor: Lipfins. 2. Breslau, fiabt. engl. Maddeu-Mittelich. II. Betol. 3. Breslau, fiabt. fathol. Madden-Mittelich. Sellmann.

## b. Regierungs bezirt Liegnis.

1. Bunglan, ftadt. hob. Madcheufch., Reftor: Konig. 2. Glogau, begl., Direftor: Dr. Lunbehn

2. Görlig, begl., = 2 fint. 4. hirjdberg, dogl., Rettor: = Baldner

5. Caubau, degl., = Breuß. 6. Lieguiß, degl., = Howe.

## c. Regierungsbegirt Oppeln.

1. Kattowis, ftadt. hoh. Maddeuid., Rettor: Breuer. 2. Oppelu, begl., Direttor: Schumann

2. Oppeln, begl., Direttor: Schumann 3. Brostan, fommunale hoh Maddenid., Borfteberin: Fraulei:

### VII. Brobing Cachien.

### a. Regierungsbezirf Magdeburg. Jeben, itädt, höh, Mäddenich, Reftor: Rebri

1. Afchersleben, ftadt. hoh. Maddenich., Rettor: Rehrn. 2. Burg, ftadt. Luijen: Schule, = Subner.

Balm

4. Barbelegen,

idule hinausgehende Schulen:

Borfteber: Frande.

```
Reftor: Dr. van ber
5. Salberftabt,
                         bāgl.,
                                                    Briele.
6. Dagbeburg, ftabt. Luifen=Schule,
                                                   Reriten.
7. Magdeburg, ftabt. Augufta-Schule,
                                          5
                                              Sager.
8. Magdeburg=Reuftabt, ftadt. hob.
       Maddenich.,
                                               Rauendorf.
9. Dichersleben, ftabt. geh. Dabdenich.,
                                          5
                                              Breug.
10. Quedlinburg, ftadt. bob. Dabdenich.,
                                              Müller.
                                             Schulle.
11. Salzwebel,
                        bŝal..
12. Schonebed,
                        bagl.,
                                              Brunia.
                                          e
13. Geehaufen i. 91.,
                        begl.,
                                          .
                                              Schnabel.
14. Staffurt.
                        dagl.,
                                              Dr. Clobius.
15. Stendal.
                                              Schwarzen:
                        døgl.,
                                                     bera.
16. Bernigerobe.
                        bēal...
                                              Schurig, gu=
                               aleich Reftor ber Mittelicule.
   Auferdem besteht zu
1. Bernigerobe eine ftabtifche Dabden-Mittelichule,
         Schurig, jugleich Reftor ber hoheren Dabdeufchnle.
           b. Regierungsbegirt Merfeburg.
1. Delibid, bob. Dabdenichule,
                                      Reltor: Baafd.
                              Seminar-Direftor: Moldebn.
2. Proukia, (Benfionat).
3. Gilenburg, boh. Dabdenichule,
                                       Reftor: Bismart.
 4. Gieleben.
                    bagi.,
                                              Chelina.
5. Salle a. S., hohere Dabdenichule
       in ben Frandefden Stiftungen, Infpettor: Dammann.
6. Salle a. G., ftabtifche bobere
       Maddenicule.
                                 Direttor: Dr. Biebermanu.
 7. Merfeburg, boh. Dabdenidinle,
                                      Reftor: Blod.
 8. Naumburg a. C.,
                        beal..
                                             Dr. Rentner.
 9. Torgau,
                                             = Gotticalt.
                        deal..
10. Beigenfele.
                        baal.,
                                             Stomefand.
11. Beig,
                                             Rrebs.
                        dāgl.,
    Mugerbem beftehen noch folgende über bas Biel ber Bolfs-
```

Regierungsbegirt Erfnrt. 1. Erfurt, itadt. bob. Dabdeufd., Reftor: Robne. 2. Langenfalza, degl., Borfteber: Schafer, Archibiafonne.

1. Bitterfeld, gehobene Dabdenichule, Reftor: Dr. Fride. 2 Relbra, ftabtifche gehobene Anaben= und Dabdenichule.

Augerdem bestehen noch folgende über bas Biel ber Bolfs:

Rettor: Dr. Brindmann.

= Reinich.

3. Dublbaufen i. Thur ..

idule binausachenbe Mittelidulen:

4. Nordhaufen.

|                                                          | ie hinausgehende Wittelfchulen:<br>Erfurt, städt. Wittelfchule für Mäd | dien Wottor: Garnisie  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                          | Muhlhaufen i. Thur., degl.,                                            |                        |
| 3.                                                       | Nordhaufen, ftadt. Mittelicule für &                                   | tnaben                 |
|                                                          | und Mäddjen,                                                           | Reftor: Runge.         |
| VIII. Brobin; Schleswig-Solftein.                        |                                                                        |                        |
|                                                          | Altona, ftabt. bob. Maddenich.,                                        | Direftor: Dr. Schafer. |
| 2.                                                       | Altona, ftadt. Madden=Mittelich.                                       |                        |
|                                                          | (Stadttheil Ottenfen),                                                 | Rettor: Sollmann.      |
|                                                          | Fleusburg, flabt. hoh. Maddeufch., Riel, begl.,                        | , Blümer.              |
| 4.                                                       |                                                                        |                        |
| Außerdem bestehen noch folgende über das Biel ber Bolts: |                                                                        |                        |
| fchule hinausgehende öffentliche Madchenschulen:         |                                                                        |                        |
| 1.                                                       | Altona, Madden-Mittelfchule,                                           | Reftor: Duder.         |
|                                                          | Apenrade, gehobene Maddenichnle,                                       |                        |
| 3                                                        | Segeberg, bogl.,                                                       | Borfteber: Lehrer      |
|                                                          |                                                                        | Clairmont.             |
|                                                          | Tondern, Mittelichultlaffen für Dab                                    |                        |
| 5.                                                       | Sadereleben, Madden-Mittelidule,                                       |                        |
|                                                          | (Augufte=Bittoria=Schu                                                 |                        |
|                                                          | Riel, Madden-Mittelfdynle,                                             | = Holthener.           |
|                                                          | Bandsbeck, dogl.,                                                      | = Goeder.              |
| 8.                                                       | Rendsburg, dogl.,                                                      | = Dr. Höppe.           |
| IX. Brobing Sannober.                                    |                                                                        |                        |
| a. Regierungsbegirt Sannover.                            |                                                                        |                        |
| 1.                                                       | Sameln, ftabt. hoh. Maddenid., 2                                       | Direftor: Dr. Brandes. |
| 2.                                                       | Sannover, beal. I.,                                                    | = = Moner.             |
| 3.                                                       | Sannover, degl. II.,                                                   | = = Lohmann            |
|                                                          |                                                                        |                        |

ichule, Borfieher: Lubrs, Superint und Areis-Schnling b. Regierungsbezirt Dilbesheim. 1. Dubernabt, hoh, Maddenich, Borticherin: Frant. Bob c.

fcule hinausgehende öffentliche Dabchenichnten: 1. hannover, Stadttöchterschule I., Direttor: Dr. Tieg.

4. Nienburg, ftabt. gehobene Tochter-

begl. II.,

begl. III.,

Sanuover,

3. Sannover,

Augerdem bestehen noch folgende über bas Biel ber Bolt:

5

· itei

= Deinrich

= Witte.

2. Einbed, fiadt. hôh. Mābdjenfd., Nettor: Ohlhoff. 3. Götingan, dagt., Bortleher: Dr. Morgenitern. 4. Geslar, dagt., "Morgenitern. 5. hilbedjenin, dagt., "Treftor: "Hilbert. 6. Klaustifal, dagt., Bortleher: Haftor Mercker.

6. Klausthal, degl., Boriteher: Kaltor Mercfer. 7. Ründen, hoh. Mäddenich., = Dr. Bahrdt, Proj.

c. Regierungsbegirt Luneburg. 1. Celle, ftabt. hob. Dabchenich., Direttor: Boide.

2. Sarburg, begl., Dirigent: Dr. Knopff. 3. Lineburg, begl., Direttor: Karnstadt. 4. Uelzen, degl., Rettor: Schwentser.

d. Regierungebegirt Stade.

1. Burtehube, stadt. hoh. Maddensch., Retror: Pastor Rost (im Rebenante). 2. Otterudors, dogl., Borstecher: Oberlehrer Sagebiet (im Rebenante).

3. Stade, begl., Direttor: Dr. Jechlin

Stade eine ftabt. Dabden-Mittelich., Direttor: Dr. Bechlin.
e. Regierungsbezirt Danabrud.

1. Donabrud, ftabt. hoh. Madehenich., Direttor: Dr. Denermann. 2 Cuatenbrud, begl., Borfteberin: Frant. Sider-

e m..........

f. Regierung bbezirt Aurich. 1. Aurich, hob. Maddenich., Borfteherin: Fran Gordian.

2. Emben, fiadt hoh. Naddenid., Direttor: Zwipere.
3. Leer. beat. Rettor: Seeborf.

4 Rorden, degl.,

Direttor: Maller.

## X. Proving Beftfalen.

a. Regierungsbezirk Münfter. Reine.

b. Regierungebegirt Minben.

l Bielefeld, städt. evang. hoh. Maddeuid., Direktor: Dr. Gerth. 2. Gutersloh, bogl., Rektor: Hart, zugleich Nektor ber evang. Boltofchule.

3 Beriord, bigl., Direttor: Dr. Gechaufen. 4 Minden, bigl., 3. 3. unbefest.

Baberborn, evang. hoh. Maddeuid., Borfteherin: Frl. Bertelsmanu. 1. Dortmund,
2. Hofter: Dr. Knörich,
2. Hogen,
3. Samm,
4. Horder: Dr. Eddelbuttel.
4. Horder: Dr. Eddelbuttel.
5. Jieriofia,
6. Lidbenicheid,
6. Lidbenicheid,
7. Schweit,
8. Schweit,
8.

ber Bollsichul 8. Siegen, = Bars. 9. Soeft, = Junter. 10. Bitten, = Dr. Zöllner.

# XI. Brobing Beffen=Raffan.

a. Regierungsbezirk Caffel. 1. Caffel, ftabt. hob. Mabchenich., Direttor: Dr. Krummache

2. Sanan, begt., = Junghenn.
3. Marburg, begt., Dirigent: Bernhard, Pfarre.
Mußerbem bestehen noch solgende über bas Ziel ber Bolls

ichnle hinausgehende öffentliche Maddenfchulen:

1. Caffel, ftabt. Madden-Wittelfchule, Rettor: Amelung t.
2. Chowcoe, beal., "Schaafe.

2. Cichwege, begl., = Schaafe. 3. Sanau, begl., Dirigent: Junghenn, Schulbiretto

b. Regierung bezirt Biesbaben. 1. Bicbrich, stadt. hob. Maddeusch, Borteber: Piarrer Rege 2. Bodeuseim, bogl., Borteber: Röpper. 3. Ems., begl., Bortecperin: Frl. Debui

4. Frantfurt a. M., Etifabethen: Schule, ftabtifche, Direttor: Dr. Rehorn.
5. Frantfurt a. M., Englifche Franteinfchule, hohere Maddenfchi

Frantfurt a. M., Euglische Franteinschule, höhere Madchenscher latholischen Gemeinde, Rettor: Dr. Scherer.
 Frantfurt a M., höhere Madchens

fouleb. israelitifden Gemeinde, Direttor: Dr. Barmalb

Frantjurt a. M., höhere Maddenichule b. israelitischen Regionsgesellichaft, Direttor: Dr. hirich.
 Frantsurt a. M., Bethmanns Coule, Reftor: Coaser.

8. Frantjurt a. M., Bethinaun: Schule, Mefter: Schäzer. 9. Frantjurt a. M., Humboldt: Schule, Direttor: Dr. Beidt. 10. Ebertahniein, jiadt. höh. Mädchenich, Borfteheriu: Frantei

10. Loeriaginiem, fraot. hog. Madgenigt., Sorfiegerm: France Ritterfe 11. Biesbaden, bigl., Direftor: Belbert.

### XII. Rheinproving.

a. Regierungsbegirt Cobleng.

1. Boppard, ftabt. simultaue hohere Mabdeufdule, Rettor: Sadftebt.

2. Coblenz, höhere Maddenidule ber evangelijden Bfarrgemeinde mit Lebrerinnen-Bilbungsanftalt.

Lehrerinnen-Bildungsanstalt,
S. Kirn, städt. höß. Mäddenschule,
Renwied,
Dögl.,
Director: Rohl.
S. Beklar,
Director: Lürken.

b. Regierungsbegirt Duffelborf.

1. Barmen, ftadt. evangel. hoh. Maddeulch, au Mittel-Barmen. Direttor:

deusch, zu Mittel-Barmen,
L Barmen, degl. zu Ober-Barmen,
Barmen, degl. zu Unter-Barmen,
L Barbed tath bas Mehdensch

4. Borbect, tath. hoh. Mabchenich., Borfteherin: Fraulein Bollhoff. 5. Creich, fiabt. paritat. hoh. Mabchenich., Direttor: Dr. Buchuer. 6. Duten, begl., Borfteherin: Fraulein Stangier.

Diffelborf, Lufenichule, stadt, parität. höh. Maddenich., Direttor: Dr. Uelluer. Duffelborf, Kriedrichsichule, deal., Perielbe.

Luffeldorf, Friedrichsichule, dsgl., = Derfelbe. Drisburg, fiadt. parität. höh. Mads cheuich., = Dr. Joachim.

10 Elberfeld, jiādt. evangel. höh. Mād: denīdi., : Schornstein. 11. Emmerich. evanael. höh. Mādchenīch.

ber Kirchengemeinde, Rettor: Bielhaber, Pfatrer. Effen, städt. parität. höh. Mäddenschich., Direttor: Dr. Kluge. Gelbern, tädt. fathol. höh. Mäddensch., Borsteherin: Francein

U. Bladbach, städt. parität. höh. Rådgensch. Borsteher: Löhbach. B. Lenner, städt. evangel. höh. Mäd:

denich., Borfteherin: Fraulein Groos. Rulheim a. d. Ruhr, städt. parität. höh. Mädchenich., Reltor: Finsterbu

hoh. Raddenich., Remideid, ftabt. evangel. hoh. Raddenich., Faffenbach.

Rheydt, tiadt. paritat. hoh. Maddeufd., = Maustopf. Solingen, bogl., : Dorr.

20. Uerdingen,ftabt.paritat.hoh.Maddenich.,Borfteberin: Fraule Lauterbac

Reftor: Robenbujo 21. Befel, beal., Mugerbem befteben noch folgende nber bas Biel ber Bolt ichnle hinausgehende öffentliche Daddenichulen:

1. Crefeld, ftabt, paritat. Mittel-Maddeuid., Rettor: Scheper 2. Duffelbori, døgl., Rettor: Sagenbuc

Drager. 3. Elberfeld, døgl., 4. Dberhaufen, dågl., Gößer.

Regierungsbegirt Coln.

1. Colu, ftabt, hob. Dabdenich., Direttor: Dr. Erteleng 2. Mulheim a. Rh., deal., Dirigent: = Ereman

dogl., Borfteberin: Fraul. Dabi 3. Siegburg, Außerbem befteht gu

1. Coln eine über bas Biel ber Boltsichule hinausgehende ftadt. fath.

Mittel=Mabdenichule. Rettor: Dr. Sonman d. Regierungsbegirt Trier.

1. Trier, Rouigl, hohere Dabdeufdule, Seminar Direttor

Regierungebegirt Machen. 1. Nachen, ftabtifche hobere Maddenichnle an St. Leonard, Bo

fteberin: Fraulein Dedenbad 2. Duren, ftabtifche paritatifche hobere Dabdeufchule, Retto

Donebad

3. Malmedn, ftabtifche hobere Dabdeufdule, Borfteberin: Frei lein Anbre

4. Stolberg, beal., Rettor: Dr. Benders.

Angerbem bestehen noch folgende über bas Biel ber Bolfe ichnle hinausgehende öffentliche Dabdenichulen:

1. Nachen, ftabtifche Madden-Mittelich., Borfteberin: Fraule Baulu-

2. Machen, béal. Boriteberin: Graulein Beri maun, Erite Lebrerin, auftragen

XIII. Sobengollerniche Lande.

Steine.

Rrenme

s. Seminare und Termine für Phhaltung des fedswödjentlichen Seminarkurfus feitens der Kandidaten des edangelischen Predigtamtes im Labre 1892.

Evangel. Schnl= khrer=Seminar zu

Tag des Beginnes der Rurfe.

1. Probing Oftprenigen.

Angerburg 15. Oftober = = = = 15. Oftober. Raralene 15. Mai = = = = 15. Mai. Ragnit 15. Januar = = = = 15. Januar.

II. Provinz Beitpreußen.

Marienburg 1. November od. 1. Montag nach d. 1. November. Er. Friedland Montag nach Quasimodogeniti.

20ban 8. Januar und 15. August.

III. Brobing Brandenburg. Berlin Montag in Der eriten Woche nach Renjahr.

Königsberg A. M. Montag vor dem 15. Februar. Reuzelle Montag nach Quasimodogeniti. Tranienburg Montag nach Quasimodogeniti.

Einineidung Agustinodogeniti. Aprik Wontag vor dem 20. Mai. Copenid Zweiter Montag im Anguit. Ani-Ruppin Acht Tage nach Beginn des zweiten Quartales

(Luguit) im Schuljahre. Alböbern 15. Oktober.

Troffen Dritter Montag im Oftober. Friedeberg N. M. Erster Montag im Rovember.

IV. Proving Bommern. Lammin i. Bont. Oftern.

Bolig Anfang November. Byrig Witte Mai. Butow Anfang Januar. Tramburg Witte Angujt.

Coslin Montag nach Estomihi. Franzburg Anfang Rovember. Evangel. Schul:

Tag des Beginnes der Aurfe.

V. Brobing Bofen.

Kojchmin Rawitjch 25. April.

(paritatifch) 17. Oftober. Bromberg 11. Januar.

VI. Brobing Echlefien.

Münsterberg

a. 11. Januar. b. 15. Angust.

Del8 31. Eteinau a.

31. Oftober. a. 25. April.

b. 7. November. Bunglau a. 11. Januar.

b. 25. April. Liegnib 1. Februar. Reichenbach D.C. 15. August.

Sagan 17. Oftober. Rreuzburg a. 25. April.

b. 24. Oftober. VII. Brobing Cachien.

Barby 1. August. Salberstadt 25. April. Diterburg 4. Januar.

Delihich 17. Ottober. Gisleben 4. Januar. Etsterwerda 25. April. Beißenfels 8. August.

Grint

25. April.

VIII. Brobing Echleswig-Solftein.

Edernförde Montag nach Trinitatis. Tondern Montag nach dem 29. Eftober. Segeberg Wontag nach Trinitatis.

Ucterfen Montag nach dem 15. Januar. 3. N. Begen Naummangels fann bei dem Königlichen Schi lehrer-Seminare zu Sadersleben ein solcher Kursus nicht abe

halten werben.
IX. Brobing Sannober.

Sannover Erster Montag im Rovember. Bunftorf Montag nach bem 1. Sonntagenach Epiphanis

wangel. Schulhrer=Seminar gu

Tag bes Beginnes ber Rurfe.

lield uneburg leberteja Etabe lerben. enabrud

hirid

Reuwied

Rhendt Imeiler

Rettmann Mors

Erfter Montag im November. Montag nach Dftern. 3meiter Montag im Ottober. Montag nach bem 1. Sonntage nach Epiphanias.

3meiter Montag im Oftober. Montag nach bem 1. Sountage nach Epiphanias. Erfter Montag im November.

X. Probing Beftfalen. Mhenbach a. Zweiter Montag im Januar.

b. Montag nach bem Bfingftfefte. a. Montag nach bem 15. Juni. Betershagen b. Erfter Montag im November. Soeit

a. Moutag nach Trinitatis. b. Erfter Moutag im November.

XI. Brobing Beffen:Raffau. Montag nach bem 1. August.

combera bluchtern 15. Januar. Lillenburg 15. Januar. =

XII. Rheinprobing.

Montag nach Jubilate. Montag nach bem 1. Juli. Montag nach Cantate. Erfter Montag im November. Ameiter Montag nach Michaelis.

## . Termine für die mundlichen Prufungen an ben Schullehrer- und Tehrerinnen-Seminaren im Jahre 1892.

Rr. Seminar.

Tag bes Beginnes ber munblichen ameiten Aufnahme-Entlaffungs-Bolfeichullehrer-Prüfung. Brüfung. Brüfung.

Brobing Oftpreufgen. 1. Brauneberg, tath. 28. Darg. 17. Darg.

23. Nopbr. 2 Br. Enlau, evang. 19. Septbr. 15. Septbr. 18. Mai. 3mi.

3. Ertelsburg, evang. 23. Septbr. 8. Septbr. 1892.

Jag des Beginnes ber mundlichen

| Nr.   | Seminar.                                    | 211   | Eag des<br>1fnahme-<br>krüfnug. | (E1  | uines der<br>itlaffungs-<br>krüfung. | Boll     | idlichen<br>weiten<br>sichullehre<br>rüfung. |
|-------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 5.    | Diterode, evang.<br>Baldan, evang.          | 8,    | April.                          | 31.  | Mārz.<br>Mārz.                       | 2.<br>9. | Novbr.<br>Novbr.                             |
| - 6.  | Angerburg, evang.                           |       | Septbr.<br>Marg.                |      | Muguft.<br>März.                     |          | Mai.<br>Oftober.                             |
| .5.9. | Raralene, evang.<br>Ragnit, evang.          |       |                                 |      | Marz.                                |          | Novbr.                                       |
| 0.    |                                             |       |                                 |      | .,                                   | 30.      | stoot.                                       |
|       |                                             |       | ving 2Be<br>Mai.                |      | Mai.                                 | 19       | Ditober                                      |
|       | Berent, fath.<br>Marienburg, evang.         |       |                                 |      | Mars.                                |          | Septbr.                                      |
|       | Br. Friedland,                              | 24.   | Ocor.                           | 10.  | zauty.                               | 10.      | Cipioi.                                      |
|       | evang.                                      | 20.   | Auguit'.                        | 16.  | Unguft.                              | 23.      | Buni.                                        |
|       | = am                                        |       | _                               |      |                                      |          |                                              |
|       | Rebenturius                                 |       |                                 |      |                                      |          | _                                            |
|       |                                             |       | April.                          |      |                                      |          | Novbr.                                       |
|       | Loban, cvang.                               |       | Marz.                           |      | Marz.                                |          | Juni.                                        |
| 6.    | Zuchel, fath.                               |       |                                 |      | Septbr.                              |          | Mai.                                         |
|       |                                             | 113 2 | Brandent                        | burg | und Be                               | rlin.    |                                              |
|       | Berlin, Semin. für                          |       | an c                            | _    | 200.5                                | . 20     | ~ -                                          |
|       | Stadtidullehrer, ev.<br>Berlin, Lehrerinnen |       | marz.                           | 4.   | Marz.                                | 29.      | Anguit.                                      |
|       |                                             |       | Mārz.                           | 4    | Uvil.                                |          |                                              |
|       | Copenia, evang.                             |       |                                 |      | Mars.                                | 19       | Mai.                                         |
|       | Ryris, cvang.                               |       | Septbr.                         |      |                                      |          | Ditobe                                       |
|       | Reu-Ruppin, evang                           |       |                                 |      | Mars.                                |          | Suni.                                        |
|       | Drauienburg,                                |       |                                 |      |                                      | 20.      | Z,11111                                      |
|       | evang.                                      |       | Septbr.                         |      | Septbr.                              | 25.      | August.                                      |
|       | Altdöbern, evang.                           |       | Marz.                           |      | Márz.                                | 16.      | Juni.                                        |
|       | Droffen, evang.                             | 31.   | Marz.                           | 28.  | Marz.                                | 23.      | Jani.                                        |
| 9.    | Friedeberg N. M.,                           |       | ~                               |      | ~                                    |          | an .                                         |
| 10    | evang.<br>Königsberg N.M.,                  | 8.    | Septor.                         | Э.   | Septbr.                              | 17.      | Novbr.                                       |
| 10.   | evang.                                      | -20   | Zenthr                          | 98   | Septbr.                              | 97       | Eftobe                                       |
| 11.   | Reuzelle, evana.                            |       | Septbr.                         |      |                                      |          | Juni.                                        |
|       | IV.                                         |       | ovin; F                         |      |                                      |          |                                              |
| 1     |                                             |       | Septbr.                         |      |                                      | 16       | Novbr                                        |
|       | Rammin, evang.<br>Bölig, evang.             |       | Marz.                           |      | Marz.                                |          |                                              |
|       | Puris, evang.                               |       | Septbr.                         |      |                                      | 20       | Juni.<br>Novbr                               |
| 4     | Butow, evang.                               | 26    | Muguft.                         | 93   | Muguit.                              |          | April.                                       |
| 5.    | Dramburg, cvang.                            |       |                                 |      |                                      |          | Juli.                                        |
| ٠.    |                                             |       |                                 |      |                                      |          |                                              |

|                                                            |       |                                | -     |                                     |                                                        |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kr. Zeminar.                                               | 20    | Tag des<br>ujnahmes<br>Prüjung | Œ1    | innes der<br>nlaffungs-<br>Prüfung. | mundlichen<br>zweiten<br>Bolfsichullehrer<br>Bruinng.  |
| 6. Costin, evang.<br>7. Franzburg, evang.                  |       | Septbr.<br>Marg.               |       | August.<br>Marz.                    | 8. Novbr.<br>30. Mai.                                  |
|                                                            | 7. 9  | Broving.                       | Boje  | n.                                  |                                                        |
| 1. Rojdmin, evang.                                         | 25.   | Mārz.                          | 9.    | Jebr.                               | 1 1. Juni.<br>116. Rovbr.                              |
| 2. Paradies, evang.                                        | 22.   | Mārz.                          | 23.   | Febr.                               | 122. Juni.<br>123. Rovbr.                              |
| 3. Bojen, Lehrerinnen:                                     |       |                                |       |                                     |                                                        |
| Seminar.                                                   | 21.   | Upril.                         | 16.   | Mārz.                               | 118. Mai.                                              |
| 4. Rawitīch, paritāt.                                      | 22.   | Mārz.                          | 16.   | Gebr.                               | 26, Oftobr.                                            |
| . Bromberg, evang.                                         | 25.   | Mārz.                          | 1.    | Mārz.                               | 15. Juni.<br>7. Dzmbr.                                 |
| 6. Erin, kath.                                             | 26.   | August.                        | 23.   | August.                             | 4. Mai.<br>19. Oftober.                                |
| VI.                                                        | . \$  | robing 3                       | Echle | jien.                               |                                                        |
| l. Breslan, tath.<br>2. Brieg, evang.<br>3. Habelichwerdt, |       | April.<br>Mārz.                | 12.   | Zannar.                             | 30. Novbr.                                             |
| fath.<br>Rünfterberg,evang                                 |       | August.                        |       | Mai.<br>Febr.                       | 7. Sepibr.                                             |
| . Eils, evang.                                             |       | Zuni.                          |       | Juni.                               | 23. Juni.<br>24. Novbr.                                |
| Eteinan a. C., evang                                       | .30.  | Muquit.                        | 25.   | Muguft.                             | 10. Nopbr.                                             |
| . Bunglan, evang.                                          |       | Muguit.                        | 8.    | Geptbr.                             | 3. Novbr.                                              |
| Liebenthal, fath.                                          |       | Muguft.                        | 21.   | Juni.                               | 10. August.                                            |
| ! Liegnis, evang.<br>! Reichenbach D. L.,                  |       | Juni.                          |       | Juni.                               | 18. August.                                            |
| evang.                                                     |       | Dezmbr.                        |       | Dezmbr.                             | 19. Mai.                                               |
| l. Zagan, evang.                                           | 3.    | Marz.                          |       | Jebr.                               | 17. Novbr.                                             |
| 2. Cher=Glogan, fath.                                      | . 26. | Marz.                          |       | Anguit.                             | <ol> <li>26. Oftober.</li> <li>20. Oftober.</li> </ol> |
| Rreuzburg, evang.<br>Beistreticham, fath.                  | 19    |                                |       | Tebr.                               | 23. Novbr.                                             |
| . Pildiowiß, fath.                                         |       | Marz.                          |       | Marz.                               | 17. Auguit.                                            |
| Brostan, fath.                                             |       | Anguit.                        |       | Zuli.                               | 27. April.                                             |
| . Rojenberg, fath.                                         |       | Juni.                          |       | Mai.                                | 6. April.                                              |
| Biegenhals, fath.                                          | 9.    | Auguft.                        | 14.   | Juni.                               | 12. Oftober.                                           |
| 3. Bilg, fath.                                             | 25.   | April.                         | 19.   | Jamar.                              | 16. Novbr.                                             |
|                                                            |       |                                |       |                                     | 12 *                                                   |

| <b>%</b> r. | Seminar. | Tag des<br>Aufnahme-<br>Brüfung. | Beginnes ber<br>Entlaffungs.<br>Brufung. | mundlichen<br>zweiten<br>Bolfsichullehra<br>Brühng. |
|-------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|             |          |                                  |                                          |                                                     |

# VII. Probing Cachien.

|    | Barby, evang.       |     |         | o. Hebr.    | 30. Wai.    |  |
|----|---------------------|-----|---------|-------------|-------------|--|
| 2. | Salberitabt, evang. | 10. | Marg.   | 4. Marg.    | 20. Mai.    |  |
| 3. | Diterburg, evang.   | 22. | Geptbr. | 16. Septbr. | 14. Novbr.  |  |
| 4. | Delitich, evana.    | 17. | Marz.   | 11. Marg.   | 15. August. |  |
| 5. | Gisleben, evang.    | 25. | Febr.   | 19. Febr.   | 13. Mai.    |  |
| 6. | Elftermerba, evana. | 25. | August. | 19. Muguft. | 7. Oftober  |  |

7. Benthin, evang. 23. Dara.

8. Beifenfels, epang. 31. Darg. 25. März. 20. Juni. 9. Erfurt, epana. 26. August. 28. Dftobr. 10. Seiligenftabt, tath. \*) 5. Septbr. 10. Septbr.

### VIII. Brobing Echleswig-Bolftein.

### 1. Augustenburg, Lehres

rinn. Gemin., evang. 9. Juni. 30. Mai.

2. Edernforbe, evang. 27. April. 28. Marg. 3. habereleben, evang. 5. Oftober. 12. Septbr. 23. April. 1. Ditober. 4. Segeberg, evang. 12. Oftober. 22. Septbr. 8. Oftober.

5. Tonbern, evang. 4. Mai. 9. April. 30. April. 6. Ueterfen, evang. 21. Dezmbr. 14. Dezmbr. 17. Dezmbr. 30. April. 7. Rateburg (ftanbi=

iches Semin.), evang. 9. Mai. 23. Marg.

#### IX. Brobing Sannober. 1. Sannover, evang. 15. Marg. 7. Marg. 23. Mai. 2. Bunftorf, evang. 30. Muguft. 13. Ceptbr.

20. Juni. 23. Juni. 3. Alfeld, evang. 6. Ceptbr. 18. Auguft. 4. Silbesheim, tath. 15. Geptbr. 9. Geptbr. 14. Oftober.

5. Luneburg, evang. 8. Geptbr. 25. Muguft. 16. Juni. 6. Bebertefa, evang. 11. Marg. 3. Marg. 1. Juni.

7. Stabe, evang. 13. Septbr. 6. Septbr. 18. Mai.

7. Mai.

<sup>\*)</sup> An ben Seminaren ju Erfurt und zu Beiligenftabt findet teine Aufnahmeprufung fiatt; fie wird erfest burd bie Abgangsprufung an ben Braparanbenanftalten zu Banbereleben und Beiligenfiabt.

|     |                                  |     | -                    | _     |                        |       |                                         |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------|-------|------------------------|-------|-----------------------------------------|
|     |                                  |     | Tag des              | Beg   | innes der              |       |                                         |
| ζt. | Seminar.                         |     | ufnahme=<br>Brüfung. |       | tlaffungs-<br>Irūfung. | Bolts | meiten<br>sichullehrer-<br>rüfung.      |
| 8.  | Berben, evang.                   | 2.  | Marz.                | 10.   | Marz.                  | 12.   | Mai.                                    |
| 9.  | Donabrud, evang.                 |     | Septbr.              |       |                        |       | April.                                  |
|     | Aurich, evang.                   | 8.  | Marz.                | 24.   | Gebr.                  | 29.   | Juni.                                   |
|     | Donabrud, fath.                  |     |                      |       |                        |       |                                         |
|     | (bifchoff. Semin.).              |     |                      |       | Marz.                  | 18.   | Muguft.                                 |
| ٠   | hannover, israel.                | 5.  | April.               | 28.   | Marz.                  |       |                                         |
|     | X.                               | *   | roving 2             | Beftf | alen.                  |       |                                         |
|     | Münfter, Lehrerinne              |     |                      |       |                        |       |                                         |
|     | Seminar, fath.                   |     | . August.            |       | Juli.                  |       |                                         |
|     | Barendorf, tath.                 |     |                      |       | August.                |       | April.                                  |
| i.  |                                  |     | Marz.                | 7.    | Marz.                  | 3.    | Mai.                                    |
|     | Butersloh, evang.                |     | arendorf.            |       |                        |       |                                         |
|     | Baderborn, Lehre-                | 22. | geot.                |       |                        |       | _                                       |
|     | rinn. Semin., fath.              | 9   | Mar.                 | 4     | Mā sa.                 |       | _                                       |
|     | Betershagen,evang.               |     |                      |       | Feb .                  | 95    | Oftober.                                |
| •   | hildenhad enana                  | 15  | Juli                 |       | Juli.                  |       | Mai.                                    |
|     | Huthen, tath.                    | 12. | Febr.                | 8     | Febr.                  | 5.    | Juli.                                   |
|     | Soeit, evang.                    | 28. | Marg.                |       | Mary.                  | 3.    | Oftober.                                |
|     |                                  |     | ving be              | ffen= | Raffau.                |       |                                         |
|     |                                  |     | Mara.                |       | Mars.                  | 20    | Oftober.                                |
|     | homberg, evang.                  |     |                      |       | Mara.                  |       | Juni.                                   |
|     | Edludtern, evang.                |     |                      |       | Septbr.                |       | Oftober.                                |
|     | Dillenburg, parit.               | 12. | Septbr.              | 1.    | Septbr.                | 12.   | Mai.                                    |
|     | Montabaur, parit.                |     |                      |       | April.                 |       | August.                                 |
|     | Ufingen, parit.                  | 17. | Mars.                |       | Mars.                  | 23.   | Juni.                                   |
|     |                                  |     | Mårz.                | 21.   | Marz.                  | 27.   | Oftober.                                |
|     | XII. Rhei                        | npr | oving ur             | id £  | ohenzolle              | rn.   |                                         |
|     | Boppard, fath.                   | 9.  | Muguft.              | 1.    | Auguft.                | 20.   | Oftober.                                |
|     | Duntermaifeld,                   | -   | 3                    |       | 3                      |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|     | fath.                            |     | Marz.                |       | Marz.                  |       | Juni.                                   |
| i.  | Reuwied, evang.                  | 20. | Juli.                | 21.   | Juli.                  |       | Oftober.                                |
|     | Elten, fath.                     |     | Marg.                |       | Gebr.                  |       | Juni.                                   |
|     | Rempen, fath.                    |     | Anguit.              |       | Muguft.                |       | Oftober.                                |
| j,  | Mettmaun, evang.<br>Rörs, evang. | 17. | Febr.                |       | Febr.                  |       | Juni.                                   |
|     |                                  |     | Juli.                | - 1   | August.                | 7     | Novbr.                                  |

| Nr. | Seminar.            |     | Tag des<br>Aufnahme-<br>Brüfung. |     | Beginnes der<br>Entlaffungs.<br>Brufung. |     |          |  |
|-----|---------------------|-----|----------------------------------|-----|------------------------------------------|-----|----------|--|
|     | Ddeufirden, fath.   |     | Mārz.                            |     | Gebr.                                    |     | Juni.    |  |
|     | Mhendt, evang.      |     | August.                          | 5.  | August.                                  | 3.  | Novbr.   |  |
| 10. | Xauten, Lehrerinnen |     |                                  |     |                                          |     |          |  |
|     |                     |     | Marz.                            |     |                                          |     | _        |  |
|     |                     |     | Anguit.                          |     |                                          |     | Oftober. |  |
|     | Siegburg, fath.     |     | April.                           |     |                                          |     | Juni.    |  |
| 13. | Ottweiler, evang.   | 23. | Marz.                            | 24. | Mars.                                    | 23. | Zuui.    |  |
| 14. | Prüm, kath.         | 6.  | April.                           | 16. | Mai.                                     | 19. | Mai.     |  |
| 15. | Saarburg, Lehrerin: | :   |                                  |     |                                          |     |          |  |
|     | uen=Seminar,tath.   | 16. | Marz.                            | 7.  | April.                                   |     | -        |  |
| 16. | Bittlich, fath.     | 9.  | Muguft.                          | 27. | Juli.                                    | 17. | Oftober. |  |
| 17. | Corneliminfter,     |     |                                  |     |                                          |     |          |  |
|     | fath.               | 9.  | Muguit.                          | 4.  | Muguft.                                  | 10. | Dttober. |  |
| 18. | Linuich, kath.      | 16. | Marz.                            | 22. | Gebr.                                    | 21. | Zuni.    |  |
|     |                     |     |                                  |     |                                          |     |          |  |

# U. Termine für die mündlichen Prüfungen an ben Königlichen Praparandenanstalten im Jahre 1892.

|                                                           | Jag bes Beginnes ber mundlid                   |                                                 |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Rr. Praparaubenauftalt.                                   | Aufuahme=<br>Prüfung.                          | Entlaffungs:<br>Prüfung.                        |  |  |
| I. Pro                                                    | bing Oftprenigen.                              |                                                 |  |  |
| 1. Friedrichshoff<br>2. Villtallen<br>3. Löhen            | 23. September.<br>28. März.<br>20. September.  | 9. September.<br>14. Marz.<br>26. August.       |  |  |
| II. Prot                                                  | ing Beftprenfen                                |                                                 |  |  |
| 1. Dt. Croue<br>2. Br. Stargard<br>3. Rehden<br>4. Schweß | 28. April.<br>29. April:<br>5. Mai.<br>6. Mai. | 26. April.<br>11. Márz.<br>7. Márz.<br>9. Márz. |  |  |

| Ar. Fråparandenanftalt | Aufnahme:<br>Prüfung.   | Entlaffungs=./ |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| IV. \$                 | reding Bommern.         |                |
| 1. Manow               | 30. Marz.               | 28. Marz.      |
| 2. Blathe              | 29. September           | 27. September. |
| 3. Rummelsburg         | 23. September.          | 21. September. |
| 1. Tribiees            | 25. Marz.               | 21. März.      |
| v.                     | Proving Bojen.          |                |
| 1. Ezarnifau           | 29. Mars.               | 9. März.       |
| 2. Lobiens             | 29. Marz.               | 9. Marz.       |
| 3. Liffa               | 29. Marz.               | 9. März.       |
| 4. Referiß             | 29. Marz.               | 9. Marz.       |
| . Rogafen              | 20. September.          |                |
| vi.                    | Brobing Echlefien.      | G. 1           |
| 1. Landect             | 9. Anguit.              | 6. Mai.        |
| 2. Edimeidniß          | 29. Mars.               | 3. Marz.       |
| 3. Edmiedeberg         | 22. September.          | 30. Anguit.    |
| Eppeln                 | 9. August.              | 24. Juni       |
| . Rojenberg            | 10. Juni.<br>9. Auguft. | 20. Mai.       |
| 3. Ziegenhals          | 9. August.              | 17, Juni.      |
| . 3útz                 | 25. April.              | 22. Jannar.    |
| . VII.                 | Brobin; Cachien.        |                |
| 1. Quedlinburg         | 7. Marz.                | 5. Marz.       |
| 2. Bandersleben        | 3. September.           | 1. September.  |
| . Beiligenftabt        | 16. September.          |                |
| VIII. Bro              | ping Echleswig=So       | litein.        |
| 1. Apenrade            | 25. April.              | 17. Marz.      |
| 2. Barmitedt           | 29. September.          |                |
|                        |                         |                |
|                        | Brobing Sannober        |                |
| 1. Anrich              | 25. Marz.               | 29. Februar.   |
| 2. Diepholz            | 22. Marz.               | 16. Februar.   |
| 3. Melle               | 14. September.          | 16. August.    |
| X 1                    | robing Beitfalen.       |                |
| 1. Laasphe             | 21. Marz.               | 29, Juni.      |
|                        |                         |                |

|     |                     | Tag bes Beginnes      | der mundlicher           |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nr. | Braparanbenanftalt. | Aufnahme=<br>Brufnug. | Entlaffungs:<br>Brüfung. |

# XI. Brobing Deffen-Raffan.

1. Frihlar 2. Herborn

April.
 Wārz.

17. März. ( 1. April. ( 30. August.

# XII. Rheinprobing und Sobengollern.

1. Simmern 18. Marg. 21. Marg.

# V. Grie und Termine für die Prüfungen der Tehrer an Mitfelschulen sowie der Rektoren im Jahre 1892.

I. Ueberficht nach ben Brovingen.

|                          | Tan her Merin                                    | S M 65 65                                        |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Broving.                 | Lehrer an Mittelichulen.                         | nes der Brüfung für<br>Rettoren.                 | Drt.        |
| Dftpreußen               | 27. April<br>19. Ottober                         | 29. April<br>21. Oftober                         | Ronigsberg. |
| Beftpreußen              | 14. Juni<br>29. November                         | 15. Juni<br>30. November                         | Dangig.     |
| Brandenburg              | 5. Mai<br>16. Juni<br>3. November<br>1. Dezember | 12. Mai<br>31. Mai<br>8. Rovember<br>6. Dezember | Berlin.     |
| Bommern                  | 15. Juni<br>14. Dezember                         | 14. Juni<br>13. Dezember                         | Stettin.    |
| Bosen                    | 27. April<br>9. November                         | 29. April<br>11. November                        | Bofen.      |
| Schlesien                | 30. Mai<br>17. Oftober                           | 3. Juni<br>21. Oftober                           | Breslan.    |
| Sachfeii                 | 28. April<br>10. November                        | 2. Mai<br>14. November                           | Magdeburg.  |
| Schleswig=  <br>Holstein | 22. Februar<br>26. August                        | 26. Februar<br>31. August                        | Fondern.    |

| Proving.          | Tag bes B<br>Lehrer a<br>Mittelschu                 |                   | Prüfung für<br>Lettoren. | Drt.      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Sannover          | 4. Mai<br>26. Oftober                               | 2. §<br>24. §     | Mai<br>Ottober           | Sannover. |
| Beitfalen         | 15. Marg<br>18. Oftober                             | 15. §             | März<br>Oftober          | Münfter.  |
| heffen=Raffa      | u 13. Juni<br>5. Dezemb                             |                   | Dezember                 | Caffel.   |
| Rheinpwein        | 3 23. Mai<br>5. Novem                               | 2. S<br>ber 10. 9 | zuni<br>Lovember         | Coblenz.  |
|                   | II. Chron                                           | ologifche         | Uebersicht               | t.        |
| Ronat.            | Tag bes Be<br>Brufinn<br>Lehrer an<br>Mittelichulen |                   | Drt.                     |           |
| Februar           | 22.                                                 | 26.               | Tonbern.                 |           |
| Mary.             | 15.                                                 | 15.               |                          |           |
| april             | 27.                                                 | 29.               | Ronigsbe                 | ra.       |
|                   | 27.                                                 | 29.               | Bofen.                   | -0.       |
|                   | 28.                                                 |                   | Magbebi                  | ıra.      |
| Mai               | _                                                   | 2.                | Magbebu                  |           |
|                   | 4.                                                  | 2.                | Sannove                  |           |
|                   | 5.                                                  | 12.               | Berlin.                  |           |
|                   | 23.                                                 | _                 | Cobleng.                 |           |
|                   | 30.                                                 | _                 | Breslau.                 |           |
|                   | _                                                   | 31.               | Berlin.                  |           |
| Juni              |                                                     | 2.                | Coblenz.                 |           |
|                   | _                                                   | 3.                | Breslau.                 |           |
|                   | 13.                                                 | _                 | Caffel.                  |           |
|                   | 14.                                                 |                   | Danzig.                  |           |
|                   | 15.                                                 | 14.               | Stettin.                 |           |
|                   | -                                                   | 15.               | Danzig.                  |           |
|                   | 16.                                                 |                   | Berlin.                  |           |
| aa                | 26.                                                 | 16.               | Caffel.                  |           |
| August<br>Ottober | 26.<br>17.                                          | 31.               | Tondern.<br>Breslau.     |           |
| CHOUCE            | 18.                                                 | 18.               | Münfter.                 |           |
|                   | 19.                                                 | 21.               | Ronigsber                |           |
|                   | 13.                                                 | 21.               | Breslau.                 | y.        |
|                   | 26.                                                 | 24.               | Sannover                 |           |
| Rovember          | 3.                                                  | 8.                | Berlin.                  | •         |

| Monat.   | Tag bes Beg<br>Brufung<br>Lehrer an<br>Rittelichulen. | ginnes ber<br>für<br>Reftoren. | Drt.       |  |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--|
| November | 5.                                                    | 10.                            | Cobleng.   |  |
|          | 9.                                                    | 11.                            | Bofen.     |  |
|          | 10.                                                   | 14.                            | Magdeburg. |  |
|          | 29.                                                   | 30.                            | Danzig.    |  |
| Dezember | 1.                                                    | 6.                             | Berlin.    |  |
| 0        | 5.                                                    | 8.                             | Caffel.    |  |
| :        | 14.                                                   | 13.                            | Stettin.   |  |

# W. Orfe und Termine für die Prüfungen der Tehr rinnen, der Sprachlehrerinnen und der Schulvorfich rinnen im Jahre 1892.")

I. Alphabetifche Ueberficht.

| Drt.              | Lag des Beg                  | eprach: | Prüfung fü<br>Schulvor-<br>fteberinnen. | r Art der<br>Lehrerinnen-Brüfung                             |
|-------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nachen            | 28. Mārz                     |         |                                         | Abg. Bruf. a. b. ftabt. Let<br>Bilb. Unft.                   |
| Augusten=<br>burg | 30. Mai                      | -       | -                                       | døgl. a. d. Königl. evan<br>Lehrerinnen=Seminar.             |
| Berent            | 7. Oftbr.                    | _       |                                         | begl. a. b. Marienftift.                                     |
| Berlin            | 28. April 31                 |         |                                         | Kommiff. Bruf.                                               |
| Breslan           | 31. Mår3<br>22. Spibr.       | Ξ       | =                                       | Abg. Bruf. a. b. Priv<br>Lehr. Bilb. Auft. b<br>Dr. Risle.   |
|                   | 7. April<br>15. Sptbr.       |         | _                                       | degl. des Frl. Rnit                                          |
|                   | 4. Juli<br>15. Dabr.         | _       | _                                       | degl. des Frl. Holthauf                                      |
|                   | 20. April 20<br>29. Sptbr.29 |         |                                         | Rommiff. Bruf.                                               |
| Bromberg          |                              | _       | _                                       | Abg. Brüf. a. b. Priv<br>Lehr. Bild. Auft. 1<br>Frl. Dreger. |

<sup>\*)</sup> far die Bezeichnung "Lehrerinnen-Bilbungs-Anftalt" wird bie Abfargi Lehr. Bilb. Anft. angewendet.

| Ē tŁ        | Tag des Begi          | nnes de<br>Sprach-<br>chrainnen. | Prufung fü            | r Art der<br>Lehrerinnen=Brüfung.                                                   |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| umberg      | 30. März<br>7. Sptbr. | _                                | _                     | Kommiji. Brûf.                                                                      |
|             | <u> </u>              | _                                | 31. Marz<br>9. Sptbr. |                                                                                     |
| nel.        | 5. April 4            | . April                          | 4. April              | Abg. Brūf. a. d. ftabtifch.                                                         |
| dc1         | 5. aptil 4            | . aptu                           | 4. apin               | Lehr. Bild. Auft., — 3u=<br>gleich für Auswärtige.                                  |
| blenz       | 1. April 4            | für fath.                        | 4. April              | Abg. Brüf. a. d. evang. Lehr.<br>Bild. Anft., — zugleich für<br>Answärtige.         |
|             | s. Mārz               | -                                | 18. Marz              | Rommiff. Bruf. für tath.<br>Bewerberinnen.                                          |
|             | 21. Sptbr. 29         | .Sptbr                           | .28. Sptbr.           | bsgl.                                                                               |
| ls          | 17. Febr.             | _                                |                       | Abg. Bruf. a. d. ftadtifch. Lehr. Bild. Auft.                                       |
|             | 9. Mai                | -                                | -                     | Abg. Bruf, an dem Rurfus<br>gur Bildung tath. Bolts=<br>ichullehrerinnen.           |
| Min         | 17. Mai               | _                                | 17. Mai               | Rommiff. Bruf.                                                                      |
| pur         | 24. Mars 26           | 3. Márz                          | 29. Mara              | Mbg. Bruf. a. b. frabrifc.                                                          |
|             | 14. Oftbr. 15         | . Oftbr                          | . 18. Oftbr.          | Lehr. Bild. Auft., - zu=<br>gleich für Auswärtige.                                  |
| orig        | Anfang<br>Inti        | -                                | _                     | Abg. Pruf. a. b. Königl.;<br>evangel. Gonvernanten=<br>Initiat.                     |
|             | Anfang<br>Zuli        | . —                              | _                     | Abg. Bruf.a.d.Ronigl.evang.<br>Lehrerungen Seminar.                                 |
| Andorf      | 12. Juli              | -                                | 14. Juli              | Abg. Brüf.a.d. Luifen-Schule, — zugleich für Answärtige, auch für fath. Bewerberin. |
| Char        | 7. 3mi                | _                                | 9. Juni               | Rommiji. Bruf.                                                                      |
| triclo      | 15. Gebr.             | -                                | -                     | Abg. Bruf. a. d. ftadtifc. Lehr. Bild. Anft.                                        |
| ing.        | 19. August            | _                                | 23. Auguft            |                                                                                     |
| tert        | 3. Sptbr.             | _                                | 5. Eptbr.             | Rommiff. Pruf.                                                                      |
| icfurt.     | 1. April              | _                                |                       | beal.                                                                               |
| €.          | 12. Eptbr.            | _                                |                       |                                                                                     |
| mfurt<br>K. | 22. Sptbr.21          | . Eptbi                          | 21. Sptbr.            | Abg. Bruf. a. d. Elifabetheus<br>id)., — zugl. f. Auswärtige.                       |

| Drt.                 | ٠,         | erinnen.       | 6mede                | Brufung für              | Art ber<br>Lehrerinnen=Brufung.                                            |
|----------------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                      | _          |                | lehrerumen.          | fteherinnen.             |                                                                            |
| Впадац               | 28.        | Mai            | _                    | -                        | Abg. Bruf. a. b. Lehr. Bi<br>Auft.d.ev. Brudergemein                       |
| Gorlip.              | 17.        | Mārz           | _                    | _                        | dögl. a. b. ftabtifch. Le<br>Bild. Anft.                                   |
| Grandenz             | 20.        | Mai            | _                    | _                        | begl.                                                                      |
| halberftabt          | 19.        | April          | _                    | 21. April                | Rommiff. Bruf.                                                             |
| halle a. S.          | 10.        | August         | -                    | _                        | Abg. Bruf. a. b. Brit<br>Lehr. Bilb. Anft. bei !<br>Frandeichen Stiftunger |
| ğannover             |            |                |                      | 24. März                 | begl. a. b. ftabtifch. 26<br>Bild. Anft., — zugle<br>für Auswartige.       |
|                      | 22.        | Sptbr.         | 19. Sptbr            | . 20. Sptbr.             |                                                                            |
| Raifers=<br>werth    | 11.        | Febr.          | _                    | -                        | Abg. Bruf. a. d. Lehr. B<br>Auft. bei ber Diakoniji<br>Anftalt.            |
| Reppel,Stif          | t 9.<br>7. | Mai<br>Ottbr.  | _                    | 9. Mai<br>7. Oftbr.      | kommiff. Prüf.                                                             |
| Rönigsberg<br>i. Pr. |            | April<br>Sptbr | 9. Mai<br>. 5. Dzbr. | 8. April<br>23. Sptbr.   | dsgl.                                                                      |
| Liegnip              | 27.        | April          | _                    | 27. April                | bagi.                                                                      |
| Magdeburg            | 3          | _              | 4. Mai               | -                        |                                                                            |
|                      |            | _              | 17. Oftbr.           | _                        |                                                                            |
| Marien:<br>burg      | 19.        | Febr.          | _                    | _                        | Abg. Bruf. a. b. ftabti<br>Lehr. Bilb. Anft.                               |
| Marien=<br>werber    | 24.        | Juni           | _                    | -                        | begl.                                                                      |
| Memel                | 26.        | Sptbr          | . —                  | _                        | begl.                                                                      |
| Montabaur            | 14.        | April          | -                    | -                        | Abg. Bruf. a. b. Lei<br>rinnenfurjus.                                      |
| Münfter              |            |                |                      | 5. April<br>r. 26. Sptbr |                                                                            |
|                      | 29.        | Juli           | -                    |                          | Abg. Bruf. a. b. Ron<br>fathol. Lehrerinnen:<br>minar.                     |
| Münfter=<br>eifel    | 12.        | Mai            | -                    | _                        | begl. a. b. ftabtifch. 2'                                                  |
| Reuwied              | 1.         | Juni           |                      | _                        | begl. begl.                                                                |

| bri. Sepri            | 1                      | erede ber Br          | üfung für<br>Schulvor-<br>leherinnen. | Art ber<br>Lehrerinnen=Brufung.                                                                      |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| therborn 4. S         | et titalest.   Ich     | terinnen.             | teherinnen.                           | Legrerunen=Brufung.                                                                                  |
|                       | Mårz                   | _                     |                                       |                                                                                                      |
|                       |                        | _                     | -                                     | Abg. Bruf. a. b. Königl.<br>fathol. Lehrerinnen=Se=<br>minar.                                        |
| r5 4.£<br>.≳6L        | Oftbr.                 | - 4                   | Oftbr.                                | Rommiss. Bruf.                                                                                       |
|                       | Mārz                   | _                     | -                                     | Abg. Bruf. a. d. KönigL.<br>Lehrerinnen=Seminar.                                                     |
|                       | März<br>Sptbr.         | _                     | _                                     | Rommiff. Prüf.                                                                                       |
|                       |                        | März 19.<br>Sptbr. 14 |                                       |                                                                                                      |
| nsbam 24. 9           | März                   | -                     |                                       | bagi.                                                                                                |
|                       | April                  | -                     | -                                     | Abg. Bruf. a. b. Rönigl,<br>Lehrerinnen=Seminar und<br>fur Auswartige.                               |
| bleewig 9. §<br>16. 9 | Febr. 9.<br>Luguft 16. | Febr. 13<br>August 20 | . Febr.<br>. August                   | Kommiff. Prüf.                                                                                       |
|                       |                        | Mai 26.<br>Rovbr. 18. |                                       | begl.<br>begl.                                                                                       |
| ralfund 1. S          | Novbr.                 | - 1.                  | Novbr.                                | bsgl.                                                                                                |
| eti 1.                | Sptbr.                 | -                     | -                                     | Abg. Bruf. a. b. fiabtifch. Lehr. Bilb. Auft.                                                        |
| it 20.5               | Mai                    | -                     | -                                     | bögl. a. b. Brivat-Lehr,<br>Bilb. Auft. bes Direktors<br>ber ftabt. hoh. Mabchen-<br>ichule Willins. |
| tr 29.9               | Mārz                   | -                     | -                                     | Abg. Bruf. a. b. Königl.<br>Lehrerinnen-Seminar.                                                     |
| rebaden 10. 9         | Rai 9. 9               | Mai. 9.               | Mai                                   | bogl. a. b. städt Lehr. Bild.<br>Anst., — zugleich für Aus-<br>wärtige.                              |
| щся 11. F             | ebr.                   | -                     | -                                     | begl. a. b. Königl. Lehre-<br>rinnen-Seminar.                                                        |
|                       |                        | ronolog               |                                       | berficht.                                                                                            |
| Lag bes 2             |                        | der Brufu             | ng für                                | Art ber                                                                                              |
| Buat. Sehr            | lebres po              | refteher<br>innen.    | Drt.                                  | Lehrerinnen-Brufung.                                                                                 |

Shleswig

Rommiff. Bruf.

D

| Lag d<br>Monat.    | Sehre-           | Sprace   | Schul-<br>vorstehe<br>rinnen | Prûjung jûr<br>Drt.             |
|--------------------|------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|
| (110ch<br>Februar) | 11.              | -        |                              | Raiserswerth                    |
|                    | 11.              | _        | -                            | Xanten                          |
|                    | _<br>15.         | -        | 13.                          | Schleswig<br>Elberfeld          |
| Mār3               | 17.<br>19.<br>4. | =        |                              | Cöln<br>Marienburg<br>Paderborn |
|                    | 8.               | _        | _                            | Coblenz                         |
|                    | 15.<br><br>16.   | 15.<br>— | _                            | Posen<br>Posen<br>Posen         |
|                    | 17.              | _        | _                            | Görliß                          |
|                    |                  | -        | 18.                          | Coblenz                         |
|                    | 21.              | _        | 19.                          | Posen<br>Hannover               |
|                    | 24.              |          | _                            | <b><u>Pauzig</u></b>            |
|                    | 24.<br>—         |          |                              | Potsbam<br>Hannover             |
|                    | _                | 26.      |                              | Danzig                          |
|                    | 28.              | _        | -                            | Bromberg                        |

Urt der Lehrerinnen=Brim

Mbg. Prūj. a. d. Bild. Auft. bei der toniffen=Auft. Abg. Prūj. a. d. M tathol. Lehrerinne minar.

Rommiff. Prüf. Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. Anit. dögl. dögl.

Abg. Brūj. a. d. R tathol. Lehrerinne minar. Rommiji. Brūf. für Bewerberinnen Bild. Anst.

Rommiji. Prūf.
Abg. Prūf. a. d. R Lehrerinnen=Sem Abg. Prūf. a. d. Lehr. Bild. Anī Kommiji. Prūf. fin Bewerberinnen.

Abg. Brūj. a. d. Lehr. Bild. Aufi. jūr Answārtige. Abg. Prūj. a. d. Lehr. Bild. Aufi Rommiji. Prūj. Abg. Prūj. a. d. Lehr. Bild. Aufi. jūr Answārtige.

Abg. Brüf. a. d. Lehr. Bilb. Anfi Abg. Brüf. a. d. A Lehr. Bild. Anfi Frl. Dreger.

| onat. | Lehro-<br>rinnen. | lehre-<br>timen. | porfiche<br>runnen. | Drt.                           | Art der<br>Lehrerinnen-Brüfung.                                            |
|-------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ф Wár | 3)28.             | _                |                     | Nachen                         | Abg. Pruf. a. b. ftabt<br>Lehr. Bild. Auft.                                |
|       | _                 | _                | 22.                 | Danzig                         | degl., zugl.f. Auswärtige                                                  |
|       | 29.               | _                | 19.                 | Erier                          | Abg. Bruf. a. d. Rönigl.<br>Lehrerinnen=Seminar.                           |
|       | 30.               | _                |                     | Bromberg                       | Rommiff. Bruf.                                                             |
|       | _                 | _                | 31.                 | Bromberg                       |                                                                            |
|       | 31.               | - ,              | -                   | Breslau                        | Abg. Bruf. a. d. Brivat:<br>Lehr. Bild. Auft. bee<br>Dr. Riele.            |
| ril   | 1.                | _                | _                   | Frantfurt a. D.                | Rommijj. Bruf.                                                             |
|       | 1.                | _                | _                   | Coblenz                        | Abg. Bruf. a. d. evang.<br>Lehr. Bild. Anft. u. für<br>Auswärtige.         |
|       | 4.                |                  | _                   | Ronigsberg i. Br.              | Rommijj. Prnf.                                                             |
|       | -                 | 4*)              | 4.                  | Coblenz                        | Abg. Bruf. a. d. evang.<br>Lehr. Bild. Auft. u. für<br>Auswärtige.         |
|       | 5.                | 4.               | 4.                  | Caffel                         | Abg. Bruf. a. d. ftadtifch.<br>Lehr. Bild. Auft., zugl.<br>für Auswärtige. |
|       | 5.                | 5.               | 5.                  | Müniter                        | Rommiji. Prif.                                                             |
|       | 7.                | _                | _                   | Breslau                        | Abg. Brüf. a. d. Brivat:<br>Lehr. Bild. Anft. d. Frl.<br>Knittel.          |
|       | 7.                | _                |                     | Saarburg                       | Abg. Bruf. a. d. Rönigl.<br>Lehrerinnen = Seminar<br>und für Answärtige.   |
|       | _                 | _                | 8.                  | Königsberg i. Pr.              |                                                                            |
|       | 19.               |                  |                     | Salberftadt                    | degl.                                                                      |
|       | 20.               | 20.              |                     | Breslau                        | degl.                                                                      |
|       | 20                |                  |                     |                                | bøgl.                                                                      |
|       | 26.               |                  |                     | Stettin                        | degl.                                                                      |
|       | 27.               |                  |                     | Liegniß                        | begl.                                                                      |
|       | 28.               | 4.               |                     | Berlin<br>Washing              | degl.                                                                      |
|       | _                 | 9.               | _                   | Magdeburg<br>Königsberg i. Br. | Committ Writ                                                               |
|       | 9.                | <i>o</i> .       |                     | Reppel, Stift                  | degl.                                                                      |
|       | 9.                | _                |                     | Colu                           | Abg. Bruf. a. d. ftadt.                                                    |
|       | σ.                |                  |                     |                                | Kurjus für tath. Bolts:                                                    |
|       |                   |                  |                     |                                | 1-yy                                                                       |

<sup>&</sup>quot;) Aud für fatholifde Bewerberinnen.

| Tag d<br>Monat. | Lehres<br>rinnen. | Eprad,<br>lehres | S ber<br>Schul-<br>vorfteh<br>rinnen | Brüfung für<br>Ort. | Art der<br>Lehrerinnen-Prüfun                                                             |
|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (noch Mai)      | 10.               | 9.               | 9.                                   | Wiesbaden           | Abg. Bruf. a. b. ftabii<br>Lehr. Bilb. Unft., 30<br>fur Musmartige.                       |
|                 | 12.               | -                | _                                    | Münstereifel        | Abg. Bruf. a. d. fill<br>Lehr. Bilb. Anft.                                                |
|                 | _                 | 13.              | _                                    | Stettin             | Kommiff. Bruf.                                                                            |
|                 | 17.               |                  | 17.                                  | Cöslin              | bagl.                                                                                     |
|                 | 20.               | _                | _                                    | Tilfit              | Abg. Brüf. a. b. Briv<br>Lehr. Bilb. Anft. i<br>Direkt. ber ftabt. h<br>Mädchenich. Wilms |
|                 | 20.               |                  | -                                    | Graubenz            | Abg. Brūf. a. d. stādii<br>Lehr. Bilb. Anst.                                              |
|                 | '                 | -                | 27.                                  | Berlin              | Kommiff. Bruf.                                                                            |
|                 | 28.               | -                |                                      | Внаван              | Abg. Bruf. a. b. Le<br>Bild. Anft. der Brid<br>gemeinde.                                  |
|                 | 30.               | _                | -                                    | Augustenburg        | Abg. Bruf. a. b. Kön<br>Lehrerinnen-Semin                                                 |
|                 | -                 | 31.              | _                                    | Berlin              | Rommiff. Bruf.                                                                            |
| Juni            | 1.                | -                | -                                    | Neuwieb             | Abg. Bruf. a. b. ftadti<br>Lehr. Bilb. Auft.                                              |
|                 | 7.                | _                | 9.                                   | Eisleben            | Kommiff. Bruf.                                                                            |
|                 | 24.               | _                | _                                    | Marienwerder        | Abg. Bruf. a. b. fil<br>Lehr. Bild. Auft.                                                 |
| Juli            | Anfa              | ng —             | _                                    | Dronßig             | Abg. Bruf. a. b. Kon<br>evangel.Gonvernant<br>Inftitut.                                   |
|                 | Anfai             | ng —             | _                                    | Dronßig             | Abg. Brüf. a. d. Kön<br>evangel. Lehrerinn<br>Seminar.                                    |
|                 | 4.                | -                | _                                    | Breslau             | begl. a. d. Brivat-Le<br>Bild. Anft. des &<br>Holthaufen.                                 |
|                 | 12.               |                  | 14.                                  | Düffeldorf          | bogl. a. b. Quifenicht                                                                    |
|                 | 29.               | _                | _                                    | Münster             | bogl a. b. Ronigl tatt<br>Lehrerinnen=Semin                                               |
| August          | 10.               | -                | -                                    | Halle a. S.         | dögl. a. d. Privat:Le<br>Bild. Anft. b. d. Fran<br>ichen Stiftungen.                      |

| Tag i   | gehrer<br>rinnen. | (Sprach- | Boritebe | Brüfung für<br>Ort. | Art ber<br>Lehrerinnen=Prüfung.                                            |
|---------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| guít    | 16.               | 16.      | _        | Schleswig           | Rommiff. Bruf.                                                             |
|         | 19.               | -        | -        | Elbing              | Abg. Bruf. a. d. ftabtifch.<br>Lehr. Bild. Auft., zugl.<br>für Auswärtige. |
|         |                   | _        | 20.      | Schleswich          | Rommiji. Bruf.                                                             |
|         | _                 | -        | 23.      | Elbing              | Abg. Bruf. a. b. ftabtifch.<br>Bilb. Auft., jugl. für<br>Answartige.       |
| ptember | 1.                |          | -        | Thorn               | Abg. Bruf. a. b. ftabtifch.<br>Lehr. Bilb. Auft.                           |
|         | 3.                | _        | 5.       | Erfurt              | Rommiff. Bruf.                                                             |
|         | 7.                | -        | _        | Bromberg            | Rommiff. Bruf.                                                             |
|         |                   | _        | 9.       | Bromberg            |                                                                            |
|         | 12.               |          | 15.      | Frantfurt a. D.     | Rommiff. Bruf.                                                             |
|         | 13.               | _        | -        | Bojen               | Rommin. Bruf.                                                              |
|         | _                 | 13.      | 14.      | Bojen               |                                                                            |
|         | 15.               | _        | -        | Breslan             | Abg. Bruf. a. d. Brivat-<br>Lehr. Bild. Anft. des<br>Frl. Knittel.         |
|         | 19.               |          | -        | Rönigeberg i. Br.   |                                                                            |
|         | _                 | 19.      | 20.      | hannover            | Rommiff. Bruf.                                                             |
|         | 21.               | -        |          | Coblenz             | Rommiff. Briif. für tath. Bewerberinnen.                                   |
|         | 22.               | 21.      | 21.      | Frankfinrt a. M.    | Abg. Bruf. a. b. Elifa-<br>bethenichnle, zugl. für<br>Answärtige.          |
|         | 22.               | -        |          | Breslan             | Abg. Bruf. a. d. Brwats<br>Lehr. Bild. Auft. d.<br>Dr. Risle.              |
|         | 22.               | _        | -        | Hannover            | Rommiji. Bruf.                                                             |
|         |                   |          | 23.      | Ronigsberg i. Br.   |                                                                            |
|         | 26.               | _        | _        | Memel               | Abg. Bruf. a. d. ftabtifc.<br>Lehr. Bild. Auft.                            |
|         | 26.               | -        | _        | Bromberg            | Abg. Brif. a. d. Brivat-<br>Lehr. Bilb. Auft. bes<br>Frl. Dreger.          |
|         | 26.               | 26.      | 26.      | Münfter             | Rommiff. Bruf.                                                             |
|         | _                 | -        | 28.      | Coblenz             | Rommij. Bruf. für tathol. Bewerberinnen.                                   |
|         | 29.               | 29.      | 29.      | Breslan             | døgl.                                                                      |

|          | _   | 29. | —   | Cobleng          | begl. für tathol.                                            |
|----------|-----|-----|-----|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ditober  | 4.  | _   | 4.  | Bleß             | Rommiff. Bruf.                                               |
| Diibutt  | 7.  | . — | -   | Berent           | Abg. Pruf. am fa<br>Marienstifte.                            |
|          | 7.  | _   | 7.  | Reppel, Stift    | Rommiff. Bruf.                                               |
|          | 14. | 15. | -   | Danzig           | Abg. Bruf. a. b. i<br>Lehr. Bilb. Anft.<br>gleich für Answä  |
|          | 17. |     | _   | Berlin           | Rommiff. Bruf.                                               |
|          | 91. | 17. |     | Magdeburg        |                                                              |
|          | -   | _   | 18. | Danzig           | Abg. Bruf a. b.<br>Lehr. Bilb. Anft.,<br>für Auswärtige.     |
|          | 18. | _   | 18. | Stettin          | Rommiff. Bruf.                                               |
| November | 1.  | _   | 1.  | Stralfund        | bagl.                                                        |
| .,       |     | 21. | 14. | Berlitt          | Rommiff. Bruf.                                               |
|          | _ ′ | 25. | _   | Stettin          | bagl.                                                        |
| Dezember | _   | 5.  | _   | Ronigsbergi. Br. | Rommiff. Bruf.                                               |
|          | 15. | -   |     | Breslan          | Abg. Bruf. a. b. Bi<br>Lehr. Bild. Anft.<br>Frl. Holthausen. |

# Orfe und Termine für Prüfungen der Tehr

| Nr.  | Provinz.    | Ort ber Brüfung.                | Tag bes Beginne<br>ber Brufung. |
|------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Σ | Oftpreußen  | Rönigsberg                      | 1. Juni                         |
|      | Beftprengen | a. Danzig                       | 16. Marz                        |
|      |             | b. Dangia                       | 16. November                    |
| 3. Ł | Brandenburg | a. Berlin<br>(Augusta=Schule)   | 9. Mai                          |
|      |             | b. Berlin<br>(Elifabeth=Schule) | 5. September                    |
| 4. 9 | Bommern     | a. Stettin                      | 25. April                       |
| 7    |             | b. Stettin                      | 17. Oftober                     |
| 5. % | Bofen       | a. Bojen                        | 22. Marz<br>17. September       |

| Nr. | Provinzi - 1           | Off bee Priffung.                           | Lag bes Beginnes<br>ber Prufung. |
|-----|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 6.  | Schlefien              | a. Breslau                                  | 31: Mara                         |
|     |                        | b. Liegnit                                  | 31. Marz                         |
|     |                        | c. Breslau                                  | 22: Ceptember                    |
| 7.  | Sachjen                | a. Magbeburg                                | 29. April                        |
|     |                        | b. Erfurt                                   | 22. September                    |
| 8.  | Schleswig=<br>Holstein | Riel                                        | 9. <b>M</b> årz                  |
| 9.  | Samover                | a. Sanmover' : .                            | . † 8. Wara 7                    |
|     | 11                     | bi Bannover                                 | : 5: September                   |
| 10. | Beftfalen              | a. Münfter                                  | 12. Juli                         |
|     |                        | a. Münfter<br>b. Keppel, Stift<br>a. Caffel | 11. Oftober -                    |
| 11. | Deffen=Raffan          | a. Caffel                                   | 9. April                         |
|     | 4                      | b. Wiesbaden -                              | 12. Mai                          |
|     |                        | c. Frantfurt a. Dt.                         |                                  |
| 12. | Rheinproving           | a. Coblena                                  | 17. Mai                          |
|     | Tringerin              | b. Coblens : 11                             |                                  |
|     | 47.7                   | THE RESERVE TO STATE OF                     | ared to                          |

# Y. Grie und Termine für die Prüfungen als borfieher und als Lehrer für Taubfiummen-Anfialten im Jahre 1892.

I. Brufung als Borfteber:

3u Berlin an ber Königl. Taubstummen-Anstalt Aufang September 1892.

|     | 11. 4              | 211 | dannen are      | z:ij   | ter. |                                |
|-----|--------------------|-----|-----------------|--------|------|--------------------------------|
|     | Provinz.           | ٤   | ort (Unftalt).  |        |      | des Beginnes<br>ündl. Prüfung. |
| 1.  | Dftpreußen         | дu  | Rönigsberg      | am     |      | Dezember.                      |
| 2.  | Beitpreußen        |     | Marienbura      | =      | 22.  | November.                      |
| 3.  | Brandenburg        | 5   | Berlin          | =      | 3.   | September.                     |
|     |                    |     | (Ral. Taubit. ? | (nit.) |      | ,                              |
| 4.  | Bommern            | =   | Stettin         | =      | 28.  | Mai.                           |
| 5.  | Bofen              |     | Pofen.          | : ;    | 3.   | Ropember.                      |
| 6.  | Colefien .         | =   | Breslau ::      | . ::   | 27.  | Ottober.                       |
| 7.  | Sachjen            | =   | Erfurt          | =      | 8.   | Suni.                          |
| 8.  | Schlesmig-Bolftein | =   | Schleswig       | s      | 2.   | November.                      |
| 9.  | Sannover           | 5   | Bilbesheim.     | 5      | 1.   | April.                         |
| 10. | Weftfalen          | 5   | Büren           | 5      | 5.   | Muguft.                        |
| 11. | Deffen=Raffau      | =   | Camberg         | =      | 17.  | Muguft.                        |
| 12. | Rheimproving       | =   | Renwied         | =      |      | Inti.                          |
|     |                    |     |                 |        |      |                                |

# Z. Termin für die Turnlehrerprüfung.

Für die im Jahre 1892 gu Berlin abzuhaltende Turnlehre prüfung ift Termin auf

Moutag ben 29. Februar und folgende Tage anbergumt worben.

# Aa. Termin für Eröffnung des Aursus in der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt.

Der nächste Aursus zur Ausbildung von Turnlehrern ber Königlichen Turnlehrer-Bildungsaustalt zu Berlin wird Anfang bes Mougis Ottober 1892 eröffnet werden.

## Ab. Termin für Eröffnung des Aurlus jur Aubildung bon Turnlehrerinnen.

Der nächste Kurjus zur Ausbildung von Turulehreriunen der Königl. Turulehrer-Bildungsauftalt zu Berlin wird am Wontag den 4. April 1892 eröffnet werden.

# Ac. Termine für die Turnlebrerinnenbrufunge

Die im Jahre 1892 ju Berlin abzuhaltenben Turnle reiminenprufigungen werben in ben Monaten Mai und Novemb ftatifinden, mb wegen ber Prufungstage befondere Befann machungen erlaffen werben.

### Ad. Termin für die Turnlehrerprüfung zu Hal a. S. bezw. für die Turnlehrerinnenprüfung z Magdeburg.

Für die Proving Sachsen wird die nächste Turntehrerprüfun zu halle a. S. vom 16. März 1892 ab und die nächste Tur lehrerinnenprüfung zu Magdeburg vom 7. April 1892 ab stat sinden.

Das Rabere über biefe Brufningen enthalten unfere Betammadungen in ben Amteblattern ber Roniglichen Regierungen ju Magdeburg, Merfeburg und Erfurt. Magdeburg, ben 18. Dezember 1891.

Roniglides Provingial-Schul-Rollegium. von Bommer-Gide.

### Befanntmadung.

Inhalts-Berzeichnis des Januar-Februar-Beftes.

|    | ment to the second of the second                          |      |       |    |
|----|-----------------------------------------------------------|------|-------|----|
| Α. | Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten           |      | Seite | 1  |
|    | Biffenichaftliche Deputation fur bas Mediginalmefen .     |      |       | 4  |
|    | Tednifche Rommiffion für pharmazeutifche Angelegenheite   | n    |       | 5  |
|    | Die Cachverftanbigen-Bereine                              |      |       | 5  |
|    | Landes-Rommiffion gur Berathung über Die Bermet           |      |       | -  |
|    | bung ber Sonde für Runftzwede                             |      |       | 8  |
|    | oung ber Bonde int senulifmene                            | •    |       |    |
|    | Turnlehrer-Bildungeanftalt gu Berlin                      |      | •     | 9  |
|    | Grang. Lehrerinnen-Bilbungeanftallen und Benfione         |      |       |    |
|    | gu Tronfig                                                |      |       | 9  |
| B. | Die Roniglichen Brovingialbehorden für Die Unterrichts-Be | Te . |       |    |
|    | waltung                                                   |      |       |    |
|    | 1. Broping Oftpreußen                                     |      |       | 9  |
|    | a) (II) -(tu-u-vif-vi-                                    | •    |       | 10 |
|    |                                                           |      |       |    |
|    | 8 Brandenburg                                             |      | •     | 11 |
|    | 4 Bommern ;                                               |      |       | 11 |
|    | 5 Bojen                                                   |      |       | 12 |
|    | 6 Edleften                                                |      |       | 18 |
|    | 7 Cachien                                                 | -    |       | 14 |
|    | 8 Echleswig-Bolftein                                      | •    |       | 15 |
|    |                                                           | ٠.   | :     | 16 |
|    |                                                           |      | -     |    |
|    | 10 Beitialen                                              | -    | -     | 17 |
|    | 11 Beffen-Raffau                                          |      |       | 18 |
|    | 12. Rheinproving                                          |      |       | 19 |
|    | 13. Dobengofferniche Lande                                |      |       | 21 |
| C. | Rreis. Chulinipettoren                                    |      |       |    |
|    | 1 Pranius Charaches                                       |      |       | 21 |
|    |                                                           | •    |       | 28 |
|    |                                                           |      | :     | 25 |
|    |                                                           |      |       |    |
|    | 4 Bommern                                                 |      | •     | 81 |
|    | 5 Bojen                                                   |      |       | 84 |
|    | 6 Edleften                                                |      |       | 87 |
|    | 7 Cachien                                                 |      |       | 41 |
|    | 8 Echleswig.Solftein                                      |      |       | 47 |
|    | 9. Sonnoper                                               |      |       | 49 |
|    | and the s                                                 |      | :     | 57 |
|    |                                                           |      |       |    |
|    | 11. Deffen-Raffan                                         |      | •     | 59 |
|    | 12. Rheinproving                                          |      | •     | 65 |
|    | 13. Sobenzollerniche Laube                                |      | •     | 68 |
| D. | Ronigliche Atademie ber Biffenichaften gu Berlin          |      |       | 68 |
| E. | Ronigliche Mabemie ber Runite ju Berlin                   |      |       | 70 |
| F. | Ronigliche Mufeen gu Berlin                               |      |       | 75 |
|    |                                                           | -    |       |    |

| <b>G</b> .5 | Rational-Galerie gu Berlin                               | Grite | 81   |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|------|
| H.          | Rauch-Rufeum zu Berlin                                   |       | 81   |
| J           | Raud Rufenen ju Berlin Anftalten ju Berlin (Botsbam)     |       |      |
|             | 1. Ranialiche Bibliothet                                 |       | 81   |
|             | 1. Rönigliche Bibliothet                                 |       | 82   |
|             | 8. Roniglicher Botanifcher Garten                        |       | 82   |
|             | 4. Roniglides Geodatifdes Infiitut und Central.          |       | -    |
|             | bureau ber Europaifden Gradmeffung                       |       | 83   |
|             | 5. Ronigliches Deteorologifches Inftitut                 |       | 83   |
|             | 6. Königliches Aftrophnfifalifches Obfervatorium         |       |      |
|             | bei Botebam                                              |       | 84   |
| K.          | Die Ronialidien Univerfitaten                            | -     |      |
|             | 1. Königsberg                                            |       | 84   |
|             |                                                          | - :   | 87   |
|             |                                                          | :     | 96   |
|             | 8. Greifstoald                                           | :     | 99   |
|             | 5. Salle                                                 | :     | 103  |
|             | 5. Salle                                                 |       |      |
|             | 6. Kiel                                                  | -     | 107  |
|             | 7. Wormingen                                             | •     | 109  |
|             | 8. Marburg :                                             | -     | 118  |
|             | 9. Boun                                                  | •     | 115  |
|             | 10. Atabemie zu Minner                                   | •     | 119  |
|             | II. Enecum zu Brauneberg                                 | -     | 121  |
| L.          |                                                          |       |      |
|             | 1. Berlin                                                | •     | 122  |
|             | 1. Berlin                                                | •     | 126  |
|             | 3. Madjett                                               |       | 128  |
| M.          | Die hoberen Lehranftalten                                |       | 130  |
| N.          | Die Ronigliden Edullehrer. und Lehrerinnen Ceminare .    |       | 154  |
| 0.          | Die Ronigliden Braparandenanftalten                      |       | 159  |
| P.          | Die Taubfinmmenanftalten                                 |       | 161  |
| Q.          | Die Blindenanftalten                                     |       | 163  |
| R.          | Die öffentlichen hoheren Dabdenfdulen                    |       | 165  |
| S.          | Termine fur Die fediemodentlichen Geminarturfe ber evan- |       |      |
|             | gelifden Bredigtamte-Handibaten                          |       | 175  |
| T.          | Termine fur Die munblichen Brufungen an ben Schullehrer- |       |      |
|             | und Lehrerinnen-Seminaren im Jahre 1892                  |       | 177  |
| U.          | Termine fur die mundlichen Brufungen an ben Roniglichen  |       |      |
|             | Braparanbenanftalten im Jahre 1892                       |       | 182  |
| V.          | Orte und Termine fur Die Brufungen ber Lebrer an Mittel- |       |      |
|             | fculen und ber Reftoren i. 3. 1892                       |       | 184  |
| W.          | Dogl, für bie Brufungen ber Lebrerinnen, ber Sprach-     |       |      |
|             | Ichrerinnen und ber Edulvorfteberinnen i. 3. 1892        |       | 186  |
| X.          | Bogl. fur Die Prufungen ber Lehrerinnen fur weibliche    |       |      |
|             | Sandarbeiten i. 3. 1892                                  |       | 194  |
| Y.          | Esql. für die Brufungen als Borfteber und ale Lebrer für |       |      |
|             | Zaubfummenanftalten i. 3. 1892                           |       | 195  |
| Z.          | Termin für bie Turnlehrerprufung i. 3. 1892              |       | 196  |
| Aa.         |                                                          | -     |      |
| 2410.       | Enrulehrern i. 3. 1892                                   |       | 196  |
| Ab          | Esgl. fur Gröffnung Dee Rurius gur Ausbilbung von        | •     | 1.50 |
|             | Inrulehreringen i 3, 1892                                |       | 196  |
| Ac          | Inrulehrerinnen i. 3. 1892                               |       | 191  |

Ac.

196 191

# Centralblatt

îűr

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Berausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Mediginal-Angelegenheiten.

¥3.

Berlin, den 2. Marg

1892.

1. Reue Lehrplane und Brufungsordnungen für höhere Schulen.

Berlin, ben 6. 3anuar 1892.

Indem ich dem Königlichen Provingial-Schulkollegium in den Anlagen je . . . Exemplare der I. Lehrpläne und Lehranigaben für die höheren Schulen fo-

I. Lehtpläne und Lehranigaben für die höheren Schulen 10wie der Gesichtspunkte für die Bemessung der Sausarbeit,

II. Ordnung der Reifeprftjungen an den höheren Schulen und Ordnung der Abichlufprftjungen nach dem jechften Jahrgange der neunftufigen höheren Schulen

nebit Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zu I und II und der dazu gehörigen Dentschrift theils zu eigenem Gebranche, theils zur Lertheilung an die Ihm unterstellten Lehrerfollegien überiende, bestimme ich, daß

sie Vehryläne mit Beginn des Schuljahres 1882 98 begin dei Anfalten mit Sieglief Obherliumen üt veh Nichaelis Lahgang mit Beginn des Vinterbaldiöhres 1882, die Zohung der Entfaltungsvillingen und die Erdnung der Wichtigweitiungen mit Schlig des Gehulighres 1892 98 begin der Anfalten mit Kechlerdde ichgel 1892 98 begin der Anfalten mit Kechlerdde bestimmen für dem Michaelis Lahgang mit Schligd des Sommerkablichres 1896

nach Maßgabe der Erläuterungen und Ansführungsbeftimmungen überall gleichmäßig zur Durchführung gelangen.

Die unter I mitgetheilfen besonderen Lehransgaden und Gesichtspunfte für die Bemeisung der Hausarbeit sind zwar mur als amtlich gebilligte Anhaltspunfte sir die Erzüllung der Lehrpläne zu betrachten, indessen doch insoweit verbindlich, als

1892.

dieselben bezüglich des allgemeinen Lebrziels in jedem einzelnen Fache, der Sobe der Klaffenaufgaben und der Art und des Maßes der Sausarbeiten jowie des anzuwendenden Lehrver-

fahrens beitimmte Unweisungen enthalten.

Mie den Anordnungen unter I und II entgegenitehenden Betimmungen, insbesondere die revolitiern Letprällen filt die höheren Schulen vom 31. Mär 1882 und die Ordnung der fruidsjingspräftigungen an den höheren Schulen vom 27. Mai 1882, jowie die dazu ergangenen ben jetigen Vorfchriften ent gegenftebenden Gräuterungen und Gräufungen, mit Ausnahme der Beitimmungen über den fatholischen Religionsunterricht, treten zu den denbegeichneten Zeitpunkten außer Kraft. Das Königliche Provinzial Schulfollegium wird beauftragt.

behufs Aussilhkrung der mitgetheilten Beltimmungen unter I und II jojort das Erjorderliche in die Wege zu leiten und ins besondere auch mit den Fartonaten ikaditischer und fitstische Anstallen das Voltsige zu vereindorten. Bis zum I. dum IVVV erworte ich Bericht über das bis

dahin Geichehene. Die Schriftstücke unter I und II haben das Datum des

gegenwärtigen Erlaffes zu tragen. Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiter

An fammtliche Königliche Brovingial-Schultollegien. U. II Rr. 3873. Lehrpläne und Lehraufgaben.

# I. Allgemeine Tehrpläne.

### A. Lebrolan ber Gomnaffen.

|                                                 | VI  | v   | IV  | шв | IIIA | пв     | IIA | IB | IA | fammen | bisher            |
|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|----|------|--------|-----|----|----|--------|-------------------|
| Religion                                        | 3   | 2   | 2   | 2  | 2    | 2      | 2   | 2  | 2  | 19     | ± 0               |
| Deutich und Beichichterzahlungen                | 314 | 2)8 | 8   | 2  | 2    | 3      | 8   | 3  | 8  | 26     | + 5               |
| Eateinisch                                      | 8   | 8   | 7   | 7  | 7    | 7      | 6   | 6  | 6  | 62     | -15               |
| Briechisch                                      | -   | -   | -   | 6  | 6    | 6      | 6   | 6  | 6  | 86     | - 4               |
| Frangofifch                                     | -   | -   | 4   | 8  | 3    | 8      | 2   | 2  | 2  | 19     | - 2               |
| Sciciate und<br>Erdinbe                         | 2   | 2   | 2 2 | 2  | 2    | 2<br>1 | 8   | 3  | 8  | 26     | — 2<br>I. Zentida |
| Rechnen und Dathematif                          | 4   | 4   | 4   | 3  | 3    | 4      | 4   | 4  | 4  | 84     | ± 0               |
| Raturbeichreidung                               | 2   | 2   | 2   | 2  | _    | _      | -   | -  | -  | 8      | - 2               |
| Bhafit, Glemente ber Che-<br>me und Mineralogie | -   | -   | _   | _  | 2    | 2      | 3   | 2  | 3  | 10     | + 2               |
| Ефгеівен                                        | 2   | 2   | _   | -  | _    | -      |     | _  | _  | 4      | ±ο                |
| Beichnen                                        | -   | 2   | 2   | 2  | 2    | -      | -   | _  | _  | 8      | + 2               |
| Zusammen                                        | 25  | 25  | 28  | 80 | 30   | 30     | 28  | 28 | 28 | 252    | -16               |

#### Bemerfungen:

a. Bu biefen Stunden treten ferner als allgemein verbindlich hingu je 3 Stunden Turnen von VI bis IA und je 2 Stunden Gingen in VI und V. Da biefelben als eigentliche Arbeitsstunden nicht zu erachten find, fo blieben fie oben außer Betracht

bolieben fie oben außer Betracht.
Befreiungen vom Aumen finden nur auf Grund ärzlicher Zeugniffend in die Kleich und ein halbes 3che fact.
Die first des Eingen deutligen Zehler ind, Einzelderriungen Zehler in der Stegel nur auf der Stegel von der Stegel von der Stegel von der Stegel von der Vorbetalten, auch vom 1V die I.A. gart Technahme an dem Cheringen verpflichtet.
D. Bur Gerichtung des Zeichneten in je 2 Cuntoen find au allen Symmöne dezu, der Vorbetaltungen der Vorbetaltunge

Wegen Verhütung leber Lederdürdung einzelner Schiler durch Zbeil-nohne an wohlfreien Fächern vergleiche Erläuterungen unter III, 18. c. Bezüglich der Tennung der Tertien und Setunden an solchen Anftalten, wo diese Klassen noch räumlich vereinigt sind, siede Erläute-

rungen unter III, 1.

d. Durch bie Rammern ju Deutich und Lateinifch foll angebeutet werben, bag biefe beiben Gegenftaube thunlichft in einer Sand ju bereinigen find.

### B. Lehrplan ber Realgymnaffen.

|                                 | vı        | v                | ıv | IIIB | IIIA | пв | ПА | IB | IA | Bu- | Biege<br>biste |
|---------------------------------|-----------|------------------|----|------|------|----|----|----|----|-----|----------------|
| Religion                        | 3         | 2                | 2  | 2    | 2    | 2  | 2  | 2  | 2  | 19  | ±              |
| Deutich unb Gefcichterzahlungen | 3)<br>1)4 | $\binom{2}{1}$ 8 | 3  | 3    | 3    | 3  | 3  | 3  | 8  | 28  | +              |
| Lateinisch                      | 8         | ∫ 8              | 17 | 14   | 4    | 3  | 3  | 3  | 3  | 43  | -1             |
| Frangofijd                      | -         | -                | 5  | 5    | 5    | 4  | 4  | 4  | 4  | 81  |                |
| Englisch                        |           | _                | -  | 8    | 3    | 3  | 3  | 3  | 3  | 18  | - 2            |
| Geichichte und<br>Erdfunbe      | 2         | 2                | 2  | 2    | 2    | 2  | 3  | 3  | 8  | 28  | - 9<br>1 Test  |
| Rechnen und Dathematit          | 4         | 4                | 4  | 5    | 5    | Б  | 5  | 5  | 5  | 42  | - 5            |
| Raturbeschreibung               | 2         | 2                | 2  | 2    | 2    | 2  | -  | _  | -  | 12  | ± (            |
| Phyfif                          | -         | -                | -  |      | -    | 3  | 3) | 8  | 3  | 12  | ± (            |
| Chemie und Mineralogie          | -         | -                | -  | _    |      | _  | 2  | 2  | 2  | 6   | ± 6            |
| Schreiben                       | 2         | 2                | -  | . —  | -    | _  | -  | -  | _  | 4   | ± (            |
| Beichnen                        | -         | 2                | 2  | 2    | 2    | 2  | 2  | 2  | 2  | 16  | - 5            |
| Zusammen                        | 26        | 25               | 29 | 30   | 30   | 30 | 30 | 30 | 30 | 259 | -9             |

#### Bemertungen ;

a. Bu diesen Stunden treten serner als allgemein verbindlich hingu je 3 Stunden Aurnen von VI bis I A und je 2 Sunnden Singen in VI und V. Im llebrigen Aurnen und Singen wie zu A. Ghmnastum. b. Bezüglich der Ternnung der Tertien und Erknoben gilt basselbe

wie ju A. Symnastum.

c. Wegen ber Allammeen zu Deutsch und Lateinisch vergleiche A. Symnastum. Durch die Bereinigung ber naturwissenschaftlichen Fächer is einer hand soll ermöglicht werben, sebem einzelnen dieser fächer zeiweis die Zuwwenden.

### C. Behrplan ber Oberrealichulen,

|                                      | VI  | v   | īv  | шв  | AIII | пв | ПА  | IΒ | I A | 311.<br>Sammen | Gegen<br>bieber |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|-----|----------------|-----------------|
| leligion                             | 3   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2  | 2   | 2  | . 2 | 19             | ± 0             |
| Deutich und<br>Beichichteerzählungen | 4)5 | 8)4 | 4   | 8   | 8    | 3  | 4   | 4  | 4   | 34             | + 4             |
| irangófifch                          | 6   | 6   | 6   | 6   | 6    | 5  | 4   | 4  | 4   | 47             | <b>- 9</b>      |
| Inglijd)                             |     |     |     | 5   | 4    | 4  | 4 . | 4  | 4   | 25             | - 1             |
| Beidichte und<br>Erdunde             | 2   | 2   | 2 2 | 2 2 | 2 2  | 2  | 8   | 3  | 3   | 28             | - 2<br>i.Deutle |
| Rechnen und Mathematik               | 5   | 5   | 6   | 6   | 5    | 5  | 5   | 5  | 5   | 47             | - 2             |
| Naturbeidreibung                     | 2   | 2   | 2   | 2   | 2    | 2  |     |    |     | 12             | - 1             |
| Pinfit                               |     |     |     |     | 2    | 2  | 8   | 8  | 8   | 13             | - 1             |
| Hemie und Mineralogie                |     |     |     |     |      | 2  | 3   | 8  | 3   | 11             | + 2             |
| Edreiben                             | 2   | 2   | 2   |     |      |    |     |    |     | 6              | ± 0             |
| Breihandzeichnen                     |     | 2   | 2   | 2   | 2    | 2  | 2   | 2  | 2   | 16             | — 8<br>j. Bem.  |
| Bufammen                             | 25  | 25  | 28  | 30  | 30   | 30 | 80  | 30 | 30  | 258            | - 18            |

ě B

### Bemerfungen:

- a. Bu biefen Stunden treten ferner als allgemein verdindlich bingut is allunden Turnen dom VI bis IA und je 2 Stunden Singen in VI und V. Im Riedigen Durnen und Singen vie ju A Shunnelligen Durne und Singen vie ju A Shunnelligen von IIIA die 12 Stunden gelebet.

- n 1A m je 2 Simben gelebrt.
  b. Legiglich der Terennung der Tertien und Sefunden gilt dosselble
  b. Legiglich der Terennung der Tertift nicht framgische der Bestehen ber Allenmern zu Deutsch nicht nicht der Bereinig der nicht werden, Derch ficker des Bestehen der Bes

### D, Lehrplan der Realichulen (boberen Burgerichulen).

Hir dieje Schulen gilt der Lehrplan der Oberrealichnle von VI die II B einschließlich, unbeschadet des vorgeschriebenen Abschluffes der gestellten Lehraufgaben.

### 1)1 Andere Form eines Lehrplans ber Realichulen.

|                                 |     | ,,  |    |     | 111 |    |    | men | bisher          |
|---------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-----------------|
| Religion                        |     | 8   | 2  | 2   | 2   | 2  | 2  | 13  | ± 0             |
| Deutich und beidichterzählungen |     | 516 | 5  | 5   | 5   | 4  | 3  | 28  | + 7             |
| Franzöfifch                     |     | 6   | 6  | 6   | 5   | 4  | 4  | 81  | - 9             |
| Englisch                        |     |     | -  | -   | 5   | 4  | 4  | 13  | ± 0             |
| Geidinte und<br>Entunde         |     | 2   | 2  | 2 2 | 2 2 | 2  | 2  | 19  | - 3 f. Deutsch. |
| Ridnen und Mathema              | tif | 4   | 4  | 5   | 5   | 5  | 5  | 28  | - 1             |
| Aumbeidreibung .                |     | 2   | 2  | 2   | 2   | 2  | _  | 10  | - 8             |
| Saturlebre                      |     | -   | _  | -   | -   | 8  | 5  | 8   | ± 0             |
| Edweiben                        |     | 2   | 2  | 2   | nan | _  | ~  | 6   | - 2             |
| deibandzeichnen                 |     | -   | 2  | 2   | 2   | 2  | 2  | 10  | - 2 j. Bem. a.  |
| Bufammen .                      |     | 25  | 25 | 28  | 30  | 29 | 29 | 166 | -13             |

### Bemertungen:

a Bu diesen Stunden treten ferner als allgemein verdindlich hingu is Etunden Aurmen in VI-I und je 2 Stunden Singen in VI und V. Willer und Singen wie zu A. Ghunnafiun. Angerdem wird als wahltreis Fach das Encarzeichnen von

III bie I in je 2 Stunden gelehrt. b. Begern der Klammern vergl. A. Ghmnafium und C. Oberreificule.

### Bufat au A-D.

1. Der bis auf Weiteres zugelassen gymnasiale Unterbau die II B einschließich mit nicht allgemein verbindlichem Griechtsch und dessen des Gymnasiums oder der Obereal ichtlieben der Oberban des Gymnasiums oder der Obereal ichtle bedar eines besonderen Lechvalns nicht, wieltungt all daster, abgrieben von der bezeichneten Aenderung bezäuglich des Griechtsch und Unglischen der Lechvalns der Gymnatiums oder von II A an neben dem des Gymnasiums der der Oberrealschule. Zur Cinstitutung dieser korn ist die Genehmigung der Aussichtsche erroberestlich

9. Ant die Berbindung von Reedgymundium und lateintofer Realiguite fann bis auf Reiteres der Lehptan des Realgymundiums und der Mealighale noch dem logen. Altonaer Syltem gugelaften werden unter der Bedingung, daß die Sach der Bodenfruhmen der einzelnen Aligien die der Nealfault dezw. des Realgymundiums nicht übertietigt, daß dem gemäß die Eutweigaglien für einzelne Adder entfruerdend beradgefeigt werden, und daß das Innen die vorgelehem Bermehrung erfährt. Wegen des Zeichmens in der Realighale gilt dasselbe wie zu Di. zur Einführung diefer korm ift die Genehmiaum der Aufflichtschäuber erforberführ.

# II. Befondere Tehrgegenftande.

### 1. Religion.

Evangeliiche Religion.

Borbemerfung. Lehrziel, Lehraufgaben und methobische Bemerfungen gelten im Befentlichen für die entsprechenden Siefen aller Arten von höheren Schulen.

#### a. Allgemeines Tehrziel. he Religionsunterricht

## b. Tehraufgaben.

VI. 3 Etunden wodentlich.

Bibliiche (Veichichten des Alten Teitameutes nach amem Leieduch. Sor dem Houppteifen die betreffenden Kechichten des Neuen Teitameutes. Aus dem Archeise mus Durchnohme und Erternung des 1. Hauptliches mit anders Auslegung; einlach Worterflärung des 2. und Kamptifiches dyne diesele.

Einprägung einer mäßigen Bahl von Katechismusprüchen und von 4 Liedern, zunächst im Anschluß an die Festzeiten de Kircheniahres.

## V. 2 Stunden wochentlich.

Biblijche Geschichten des Renen Testamentes nach

Auf dem Katechismus: Wiederholung der Aufgabe der vorigen Klaffe; dazu Erflärung und Einprägung des 2. Hauptlicke nit Luthers Auslegung. Katechismussprüche und Kirchenlieder wie in VI; Wiederholung der dort gelernten Kirchenlieder und Einprägung von 4 nenen.

#### IV. 2 Ctunben modentlich.

Das Allgemeinste von der Eintheilung der Bibel und die Reihenfolge ber biblifchen Bucher lebungen im Aufichlagen von Spricen.

Lejung wichtiger Abichnitte bes Alten und Reuen Teitamentes behufs Wieberholung ber biblifchen

Geschichten. Aus dem Katechismus: Wiederholung der Aufgaben

von VI und V. Griffarung und Ginvrägung des 3. Sampt flides mit guthers Muslegung und Bibelpiriden. Muswenbiglernen des 4. und 5. Samtfilides. Ratedismusjyrilde, me in den vorangehenden Klassen, und Wiederholung der dort gelernten.

Wiederholung der in VI und V gelernten Kirchenlieder und Ginpragung von 4 neuen.

#### IIIB. 2 Stunden modentlich.

Das Reich Gottes im Alten Testamente: Lesung entiprechender biblicher Bojdmitte, dazu auch Balunen und Stellen aus Siod. Wiederholung des in VI, V und IV gelernten Katechismus nehft den dazu eingeprägten Sprüchen.

Wiederholung der frifter gelernten Kirchenlieder und Ginpragung einiger neuer (2-4) und werthvoller Liederitrophen.

Belehrungen über bas Kirchenjahr und die Bedeutung ber gottesdienftlichen Ordnungen.

### III A. 9 Stunden modentlich.

Das Reich Gottes im Neuen Testamente: Lesung entsprechender biblischer Abschnitte. Eingehend die Bergpredigt auch Gleichnisse.

auch Gleichnije. Sicherung ber erworbenen Kenntnis bes Katechismus und des in den vorangegangenen Klassen angeeigneten Spruch und Liederschaeses. Erklärung einiger Platmen.

Reformationsgeschichte im Anichluft an ein Lebensbill

### IIB. 2 Stunden mochentlich.

Bibellesen behufs Ergänzung der in Unter- und Ober tertia gelesenen Abschuitte. Erklärung eines der junop tischen Evangelien.

Biederholnng bes Ratechismus und Aufzeigung feiner inneren Glieberung.

Bieberholung von Epriichen, Liebern, Bialmen.

#### IIA. 2 Stunden modeutlich.

Erflärung ber gangen Apoftelgeschichte. Leinig von Abichnitten anderer nentestamentlicher Schriften. Bieberholung von Ratechismus, Eprlichen und Liebern.

#### IB. 2 Stunden modentlich.

Kirchen geichichte unter Beichränfung auf die für die findlich religiöse Bilbung der evangelischen Ingend unmittel-bar bebeutgamen Stoffe: das Judenschritenthum, die Vaultnische Amfasjung über Berjon und Wert Chrifti, Augustinus, Belaaine, die Entwickelung der romiich tatholiichen Rirche, die Reformation und ihre Lorderlung, die wichtigften Richtungen in de Hortentwicklung der evangelischen Kirche (Kietismus, Forenhuter, Spiner, Wichern), auch neuere Setten, wie Me-ihovillen, Lapitilen, Trojugianer.

Erffarung neutestamentlicher Schriften: des Evangeliums Johannis und leichterer Briefe (Galaters, Philippers, Jatobuss, Erster Korintherbrief, Brief an Philes mon). Dier und in IA ftellenweise miter Berangiehung bes

Urtertes.

## IA 9 Ctunben mochentlich

Glaubens: und Sittenlehre in Beftalt einer Er-Marung ber Artifel I-XVI, XVIII und XX ber Conf. Augustana nach vorangeichickter furger Ginleitung über bie brei alten Enmbole.

Erflarung neutestamentlicher Echriften: bes Romerbriefes, auch anderer Briefe aus bem bei IB angegebenen Areite.

## e Methobifdje Bemerkungen.

Durch die neue Anfitellung ber Lehraufgaben für ben Religionsunterricht wird ber Gedächtnisitoff auf das Noth-wendige beschränft, danit die ethische Seite des Unterrichts um jo niehr in ben Borbergrund treten fonne. lebendige Annahme und wirfliche Aneignung ber Seilsthat-iachen und ber Chriftenpflichten ift ber Nachbruck im Reliaions unterricht gu legen, und biefer, joweit er fich auf Geschichte fut, auf die für das religios-tirchliche Leben bleibend bebeutamen Borgange au beichranten.

Ant feinen Unterrichtsqueig gilt is ietz wie für biefen die Brahrieit, dop die Grundbedingung fit den Erfolg in der techendigen Verschulchleit des Sehrers und deffen innerer Erfüllung mit dem Gegenstand liegt. Aber auch wo dies Grundbedingung norhanden ist, darf es an der uddoggeischen Einfach ischlen, melche im der Schlichtet und Eindacheit des Verstellens und dragens dem Attersturien der Zchliler gerecht wird und das Jargebotene ihrer Aufglüng für und antschulch geweinstellen und eine Beschrächtigt des Weichstellen und sieder und glich das, was an Liebern und Shelftellen und auf dem Araceisson Araceisson gegent wird, in einen siederen, durch Wiederholmung gefeitigten Best des Schüllers au verwandeln, der diesen in das Ehen nachfolkt.

Der unteren Etnie ilt die biblische Geichichte bei Alten und Neuen Zeitunentes in vollender Aussnach und Darstellung nach einem zwerdmäßigen biblischen Lefebuchs sowie die Ertermung der für biese Zitte gesigneten Kriedenlieder und der Intherische Ratechismus zugewiesen. Der Lehre bat dafür zu forgen, das alle Theile biese Unterrichtes in

lebendige Begiebing gefett merben.

Der Mittelfuse fallt die Beieftigung des Katechismus. E Vieber und Spruchichtigen im Kormeiterung des Lieber und Spruchichtiges und die in ihrem Justammenhange überlichtliche Geichigte des Neiches Gottes im Allen und Neuen Teitamente zu. Siezu iritt die Cinfifthrung in des Kirchenjahr und die gotteddientliche Erdung, jowne eine befonders an Luthers Berion ikja andfallegende lebendige Erzählung der Wertmation. Cin erfter Abighlus wird in dem fechjen Jahreskurins ereicht, indem ein hynoprifiches Evangelium behufs zufammenbängender Auffallung des Lebens zein geleien und erklätt wird. Auf der Oberfuste wird des kenntnis der Schriften

des Reiner Zestamentes in dem dei den besonderen Lehrausgaden bezeichneten Umsange erweitert, wobei dem Lehrer dei der Wahl in Eingelein steine Bewegung, auch mit McAfflich auf die Leistungskäligkeit seiner Echiller, zu Lassen ist. Alls Ginleitung in die Geschäuche der Nichte bient das Leien der

für die Oberfecunda beftimmten Apostelgeschichte.

Die Richengeschichte soll in ber Brima nur in ihren Sauntmomenten und mit bestimmter Ausscheideidung alles bessen gelehrt werben, was nicht von unmittelbarer Bebentung für bie religisis-frichliche Bildung mierer Jugend ist. Sie hat ich also im Webentlichen auf die Darfiellung des Urchristenthums, der Reformation und ihrer Vorbereitung und auf die möcksigften er neueren Ziet zu beständten.

Die driftliche Glaubense und Sittenlehre wird nicht nach einem Suftem und Silfsbuch, fondern im Anichlun an bie

rangelischen und apostolischen Schristen und an die Augustana gelehrt, indem nach kurzer Ginleitung über die drei alten Symbole insbesondere die Artisel I—XVI bezw. XVIII u. XX

bes erften Theile ber Augustana erflart werben.

Auch in der Krima des Gymmafiums ist dei dem Leien der neutetionmentlichen Schriften im Allgemeinen der deutsche Zert zu Gyrunde zu legen. Zedog kann hier vonrigtens abdimittsweite der griechtigte Eert herangsogen werden, um den Zhüler zum Jurtikgehen auf den Ulrtert anzuleiten. Es ist der voorzuiehen, das doutret der Ulrterta micht einen vhilolagischen Charatter befomme und sein Kauptzweck gestährbet werde.

Aus den jogenannten Einleitungswiffenschaften für die biblijchen Bücher ift nur das Nothwendigite zu geben. Kritische Untersuchungen auf diesem Gebiete gehören nicht in den Bereich

ber Schule.

#### Ratholifche Religion.

Bis juni Erlag anderweitiger naberer Bestimmungen bewendet es bei ber gegenwärtigen Ordnung.

### 2. Deutich.

Borbemerkung. Lehrziel, Lehranfgaben und methobifche Bemerkungen gelten im Wesentlichen für die entsprechenden Stufen aller Arten von höheren Schulen.

## a. Allgemeines Tehrziel.

Fertigleit im richtigen mundlichen und ichriftlichen Gerauche der Mutteriprache, Bekanntschaft mit den wichtigften Bhighitten der Geschächte untere Dichtung an der dand des Beleinen und Beledung des vaterkändischen Sinnes inddeiondere durch Ginfibrung in die germanische Sagmeinet und in die für die Schule bebeutsamiten Meisterwerke unserer Steratur

## b. Lehraufgaben.

# VI. 4 begm. 5 Stunben wochentlich.

Grammatik. Rebetheile und Clieder des einsachen Sages; Untericheibung der starten und schwochen Flexion. (Terminologie durchaus in llebereinstimmung mit dem lateinischen Unterricht.)

Rechtichreibelibungen in wochentlichen Dittaten in ber Rlaffe.

Lefen von Gebichten und Brojaftuden (Fabel, Marchen, Ergablungen aus ber vaterlanbijden Sage und Geschichte).

Mündliches Nachergahlen von Borergabltem. 21 mendiglernen und veritandnisvolles Bortragen von Gedicht

#### V. 3 beam. 4 Ctunben wodentlich.

Grammatit. Der einfache und ber erweiterte Cak. 2 Nothwendigite vom gujammengejetten Cate. Rechtichreib und Interpunttionsubungen in wochentlichen Difter in der Rlaffe.

Mundliches Nachergahlen, erfte Berfuche idriftlichen Rachergablen, im erften Salbjahre in

Rlaffe, im zweiten auch als Sansarbeit.

Ergablungen aus ber alten Cage und Beichichte, fo mie VI.

#### IV. 3 beam. 4 Stunden mochentlich.

Brammatif. Der gujammengefette Cat. Das Witigite aus ber Bortbilbungslehre, au typifche Beifviele aeichloiien.

Abwechselnd Rechtschreibenbungen in ber Rla und schriftliches freieres Nacherzählen bes in ber Rla Behörten (hänsliche Arbeit alle 4 Bochen).

Lejen von Gebichten und Projaftniden. Nachergable Answendiglernen und verftandnisvolles Bortragen v Bedichten.

### III B. 2 begiv. 3 Etunben wochentlich.

Grammatif. Bujammenjaffender Ueberblid fiber wichtigiten ber beutichen Eprache eigenthfimlichen grammatifd Bejeke.

Sansliche Anfjage (Ergahlungen, Beichreibungen, Ed berungen, Ueberjehnigen aus ber frembiprachlichen Leftil alle 4 Bochen.

Behandlung projaifder und poeifider Lejeftude in dijche, germaniiche Sagen, allgemein Gelchichtliches, Kult geschichtliches, Geographisches, Naturgeichichtliches; Episch insbesondere Balladen) Belehrungen über die poetisch Formen, foweit gur Erlanterung Des Gelejenen erforderl Auswendiglernen und Bortragen von Gedichten wie ben Poritufen.

## III A. 2 beaw. 3 Stunden wochentlich.

Sanoliche Auffage, wie III B; bagu Berichte u. Selbiterlebtes, auch in Briefform

3m Allgemeinen wie III B unter allmablichent Berv treten der poetischen Leftilte vor der projaifchen. Enrijches u Dramatifches (insbesondere Schillers Glode und Wilhelm 3 mit Anfnüpfung weiterer induttiv zu behandelnder Belehrungen aus ber Boetif und Rhetorif. (In Realanftalten ftatt bes Dramas Somer in ber leberjegung von Bog.) Musmenbiglernen und Bortragen von Gebichten und Dichterftellen wie auf ben Borftufen.

### II B. 8 Stunden mochentlich.

Prattifche Anleitung jur Auffatbildung burch llebnugen in Auffindung des Stoffs und Ordnung besfelben in der Rlaffe. Leichte Auffage abhandelnder Art alle 4 Bochen, beionders Bergleichungen neben ergahlenden Daritellungen ober

Berichten wie in III A, nur umfaffenber; auch Ueberfetungen aus ber frembiprachlichen Lefture.

Lefture. Jungfrau von Orleans (in Realanftalten Bilhelm Tell), Minna von Barnhelm, hermann und Dorothea. Die Erflarung ift in möglichft einfacher Weife barauf gu richten, bag bas Bange bon bem Schiller als ein in fich abgeichloffenes Runftwert aufgefaßt werbe.

Auswendiglernen von Dichterftellen und erite Beriuche im Bortrag fleiner eigener Ausgrbeitungen über Belefenes.

## II A. 3 begm. 4 Stunden mochentlich.

Sausliche und Rlaffen Auffage. Rleinere Abbandlungen aus bem bem Schuler im Unterrichte eröffneten Befichtofreife; etwa 8 Auffage im Schuljahr.

Zerner: 1. Ginführung in bas Nibelungenlied unter Dit-

theilung von Proben aus bem Urtert, die vom Lehrer gu lejen und gu erflaren find. Ausblide auf norbifche Cagen und die großen germanischen Sagenfreife, auf die böfische Guit und die bofifche Enrit. - Einzelne wrachgeichichtliche Belehrungen burch tupifche Beifpiele.

2. Bujammenjaffenber Rudblid auf die Arten ber Dichtung.

3. Lejen von Dramen (3. B. Ballenftein, Egmont, Bot). 4. Gelegentliches Musmenbiglernen von Dichterftellen und Bortrage ber Schuler fiber ben Inhalt bebeutenberer mittelhochbeuticher Dichtungen ober geleiener moberner Dramen mb fonftiger Dichtungen nach eigenen Ausarbeitungen.

## I B. 3 beam. 4 Stunden mochentlich.

Sausliche und Klaifen-Auffake wie in II A. Rerner:

Lebensbilber aus ber beutichen Literaturgeichichte bom Beginn bes 16. bis jum Ende bes 18. Sahrhunderte in happer Darftellung.

2. Lettüre. Leffing'iche Abhandlungen (Laotoon). Einig Den Klopitock; Schillers und Goethes Gedankenlurit; jerner Tramen, nammeiltig Hptigente, Braut von Meifting (auf Realanftalten auch Sophofteliche Tramen in der Ueberfehung). Kroben von neueren Jahren.

3. Porträge der Schüler über Leben und Werke von Dichtern wie in II A. An die Stelle der genannten Proselektire tritt unter Umständen hier, wie auch in I A, die Onrch-

arbeitima ichwierigerer Stude eines Lefebuche für I.

## I A. 3 beam, 4 Stunden modentlich.

Sausliche und Rlaffen anffate wie in IIA und in IB.

Gerner: 1. Leben bilber Goethes und Schillers und ihrer be-

rühmtesten Zeitgenossen sowié bedeutenderer neuerer Dichter.
2. Lektüre aus der Hamburgischen Dramaturgie, serner Lesen von Dramen, insbesondere auch Shakespeares in der llebersekung (au Gymnassen)

3. Bortrage ber Schüler über Leben und Berte von Dichtern nach eigener Angarbeitung.

## c. Methodifdje Bemerkungen.

ift in bentichen böheren Schulen zu verwerfen. Die tritenmäßig gerönteren ichtitichen Uebungen jollen aus dem Unterrichte felbst erwachsen. Daburch aber ist nicht ausgeschlossen, daß auf den oberen Stufen auch Aufgaben allgemeinteren Inhalts, uitosen eine gentligende Vordereitung derauf aus dem Unterrichte im Ganzen vorausgesetzt vererenn, zur Bearbeitung gestellt werden. Aufgaben, welche andas Gelestene sich aufchließen, sind beinobers auf den ober der Erber jammung der Ansproberungen namentlich im Bezug auf den Unturan der Arbeiten drinnen geschaften und Wegus auf den Unturande verbeitung unsen der Verbeitung und der Ansproberungen namentlich im Bezug auf den Unturand der Arbeiten drinnen devonnt werden.

Begliglich der Verwerthung der Uebersetzungen aus den Fremdiprachen für den beutichen Unterricht und der Bearbeitung eng begrengter Wieberholungsaufgaben in anderen Gachern barf auf die Erläuterungen III, 5. verwiesen werden.

Anleitung gur Behandlung ber gestellten Aufgaben ift auf allen Stufen erforderlich, aber jo gu geben, bag bie Schuler mehr und mehr lernen, unter Führung bes Lehrers die Saupt-genichtspunfte und die Ordnung berfelben felbst zu finden.

Auf Ginfachheit ber Darftellung, insbefondere bes Catbaus, ift au halten und bem Gindringen frembartiger Beriobenbildung in Die beutsche Darftellung entichieben gu mehren. Fremdwörter, für welche gute beutiche Ausbrude vorhanden find, die den vollen Begriffsinhalt und sumfang beden, follen ausgemerzt werben. Inbeffen ift gerabe in biefem Buntte ein verftanbiges Daghalten geboten, um nicht ber Billfür Thur und Thor an öffnen. Es empfiehlt fich, an jeder Schule baffir beitimmte Normen aufzustellen.

Gir die Pflege bes mundlichen Ausbrucks ift in allen Sidern und auf allen Stufen Corge gu tragen. Bor allem aber muß ber Lehrer felbit mit gutem Beifpiel vorangeben. Bebe Nachläffigfeit in biefer Begiehung wirft nachtheilig auf ben Ausbrud ber Schiller.

Sinnaemäßes, betontes Leien und Lortragen der Schüler muß ftets genibt werben. Daran haben fich auf ben oberen Rlaffen porbereitete, furge freie Bortrage über Belegenes ober Behörtes in regelmäßigen Zwijchenraumen auguschließen. Die Beurtheilung ber Bortrage erfolgt burch ben betreffenden Lehrer.

3m Auswendiglernen ift porfichtig Dag zu halten und daraufbin der an den meiften Anstalten eingeführte Ranon von Gedichten erneuter Prüfung zu unterziehen.

Bei bem gu Lefenden ift gu icheiden gwifchen Rlaffenletture und Brivatleffure. In erfterer ist überall bas für die betreffende Stufe Typische ins Ange zu saffen, in letzterer die Eigenart des Schillers besonders zu berücksichtigen. Gebichte, welche in ben Rlaffen behandelt werden, find auf ben unteren und mittleren Ctufen junachft von bem Lehrer gut vorzulefen, barnach find die nöthigen fprachlichen und fachliden Erläuterungen anguffigen und Grund- und Theilgebanten mit den Schülern aufzufuchen. Nach einem wiederholenden Leien durch einen Schüler ift das Gedicht zum Lernen aufageben, um in ber nächiten Stunde vorgetragen und aufammenfoffend beiprochen ju merben. Auch bei bem Lefen großerer Berte auf der Oberftufe find por allem die leitenden Grundgebanten unter Mitarbeit ber Schuler herausgubeben, Die Sauptabichnitte und beren Glieberung aufzuzeigen, und jo las Bange als folches bem Berftanbnis ber Schiller gu erbliegen. Der Runftform ift dabei Beachtung gu ichenten. 15\*

Befonders zu empfehlen ist die vergleichende Zusammenitellung von Gebichten, welche denjelden Gegenstand behandeln. Die geleienen Epen und Oramen sind nach ihrem ganzen Aufdau und den Charafteren der handelnden Perjonen zum vollen

Berftanbnis gu bringen.

Prosection and allen Einfen neben der Dichtung zu pflegende Prosection wir der Gedenten und Beschäftereis des Schüllers zu erweitern und zumal auf der Derflichte den Eloff jür Erötterung wichtiger allgemeiner Begriffe und Joben zu bieten. Zwemäßig geleitet fann biete Vettlire in der Prima die oft techt untruchtber dertiebene und als beiondere Ledraunfade hier außerdichenen schliedwicks Brookdeuft erieben.

Begen ber Behandlung bes Mittelhochbeutichen fiebe b.

Lebraufgaben.

Lehrausgaben.
Behufs zweckmäßiger Wahl ber Brivatlettüre muß ber Lehrer bem Schüler als Berather helfend zur Seite stehen und vor Allem Interesse und Frende an der Sache zu wecken suchen.

Der Unterricht im Deutschen ift neben bem in ber Religion und der Geschächte der ethisch bedeutsamte in dem Organismus unserer höheren Schulen. Die demilden gestellte Aufgade ist eine außerordentlich schwierige und kann nur von demienigen Lehere voll gelöft werden, welcher, geligit auf tietere Lehere vollenstenung eine derpache und deren Geschächte, getragen von Begeisterung für die Schäbe unierer Lietarun und erfüllt von derticktigem Sinn, die empfänglichen Gergen unterer Jugend für deutsche Sprache, beutsches Vollsthum und deutsche Geistesgröße au enwärmen verfelbe.

#### 3. Lateinisch.

## A. Gymnafium.

a. Allgemeines Tehrziel.

Berftandnis ber bedeutenderen flaffifchen Schriftsteller der Römer und sprachlich-logische Schulung.

# b. Tehranfgaben.

VI. 8. Stunden wochentlich.

Formenlehre nit strengiter Beschräntung auf das Regelmäßige und nit Ausschliß der Deponentia. Aneignung eines angemeisenen Wortschaftes im Anichluß an das Lejebuch und zur Vordereitung auf die Leftire.

Das Lefe- und Uebungsbuch nimmt feinen Stoff vorzugsweise aus der alten Sage und Geschichte, um damit inhaltlich und sprachlich eine Vorstuse für den Schriftsteller up bilden. Es bietet möglichft viel zusammenkängenden, babolt, und zurämährt und bierniegend ledeninde dereinde kann diejen entflyrechende beutliche. Sämmeliche Kleinitet verden in der Schule, anfangs unter Anleitung und die des Lederers, allmählich immer leibittigitiger überfetzt und dann zum Nachüberfehen aufgegeben. Uedungen im Kominien und Näldiberfehen auf den ledeningen im Kominien und Näldiberfehen auf den ledeningen des Behaften finden regelmäßige mündliche und schriftliche Uedungen in der Alfalfe fautt.

Jaulitiv werben aus dem Lechtloff obgeleitet einige elementer inntaftligie Regelin, 32 über Zorfs und Seitderlimmungen, den abl. instr. und die gebräuchlichfien Konjunktionen coum, quauquam, ut., ne, und einige Borigitien über Bevirfellung. Zügentlich eine habfelindige Klaffenarbeit im Anichluß an der Lefeloff. Keinforfiten berielben und gegen Einde des Sallighres flatt biefer auch bejondere, in der Klaffe vor-

bereitete lleberfetjungen als Sausarbeiten.

## V. 8 Stunden wochentlich.

Wiederholtung der regelmäßigen Formenlehre, die Deponentia, die unregelmäßige Formenlehre mit Beighränfung wid das Nothwendige. Aneignung eines angemeisenen Wortschlaßes wie in Sexta, unter Ausschluß besonderer, nicht an das

Geleiene angelehnter Bofabularien. Gebrauch des Lefe- und Nebungsbuches wie in Gerta.

and Bedütinis werden aus dem Leiftoff einige lyntatitik Aegeln, 3. B. über Aco. c. inf. Participium conjunctum, Ablativus absolutus, Konfiruttion der Städtenamen, und duige nothwendige fitilifide Anweilungen objektett. Mundide und joffritide teknungen jowie Keinfdriften wie in Seta und abwechfelm damit befondere, in der Klasse vorkreitet leiberfeitungen als Soulsaufugden:

## IV. 7 Stunden möchentlich.

Lettüre im eriten Salbjahre 8, im zweiten 4 Stunben. Komelius Nepos ober ein geeignetes Leiebuch. Die Vorbereitung der Lettire jindet im erften Salbjahre in der Alaffe statt. Jestige Uedungen im Konstruiren, unvordereiteten Uedertragen, Mädiberiegen.

Gelegentlich werden weitere stilistische Eigenheiten, wichtigere kaafen und jynonymische Unterscheidungen bei der Leftüregelernt. Grammatit im ersten Halbjahre 4, im zweiten 8 Stunden.

Wiederholung der Formenlehre. Das Weientliche aus Kaluslehre, im Anichluß an Ruhterbeilpiele, die möglichft und dem Beleinen entnommen werden. Syntax des Verbums nch Bedürfnis. Mündliche und schriftliche Uebersehungen in das Lateinische aus einem Uebungsbuche, dessen Indalt sich an das Geletene anlehnt.

Abchentlich eine kurze Nebersehung ins Lateinische im Anschluß an die Lektüre als Klassenarbeit oder als häusliche Arbeit. Dazu in jedem Salbjahre drei schriftliche Nebersehungen ins Bentiche.

#### III B. 7 Stunden mochentlich.

Lektüre. 4 Stunden Cafar, Boll. Gall. Anleitung zur Borbereitung. Fleißige Uebungen im Konftrniren, unvorbereiteten Ueberjeten und Rückliberfeiten.

Belegentliche Ableitungen wie in Quarta.

Grammatik. 3 Stunden. Wiederholung der Kajuslehre. Handtregeln der Tempus- und Moduslehre. Art der Unter-

weisung wie in Onarta.

Wilnebliche und schriftliche Uebersetzungen aus einem

Uebungsbuche, dessen Instalt sich an Ediar anlähleist. Alle S Tage eine Ueberiehung ins Lateinische im Anjählis an Gelesnes als Alassenarbeit oder eine häusliche Arbeit, alle G Wochen statt der erwähnten Klassenarbeit eine schrift sich elkberiehung im Seutiche.

## III A. 7 Stunden mochentlich.

Leftüre. 4 Stunden Chiar, Bell. Gall., Ovid, Mesan nach einem Kanon... Anteitung zum Uederjehen in der Klaffe Erflärung und Einflöung des datfulichen Segameters. Art der Lefens und Uedungen wie in Untertertia. Eranmeatif. 3 Stunden. Wiederholung und Ergänzum

der Tempus- und Moduslehre, Abschluß der Berbalinntag i ihren Sauptregeln. Unterweitung, Gebrauch des llebungsbuches und ichrift

Unterweisung, Gebrauch des liche Uebungen wie in Untertertia.

# II B. 7 Stunden wochentlich.

Lettüre. 4 Stunden. Leichtere Reben Ciceros, Auswal aus Livius und Birgil, aus lehterem nach einem Kanon, b in sich abgeichloffene Bilber gewährt und einen Durchblic au

das Ganze ermöglicht, oder aus Ovid. Anleitung zur Vorbereitung. Uebungen im unvorbereitete

Neberjeten und Middiberjeten. Auswendiglernen einzeln dichteriicher Stellen. Gelegentlich werben aus dem Geleiem ftilisige Regeln und ipnonymische Unterscheidungen abgeleit Grammatik. 3 Stunden. Miederholungen und Erga

Jungen. Alle 8 Tage eine furze Uebersetzung in bas Lateinise im Anjaluß an Gelejenes als Klassenarbeit oder als häusliche Arbeit; alle 6 Wochen statt der erwähnten Klassenarbeit eine scriftliche Uebersehung ins Dentsche.

#### II A. 6 Stunben modentlich.

Lettüre 5 Stunden. Livius und Salluft mit bejonderer Kadicht auf den Gefglichtsunterricht, ausgewählte Aeden Eucros; Brigil nach einem Kanon. Regelmäßigte Nebungen im umoorbereiteten Ueberjehen. Auswendiglernen einzelner Stellen aus Strail. Nach Bedürfüs Ableituncen wie im Unterfelunds.

Elliftifick Andonmentoffungen und grammatifick Biederbungen im Anfaling im Geleienes. Alle 14 Zoge eine idutifiake lieberiegung in das Kalomanda 18 Kalomanda 1

## IB. 6 Stunden mochentlich.

Leftüre 5 Stunden. Zacitus, Answohl aus Ciceros drien jowie aus Gorza, Erdingunde Privoteftüre namenlich aus Leinis. Megelmäßige Hebungen im unworbereiteten Uedergien. Ausvenduglernen eingelner Stellen aus Horza hebufum der Ausverbuchter und der Bereite der Bereite Veraiffe.

Mie 14 Tage eine Ueberistung ins Lateniidse im Midilig an Geleienes dowedischen dis Kalissen und als Swisarbeit, boneben alle 6 Wodgen eine Ueberistung in Sruikge als Kalissenscher 22. Ele Gelegensche beier dischlicht Uebungen grammatitige und füllfilige Weberholungen. Inhaltse madden wie im Derrickund. I Stunde

## I A. 6 Stunden wöchentlich.

Letture. 5 Stunden. Wie in I B, nur ftatt Ciceros Briefen eine größere Rede Ciceros. Ergänzende Privatlektlire namentlich aus Livius. Uebungen wie in Unterprima.

Schriftliche Uebungen wie in Unterprima. Inhaltse angaben wie in Oberfetunda. 1 Stunde.

## B. Realgymnafium.

a. Allgemeines Tehrziel.

Berftandnis leichterer Stellen ber in Prima gelesenen Edriftsteller und fprachlich-logische Schulung.

# b. Tehranfgaben.

VI. 8 Stunden modentlich.

Bie im Gunnafinm.

V. 8 Ctunden wodentlich.

Bie im Gnungfium.

IV. 7 Stunden wochentlich,

Wie im Gomnafium.

III B. 4 Ctunden modentlich.

Lefture. Cajar, Bell. Gall. ober aus einem geeigneten Leiebuch. 2 Stunden.

Grammatik. Wiederholungen der Formen: und Erweiterung der Kajustehre. Modustehre, joweit für das Lefen erforderlich. Uedungen im ichriftlichen und mündlichen Uederjehen aus dem Deutschen. 2 Etunden.

III A. 4 Ctunben wochentlich.

Letfüre. (Sign. Boll. Gall. unit Auswohl. 2 Ztunden. Grammatif. Das Wichtigite aus der Tempus- und Moduslehre. Sonst wie in Untertettia. Dazy ichriftliche und aus der Deutschleiten und aus dem Deutschen und aus dem Lettinischen. 2 Stunden.

II, B. 3 Stunden mochentlich.

Letture. Cajar, Bell. Gall. mit Auswahl, Dvid, Metam. nach einem Raion. Erflärung und Ginfibung des baftylifchen hegameters. 2 Stunden.

Grammatit. Wiederholing aus der Formenlehre und der Syntax bei Gelegenheit der alle 14 Tage anzufertigenden schriftlichen lebungen. Ein llebungsbuch wird nicht gebraucht Schriftliche llebertegungen aus dem Lateinischen. 1 Stunde.

II A. 8 Ctunden wochentlich.

Leftüre. Cäfar, Ovid, Metam. nach einem Kanon. Schriftliche Uebungen. Alle 14 Tage eine Ueberjetzung auß dem Lateinischen. Dabei gelegentlich grammatische Wiederholungen.

I A und I B. je 8 Ctunden wochentlich.

Letture. Einfachere Abschnitte aus Livius, Cicero, in Catil. I, II ober III, leichtere Stellen aus Virgils Aeneis uach einem Kanou, ähnlich wie im Gymnasium.

Schriftliche llebungen. Alle 14 Tage eine Neberjetzung aus Livius. Dabei gelegentlich grammatische Wiederholungen.

### c. Methobifdje Bemerkungen.

Bu A. 1. Grammatik, Wortichat und ichriftliche Nebungen. Entsprechend bem allgemeinen Lehrziel ift uach

de bezeichneten Nichtungen bie Borbereitung auf ein gründliches Bertändnis der Schriftlette und die prochlichiogische Schlüng fest im Auge zu behalten. Zurnach ist von VI an die übung ist im Auge zu behalten. Zurnach ist von VI an die übungch geburgen und der Leichungen zu bemeigen die beiebe wird überall auf das Negelmäßige zu beischankt im Brienerdien. Brienerdien zur nach als Mittel zur Erreichung bes bezeichneten Broeds zu behandeln.

Bei der Bahl der Grammatif ift barauf zu achten, daß fie in ihrem gangen Aufbau von dem der daneben gebrauchten

griechischen Grammatik nicht allzu verschieden sei.

Sand in Sand mit dieser Vorbereitung geht die mundliche und schriftliche Verarbeitung des Gelesenen und Gelernten durch umformende Uebersehungen theils in die Muttersprache,

theils aus berfelben.

Die Beschwerung des Unterrichts mit besonderen Beinbeiten der Aussprache empfiehlt fich nicht.

Mittlere Stufe. It in ur I und V Sicherbeit in den gekändichighen kommen und in den sich vos übekeriehen uneutledtücksien die Negelin erzeicht, io schliecht sich darm auf der Mittelsung die instematische Einsbung der weiter nottwerdigen innattlichen Geleich an, io zwan, daß auch ker immer ert wor einer die hen beglicht aus der Zehlter einnommener Musterläge tilt die betreffende Negel ausgegangen und nach Aufgeigung berielben zu der gedächtnismäßigen Andunung geschritten wich. Seinwberes Gewicht ist auf gelegntliche Zusammensoffung von Gleichem oder Verwandten, Unterwung des Seinweren und der Verwandten, Unterwonnen des Seinweren des in Wiegen.

Wortichak und mündliche oder ichriftliche Uedungen find, immer im Zirfammenthange mit dem Gelejeuen, zu erweitern; die Uedungen im Uederfeten ins Lateinische haben sich in der Regel an ein nach dem betressenden Profaiter zu bearbeitendes

Uebungsbuch anzulehnen.

Durch eine folche innige Verbindung der einzelnen Theile des Anterrichts und die daraus fich ergebende geistige Zucht wird gleichzeitig ein gründliches Verständnis der Schriftsteller gefördert. Dbere Stufe. Auf der obern Etnie kann in der eines ur Verfigung siehenden Etutube nur die Aesthaltung erlangter liebung und die Seine kunde in die Aesthaltung erlangter liebung und die bei Gelernten behalf Unterführung der Seifenter dos Jeile sien. Besondere Eigenthalmischeiten im Gebrauch der Redetheile, fittlistige und die nur die norden die Konferen der Verfahrung der Alle die die Konferen der Verfahrung auf das Plothwendigste und Leistliebend zu behandeln der Verfahrung auf das Plothwendigste und Leistliebend zu behandeln.

Die Serte für die häuslichen ober Massen-lebersetungen ins Lateinische hat in der Negel der Lebere, und zwar untschlung anfalbung an Archalbung delestens, que entwerfen. Dieselben sind einschap habeten und soft nur als Mäckübersetungen ins Lateinische auf behandelt.

2. Lettire. Ze sichere der Grund in Grammatif und Bortischa gelegt ift, um in weniger wird das Leien durch iormale dindernilie aufgebalten, umd um io meiger werden der Erflärung überal die lachlichen Geschätspuntte in dem Voorgeraund treten milijen. Etwaige Verlucke, die bereits in den Erflattenungen au den Lestpoliene vom 1882 erthfeiben behämpte grammatische Griffarungsweife in Anwendung au bringen, sind überal streng zurückgeweifen; dos inhaltliche Verständunds des Geleinen und die Einfährung in das Gesites und Kulturleben der Kömer bilben die Saupthache.

Auf die in den Lehraufgaben betonte Borbereitung auf neue ober schwierigere Schriftfteller in der Klaffe unuft stets gehalten werben.

Eind genisse Bhisnitte ober ein Ganges überiegt, so in it dem Schiller eine Uberstück über den Andalt derielben und dessen Schiller eine Uberstück über den Andalt derielben und bestien Glieberung seitzustellen. Auf der Oberstusse ist dasse durch den Scheiften den Schiller zum Berständisse zu beingen. Be Schriftsellern ober Schiller, um Berständisse zu beitragen. Be Schriftsellern ober Schriften, wedde nicht volltändig geleier werben können, its streng darung zu halten, daß die Ausstand nach bestimmten indlichen Gestäcksbunsten erfolge, umb das immter ein möglicher deseichsseinsten erfolge, umb das immter ein möglicher deseichsseinsten erfolge. Berständigung besselben muß auch die regelmäßig zu Petroulftändigung besselben muß auch die regelmäßig zu pflegenbe unvorbereitete Verfüre beitragen.

Brofaiter und Dichter neben einander gu lefen empfiehlt

fich im Allgemeinen nicht.

Ein bisher viel zu wenig gewützigter und boch im Intereite er Konzentation des Unterrichts überaus michtiger Gesichtspunft ist die nähere Berbindung der Profaleftlire mit der Beschäcke. Dies gilt wie für das Dentiche und alle Frembprachen in insbejundere auch für das Zeteinische. Daburch wird es ermöglicht, ohne lieberladung des Geschichtseunterrichts, für bedeutlinden Abschnitt der Geschäcke und hervorragende Berfönlichseiten einen durch individuelle güge belebten hintergund zu gerbinnen.

Eine zwecknäßige Lerwerthung von Anschauungsmitteln, wie sie in Nachbildungen antiker Kunstwerke und in sonstigen Tartkellungen antiken Lebens so reichlich geboten sind, kann

nicht genug empfohlen merben.

Das Zurücktreten Ciceros aus seiner hervorragenden Stellung in der Schulleftüre ist bedingt durch die Aenderung des Sehrziels. Die zu leseuben Neden und Briefe sind in erster ginie aus sachlichen Gesichtspuntten zu behandeln.

Zu B. Für die Methode des lateinischen Unterrichts an Realghungisen gelten im Weientlichen dieselben Bemerkungen wie für die an Ghumassen, selbstreden unter Beachung des beichräufteren Lehrziels, der Lehrausgaben und der zur Ver-

fügung ftebenben geringeren Stundenzahl.

In III und IIB der Nealgammalien ist es treigestellt, be geiammten Etunden geitveise entweder auf dos Lesen oder die Grammatif und mindliche oder schriftliche llebungen un verwenden. In gehört die gangs geit, abgesehen wo der ichriftlichen llebersehungen aus dem Lateinschen, dem Schriftlichen und find nur gelegentlich einzelne Stunden für grammatische Beiderbolungen und Jusammenschipungen aus verwertigen.

Auf Gründlichfeit bes Berständniffes ift auch hier mit aller Strenge zu achten und taftendes Rathen gurlichzuweifen.

## 4. Griechijch.

a. Allgemeines Tehrziel.

Berftanduis ber bedeutenderen flaffifchen Schriftfteller ber Griechen.

# b. Tehraufgaben.

III B. 6 Stunden wochentlich.

Die regelmäßige Formenlehre des attischen Dialekts bis jum verbum liquidum einschliehlich. Das Nöthige aus der Laut- und Accentlehre in Berbindung mit der Flexionslehre. Answendiglernen von Wörtern, joweit sie sin das Septinötig sind, mit Aussichlig besonderer, nicht an die Vettine angelehnter Bokabularien. Im Anschlisse an das Geleiene sind einzelne junioritische Kegelm induftiv abgedieten.

Mündliche und schriftliche Ueberjetungen ins Griechische behus Ginübung ber Formenlehre, alle 14 Tage, theils Sausgrbeiten, theils Rlaffengrbeiten, und appar von An-

fang an regelmäßig im Anichlug an ben Lefestoff.

Lettüre nach einem gesianten Leisbuck; diefelde wird biort begannen und geht möglicht bald zu zusammenhängenben Leistüden über. Der Stoff ist der griechtichen Cage und Geschächte zu entnehmen. Ge ist darauf zu achten, daß um siche Körter vorfommen, die regelmäßig in den Echulchriftjellern wiederfehren und daß alle unregelmäßigen Kormen iortbleiben.

### III A. 6\_Ctunden mochentlich.

Die Verba in m und die wichtigiten unregel mäßigen Berba bes attischen Dialetts. Die Kräpolitionen gedächnismäßig eingerögt. Wiederholung und Ergänzung der Lehr aufgade der III B. Ausgewählte Hauptregeln der Syntax im Anfaluff au Gelefenes wir in III B.

Mündliche und ichriftliche Ueberjegungs übungen in gleichem Umfange und nach ben gleichen Grundiägen wie in III B. besgleichen das Wörterlernen. Im erften Salbjahre 3, im zweiten 2 Stunden.

Letture. Anjangs nach dem Lefebuch, bald Kenophons Anabajis. Anleitung jur Vorbereitung. Im ersten Halbjahre 3, im zweiten 4 Stunden.

## II B. 6 Ctunden wochentlich.

Lektüre. Xenophon, Anabajis und Hellenika mit Auswahl, jowie Homers Odnijce.

Die Borbereitung auf Somer erfolgt im erften Salbjahre in ber Klasse. Der epische Tialett wird nicht injtematisch durchgenommen, sondern durch Erflärung und gelegentlich Busammenfassung bei dem Lefen eingelidt. Geeignete Stellen werben auswendig gelemen.

## 4 Stunden.

Grammatik. Die Sputar bes Nomens (Artifel, Pronomen, Kajuslehre), jowie die nothwendigiten Hauptregeln der Tempus- und Moduslehre. Die Durchnahme der Syntag erjolgt, soweit nötigt, hijtennatifch, indem im lledrigen das dereits Vorgefommene zingammengefagit und an Beitjiele angefunfyft wird. Die Formenlehre wird wiederholt und nach Bedürfnis

ber Projalefture ergangt.

Schriftliche Ueberfehungen werden wie bisher geforbert, gelegentlich treten an die Stelle der Ueberfehungen ins Griemiche solche aus dem Griechischen ins Dentsche.

2 Stunden.

#### II A. 6 Stunben modentlich.

Lefture. Auswahl aus Berodot, Tenophons Memombilien und homers Obpfiee.

Lon besonderer Erlernung des jonischen Dialekts sowie von der Uebertragung des Gerodot ins Attische ist abzusehen. Auswendiglernen wie in IIB.

5 Stunden.

Schriftliche Uebungen im Neberjeten aus dem Griechijchen in Berbindung mit bem Lefen bes Projaiters alle 4 Wochen,

und gwar in ber Regel in ber Rlaffe.

Die Grammatil ift auf biefer Stufe gusammeniginen dapinftiefen. Beitere Einfighung in die Guntag der Genova und Modi, Leftre vom Anfinitiv und Vartigip, mode auf vode der greichigen Sprache Cignethfunftige des Sautyfeier id. Einenthimitie des Sautyfeier id. Eine für und der geftere der Generalen in der Klaffe zur Unterfülgung ver geftire.

1 Ctunbe.

## IA und B. je 6 Stunden wochentlich.

Lettire. Stato mit Ausvach und Individes, leitere unt Ausschlich schwerze suchen. Denotibenes, durchtigte und philippilie Neben. Borgängige Borbereitung in der Klaffe. Domers Alas und Sophoffes zugehoffes jit unt den Schlienen Brit lang gemeinham vorzubereiten. Ausverdiglernen gesigneter Stellen aus den Dichtern wie früher. Ausgeröhgeren gerängter Stellen aus den Dichtern wie früher. Ausgeröhgeren gerängen beründleftire.

Grammatifche Wiederholungen aus allen Gebieten je nach Bedirfins, aber nur gelegentlich. Ueberfetungen aus dem Bricchijchen alle 4 Wochen; biejelben find in der Regel in der Klaffe aus dem Schriftjieller ober auch nach Diktaten zu

veranitalten.

## c. Methodifche Bemerkungen.

1. Grammatik, Wortschatz und schriftliche Uebuns gen. Die nach allen drei Richtungen zu treffende Auswahl dernität sich lediglich nach dem Lehrziel. Wegen der thunlichsten Uebereinstimmung der griechsichen Grammatik mit der lateinischen j. Lateinisch.

2. Lettüre. Diejelbe milj, mbejdadet ber Gerlinklichteit, aumal and ber Dbertütte innigfender werben, als bisher. Nias und Edniffe 3.2 find thaulidit aung al Islen. Coveit bies in der Uripradie nicht möglich it, find dehnis Gradingung vom dem Letter gute Utberleidigt it, find dehnis Gradingung vom dem der Stepfender der Gradingung vom dem der Tbertighang and Grugelerfäumg vor allem der Tbertighalte und dingelerfäumg vor allem der Tbertighalte und dan das Bertiändnis der Aumitiern dem Schlier zu erfolliehen. Desselbe hat der der Butterlichen Schliebe das die der Rumitiern dem Schlier zu erfolliehen, deren Ausstadi in erster Linie im Simblick auf den pädagoglich debeuteinen einstigen.

3m Uebrigen gelten für die Behandlung der griechischen Schriftsteller dieselben Gefichtspunkte wie für die der lateinischen.

## 5, Frangofifch.

## A. Gymnafium.

a. Allgemeines Tehrziel.

Verständnis nicht zu schwieriger bebeutender Schriftwerte der letzten drei Jahrhunderte und einige Gendtheit im praktischen mundlichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache.

### b. Tehraufgaben.

## IV. 4 Stunden wochentlich.

Ernerbung einer richtigen Aussprache durch praktische lebungen zumächt in einem kurzen prosädeutichen Aurijus unter Aussichlung von theoretischen Negeln über Lautbildung und Auslprache. Leieldungen, erste Lertude im Zeprechen in jeder Ehnnde. Auseignung eines mäßigen Wortschaßes. Citernen der regelmäßigen Konjugation unter vorläufiger Schärdnung auf den Jublachtio, fonsie der Silfsverben avoir md etre. Geichlechtswort, Theilartiel im Nominativ und kanjativ, Deflination des Sauptworts auch unter Bertäfhängung der midstigten Unregelmäßigkeiten, Eigenfägistwort, Veränderlichfeit desielben, regelmäßige und unregelmäßige Einigenmas (Brundbalkmörten).

Schriftliche und mundliche Ueberjetungen aus dem Elementars und Leiebuch: Uebungen im Rechtschreiben.

### III B. 3 Stunden mochentlich.

Fortsetzung ber Sprech: und Leselbungen, Erweiterung bei Bortichates f. IV.

Stiederholung der regelmäßigen Koningation, sowie der Silfsverben avoir und etre unter beionderer Bernkriichtigung der Konijunktioformer; Veränderungen in der Rechigherbung somifier er-Verben, fenner die allernothventöglichen unregelmäßigen Verbe. Die letzteren find gründlich auswendig ulemen, auf das Gemeinsame gewiffer Unregelmäßigkeitetn ift binwieleien.

Schriftliche und mündliche Uebersetzungen aus dem Elementar- und Lesebuch; Rechtschreibenbungen.

## III A. B Stunden wochentlich.

ie umregelmäßigen Verben in loglicher Grupvirung unter Beischeibung der minder nichtigen umd der elteneren Kompolitäfrjängung der jonfligen Formenlehre. Die syntaltischen Samptnege in Beging auf Gebrand, der Alfiserbein ansort umd dere-Sortfiellung, Zempora, Indikatio und Konfunktio, weientlich übultio behandelt, im Antigling au Musterläge; Erweiterung der Worten und Phondenschaften.

Schriftliche und mundliche Nebersetzungen ins Französische, Dittate, nachahmende Wiedergaben.

Lektüre leichter geschichtlicher oder erzählender Frosa und miger Gedichte. Uedungen im richtigen, betonten Lesen und im Sverchen (Frage und Anchvort) im Anschlig an Gelesenes und Bortommmise des täalichen Lebens in seder Stunde.

### II B. 3 Ctunben wochentlich,

Befeltigung des Konjunttiv: Artitel, Abjettiv, Aboerd, Lajuscettion, Prapolitionen, dann Particid, Infinitiv, behandelt wie in III. A. Biederholung des Altworks, joweit dies auf der Unterfung gelernt ift. Geweiterung des Wort- und Pfirofensichagies. Schriftliche und mündliche Nederiekungen in "8 Arnabiliche.

Schriftliche und mündliche Ueberjehungen in's Franzöfische, Sittate, nachahmende Kiedergade von Gelefenem und Vorezähltem, Leftlire und Sprechibungen jortgefeht wie in III A. Bon IV-II B. findet im Allgemeinen eine Scheidung der Stunden nach den einzelnen Untertichtszweigen nicht fratt. Die Lektlure und die fich daran anichließende Uebung im Sprechen itehen im Mittelpuntt des gesamuten Unterrichts.

### II A-I A. je 2 Stunden mochentlich.

Lefen ausgewählter, vorzugsweise modern französisches Proja, theilweise aur Beledung des gedichtitichen Toffes, sowie gesigneter moderner Dichtungen, jedoch auch eines und bes anderen Nasilischen Dramas, jedenfalls einer der großen Kamödien Vollieres.

Auf Gedanteninhalt und gute Ueberjetzung ist besonders Gewicht zu legen. Sononymisches, Stilistisches, Metrisches nach Bedürfnis und in masvoller Beichränkung auf das Feisiehende und allgemein Giltige im Anichluß an Geleienes.

Gelegentliche zu jammen jaffende, grammatifche Bieberholungen nebit münblichen Ueberjehungen ins grangöfilche, dazu alle 14 Tage eine Ueberjehung aus dem Franzöfischen.

Fortgefeste Uebungen im Sprechen in jeder Stunde, in ber Sauptiache auch bier auf Frage und Antwort beichrantt. wie in III A.

### B. Realgumnafium.

### a. Allgemeines Tehriel.

Beritändnis der wichtigeren Schriftwerke der drei letzten Jahrhumderte und lebung im praktischen mundlichen und ichrittlichen Gebrauch der Sprache.

## b. Tehraufgaben.

Borbemerlung. Im Besentlichen gelten hier dieselben Sehnufgaben wie ju. A. Der Unterthieb bemigt sich nach der größeren Ehmbengabl und ber Bedeutung des Jachs im Drgamismus der Schule. Anssprache und Sprechibungen, Svammatil, schriftliche Ubedungen, Bortschab und Leftüre gewinnen größeren Umsang und erfahren eine eindringlichert Vehandlung.

### IV. 5 Stunden wochentlich.

Bie am Gynniafium.

## III A. 5 Stunden mochentlich.

Grammatit wie am Symnasium. Ferner die wichtigerer Regeln über die Veränderlichkeit des Berjettpartizips, grimdliche Einübung der Fürwörter; Abverb, die Präpositionen de und a.

3m Uebrigen wie beim Gomnafium.

#### III A. 5 Stunden wochentlich.

Die unregelmäßigen Berben wie in III A. Des Guntnomms. Gruppirende Bujammenfaffung ber gejammten Formenlehre. Sauptgefete fiber ben Gebrauch ber Silfeverben amir und etre und ber unperjonlichen Berben. Tempora und Rodi, theile induttiv, theile beduftiv. Erweiterung des Bortund Bhrajenichates.

Schriftliche und mundliche Ueberfetungen, Diftate, Lefture. Uebungen im Sprechen wie an Symnafien, nur erweitert und

emgebender behandelt.

## II B. 4 Stunden mochentlich.

Die inntaftischen Sauptgefete über Artitel, Abjeftiv. Moerb, Gurwort, Rajusreftion, Infinitiv, Prapositionen und Amjunttionen. Erweiterung bes Bort- und Bhrafenichates 3m llebrigen wie in III A.

#### II A-IA. je 4 Stunden mochentlich.

Die Lefture, welche auch bier wie an Somnaffen im Minelpunkt bes Unterrichts fteht, wird ausgedehnter und einbringlicher behandelt, jo daß eine reichere Unichanung von ber Embidelung und ber Gigenart ber frangofifchen Literatur in ben lesten Zahrhunderten gewonnen wird. Nebungen im Bortrag französischer Berse. Metrifches Lefen,

Ergangung und Bieberholung ber wichtigeren Abinitte ber Grammatit, theils planmagig, theils nach Be-Minis. Reue Gruppirung und tiefere Begrundung ber grammiiden Ericheinungen, Singunahme des mehr Bhrafe-Mogifchen. Aus der Stiliftif, Synonymit und m das für die Letture begw. Die Schreiblibungen Rothmenhite, induftip gewonnen. Erweiterung bes Bortichakes auch Ich der technischen und wiffenschaftlichen Seite.

Edrittliche und mundliche Ueberfenungen ins frangofifche, Dittate, Unleitung jum Auffat, von baufigen inen Biebergaben bes Gelefenen bis gur freieren Beimdlung von eng begrengten fontreten Thematen fortichreitend. brechubungen in jeder Stunde im Unichlug an Belejenes

wie an Bortommniffe bes taglichen Lebens.

## C. Oberrealfchule.

a. Allgemeines Tehrziel,

Bie am Realgymnafium, nur hinguguffigen: fowie fprachblogiiche Schulung. 1892.

## b. Tehraufgaben.

Vorbemertung. An den lateinlofen Schulen dat das französische Schulen der französische Schulen der französische Schulen der Sc

Rach Borftebenbem genugt es, an Diefer Stelle nur bie Abweichungen ber grammatischen Aufgaben ju bezeichnen.

#### VI. 6 Ctunben mochentlich.

Im Mittelpuntte steht die Erlernung ber regelmäßigen Konjugation, jowie der Hifsverben avoir und etre. Ind Kothwendigte aus der Kormenlehre des Euftantivs, des Abjektivs, der Zahlwörter, im Anschluß an Gelesenes.

#### V. 6 Stunben mochentlich.

Syftematische Durchnahme ber Grammatit. Das Esbliechfisvort, der jogenamet Sesiciartiel im Nominatio und Accuscivi des Nothwerdsigte über Geschlicht der Subitantive. Bildung der Wichtperkt, Bildung der weiblichen Jorn des Abjettivs; die Eteigerung des Abjettivs, die Jimobite unter Berichtsichtigung der nothwordsigten instatischen Negalo die Jahlwörter gemauer. Biederholung und feste Einsprägun der regelmäßigen Konjugation, der Silspereben avoir und dere Die wichtigsten untegelmäßigen Verballorimen.

#### IV. 6 Ctunben mochentlich.

Wiederholung der Lefrausgade der Duinta, namentliche fütworter. Bildung und Steigerung des Abverbs, di unregelmäßigen Verben in logischer Gruppirung. Ueberfich fiber die Konjunttionen, zusammengestellt nach ihrer Bedeutum sich die Gescharten; Frühofitionen de und a.

Ueberblict über bie gefammte Formenlehre.

## III B. 6 Stunden mochentlich.

Gebrauch der Hilfsverben avoir und être. Die unperjönliken Berben. Syntag des Berbs: Gebrauch der Zeiten, Indidith, Konjunktiv, Infinitiv, Kartizip, Konfordanz, Rektion der Berben.

#### III A. 6 Stunden modentlich.

Bortftellung. Syntax bes Artifels, des Abjestips, des Juworts, mit Ausnahme der demonstrativen und unbestimmten Kümötter.

#### II B. 5 Stunden wochentlich.

Syntax der demonstrativen und unbestimmten Fürwörter, Juniar des Adverds, Besprechung der wicktigeren Präpositionen nach ihren verschiedenen Bebeutungen. Wiederholung der gemmten Formenlehre und Syntax.

## II A - I A. je 4 Stunden wochentlich.

Wie an Realgymnasien. Auf die Erweiterung des Wortschaftes nach der Seite des Technischen und Kommerziellen ist besonderes Gewicht M legen.

#### D. Realfdule.

Für VI — IV biefelben Lehraufgaben wie bei ber Obernalicule.

# III. 6 Stunden möchentlich.

Gebrauch der Hilfsverben avoir und ötre. Syntax di Lerbs: Gebrauch der Zeiten, Indicativ, Konjunktiv, Infinitiv, Particip.

## II. 6 Stunden wochentlich.

Die nothwendigsten Regeln von der Wortstellung. Syntax be Artikels, des Abjektivs.

# I. 5 Stunden wochentlich.

Suntag des Abberds und der Filmöster, im Wesentlichen Borberdungen. Bon ben unbestimmten Aitwöttern werben is unwichtigeren übergangen. Wiederholung der gefammten dommantil unter bejonderer Bertalftickstagn der Pkahositionen. diegentliche Ertlätung noch nicht besprochener Erscheinungen is der Lettiure.

## 6. Englisch.

### A. Shunafium. a. Allgemeines Tebriel.

Scigerheit der Aushrache und erste auf seiter Aneignum der Formen, der nothwendigsten spintaltischen Setze und eine auskreichenden Wortschaftes beruhente Uebung im mindliche und schriftlichen Gebrauch der Sprache, sowie Berständnis leichterer Echristischen

### b. Tehraufgaben.

#### II A-I A. je 2 Ctunben modentlich.

Giner besonderen Bertsellung des Lehristise bedat is nicht. Neitzuhalten bleibt, daß der Betrie ein meientlich empirtischer und barauf gerichtet jein muß, nach jorgätische prattischer Ginübung der Aussprache im Anschulag an des leiene einem solchen Grund zu legen, daß darauf mit Grich weiter gebaut werden fann. Eeles, Schreib und Septen beitem Bweck. Die nothprendigten grammatischen Regeln überlich zu Secharbeit und nach einem Iurzen Lehrbuch einz prägen, alles Herfrig ihr der Verlitze aus besprechen. Ansang ist ein Leschud zu benüßen, im Lehten Jahre ein gesignde Schriftlieller zu leten.

#### B. Realgumnafium.

### a. Allgemeines Tehrziel.

Beritändnis der wichtigften Schriftwerke feit Shakespent und Uebung im praktischen mundlichen und schriftlichen Be brauch der Sprache.

### b. Iehraufgaben,

## III B. 8 Stunden mochentlich.

Erwerbung einer richtigen Aussprache durch praktisch lebungen zunächt in einem lurzen propödeutischen Aufuunter Ausschluft theoretischer Regeln ihrer Lautbildung un Aussprache. Lefelbungen, erste Verfucke im Sprechen in jede Stunde. Miegianung eines beschänklichen Mortschake

Duchnahme der regelnäßigen und unregelnäßige Formenlehre unter Berdföljtigung der Sontar inhoneit, al fie zur Erflärung der Formen, sowie zum Berfländnis d Lettlier dient. Schriftliche und mündliche Ueberschungen ab dem Ctementare und Lebebuch. Rechtspreibelbungen

#### III A. 3 Stunden mochentlich.

Fortsetung der Lese- und Sprechstbungen in jeder Stunde und Erweiterung des Wortschatzes. Syntax des Berbs, namenklich die Lehre vom Infinitiv,

Berundium, Particip, den Hilfsverben; Gebrauch der Zeiten, Konjunctiv. Schriftliche und mündliche Neberjehungen in das Eng-

Schriftliche und mündliche Neberjetzungen in das Englische und aus dem Englischen und Nebungen wie in III B.

### II B. 3 Stunden modentlich.

Syntax des Artikels, Substantivs, Abjektivs, Prononcus, Noverds und Uebersicht der wichtigeren Präpositionen, zum Hill wiederholend.

Schriftliche und mündliche Nebungen, nachahmende Wiederjohr von Gelesenen, Erweiterung des Worts und Khrasendates. Lektüre leichterer ergählender und beschreibender Prosa mit einer Ausvachl von Gedickten.

Sprechubungen in jeder Stunde im Anschluß an das Geliene und Vorkommniffe des täglichen Lebens.

## II A-I A. je 8 Stunden wochentlich.

Die Lettüre ließt im Mittelpuntt des gejamfinten Unterniebt. Seien ausgemöhlter, vorzugdsweife modern englicht voja, theilweife zur Peledung des geschichtlichen Stoffs, jowie sengeler Dichinverte, insbeiondere Syatedpearecker Dramen wie einem feizyuftellenden Roman. Auf Gedontfeninghalt und zur denem feizyuftellenden Roman. Auf Gedontfeninghalt und zur lehen der die der die den der die genate der geschichtlich und zu der Geglichtliche und der Gegenate der englischen eine kalle Mittliches, Spntopunighes, Metrichies nach Bedirftnis mb unter megkoller Beschäftung auf das allgemein Gittige mb das Seiftlichende im Anschlug an das Geschene.

Gelegentlich Erweiterung und Vertiefung der früs heren grammatischen Lehraufgabe; Ethmologisches und Sprachnichtschliches.

Schriftliche und mündliche Neberiekungen ins kaşliche, freie Webergabe von Gelefenen, Anleitung au denhen, an fontrete Tenanta angelehnt, beionders dei Andular, wo auf das Englitche von dem Franzofflichen ein befornes Gewickl gelegt wird. Elemente der technischen und Menchgaftlichen Zerminologie. Orageietzte Uedungen im Drechen im Anfahus an Leftitze und distlicke Vorfommunische

#### C. Oberrealfcule.

### a. Allgemeines Tehrziel.

Bie bei bem Realgymnafium.

# b. Tehranfgaben.

Borbemertung. Im Weientlichen bieselben Lehraufgab wie an Realgymunglen. Die etwas reichticher vorhandene zich einer fitrengeren grammarlighen Schulung, einer und bieten Leitengeren grammarlighen Schulung, einer und beienen, melch leistrer mehr als an Realgymunglen nachahmendart sein und überdies sich auf kontrete technische Aufgaber Briefe u. j. n. erftreden lönnen. Das Sobomotische ist bein ders zu bekonen und die Ansighangen auf die eine Briefen und die Reichtigen gestellt die die Reichtigen gestellt die die Reichtigen gestellt die die Reichtigen die Reichtigen gestellt die Reichtigen gestellt ge

#### III B. 5 Stunden mochentlich.

Durchnahme der regelmäßigen und unregelmäßige Formenlehre wie auf den Realgymnafien.

## III A. 4 Stunben wochentlich.

Syntag des Berbs, insbesondere die Lehre von den Siliverben, von dem Infinitiv, Gerundium, Particip, Gebrau der Zeiten, Konjunktiv. Syntag des Artikels.

### . II B. 4 Stunden mochentlich.

Syntax des Substantivs, des Adjettivs, der Pronomin der Adverbien.

Biederholungen und Ergänzungen ber in IIIB gelernt Regeln. Beiprechung ber wichtigeren Prapositionen.

## II A - I A. je 4 Ctunben modentlich.

In den drei oberen Klassen Wiederholung, Erweiterun Bertiefung, wo es die Lektüre oder die schriftlichen und min lichen Uedungen nothwendig machen.

### D. Realfduic.

## III. 5 Stunden mochentlich.

Durchnahme berregelmäßigen und unregelmäßigen Kormi lehre unter Berlchichtigung der wichtigeren hundlichen Rege die zum Berländnis der Kormen selbt jovote der Settlice nich wendig find. Spifematische Gruppirung des Zusammengehörie an der Kand des Leitbucks.

#### IL 4 Stunden mochentlich

Die Syntag des Berbs: Bulfsverben, Infinitiv, Gerundium, Butigip, Gebrauch der Zeiten.

Ans ber Lehre vom Ronjunttiv nur bas Allernothwenbinfte.

### I. 4 Stunben modentlich.

Besprechung der Sputag des Artifels, des Substantivs, des Hightivs, des Pronomens, des Adverds, im Wesentlichen Biedetholungen der bereits in der III gesernten und durch die Leftige ergänzten Regeln.

Befprechung ber wichtigeren Prapositionen about, after,

at, by, from, to, with.

## c. Bethodifche Bemerkungen ju Frangofifch und Englifch.

Braumatif, Worticha und ichriftiche lenagen. Die Aufgade ber ivondlichgichen Schulung, welche an lateinlehrenden Auftalten vorzugehweise ber lateinichen Geraumatif und den angeichospenen Hebungen zufüllt, in an lateinlofen durch die franzölliche Grammatif und die aufgreckenden lebungen zu löfen. Der Betrieb der franzöfichen Grammatif an leigteren Anftalten wird sonach ein mehr wiedentlicher ein milfen.

Bei der Auswahl der französisischen und der englighen Grammatiken ist darauf zu sehen, daß dieselben in henn ganzen Ausbau sich nicht zu sehr unterscheiden und daß die Terminologie hier dieselbe ist wie in den anderen Sprachen.

Französisch ober englisch geschriebene Grammatiken sind auch auf den Oberstusen zu verwerzen. Die grammatische Unterweisung hat in deutscher Sprache zu erfolgen.

Die gammatischen Geiete beben fich auf das Regelscheines des Geschaftliches beschäuftliche abeifahrten, woebei Kundzeiete, ebgeleitete Regeln und Einzelnes au scheiben imd. Allgemeine Begriffsbettimmungen find an latentlebenden deuten ganz zu meben, an lateinlojen auf das Allernoth-wembigte zu befaffahrten.

Die Anordnung bes syntaffischen Stoffs nach Rebetheilen in zu bevorzugen. Dabei empfiehlt fich eine zwechnäßig

gruppirende Bujammenftellung von Bermandtem.

Die Ergebnisse der geschichtlichen Sprachforichung lieb Auf Baricht und nur soweit berangussehen, als durch beselben im Anschluß an Gelerntes das Verständnis von Formen, Segeln oder Wortbildungen erleichtert wird. An lateintofen Schulen ist eine solche Herangsehung au unterlassen. Musgugehen ist auf der Ansiangsstuse für Araugösisch und englisch von der Anleitung zu einer richtigen Aussprache unter Bermeibung von allgemeinen Ausgeracheregeln und unter Gernbaltung aller theoretischen Zautgeste und der Austichtisch avvedmätiglichen erfolgt die este Anleitung in einem Lurgen-Austifurius. Vorhrechendes Lechten, Andsprechen des Schüllers, Schriegen, der Schüllers, Schriegen, der Schriegen aussprache und der Schriegen Aussprache und der Schriegen Aussprache in der Schuller. Ausbildung der Schreinische in der Schweizer ihr gestellt aus Erreichigung einer richtigen Aussprache in der Schuller ist flesse im Ausgeaus debalten.

An diesen Kurjus haben sich alsdald die ersten Versuche im Sprechen im Anichlus an den umzuspronnenden Leistwossen methodisch angelegten Elementar- und Leisbuchs anzulehnen, welches propädeutisch die Grundlage für Erannnatis, Letture,

mundliche und schriftliche Uebungen gu bilben hat.

Alfr das Erlernen der Formen und der wichtigeren syntaftischen Regeln kann auf eine selte gedächtnismätzige Einprögung nicht verzichtet werden. Das Bertsäudnis ist aber indultiv

burch Beifpiele und Dufterfage vorzubereiten.

Auf Aneignung eines feiten von Stufe au Stufe au erweitenden und auch auf den Gebrauch im taglichen Verfeit au bemessenden ib den Gebrauch im taglichen Verfeit au bemessenden ib vorte und Phrasientsches in beiben Sprachen ift auf allen Ethien freng au halten. Diese Schaft ist durch jertgefelste mildbliche und schriftliche Verwertung in sicheren Verfeit ummundelt. Beschwert, die Lettig und der Verfeite und das Verbärfnis des faglichen Lebens berücklichten und das Verbärfnis des faglichen Lebens berücklichten auche Verfeilungen aus Dentrit leisten.

Rechtschreibenbungen sind von unten auf regelmätig anzustellen und behufs Gewöhnung auch des Ohrs als Diffate

bis in die oberen Klaffen fortzuseten.

Die ionitigen schriftlichen Llebungen hoben vielfeitige Ferorbeitung des in dem Cementare und Lefebud begub, un der Grammatif, der Lefther und dem angesigneten Mortfichal dargebotenen Loffies aum Berede. Auf den dem geneinen Mortfichal dargebotenen Loffies aum Berede. Auf den dem eine Mottlicher Dies Michtlereitungen biben dem Uedergang auf reien Arbeiten, Beiefen, Indaltsangaben, fürgeren geschichtlichen Dar fellungen in der Fremblyrache.

Wegen ber Heberfetjungen aus ben Frembiprachen gelten

biefelben Bemerfungen wie bei bent Lateinischen.

2. Leftfire. Buf allen Slufen ift in beiben Svracher ie profatighe Leftfire vor ber bighteriichen, die geichichtliche und beichreibende vor ben librigen Gattungen zu bevorzugen, ber Brofalter aber ihmilicht nicht neben dem Dichter zu leien. Die dereu Kleifen, zumal am Mealantfalten, find auch die übrigen Gattungen zu berückflichtigen. Sier gilt es, die Ketamtigdent mit dem Beben, dem Eitten, Gebrauchen, den

wichtigsten Geistesbestrebungen beider Nationen zu vermitteln mb zu dem Zweck besonders moderne Schriftwerke ins Auge

ju faisen. Die für die alten Sprachen geforderte Verwerthung der seidsichtlichen Lettüre für den Geichichtsunterricht trifft auch

hier gu.

3. llebungen im mündlichen Gebrauch der beiben prochen. Diecielem jaden auf de untertien Suis bald wich von eine Aussilprache zu beginnen und von ganzen linterricht von Suis zu begleiten. Die dem die Aussilprache zu begleiten. Die derm diese liebungen ift weientlich die der Arage und Antwort: der Stoff dass wird entweber aus der Lefture der word von Vorfommitjen des täglichen Ledens enthommen. Die mündlichen Inhaltsangaben find utoft zu verwerten, aber, als Vonologe der Echilert, weniger geeignet, dreibe am Sprechen und liebung im praftischen Gebrauch der Sprache pijdren. Abgebeben von den Etunden für ichriftliche lieberiegungen joll keine Stunde ohne kunde Grechtungen werechen.

So betrieben werden die letzteren den übrigen Unterricht wefentlich unterführen und als grundlegende Vorbereitung auf die nur im Berkehr mit Franzosen und Engländern zu erwerbende volle Fertigkeit im mündlichen Gebrauch der beiden

Frembfprachen ihren Bred erfüllen.

## 7. Gefchichte.

Borbemerkung. Lehrziel, Lehraufgaben und methobische Bemerkungen gelten für die entsprechenden Stufen aller Arten oon höheren Schulen.

# a. Milgemeines Tehrziel.

kenntnis der epochemachenden Ereignisse der Weltgeschichte, inkbesondere der deutschen und preußischen Geschichte, im Zusammenhang ihrer Ursachen und Wirtungen, und Entwicklung der geschichtlichen Sinnes.

# b. Tehraufgaben.

VI. 1 Stunde wochentlich.

Lebensbilder aus der vaterländischen Geschichte, wobei von Gegenwart und heimat auszugehen ist.

# V. 1 Ctunbe wochentlich.

Ergahlungen aus ber fagenhaften Borgeichichte ber Griechen und Romer.

Die eigentlichen Sagen bes flaffischen Alterthums find ber altsprachlichen Letture und bem beutschen Unterricht zugewiesen.

#### IV. 2 Ctunben mochentlich.

Uleberficht über die griechische Gelchichte bis zum Tobe Allezanders des Großen nehit Ausblick auf die Diabochenreiche und Uleberficht fiber die drinichte Gelchichte bis zu dem Zode des Augustus in Anlehung an die führenden Zomptperfonen. Die Behandlung der Zeit vor Golon einerfeits und vor dem Auftreten des Hyrchus andererseits ift auf das knappte Maß zu befrünklen.

Bei der griechtigten Geschickte ist das Alternothwenbigste ber die wichtigken orientalischen Kulturobller, soweit sie nicht ichen in der biblischen Geschickte behandelt sind, einzustlechten. Einprägung der unentbestischen Zahresgablen und des geschichtlichen Schauplackes auf allen Eutzen, ertere in der Beschränkung, wie sie durch die Verfügung vom 22. Juli 1891 – U. II 394 – acceben ist.

# III B. 2 Stunden mochentlich.

Aurzer lleberblid fiber die weströmische Kaisergeschichte vom Tobe des Augustus, dann deutsche Geschichte die zum Ausgang des Mittelalters. Die außerdeutsche Geschichte ist nur ioweit heranzuziehen, als sie allgemeine Bebeutung bat.

## III A. 2 Stunden mochentlich,

Deutsche Geschichte vom Ausgang des Mittelalters bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen, insbesondere brandenburgisch-prenkische Geschichte.

Die außerbeutiche Geschichte ift nur soweit heranguziehen, als fie fur die deutsche und die brandenburgisch-preußische Geschichte gum Verftandnis nothwendig ist.

## II B. 2 Stunden modentlich.

Deutsche und preußische Geschichte vom Regierungsantritt

Friedrichs bes Großen bis jur Gegemwart Die außerbeutiche Geschichte wie ju IIIA.

Friedrich der Große, die frauzhfliche Nevolution, Napoleon I insderiondere in seinem Berhältung au Deutschaud, das Unglich und die Erhebung Freugens, die Befreitungstriege, die innen ilmagflatung Freugens, die Neurodnung der volltischen Verschlich und die Erhaltigen Verschlich und die Verschlich der Verschlich und die Verschlich des Zollwerins und einer größeren nationalen Einheit, die Schaten Kaiser Wilchems L und die Gründung des deutschlich verschlich und die Verhaufigade der LIB.

Am Anishtuß an die voterländische Schäcket und die Senhabilter der betreifenden Serrische vorgleichende Berückübinahm unierer gefellkächtlichen und voirtlischenfitigen Ernwicklung die 1888 unter Spreuchfelung der Verbeinie der Sohngaltern insbesondere um die Sebung des Bauern-Briger und Architerfrandes.

#### II A. 3 Stunben wochentlich.

auntereignisse der griechischen Geichische die zum Dobe Krambers des Großen und der densichen Geichigke die will ultregang des weitermischen Kaiterhums unch Urigden und Wirkungen. Beiordere Bettellfächigung der Vereigtungs und Kulturverfälltnisse in zusammentassender vergleichender Grupviund.

#### I B. 3 Ctunben mochentlich.

Geschichte der epochemachenden weltgeschichtlichen Ereigmile vom Untergang des weströmischen Reiches die zum Ende des dreigigfährigen Krieges, im Zusammenhang ihrer Ursachen und Birtrungen. Im Uebrigen wie II A.

Die außerbeutigen Berhältnisse von weltzeiglichtlicher Bedeutung, ferner die Kreuzzüge, die sträftlichen Resormon wagungen, die Entbedungen des 14. und 16. Jahrhumberts nab von allgemeineren Gesichtspunkten aus zu behandeln, als in III.

Geichichtlich-geographische Ueberficht ber 1648 bestandenen

## I A. 3 Ctunben mochentlich.

Die wichtigsten Begebenheiten ber Reugeit vom Ende Die dreifzigglährigen Krieges, insbesondere der brandendunglich weruhrichen Geschichte, die zur Gegenwart im Inkammenhang ihrer Ursachen und Wirtungen. Im Uedrigen wir II A.

m Anichluf an die Lebensbilder des großen Kurfürlten, Seiderich Wilhelms I., Friedrichs des Großen, Friedrich Wilhelms III. und Kaifer Wilhelms I. Jusammentaffende Beiknungen wie in IB, dem Berftändnis der höheren Stufmitirechend verkieft.

## c. Methodifche Bemerkungen.

Der propädeutische Unterricht in VI und V hat die Musgobe, ausgehend von der Gegenwart und der heimat, die großen heldengestalten der nächsten und der serneren Bergangenheit dem Hetzen und der Shantalie des Anaden nahe zu deringen, einen Gedonfentreis domit zu erfüllen und der erften fonftenen Grund für eine geschäckliche Betrocklung zu legen. Begeisterung des Lehrers jelbti, schichte, ader ledendorum Echilderung der vorgesilheten Helden in freier Erzählung ohne Antschlus an ein Buch thun dier jatt alles.

Gur ben Erfolg biefes Unterrichts ift es von Wichtigfeit, baß bas beutiche Lefebuch auf biefen Stufen im engiten Ru-

sammenhange mit den biographischen Aufgaben stehe.

Gur die folgenden Rlaffen gilt es por allem gu untericheiden awifchen bem Unterricht in IV - IIB und bem auf ber Oberftufe. Sandelt es fich in den erfteren weientlich um Ueberlieferung und Ginprägung der wichtigften Thatfachen, vielfach in Unlehnung an hervorragende Berfonlichkeiten, um Refthaltung ber chronologischen Ordnung, jo fällt ber Oberftufe gu die ergangende Bertiefung und vergleichende Durchbringung bes in IV-II B Gefernten nach verichiedenen Gefichtspunkten. Bwar ift bas Borführen von Thatfachlichem und bas gebachtnismägig geordnete Gefthalten besfelben auch hier erforderlich, aber die inneren Berhaltniffe nuffen por ben äußeren in ben Borbergrund treten, bas Berftanbnis für ben pragmatischen Busammenhang der Greignisse und für ein höheres Balten in der Geschichte, Die Gabigfeit jum Begreifen ber Gegenwart aus ber Bergangenheit milifen por allem gewedt merben.

Auf beiben Stufen hängt der Erfolg in erster Linie von der Lehrerperfönlichfeit ab, welche voll nur in dem freien Bortrag zur Geltung tommt. Jur Belebung des geschichtlichen Unterrichts empfiehlt es sich, charafteristische Anschauungsmittel

heranzuziehen.

Bejonders ficheren Tatt und große Umficht in der Auswahl und Behandlung bes einschlägigen Stoffe erbeischt bie für Unterfefunda und Oberprima geforberte Belehrung über wirthichaftliche und gefellichaftliche Fragen in ihrem Berhaltnis gur Gegenwart. Be mehr hierbei jebe Tenbeng vermieben, vielmehr ber gesammte Unterricht von ethijdem und geschichtlichem Beifte burchbrungen und gegenüber ben fozialen Forberungen ber Bestzeit auf Die geschichtliche Entwidelung bes Berhaltniffes der Stände unter einander und ber Lage bes arbeitenden Standes insbesondere in objektiver Darftellung bingewiesen. der ftetige Fortidritt jum Beffern und die Berberblichfeit aller gewaltjamen Berfuche ber Menderung jogialer Ordnungen aufgezeigt wird: um fo eber wird bei bem gefunden Ginn unferer Jugend es gelingen, biefelbe ju einem Urtheil über bas Berhangnisvolle gemiffer fogialer Beftrebungen ber Begenwart gu befähigen.

Selbstwerständlich ist, daß solche Belehrungen in Unterietunde der Stufe entsprechend knapp und mehr thatstächlich, in Obervrima aber ausgedehnter und mehr vraamatisch zu be-

handeln find.

ehr zu enufelhen itt die vielfach mit beitem Erfolge ausgrührte vergleichende und dem Echt mac der eine Gelichesunkten gruppirende Zusammenfassung geschichtlicher Thaliagien. Its gilt vorzugsweite auch sir Weberholungen in den oberen Aussen vorzugsweite auch ihr Verberholungen in den oberen holungen vorzunehmen sind, ist in der einschlägigen Literatur eingebend derzelegt.

Der mundliche freie Bortrag der Schüler muß in dem Geschichtsunterricht besonders geübt werden.

#### 8. Erdfunde.

Borbemerfung. 3m Befentlichen wie gu 7. Beichichte.

## a. Allgemeines Lehrziel.

Verständnisvolles Anschauen der umgebenden Natur und der Kartenbilder, Kenntnis der physischen Beschäftenheit der Erdsoberstäche und ihrer politischen Eintheilung sowie der Grundsige der mathematischen Erdtunde.

# b. Tehraufgaben.

VI. 2 Stunden wochentlich.

Serundbegriffe der phyfischen und der mathematischen Ertotunde elementer und in Allechung an die nächte Ertolangebung. Erste Anlechung, aum Berständnis des Keliefs, des debaus und der Arche. Tor- und hydrographische Serbältnife der Erdoberstäche im Allgemeinen, und nach denschen efficidspuntten Bild der angeren Seimat insbefondere, ohne dynamatotelegung eines Lehfbuchs und wie in V thumlicht in Verbindung mit der Nachtechteibung.

## V. 2 Stunden mochentlich.

Phyfische und politische Erbfunde Deutschlands unter Benutzung eines Lehrbuchs. Weitere Einführung in das Versändnis des Neliefs, des Globus und der Karten. Anfänge im Entwerfen von einsachen Umrissen an der Wantbafel.

## IV. 2 Stunden mochentlich.

Phyfifche und politifche Erbfunde von Europa auger Deutschland, insbesondere der um das Mittelmeer gruppirten Länder. Entwerfen von einfachen Kartenfliggen an ber Band-tafel und in Seften.

### III B. 1 bez. 2 Stunden mochentlich.

Bieberholung ber politiichen Erdfunde Deutschlands. phyfifche und politifche Erdfunde ber augereuropaifchen Erdtheile aufter ben beutichen Rolonieen. Rartenifigen wie IV.

#### III A. 1 bez. 2 Stunden mochentlich.

Biederholung ber phyfifchen Erbfimde Deutschlands. Erdfunde ber beutichen Rolonieen. Rartenffigen wie in IV.

## IIB. 1 begm. 2 Stunden wochentlich.

Bieberholung ber Erdfunde Europas. Elementare mathematifche Erdfunde. Kartenifiagen wie in IV. An Realanftalten bagn die befannteften Berfehre- und

Sandelswege ber Jettzeit.

### IIA-I.

Das Bichtigite aus ber allgemeinen Erdfunde und Begrundung der mathematischen Erdtunde, beide mit Mathe-matik oder Physik zu verbinden. Sonftige Wieberholungen im Geschichtsunterricht nach

Bedürfnis. An Realanitalten überdies genauere vergleichende Ueberficht ber wichtigften Berfehrs- und Sanbelswege bis aur Gegenwart.

## c. Bethobilche Bemerkungen. !

Dem Awede Diefes Unterrichts in boberen Schulen entfprechend ift, unbeschabet ber Bebeutung ber Erdfunde als Naturwiffenichaft, vor allem der praktische Rugen des Faches für die Schüler ins Auge zu saffen und die politische Erd-funde nicht zurückzustellen.

Demgemäß find Lebrgiel und Lehraufgaben gu bemeffen. lleberall ift ber Gedachtnisftoff gu beichranten und gu berftandnisvollem Anichauen ber umgebenben Natur, ber Relief-

und Kartenbilder anguleiten.

Bebufs Gewinnung ber erften Borftellungen auf bem Gebiete ber phyfijchen und mathematischen Erdfunde ift an die nächste örtliche Unigebung anzufnilpfen, und baran find bie allgemeinen Begriffe möglichft verständlich zu machen. Dabei aber ift jede Runftelei gu vermeiben und por fogen. fuftema-

tijden Beobachtungen gu warnen.

Sind so die erften Grundbegriffe zum Berständnis gebracht, so sind dieselben an dem Relief und dem Globus dem Schüler zu veranschaulichen, dann aber ist dieser zur Benutzung

de Karté anguleitén, weldie er allmählich lefen lernen inufi Das in den Lehraufgaben empfohlen Zeichnen ift für diein Unterzicht fehr wichtig, dabei ift aber vor Ueberfpannung der Anjordecungen zu warnen. Wit einfaden Untriffen, Ken Jien und Teglnichem an der Wandbafel wird man sich meist jien und Teglnichem an der Wandbafel wird man sich meist

begnügen muffen.

Auf ber Oberstufe empfiehlt sich das Zeichnen besonders für die am Ende eines jeden Bierteljahrs in zusammenhängenden

Stunden anguftellenden Biederholungen.

# 9. Mathematit.

# A. Gymnafium.

# a. Allgemeines Tehrziel,

# b. Tehraufgaben.

# VI. 4 Stunden wochentlich.

Beiderholung ber Grundrechnungen mit gangen Bablen, unbenannten und benannten. Die beutichen Date, Gewichte

und Mungen nebit Uebungen in ber becimalen Schreibmeije und ben einfachften becimalen Rechnungen.

### V. 4 Stunden mochentlich.

Theilbarkeit ber Bahlen. Gemeine Bruche. Einfache Aufgaben ber Regelbetri (burch Schluß auf die Einheit zu lojen). Die beutichen Dage, Gewichte und Dingen (wie in VI).

#### IV. 4 Ctunbent modentlich.

Rechnen (2 Stunden). Decimalrechnung. Einfache und ausammengesehte Regelbetri mit ganzen Jahlen und Brücken (Aufgaben aus dem bürgerlichen Leben). Planimetrie (2 Stunden). Lehre von den Geraden, Winteln

und Dreieden.

#### III B. 3 Ctunben mochentlich.

Arithmetif (1 Stunde). Die Grundrechnungen mit abjoluten Bahlen unter Beichräntung auf bas nothwendigfte. (Bei ben Mebungen find auch Gleichungen erften Grabes mit einer Unbefannten zu benuten.)

Blammetrie (2 Stunden). Parallelogramme. Kreislehre 1. Theil.

# III A. 3 Stunden modentlich.

Arithmetit (S. 1 Stunde, B. 2 Stunden). Gleichungen ersten Grades mit einer und mehreren Unbekannten (babei llebungen in ber Bruchrechnung). Botengen mit pofitiven ganggahligen Exponenten. Das Rothwendigite über Buriel aröken.

Planimetrie (C. 2 Stunden, 2B. 1 Stunde). Rreislehre 2. Theil. Cabe über Glachengleichheit von Figuren. Berechnung ber Glache geradliniger Siguren. Anfangsgrunde ber Achilich feitslehre.

#### II B. 4 Stunden modentlich.

Bleichungen einichlieftlich einfacher quabratischer mit einer Unbefannten. Definition ber Poteng mit negativem und gebrochenem Erponenten. Begriff bes Loggrithmus. Uebungen im Redmen mit (fünfitelligen) Logarithmen.

Berechnung bes Rreisinhaltes und aumfanges.

Definitionen ber trigonometrifden Gunttionen am rechtwinkligen Dreied. Trigonometrijche Berechnung rechtwinkliger und gleichichenfliger Dreiecte.

Die einfachen Rorper nebit Berechnungen von Rantenlangen. Oberflächen und Inhalten.

#### II A. 4 Stunben modentlid.

Die Lehr von den Botengen, Burgeln und begarithuen. Geichungen einigließigt der ausdratischen mit mehreren labefamten. Artihmetische und geometriche Reihen erster dronung. Abschlüg der Aehulichfeitslehre (Goldvener Schnitz, dieges über harmonische Buntte und Eruhlen). Ebene Ingenmetrie nehr liebungen im Berechnen von Treicken, Bereche nutd reselmäßigen istauren.

#### I B. 4 Ctunben mochentlich.

Biederholungen des arithmetischen Penfuns der früheren Auffen an Nebungsaufgaben. Jinfesgins und Rentenrechnung. Die imganaren Größen.

Bervollständigung der Tigonometrie (Abditionstheoreme). Stereometrie nebit mathematischer (Scographie der Kugelvberfläche.

# IA. 4 Stunden wochentlich.

Binomischer Lehrsatz für ganze positive Exponenten. Abichlus der Stereometrie.

Der Koordinatenbegriff und einige Grundlehren von den Regelichnitten.

# c. Methodildje Bemerkungen.

Der Nechemunterricht bat Gicherheit und Geläufigfeit m den Operationen mit Ziffern zu erstreben. Damit er mit dem darauf jolgenden arithmetijden Unterrichte im Einklange itebe und biefen porgubereiten und gu unterftuten geeignet fei, muß fowohl die Bieberholung ber Grundrechnungegrten in Berta ale auch die Behandlung bes Bruchrechnens in Quinta und Quarta unter Aufehnung an die mathematische Form ge-ichehen, so daß dabei auch die Anwendung von Klammern dauernd gestht wird. Die Kenutnis der deutschen Müngen, Raße und Gewichte ist durch die Auschaumung zu vermitteln. Auch bei der Einführung in das Wesen der Brüche ist bei allen Erflärungen babin gu gielen, bag bie Schuler mit Bruchtheilen wie mit fonfreten Dingen rechnen lernen. Ropfrechenaufgaben mit fleinen Bahlen geben gur Bermittelung bes Berftanbniffes mi allen Stufen ben ichriftlichen Aufgaben mit größeren Bahlen und ben eingefleideten Aufgaben voran. Auf ber Mittelftufe ift das abgefürzte Multipliciren und Dividiren zu üben. Bei der Behandlung der jogen, bürgerlichen Rechnungsarten ind alle Aufgaben auszuichließen, benen für die Schiller unvertandliche Borfomminife und Gepflogenheiten bes rein aeichaftlichen Berfehrs ju Grunde liegen. Der eigentliche Rechenunterricht findet in Quarta feinen Abichluft. Die Gicherheit 1892. 17

the state of the s

im Rechnen ift aber im arithmetischen Unterrichte der folgenden Klaffen durch fortgefette Uebungen zu erhalten.

Der geometrifche Unterricht ist neben dem Rechenunterrichte in Onarta zu beginnten, der arithmetische in Untertertia.

Die Beränderung in der Bertheilung des mathematiichen Lehrstoffs hat den Zweck, den aus Unterfekunda abgehenden Schülern eine wenigftens einigermagen abgefchloffene Borbildung gu verschaffen. Bei ber burch mancherlei Rudfichten ge botenen Beibehaltung von brei Stunden in Tertia und bei bem Umfange der Lebraufgabe für Unterfekunda ist von den in biefen Mlaffen unterrichtenden Lebrern eine planmagige Sichtung bes Lehrstoffe unter Ausscheibung alles nicht unbedingt Roth mendigen gut fordern. Go find in der Planimetrie nur die fur bas Spitem unentbehrlichen Gage einzupragen, alles andere ift als Uebungsstoff zu behandeln; in der Trigonometrie, welche möglichst anschaulich d. h. geometrisch zu behandeln ift, find nur die Formeln einzufiben, welche fich auf die gunt tionen eines Binfels begieben und welche anr Auflojung der Dreiede unbedingt erforderlich find; in der Stereometrie, bei welcher auf die Korperberechnung ber Rachbrud gu legen ift, foll mit der Betraditung einfacher Rorper, wie Burfel und Brisnia, begonnen und jur Behandlung ber wichtigften Gabe über die Lage ber Linien und Chenen im Raume erft dam übergegangen werden, wenn bas raumliche Borftellungsver mogen der Schüler ausreichend geübt ift. 3m lebrigen ift gulaffig, bag ba, wo es bie Berhaltniffe geftatten, gewife abichnitte aus ber Lebraufgabe ber Unteriefunda ichon in Obertertia behandelt merten, um jene Klaffe thunlichft ju entlaften. Die ftrenge Ginhaltung ber Sahresturje ift unerlägliche

gorberung. Da auf dem matsematischen Sediete schwerzung. Da auf dem matsematischen Sediete schwerzung des auf in einem anderen, Läcken im elementaren Bissen und Sonnen sich durch Setwarteilst ertegen lassen, ab da Schwerzigfeit, welche biefer Unterzicht in den oberen Klassen unweiten macht, erafbrungsmäßig jad in abnachmistos auf Läcken in den Grumblogen beruht, so wird gewispienschafte Etrenge im dem Brumblagen der inte um o dringenderen Flitcht gegen bie Beschenung au einer um o dringenderen Flitcht gegen bie

Schüler.

Der Begiell gewisser tilber in Deerschunde und Brime behandeter Bischmitte ioll Gelegenheit bieten, ben übrigen Lehrlioff au vertiefen und dahlereigere Lehungen auguickließen; denn aber ergiebt find auch de Wöglichtet, die Echiller der obertien Alasse in ben besonders wichtigen Koorbinateubegrisse insyndikeren und ihmen in möglichse teniach gebaltener Taritellung einige Grundsignischen ber Kegelichnittet tar zu machen. Selbiverfaldiblich in weder in analutischen noch in jogenannter neuerer Geometrie ein plaumößiger Unternicht zu ertheilen. Einige Grundformeln der sphärischen Trizonometrie, die zum besteren Verfländnis der machematlichen Erdachung der breifeitigen Cke abetien.

#### B. Realghmnafium und Oberrealicule.

### a. Allgemeines Tehrziel.

Sicherheit und Gewandtheit im Rechnen mit bestimmten ablen und in beffen Anwendung auf die gewöhnlichen Berbalmiffe des burgerlichen Lebens. Allgemeine Arithmetit bis um Beweije des binomiichen Lehriages für beliebige Exponenten; Mgebra bis ju ben Bleichungen britten Grades einichlieflich. Gbene Geometrie einschlieglich ber Lehre von harmonischen Bunften und Strahlen, Chordalen, Achnlichfeitspuntten und achjen; forperliche Geometrie nebit den Grundlehren ber bedreibenden Geometrie. Gbene und jubarifche Trigonometrie. Emführung in die Theorie der Maxima und Minima. Analytische Geometrie ber Cbene. Gir Oberrealichulen ift jerner die Behandlung der wichtigften Reihen der algebraichen Analysie verbindlich. Un diesen Anstalten bleibt er dem Jachlehrer überlassen, auch die Gleichungen vierten Grabes gu behandeln, fowie die Methoden gur angenaberten Lojung numerijcher algebraischer und transscenbenter Gleichungen flarzulegen und ju üben. - 3n allen Diefen Zweigen ift nicht nur fichere Renntnis in ber Berleitung ber Cabe, jondern aud llebung in ihrer Auwendung u erwerben.

# b. Tehraufgaben.

VI. 4 bezw. 5 Stunden wochentlich, Bie beim Gumnafium.

V. 4 bezw. 5 Ctunden mochentlich.

Bie beim Gunnafium.

IV. 4 begm. 6 Stunden wochentlich.

Rechnen: Decimalrechnung. Ginfache und zusammengeietzte Regeldetri mit ganzen Jahlen und Brüchen. (Anfgaben aus dem bürgerlichen Leben.) Anfänge der Buchstabenrechnung.

Klanimetrie: Lehre von den Geraden, Binteln, Dreis aden und Parallelogrammen. Ginführung in die Inhaltsberechnung.

17°

# III B. 5 beam. 6 Stunden modentlich.

Arithmetif: Die Grundrechunngen mit abjolnten Bablen. Beitimmungegleichungen erften Grabes. Anwendnug berfelben auf Aufgaben aus bem burgerlichen Leben und bem fo genannten fanfmannifden Rechnen.

Planimetrie: Rreiblehre. Cabe über glachengleichheit von Gignren. Berechnung ber Glache gerabliniger Siguren.

#### III A. 5 Stunden mochentlich.

Arithmetit (2 Stunden): Lehre von ben Botengen und Burgeln. Gleichungen einschlieflich einfacher quabratischer mit einer Unbefannten.

Planimetrie (3 Ctunden): Aehnlichfeit ber Giauren. Berechung regulärer Vielede jowie bes Kreisinhaltes und sum: fanges.

### II B. 5 Etunben modentlich.

Das Bichtigfte über Begriff und Amvendung bes Logarithmus nebit lebungen im loggrithmifchen Rechnen. Quadrotijdje Gleichungen.

Anfangegrunde ber Trigonometrie und Berechnung von Dreieden.

Die nothwendigiten itercometriiden Gate fiber Chenen und Gerade; Die einfachen Rorper nebit Berechungen von Rauten langen, Oberflächen und Inhalten.

# II A. 5 Stunben wochentlich.

Schwierigere quabratijche Gleichungen. Arithmetische und geometrijde Reihen erfter Ordnung. Binjesgins: und Renten rechnung.

Lehre von den harmonijden Bunften und Strablen Chordalen, Aebntichfeitspnuften und Achien. Ronitruftion algebmifcher Ansbrude.

Goniometrie (einichlieftlich ber Abbitionotheoreme) nebit ichmierigeren Dreiedsberechnungen.

Biffenichaftliche Begrindung und Ausführung ber Stereometrie.

#### 1 B. 5 Ctunben wochentlich.

Aubifche Gleichungen. Dagn an Oberrealichnlen nach bem Grueffen bes Sachlehrers Gleichungen vierten Grabes und Methoden gur angenäherten numerijden Auflojung von Bleichungen beliebigen Grades.

Die wichtigften Cake über Regelichnitte in elementarer

innthetifcher Behandlung.

Spharijche Trigonometrie nebit Amvendungen auf mathematifche Erbfunde.

# I A. 5 Stunden wochentlich.

Clementare Theorie der Mazima und Minima. Der binomische Zah für beliebige Exponenten. Dazu un Deer ralighalen die wichtigten Reiben der algebraifsen Analysis, ob und inwieweit diese Gebieft auch an Rechgmundien zu behandeln ift, bleibt bem Ermesse des Andlehrers Gberlaffen. Analysische Geometrie der Geben.

#### c. Welhobifche Bemerkungen.

Bezüglich des Rechemmterrichtes, welcher auf den Radanftalten in der Regel in der Untertertia jeinem Abichlich midet, wird auf die Bemerfungen zu dem Lehrplane der Kommafien verwiefen.

Der Uniang des mathematischen Unterrichts ift nach Tumbengahl um Sechanische im Weiertlichen ungeniddert zehieben; nur ist eine Berchiebung in der Berchelung des Serhrifofs au bem Buede eingetreten, den aus Unterschunds deschenden Schliern eine nach Möglichfeit abgeschloffene Borbibung au gewähren. Deitschlich der Gestaltung des Unterniste in biefer Alaffe finden die zum Lehrhaute der Smundiengemachten Bemertungen entlierechende Unwendung; die gestere Emmbengabl ermöglicht vor allem eine ausgedehntere Ilebung ein Gingelnen. Die Berminderung der möchquilichen Vehrtunden ab eine Berchelungen einstieden der Vehrunden in der Obertertia der Dereralschule une in die der Bentaltung der Kelpungabe nicht im Frange fellen, jobab bie gemährte Zeit gut ausgenutzt und der Lehrtoff auf das Schlichte beihardt wird.

Der meitrer Amsban der einzelnen Gebiete in den deren Alasfier wird nach den Jahrgangen der Zöstlier etwos werichieden lein, und gwar in den Oberrealightien bei der größeren Ehmbengald meister geherd als in den Volgammasien. Im Allgemeinen ist aber den auf an den, das, überall auf zicherheit der Kemutniffe und Genoudbiet in deren Gestagen des Sambyganiste zu legen ist, und das, der Gestages und des Sambyganiste zu legen ist, und das, der Gestages und des Sambyganiste zu legen ist, und das, der Gestages und des Sambyganiste zu legen ist, und das, der gestages der Angegende der Ausgaben und Gestages der Beitre Sambyganiste zu der der Ausgaben der Ausgaben der Ausgaben der der Gestage der Gestage

nenden Charatter annimmt, sondern auch hier die Uebung in geometrischer Anfidauung und Konstruftion fortgefest wird. Besonders ist im stereometrischen Unterrichte das Berständnis projektivischen Zeichnens vorzubereiten und zu unterstützen.

#### C. Realicule.

Allgemeines Tehrziel.

Sahlen und in destandbleit im Nechueu mit bestimmten gablen und in dessen Annvendungen auf die gewöhnlichen Berhäftnisse des blitzerlichen Lebens. Allgemeine Artipmeil bis zur Kenntnis der Logarishnen; Algebra dis zu leichten Bestehungen zweiten Gendes. Grundbleren der ebenen und förzerlichen Geometrie; die Ansangsgründe der ebenen Trigonometrie.

#### 10. Raturwiffenichaften.

# A. Gymnafium.

a. Allgemeines Tehrziel.

An der Botauit: Kenntnis der wichtigeren Familien de natürlichen Sopitenus. Gebensericheinungen der Pflanzen. Beiprechung der wichtigflein ausländischen Ausprlanzen. Giniges aus der Anatomie und Physiologie der Pflanzen jowie über Kryptogamen und Pflanzenfransspielen.

au ber Zologie: Kenntnis der wichtigtten Erdnungen aus den Klaffen der Kirchtliere spotse intgalene Vertretter aus den übrigen Klaffen des Thierreichs. Grundbegriffe der Thiergographie, Kenntnis vom Bau des menichlichen Körrest nebt Unterweitungen über die Gefundheitspflege. Au der Mitteralogie, medhe nicht ab bejondrerr Unterten.

richtsgegeustand, sondern in Verbindung mit der chemischen Lehranisade zu befandeln ist. Reuntnis der einfachten Amtaustren und einzelner besonders wichtiger Minecatien. In der Khiplif. Reuntnis der wichtigiten Erfcheinungen und Gefeige aus den verfachenen zweigen der Khiplif und der

und Gesetze aus den verschiedenen Zweigen der Physik und bei Grundlehren der mathematischen Erdfunde.

In ber Chemie: Remituis ber einfachften Lehren.

#### b. Tehraufgaben, VI. 2 Stunden mochentlich.

Beschreibung vorliegender Blüthenpflanzen; im Auschliebaran Erflärung der Formen und Theile der Burzeln, Stengel. Blätter, Plüthen, leicht erkennbaren Blüthenstände und Frückte

Beichreibung wichtiger Gangethiere und Bogel in Beging auf Beftalt, Garbe und Groge nach vorhandenen Exemplaren und Abbildungen nebit Mittheilungen fiber ihre Lebensweife, ibren Unten ober Schaben.

#### V. 2 Stunden modentlich.

Bollftandige Reimtnis ber außeren Organe ber Bluthenoflangen in Anichlug an die Beichreibung und Bergleichung venvandter, gleichzeitig vorliegender Arten.

Beichreibung wichtiger Wirbelthiere nach vorhandenen Eremplaren und Abbildungen nebst Mittheilungen nber ihre Lebensweise, ihren Augen ober Schaben. Grundzfige bes Anochenbaues beim Menichen.

Uebungen im einfachen ichematifchen Beichnen bes Beobachteten, wie in den folgenden Rlaffen. .

# IV. 2 Stunden modentlich.

Bergleichende Beichreibung verwandter Arten und Gattungen von Bluthenpflangen nach vorhandenen Eremplaren. Ueberficht fiber bas natfirliche Bilangeninitem. Lebensericheinungen ber Bflangen.

Riebere Thiere, namentlich nüttliche und ichabliche fowie beren Berinde, mit besonderer Berudfichtigung ber Injetten.

# IIIB. 2 Stunden mochentlich.

Beichreibung einiger ichwierigerer Pflangenarten gur Ergangung ber Ertenutniffe in Formenlehre, Suftematif und Piologie. Beiprechung ber wichtigften ausländischen Rutoffanzen.

Einiges aus der Anatomie und Physiologie der Bflangen fewie fiber Rryptogamen und Pflangenfrantheiten.

(Im letten Bierteljahre): lleberblid fiber bas Thierreich. Brundbegriffe ber Thiergeographie.

# IIIA. 2 Ctunben wochentlich.

Der Menich und beffen Organe nebit Unterweifungen über die Beinnbheitenflege. Borbereitenber physitalifcher Lehrgang Theil I (Mechanische

# IIB. 2 Etunben wochentlich.

Ericheinungen, bas Bichtigite ans ber Barmelebre).

Borbereitender phyfifalifder Lehrgang Theil II (Magnetismus, Eleftrigitat, die wichtigiten chemijchen Ericheinungen nebft Beiprechung einzelner beionders michtiger Mineralien nud der einfachften Arnftallformen, Afnftit, einige einfache Abschnitte aus ber Optit).

#### II A. 2 Stunden modentlich.

Barmelehre, Magnetismus, Gleftrizität, Wiederholungen ber chemiichen und mineralogischen Grundbegriffe.

#### IB. 2 Etunben modentlich.

Mechanit (erforderlichen Galles mit Ausschluft der Barmetheorie und ber Wellenlehre). Afmitif.

# IA. 2 Stunden mochentlich.

Optif. Mathematifche Erdfunde.

# c. Methodifche Bemerkungen.

Der Unterricht in der Joologie und Bolanik hat, von der Anleitung zur Beobachtung und Leichgerbung einzelner Klanzen und There ausgehend, die Schille durch Vergleichung ern von der Vergleichung einzelner der Vergleichung ern von der Vergleiche der Vergleichung der vorfatigiere kannen der Vergleichung der Vergleichung der von der klanzen der Vergleichung der Vergleichung der vergleichen der feine der Vergleichung der Vergleichung der Vergleichung der Vehrlichte, als auf bestehen unterrichtliche Durcharbeitung allegen. In behandeln find vorgangeneb die Vertretze der eindem inderen der Vergleiche der V

Beginnt das Sommerhalbjahr so zeitig, das die Beichassung geeigneter Klanzen sitr den botanischen Unterrädt noch nich zu ermöglichen ilt, so beliebt es den detressionste Lehren überlassen, die erste ziet des Sommerhalbjahres auf Ergänzung und Biederholung der zoologischen Erkentigade bes

Binterhalbjahres gu verwenden.

Der Interriedt in der Schofft und Chemie nehit Minterogie hat eine nicht undestenten Sericitiehung erüpten. Moch
gebeite für diese Archeenungen war der Gedonfte, anch deutjenige
köftliern, weche nach dem Abschüng der Interigtunge in
Schülern und eine Archeenungen war der Gedonfte, anch deutjenige
köftliern und die der Abschüngen der nichtigfeite
keinen und indeien Gebieten mit in dos Vehen zu geben. Nierbirch wurde die Mordnung des Lehrtoffs in zwei Knien debingt. In dem erften bereitelben, melder dos zweite Aufligde
ber Dertertie und die Unterielunde umfoht, inn die Grundbetren zu behandeln, wöhrende in dem ziehen die die jenen aufbandt, dos in ihm gewonnene Wissen an bertieten
und dat erzeiteten ilt. Bei der gemaltigen Julie des Stoffes auf diesen Gebieten wir der erköhlichsichige gerinnet Angald der doffen verfügbaren Leitzungen ist auf eine angemessen Answahl die größte Sorgsit an verenwehren. Tadei jordt das Bestehen des Lehrers vor allem dohin au richten jein, daß die Schüller zu eigenemzufen und zum Beobachten angeleitet werben, jede leinenlatung mit gedäcktnismäßig anzueignendem Leruftoff oder vonjann gemieden wich. Der Leruftoff ist allen Betrachtungen in den Vordergrund zu stellen. Die Lehruchfrage wird noch anzu beine der Bedieden von der der die Bedie Betrachtungen in den Vordergrund zu stellen. Die Lehruchfrage wird noch anzu beine der Regelung bedürten.

#### B. Realgymnafium und Oberrealichule.

# .a. Allgemeines Tehrziel.

In der Bodanif: Kenutuis des natürtüden Eufenus, gemuete Bedanuffgatt mit den wichtigften undtriliden Komitten bet einbeimischen Pflangen. Lebenserscheinungen der Pflangen. Verbreckung der wichtighten aussähölighen Muspflangen. Mitübelungen über die geogravhische Berbreitung befannter Bangen. Giniges aus der Auntounie und Philotopie der Bangen, jowie über Kryptogamen und Pflangentrausfigeten. In der Boologie: Keuntuis des Inflems der Birbel-

In der Zoologie: Keinttils des Spiftenis der Wirbelund der vorbellofen Thiere. Grundbegriffe der Thiergeographie. Kenntnis vom Ban des menschlichen Körpers nehft Untermeilungen über die Gefundbeitspiffege.

In der Mineralogie: Renntnis der wichtigeren Rrnftall-

ber ber physikalijchen Gigenichaften und ber chemischen

In der Physik: Sichere Kenntnis der wichtigiten Erdemungen und Gesetz ans den verichiedenen Presigne der Kenntnis der vichtigiten Veren der machematischen Erdungs

In der Chemie: Renntnis der wichtigeren Elemente und ihrer bedeutendften anorganischen Verbindungen jowie der Brundgesetz betrealfigulen angerdem Amntnis der wichtigigten organischen Verbindungen.

b. Tehraufgaben.

VI. 2 Stunben wochentlich.

Bie beim Gymnafium.

V. 2 Stunben modentlich.

Bie beim Gunnafium.

# IV. 2 Ctunben mochentlich.

Bergleichende Beichreibung permandter Arten und Gattungen von Blithenpflangen nach porhandenen Exemplaren. Heberficht über bas natürliche Bflangeninftem. Lebensericheinungen ber Bflaugen.

Wiederholungen und Erweiterungen des zoologifchen Lehrstoffs der früheren Klassen mit Alleficht auf die Er-kennung des Spitems der Wirbelthiere.

#### III:B. 2 Stunden modentlich.

Wiederholungen und Erweiterungen des botanischen Lehrstoffs ber früheren Rlaffen mit Mucficht auf die Erten nung bes natürlichen Suftems ber Phaneroganien.

Glieberthiere.

#### III A. 2 Stunden wochentlich.

Beichreibung einiger ichwieriger Pflangenarten gur Er gangung und Wieberholung ber Formenlehre, Suftematit uni Biologie. Beiprechung ber wichtigften auslandischen Rultur Mittheilungen fiber Die geographische Berbreitung gewächte. ber Pflangen.

Riedere Thiere. Erweiterungen und Biederholungen be joologiichen Lehrstoffs ber fruberen Rlaffen mit Rudficht au Die Ertennung bes Enfteme ber wirbellofen Thiere. Bieber holung bes Snitenis ber Wirbelthiere.

#### Dagn: 2 Stunden mochentlich (bei ber Oberrealichule).

Rurggefante Aufflarung fiber Gegenftand und Aufgab ber Phyfit. Dechanische Ericheinungen, einschlieflich ber Gi broftatif und Meroftatif. Barmelehre.

# II B. 5 Stunden modentlich (bei bem Realanmnafium).

6 Stunden mochentlich (bei ber Oberrealichule).

Giniges aus ber Anatomie und Phyfiologie ber Bflanger jowie über Kruptogamen und Bflangenfraufheiten.

Anatomie und Physiologie des Menichen nebit Unte weisungen über die Gesundheitspflege. Magnetismus, Elettrigitat, Afuftit, wichtige optifche & icheinungen.

Bropadentifchet Unterricht in ber Chemie. Elemente b R rnftallographie.

- II A. 5 Stunden wochentlich bei bem Realgnmnafium).
  - 6 Stunden wochentlich (bei ber Oberrealicule).
- Bärmelehre (mit Ausichlug ber Marmeftrahlung). Magnetiemus und Eleftrigitat.

Allgemeine chemifche Begriffe. Metalloide. Ctochiometrifche Aufgaben.

> IB. 5 Stunden modentlich (bei bein Realgunmafium). 6 Stunden mochentlich (bei ber Cherrealichule).

Mechanit (einschlieflich ber Barmetheorie und ber Bellenlehre). Afuftit. Die Metalle. Einfache Arbeiten im Laboratorium.

I A. 5 Stunden wochentlich (bei bem Realgymnafium). 6 Ctunben mochentlich (bei ber Oberreglichule).

Bieberholungen aus bem gangen Bebiete. Einzelne wichtige Rapitel aus ber organischen Chemie. Einfache Arbeiten im Laboratorium.

#### c. Methodifche Bemerkungen.

Das Streben ber Lebrer muß ftete barauf gerichtet fein, bie Schuler gur Beobachtung und Beichreibung einzelner Raturforper anguleiten und burch Bergleichung verwandter dormen gum Berftanbniffe bes Suftemes binuberguführen, auch neben diefer Ginführung in die inftematifche Ordnung mit ben michtigften Ericheinungen und Bejeben bes Thier- und Bflangenlebens befannt ju machen. Auf Bollftanbigfeit ift fein beionberes Gewicht gu legen; ber Ctoff ift hauptfachlich ber anbeimijchen Thier- und Bflangenwelt ju entnehmen, wie ie die Umgebung und bie Cammlung ber Coule bietet, boch dürfen charafterijtische Formen anderer Erdtheile nicht uns brachtet bleiben. Auf allen Stufen find die Schüler im eins iaden, schematischen Zeichnen des Beobachteten zu üben. Bes pglich der zeitlichen Abgrenzung des botanischen und zoolos giden Unterrichts in ben einzelnen Rlaffen gilt basfelbe wie bei bem Gomnafium.

Der phyfifaliiche Unterricht erfolgt auch an ben Realmmaffen und Oberrealichulen in zwei Rurjen, von welchen ber erfte mit ber Unterfefunda abichliegt. In ihm ift ber Unterricht in ber Beife gu ertheilen, bag in einfachiter Beife bom Berinche ausgegangen wirb. Die Lehrbuchfrage bebarf

noch einer befonberen Regelung.

Auf den Realgymnafien find in biefem Rurius auch bie Brundlehren ber Chemie und Mineralogie zu behandeln, mahrend m bem greiten mit ber Oberfefunda beginnenben Rurins für In den Oberrealichnten findet von vornherein eine Trennung des physikalischen Unterrichts von dem chemisch mineralogischen statt, und zwar erstrecht sich der physikalische Unterricht ichon in der Oberbertia über das gange Schuljaln.

Der Unterricht in der Minetalogie wird am naturgemäßeiten mit dem deminden Unterrichte verbunden und in um Allgemeinen auf Eryftognofie zu beidräufen. In behanden jind de wicktigtien Aryplatformen und die physikalischen und demitigen Ergenfadren ber hamptikalischen Wineralien. Au dem theoretischen Unterricht in der Chemie, in

An ben theoretischen Unterricht in ber Chemie, in welchem barant Bedacht in neignen ist, das is Zchüfter nicht etwa durch elekthen in neignen ist, das is Zchüfter nicht etwa durch elekthen in neigne Berbundingen mit Verhiroff ibbeelben und zu über wiegend gedächmienaligiger Aucajanung genötligt werben, in James paratifische Union, annal an der Debercalifolulen. in Frinne pratifische Union, in Verlagen von der die dechte die Zchüfter die wichtigiften Neutlinnen der Wetalloibe und Metalle durch machen, einfach qualitative Analysien ausführen mit Leicht Krübarate heritelten. Derartige praftliche lebungen haben die richtiger Verlaung einen nicht zu muterfaldgenden erziehlichen Shertig und führen und auf das Gebiet des physifiatischen Unterrichts angebent werben.

#### C. Realfdule.

#### Baturbeichreibung.

Anleitung gur Beobachtung und Beschreibung einzelner Bflanzen; Kenntnis der wichtigeren Pflanzensanillien und Ericheinungen aus bem Leben ber Pflanze.

Anleitung jur Beobachtung und Beichreibung von Ber tretern ber einzelnen Alaffen ber Therwelt; Renntnis ber wichtigeren Ordnungen ber Birbelthiere und Inieften. Befannticat mit bem Ban bes menichlichen Korpers.

Renntnis der einfachften Arnftallformen, jowie einzelner besonders wichtiger Mineralien.

#### Baturlehre.

ine burch Serinds vermittelte Kenninis der allgeminen Cigentidieten der Kören, der Gernaldelten des Gleichgenüchts und der Verwagung, der Elefträjtät, des Mognetismus mad der Märme, jonie der einschaften auflächen und afnitischen Geige; ferner der befannteiten chemischen Clemente und ihrer denptädlichten Verbindungen.

# 11. Beichnen.

#### A. Symnafium.

# a. Allgemeine Tehraufgabe.

Behraufgabe bes verbindlichen Zeichnens ift die Ausbilbung in Sehen und im ficheren Darftellen einfacher forperlicher Gegentfande im Umrif.

An dem nicht verbindlichen Unterricht in den oberen Ansfen von II B an eriolagt die weitere Erntwicklung des dommen und darbenfinnes durch Wiedergade von jchwieriger beginfellenden Gegenfahden in Murik, auch mit Michfold wir die Velenchtungsericheinungen und die Aardenwirkung, würzele, für welche das geometriche Zeichnen von besonderen Serft jit, werden in die derfellende Gewontert eingefähren.

# b. Bemerkungen.

The den verbindlichen Unterricht: Zeichnen ebner ewaltingen und frumutliniger Gebilde im Aldigen und Abeilungstunterticht noch großen Aundvorlagen (Wandtolen), eindurelt der Zeichungen des Lehres on der Schulche, waleich, mit Abönderung der gegebenen Formen. Vorlege, wie den die Verlegen der der Verlegen der Verlegen und der inschaften für der Verlegen für die Schulch unterricht nich teilenden, ein gewißer Abfalung ergelt, wöhren der Verlegen der Verlegen

Web dem nicht verbindlichen Unterricht solat im Areiungehabeichnen auf ein erweiterte Untrigsgeligen nach Geräche, Seägen, plaftischen Zruamenten, lebeuden Pflanzen und jemach der Leiftungsfähigfelt der Schiller, auch nach anderen wegenichtnen, das Ausführen von Jeichungen nach Modellen um nach plaftischen Zruamenten mit der Lichte und Schaftendung ind daruf die Zuriellung proiger Gegenftiende, idender Pflanzen, Artichte n. dergl. mit dem Bleiftirt und in Sackferande.

Muf bas Berftandnis für Form und Farbe jowie auf bie Bildung bes Beichmads burch hierfur geeignete Beiprechungen

ift binauwirfen.

3m geometrifchen Beichnen, foweit basfelbe an Gumnafien überhaupt betrieben werden kann, giebt zuerft das Zirkelzeichnen Lebung im Gebrauch von Zirkel, Lineal und Ziehfeder durch forgfältiges Zeichnen von Alachennuftern, Kreistheilungen und anderen geometrifchen Gebilben; es folgt bas geometrifche Daritellen von Korpern in ben verichiebenen Unfichten mit Durch ichnitten und Abwickelungen ber Glachen und jum Schlug bie Einführung in die barftellende Geometrie, Schattenfonftruftion und Beriveftive.

#### B Realgymnafium und Oberrealichule.

### a. Allgemeine Tehraufgabe.

Die Lehranigabe ift im Allgemeinen biefelbe wie bei ben Onminafien, nur ift fie bier vollftanbiger und umfaffenber ju Ansbildnng im richtigen Geben und in ber ficheren Biebergabe ber verschiebenften forperlichen Gegenftanbe aus freier Sand im Umrig, in weiterer Ausführung unter Wiedergabe ber Licht- und Schattenwirfung und in farbiger Darftellung. Ginubung bes geometrijchen Darftellens von Körpern und Ginführung in die barftellende Geometrie. Schattenfonftruftion und Veripeftive.

#### b. Bemerkungen.

3m Greibandzeichnen find, wie beint Gunmafium, Borlegeblatter nicht ju benngen, vielmehr nur große Bandvorlagen (Bandtafeln) und forverliche Gegenftande. Das Meffen am Mobell und jebe Benntung mechanifcher Silismittel, wie Birtel und Lineal, ift ganglich zu vermeiben. Das Beichnen nach Gegenftanben wird im Gingelunterricht geubt.

Der Stoff bes Unterrichte vertheilt fich in folgender Meife:

Gur Quinta und Quarta: Beichnen ebener und frummliniger Gebilde nach Bandtafeln mit lebungen im Abandern ber vorgeführten Formen, erlantert durch Zeichnungen bes Lehrers au ber Wandtafel, Zeichnen von Flachornamenten und Blattformen.

in ber Tertia: Beidinen nach einfachen und ichmie rigen Modellen und plaftijchen Ornamenten im Umrig, guleit erit Uebungen in ber Biebergabe von Licht und Schatten nad einfachen Mobellen.

In ben oberen Rlaffen: Beichnen nach plaftifcher Omamenten im Umrig und mit Rudficht auf die Beleuchtung Ausjührung von Zeichnungen nach Natur- und funjtgewerdlichen Gegenständen. Uebungen im Walen in Wasserjarbe nach verschiedenen Gegenständen, nach Muscheln, örlichten,

Blumen, Bflangen, ausgeftopften Bogeln u. bgl.

das Linearzseignen beginnt in der Ober-Tertia mit übungen im Geberand von Jietel, Lineal und ziehieder an Aldemunitern, Kreistheilungen und anderen gerad- und Eruntmigen Gebilden. In der Unter-Technod elget des geometricke Zarikellen einscher Körver in verschiedenen Ansichten mit Zahritten umd Abwiedelungen, dem fich in der Ober-Selunda und Prim die Einstlurung in die darftellende Gemetrie, Schattenlehre und Verviertles ansichtlich Das Ichaten ganger Wasichinen und Gebäude nach Borlagen ist messechloffen.

# C. Realichule.

# a. Mllgemeine Tehraufgabe.

Die Lehraufgabe ist dieselbe wie bei den librigen Realanstalten und begrenzt sich nur durch den Abschluß des Unterrichts nach sechs Zahren.

#### b. Bemerkungen.

3m Ginearzeichnen: Uebung im Gebrauche von Birfel, Sneal und Biehfeber an Flächenmuftern, Kreistheilungen und

mberen gerad. und frummlinigen Gebilben.

Sind filr das Linearzeichnen in den oberen Klassen niehr als zwei Stunden verstigdar, so tritt das geometrische Darfellen von Körpeen in verschiedenen Ansichten mit Schnitten und Abwickelausgen hinzu.

# 12. Eurnen.

Das Immen in den Schulen verjolgt das Ziel, durch wedmäßig ausgawählte und geordnete Uebungen die leiblidge individelung der Iggend ju fördern, den Körper zu jeibligen, Muh und Vertrauen in die eigene Kraft zu voesen, raschen schichtlig und entiprechende Ausführung zu sichern. Dabei publik ziel der Ausgammen gewisser Fertigleiten bejonders

auch in Rudficht auf ben fünftigen Dienft im paterlandiichen

Seere au eritreben.

Diefes Biel tann nur erreicht werben, wenn ber Jumunterricht auf Grund eines beftimmten Lehrplans nach forgiam ermagender Borbereitung bes Lehrere für jebe ein gelne Stunde fo ertheilt wird, bag ber lebungsftoff in ftufen magiger Rolge und angemeffenem Bechfel ein regelmäßiges Fortichreiten aller Schuler fichert, Dieje felbft aber angehalten werden, alle lebungen genan und mit Anfpannung ihrer Rrafte moalichit volltommen auszufthren. Damit ift aber nicht ausgeschloffen, vielmehr bringt es die Ratur ber Cache mit fich und wird ausbrudlich als Aufgabe bezeichnet, bag bas Turnen mit frifchem, frohlichem Ginne betrieben werbe und ber Jugend bie Luft gemahre, welche bas Gefuhl gefteigerter Rraft, erhöhter Gicherheit in ber Beberrichung und bem Gebrauche ber Gliedmagen und des gangen Rorpere, iowie por allem das Bemuftfein jugendlicher Gemeinichaft au eblen Bwecken unt fich führt.

Auf ber Unter- und Mittelftufe ift bas Eurnen in Gorm pon Gemeinnbungen unter unmittelbarer Leitung bes Lehrers zu betreiben. Auf der Oberstufe ist Riegenturnen zulässig, sobald die Möglichseit vorhanden ist, in besonderem Unterrichte tuchtige Borturner auszubilben. Bei gunftigem Better ift,

wo irgend möglich, im Greien gu turnen.

A. Unterftufe, Ginfache Frei- und Ordnungenbungen: Ganaarten: Uebungen mit Solas, auch leichten Gifenitaben, Leichte Berbindungen Diefer lebungsformen. Epringubungen mit Benutung von Schwingfell, Treifpringel u. f. w., auch von festen Sinderniffen; lebungen am Kletter- und Steigegerlift; einfache Sange und Stügubungen an Red und Barren; Schwebe-(Bleichgewichts-) übungen: leichte Aufichwunge am Red.

B. Mittelftufe. Bieberholung ber Greis und Ordnunges übungen ber Unteritufe und beren Erweiterung durch ichmierigere Formen und Bufammenfegungen (lebungsgruppen). lebungen

mit bem Gifeuftabe.

Beitere lebungen an den ichon auf der Unterftufe be-

nutsten Geräthen; hinzu kommen Sturmipringel (Schräg-brett), Springbock, Springkaften und Schaukelringe.

C. Oberftufe. Beitere Bufammenfehungen von greinbungen Gilenitab- und Santelübungen, namentlich in Berbindung mit Ausfallbewegungen, unter Umftanden auch Reulenfibungen. Bei ben Orbuungefibungen find auch die rein militariichen Gormen 311 berücklichtigen.

Erweiterung bes Gerathturnens, insbejondere durch Singunahme ber lebningen ant Springpferd, bes Stabfpringens, Ber-

werfens u. i. m. Planmakige Pflege ber Turuffir.

Auf der Untersuie find die Arei- und Ordnungslibungen, mid der Oderstige die Geräftsbungen vorzigseweif zu pleicht gewarten im angewanden Armen find auf allen Steinevorziedung, beinoders ist der Vauf mit allmäßlicher Eichenung burchgespend zu üben, und zwar als Daner- und als Schiedlauf.

Turnspiele werden auf allen Stufen in geeigneter Auswahl vorgenommen. Nähere Anweisungen dafür bleiben vorbehalten.

-----



# Gefichtspuntte fur bie Bemeffung ber Sausarbeit.

# A. Allgemeines.

Die Minderung der wöchentlichen Lehrtunden foll nicht eine Vermehrung der Sausarbeit zur Folge haben, sondern jener Verlust durch eine bestere Lehrmetspode ausgegüchen werden Unter lehterer Voraussiehung und nach Verringerung des Gedächtnisssofies schein joger eine gewisse Verschang der bis-

ber geforberten Sausarbeiten angangig.

groat wird unfere Zugend schon von ftisse an durch eine gergelke, auf Schole und daus diammäßig extisitie Arbeit au firenger Kilichterfullung zu erziehen sein, indessen die soprenden von den eine forpertlichen Voorbeitungen einer normalen, den versichtenen Altersfrusen entsprechenden gesitigen Thätigteit nich unbedacht bleiben. Insebendere kommt hierbei der Inhalt und ber Umfang der in Schule und haus geforderten Arbeit und ber Umfang der in Schule und haus geforderten Arbeit und ber Aufgaben die Schulandert auf den unteren und oberen Stufen nach den Schulender und Kehraufgaben bereits ein Civilfariafung erfahren bat, wird nunmelt zu ermögen sein, wie weit dies auch begüglich der Sausarbeit zu ermöglichen ist.

De Gyengen beijen, was auf der unteren, mittleren und oderen Stufe unseren Scheren Schule und Schul- und Saussardeit zusammen zu sordern sein, das die Wissensteit zusammen zu sordern sein, das die Wissensteit zu für der Verläusse zu eine Verläusse zu der Verläusse der Verläusse zu der Verläusse zu der Verläusse zu der Verläusse

Diebfeitige Denfichrift, betr. die Frage ber lleberburdung vom Sabre 1883 (Bieje-Rübler B. u. G. I. G. 277 ff.), fast alle einschlagenden Momente zusammen.

An diefer Stelle bandelt es fich nur barum, die Befichtspuntte herauszuheben, welche für die Benieffung ber Sausarbeit als maggebend ju erachten find. Dieje Gefichtspuntte

find folgende:

1. Alle Sausarbeiten bienen lediglich entweder der Unleitung au Ordnung und Sauberfeit (Reinschriften) ober ber Ineignung des unentbehrlichen Gebachtnisftoffes und ber Befestigung bes Gelernten ober ber Erziehung jur felbstänbigen geiftigen Thatigfeit.

2. Demgemäß find bie Sausarbeiten als eine wefentliche Ergangung bes Schulunterrichts befonders für mittlere und obere Rlaffen gu erachten, aber unter fteter Berudfichtigung desfelben und unter Beachtung ber forperlichen und geiftigen Entwidelung fowie der Leiftungefähigfeit der betreffenden Altersftufen au bemeffen.

3. Gin Theil ber bisberigen ichriftlichen Sausarbeit tann bei richtiger methodischer Behandlung bes Unterrichts in Die

Edule verlegt werben. Bergl. B.

4. Die nicht fchriftliche Sausarbeit, foweit fie die Uneignung bes unentbehrlichen Gebachtnisftoffes und bie Befettigung bes Gelernten betrifft, pereinfacht fich in bemfelben Rage, wie ber gebachtnismäßige Lernftoff auf allen Gebieten fich minbert. Gine folche Minberung ift insbesondere ins Auge gu faffen fur bas Auswendiglernen in ber Religion, bem Deutschen, in ben Frembiprachen, der Beichichte, der Erdfunde,

ber Naturbeschreibung und ber Chemie.
5. Ein wirffames Mittel jur Berminderung ber Sausarbeit ift die methodische innere Berfnupfung verwandter Lehrfacher untereinander und die entsprechende Gruppirung bes Lehritoffes. Dieje find aber nur ju erreichen, wenn wenigftens auf ben unteren und mittleren Stufen die fprachlich-geschichtlichen Racher einerfeits und die mathematisch-naturmiffenschaftlichen andererfeits in jeder Rlaffe thunlichft in eine Sand gelegt merben.

#### B. Befonberes.

a. Untere und mittlere Stufe. Die Sausarbeiten tonnen

eine gewiffe Einschräntung erfahren, wenn a. in VI und bezw. V im Deutschen und in den bezüg-lichen Fremdsprachen die Forderungen im Wesentlichen urlidgeführt werden auf wiedergebende Reinschriften ber in ber Rlaffe, fei es in ben Schülerheften, fei es an ber Bandtafel, porgenommenen ichriftlichen llebungen;

B. von IV—II B fernerhin höußliche beutiche Aufjäufe digemein nur alle 4 Wochen, baneben aber im ber Richtelfürzer Ausarbeitungen liber burchgenommene Wöschmitte aus dem Teutischen, den Kremöhrenden, der Geschächte und Erdlunde, jowie den Autumvissenschiere verlangt werden, der Wecklichte und Erdlunde, jowie den Autumvissenschiere verlangt werden;

y. Die hausliche Borbereitung auf ichwierigere Schriftfteller, beionders bei Beginn ber Lettilre, nur nach vorberiger An-

leitung bes Lehrers in ber Rlaffe gefordert wird;

dettinig des Legiere in der Ringie gestover intro;
d. verwisselten jeden und mathematische Aufgaben möglichft vermieden, jedenfalls aber nur nach vorheriger Klarfiellung durch den Lehver in der Klasse zur häuslichen Bearbeitung aufgegeben werden.

b. Obere Sinie. a. Sier entfollen an Gymnofien alle bisher notimendigen Säuslichen Uedungen filt den facteilichen und nicht der facteilichen Auflag und franzölische Verlegungsarbeit; die ionitigen Kloffendbungen und hauslichen Arbeiten bleiden. Die klebertegungen in die Veremblyrachen find in der Regel nur nach Sittaten des Lehrers und im Anschluß an die Leftfüre zu fertigen.

B. Der beutiche Auffat, welcher auf biefer Stufe poraugs-

Anhatt und Unifari mahvoll zu begrenzen ift, tritt noch mehr als bisher in den Mittelhuntt des genammten Unterrights und entiminat aus demielben feinen Stoff. Mehr als 8 Kuffigie möchulgafre (8 zu Saule und 2 in ber Atlaffe) find nicht zu fordern. Danebenher gehen fleine Ausarbeitungen in anderen Addern. Bergl. a, g. anderen begren in anderen Anderen Bergl. a. g. anderen Bergl. a. g. anderen Bergl. anderen Bergle. Bergl. anderen Bergle. Bergl. anderen Bergle. Bergle. anderen Bergle. Bergle. Bergle. anderen Bergle. Bergle. anderen Bergle. Berg

weise Erziehung zu felbständiger Arbeit bezwecht, aber nach

In der Mathematit bezw. an Realanfalten auch in den Naturwissenschaften sind neben den regelmäßigen Klassen übungen höchstens alle 4 Wochen selbständigere häusliche Ausarbeitungen von nicht zu großer Schwierigkeit zu sorden.

Gine geordnete beuticke und fremdbirachlicke Vrivatelkelte tilbet in ben oberm Allejien die nothmendige Ergängung der Edularbeit. Diese Lestifice ist gwoar planmähig au leiten, im bestem bem Schiffer nach einer Cisjeanter eine gewisse Freibeit der Rahl au gelutten, damit das rechte Interesse fie fir die Each gewecht und Freude an der Arbeit ergaugt werde. Die Erziehung au selbständiger freier Thätigteit ist vor allem im Angau behalten.

Die gwectmäßige Berwerthung ber Privatletture gu freien Arbeiten im Deutschen bleibt bem Ermeffen ber betreffenben

Lehrer ilberlaffen.

# III. Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen ju I und II.

1. Gine wefentliche Grundlage ber neuen Lehrplane bilbet ber erfte Abichlug ber Borbilbung mit bem fechften Sabraange jeber boheren Schule. Mus ber Statiftit ber in bem Schuljahre 1889/90 abge-

gangenen Schuler aller höheren Lehranftalten Breugens ergiebt fich, daß bei einer Gefammtfrequeng von 135 337 Schillern ins 

und zwar: a. mit bem Beugnis ber Reife . . . . . . 4 105, b. mit bem Beugnis für ben einjährigen Dienft . . 8061,

Beugnis für ben einjährigen Dienft begnfigten, 39,3 % felbit ohne diejes bie Schule verliegen.

Aus der Untersetunda allein schieden mit dem Zeugnis für den einjährigen Dienst aus 4997 d. h. 25 % aller abgegangenen Schuler, von benen nur 368 als Boglinge ber höheren Burgerichulen eine abgeichloffenere Bilbung erreicht hatten.

Andere Jahrgange weifen ahnliche Prozentziffern bes Abgangs auf.

Trot dieser laut redenden Zahlen waren bisher alle unsere höheren Schulen mit Ausnahme der höheren Bürgerdulen jo organifirt, bag lediglich bas Bilbungsbedurfnis jener 20,5%, von Schülern für die Geftaltung des Lehrplans maß-gebend war. Darin liegt ein Uebelftand, den zu befeitigen die Unterrichtsverwaltung für ihre ernfte Pflicht halt. Bivar werben bie 39,3 %, welche die hoheren Schulen por Erlangung bes Beugniffes für den einjährigen Dienft von VI bis IIB verlaffen, als nicht auf folche Anftalten gehörig, hier außer Betracht

Demgemäß wird beitimmt, bag biefe Trennung icon für

bas Schuljahr 1892/93 jur Durchführung gelangt.

Eine weitere Trennung der Schunden in einem oder dem anderen wissensigheitigen Lehrnegen der Berück fichtigung der allgemeinen unterrichtlichen Bedirfnisse und der Schillerzahl der betreffenden Klassen bleibt dennachtiger Entschliebung oberbehalten.

Bezüglich ber bereits bestehenden Trennung ber Seftunden und Tertien bewendet es bei ber gegenwärtigen Ordnung.

Weiter wird bestimmt, daß alle siebenstufigen höberen Schulichen mit Beginn des Schuliches 1892/93 auf sechstufig zurückgeführt, d. h. daß die Obessetunden eingelaggen werden L. Die Provinzial-Schulkollegien lind ermächtigt:

a, in sprachlich gemischten Bezirken das Deutsche in VI und V um je eine Stunde zu verstärken und jo die Bochenftunden dieser Klassen auf 26 zu erhöhen;

b. an allen Belacuttalten bie filr das Franzoffiche und Englische angeletzten Stunden gegen einander vertaufden un laffen, woransgefetzt, das eine berartige Wweichung durch die Lage des Schulorts und seine Berteckenschiedlitniffe gerechtleibt ericheint:

o. an allen Arten höhere Schulen bie Machemalt mib be Natunvijnerschaften und an gnunnalialen Anfralten über bies das Lateinische und das Sriechsiche unter entiprechende von minderung des anderen Jacks ber betreschende Oraupe bis an bie Dauer eines Schulsches um je eine Stunde wöchenlich wir verfähren. Auch ift es dem Grupfeine der Provinsjal-Suleiten sibertassen, beduits Beietigung, beinoberer Schwide einer Klasse, auf fürgere ziet eine weitere Verfüsiehung Wochenstumden innerhalb der beiben bezeichneten Gruppen presenten

d. an Realgymnafien in ben beiden Sekunden die Stunden für das Lateinische unter entsprechender Verminderung der mathe matischen bei vorhandenem Bedürfnis wöchenklich um je eint au erhöben.

Porausgefest ift bei allen biefen Abweichungen von ben

Lehrplänen, das die Erreichung des allgemeinen Ledzziels in ben betreffienden fächern auf die Pauer nicht beetnträchtigt wird. Ueder die ielbifändig genehmigten Abweichungen unter a bis d. beren Geinde und Verfolge, doben die Kvointjale-Schulfollegien jedesmal in den zu erkaftenden Berwoltungsberichten fich auf äußern.

e. Des Weiteren find die Provinzial-Schulfollegien ermächtigt, die in dem Zusch zu den Lehrhälmen A-D (Seite &) angegebenen besonderen Formen eines geneinschamen Unterbaus böherer Schulen in ihren Begirken felbitändig zuzulaffen.

- 3. Aus der unter 1 erörterten anderweitigen Dragnijation erziebt fich mit Nothsprohispiet eine anderer Abgrenung der Edycarlyaden für eine Arber Abgrening der Edycarlyaden für falle wijfenfehrlichen Facher im allen böheren Edyulen mit Ausnahme der Neuflydien, 10 gwar, daß, unbeigabet der Greichung des wollen Lehrheite der Schrieben der Greichung der
- an die Sehrer trift die Pflicht beran, diesen Abschlus und jacenfalisien Wetsdos den unten auf vorzubereiten und denfelben im sechten Sahrgange in einem gesicherten Wissen mid Können ju erreichen. Die Aufflichtsbeforden nerben micht verfelben, dei ihren Besichtigungen beiem Kuntte ihre unausgelegte Aufmerfanntet ausgunvenben.
- 4. Bezüglich des evangelischen Religionsunterrichts dari auf das Lehrziel, die Lehrausgaben und die methodischen Bemerkungen hingewiesen werden.

Gur ben fatholifden Religionsunterricht bewendet es bis auf Beiteres bei bem jegigen Buftande.

Ein entschiedenes Gewicht legt die Unterrichtsverwaltung darauf, daß der Religionsunterricht an den einzelnen Anstalten nicht zu sehr zersplittert und daß derselbe nicht als vereinzeltes Sach behandelt, sondern ohne fünftliche Mittel zu allen übrigen Lehrgegenisanden, insbesondere den ethischen, in engste Beziehung gefest werde. Darauf hinzuwirfen ist besonders Sache der Direktoren und Schulrathe.

Eng verbunden bamit ift bie bier anguichliegende ergieb-

liche Bflicht ber Schule.

Soll die höhere Schule auch nach dieser Seite ihre Aufgabe löfen, ib hat sie ünhere Auch und Dedmung au hatten Geborium, Alein, Rahrhaftigkeit und lautere Gefinnung au pliegen und aus allen, befonders den ethiciden Unterrichten from eine Aufgaben eine Freie der die State und die State die die die State die State die State die die State die State die Stat

bestimmte Nichtung nach biefem Ziele.
Die dem Lehrer damit gestellte Aufgade ist eine ebenjo schwierige als lohnende und mus immure von neuem zu löfen versincht werden. Daß dabei ein liebevolles Eingeben auf die Eigenart des Schillers nothwendig ist, erscheint felbstwer-

ftändlich.

Gifte Boraussehung für eine auch nur annähernde Sölinger Aufgabe, jumal nurbr den heutigen Lerdalturfier und in den meist überfällten Rloffen, ift eine ernife und in den meist überfällten Rloffen, ift eine ernife und ge wiffenhafte Vorbereitung des Lefters auch auf jeiteune Graicherberuf. Wie der angehende Schulmann jest zu einem erthölischen Unterricht angeleitet vollt, do wird er auch für seine erziehliche Aufgade durch Benuhung aller auf der Ilnienerstätt und in der praftigen Vorbereitungsgeit gedotenen Silfsmittel, sowie durch eigene Beobachtung und Ledung ich mehr und under leibt befähzen miffen. Das fein Bei-biel in erster Linie von entigheibendem Einfanse auf seinem Erfolg ist, das er ilch stess gegenwärtig zu halten.

Eine weitere Boraussetzung ist, daß das gesammte Lehrertollegium einmüthig nach demielben Ziele hinstrebt und so dem

Beifte ber Schule eine beftimmte Richtung giebt.

Nicht nitnber hängt die Erreichung diese Ziele von der Edarfung des Einflusses und der gedammten Wetfamsteit des Klassenlehrers gegenüber dem Kachlehrer, deinderet auf den unteren und mitteleren Klassen, da. Die jest vielsoch vorfommende Jerblitterung des Unterrichts auf diese Weiten unter zu viele Sehrer ist ein Sinderuns für jede nachbaltige erziebliche Einwirtung, edensch der oft von Etnie zu Etnie eintretende Wechsel des Klassenlehrers.

Diefem Uebelftande, welcher bereits in der Circularverfilgung vom 24. Oktober 1837 (Wiefe-Kübler B. u. G. I. S. 56) gekennzeichnet ift, muß mehr als bisher gesteuert werden. Die Krowinzial-Schullollegien werden daher angewiese, hei Genefmigung der alijährlich einpureigenbem Lehrbläme für die einzellnen Anfalten frenn darauf zu achten, dab der für ein Erdinariat vorgeichlagene Lehrer auch dazu füh eignet, und das berfelde in dem Umignage, wie dies nach einer Lehrbefähigung oder vraftischen Bewährung möglich ist, in seiner Klasse der die der der der der der der inde in der wissellichen Bewährung der Lehrer Sindernisse für eine ausgedehntere Verwendung in einer Klasse für wird auf Verktigung der istellen Bewährung ennommen werden.

Dem Klassenlehrer vor allen liegt es ob, mit den Familien seiner Zöglinge sich in Berbindung zu halten und den Ettern mit Rath und That an die Hand zu gehen. Dabei wird er in den meisten Källen auf williges Entgegensommen

rechnen bürfen.

is Bugehörigteit des Schillers zu einer befinmtten fichtidem Geneinichaft legb der Schule die Riffict auf, nicht big alle hemmusse der religiös-firchlichen Bethätigung zu befettigen, fondern, foneit die Schildrobrung daburch mich gestort wird, biefe Bethätigung auch in volitiver Weste zu ferbern. Die Sehrerfollegien werben gewiß gern bagu mittvirfen, baß biefe Mössigh buntlicht erreicht werbe.

5. Das Deutsche hat burch Lermefrung der Mochentunden zumal an Symmolier eine weiter Schberung erfahren. Es ift noch mehr als dieher in den Mittelpunkt des gejammten Unterrichts gerückt, und die Leithen darin find von entscheidender Bedeutung bei der Neiseprüfung, so zwar, obs ein Schiller, welcher in den Gedammtleistungen im Deutschen nicht genügk, fernerbin in den Kribungen sitt nicht

bestanben erflart wirb.

 Nebungen im freien Bortrag. Diese Mittel voll auszunfigen muß eine vornehmliche Sorge der Lehrer sein. Die mit dem Deutschen in VI und V verbundenen

Geichichtserzählungen liefern gleichzeitig einen paffenden Stoff

jum mundlichen bezw. fchriftlichen Rachergablen.

Wo enthprechend vorgebildete Lehrer ihr vhilosophische Fropädentil vorhanden sind, bleibt es den Direktoren freigeftellt, die Grundslage der letzteren im Anfalut an kontrete Unterlagen, wie sie 3. B. einzelne platonische Dialoge bieten, in I lehren zu lassen.

6. Die Bermiinberung der Stunden für das Lateinische an den Synnatien um DS und an den Realgymnacijen um 11 wödhentlich, ift in erster Linie durch die unadwertsbare zorderung einer Vermichreung der Gelammiftunden und der Ermestrung der Auffunden gedoten geweien. Dei den Synnasien fam iherdies noch die Nothwendigteit der Verfaffung des Zeutschen des Zeichnens und der Auffung der Stutischen des Zeichnens und der Auffung des Zeitschens und der Auffung des Zeitschen und der Auffung der Zeitschen der Zeit

Englischen in ben Lebrplan bagu.

bine jo bebeutende Berminderung der Wochenlunden beingte eine Kenderung des Eefzziels. An dem Ghymn af ium muste nach Wegfall des lateinischen Aufläches auf stillftische Aertigfeit in dem bisberigen Imlings verzigheit necken, eine Verzich, welcher ohnehm durch die abnehmende Weschjäcksung des praftischen Gebrauch des Lateinischen und die auch in Gelehrten und Eehrertreische abnehmende Aertigfeit in demiglien

bedingt war.

Berftandnis der bedeutenderen flaffifchen Schriftsteller Roms und diejenige geistige Zucht, welche bewährtermaßen durch eindringliche Beschäftigung mit den alten Sprachen erworben wird, ift bas allgemeine Biel Diefes Unterrichts. Innerhalb biefer Grengen ift bie biefem Rache gugervieiene bedeutsame Aufgabe trot der Stundenverminderung auch fernerhin zu lösen. Dies seht allerdings voraus, daß, wie bereits angeordnet, der grammatische Lernstoff und der anzweignende Wortschatz auf das Regelmäßige und für eine gründliche Letture Nothwendige beschränkt und die schriftlichen Uebungen lediglich nach bem allgemeinen Lebrziel bemeffen werben. Die eine Stunde, welche in ben brei oberen Rlaffen fernerhin noch für grammatische Zusammenfassungen und mundliche wie ichriftliche lebungen bleibt, foll bagu bienen, bie erworbene Cicherheit festguhalten und die Letture von ftorenbem grammatijchen Beiwert frei ju machen. Aufgabe ber Direftoren und Auffichtsbehörden wird es fein, allen Berfuchen energifch entgegenzutreten, welche barauf abzielen, biefe ben fcbriftlichen Uebungen gezogenen Grengen ju fiberichreiten und bie Schriftftellerleftilre burch hereinziehen grammatifcher Erorterungen aufzuhalten, welche jum Berftandnis bes Schriftftellers nicht

unumganglich nöthig find.

Schein der schriftlichen Ubertegung in das Lacknische ihren undereine dem allgemeinen Lechnisch auch der Ubertegung aus dem Kateinischen eine ebenhürtige Stelle zugenviesen. Damit einst auch die einstellig Aufrichfähung des Jogen. Extenworales. Auf eine gute deutsche liederiekung aus der Fremöhrache ist einertign jowoch der den Zeugnflich und der Fremöhrache ist einerführ jowoch der den Ausgebreit und der Fremöhrache in der Archieren Bernicht zu legen, als diesen. Um eine solche Fielleitung in geordneten Weite von winden auf vorzubereiten, ist angeordnet, das auf allen Entsten auch regelmäßige schriftliche Uederschungen aus dem Lackeinischen neder denen der Schlein und regelmäßige schriftliche Uederschungen aus dem Lackeinischen neder denen in das Lackeinsche bergeben.

Die in ben Leftraufgaben für das Lateinische und kreichische begeichneten Schrifteller und Schriften ind olche, welche in den der Verlagen der der der der der der der welche in den der der der der der der der der der andere Schrifteller ober Schriften zupulaffen, vorauszeiegt, das dieben nich zerm und Linde und der der der dieben nich zerm und Linde in der der der diegelnen Stuffen sich einen und ein Einstelen in die dien Aloffendiritäteller durch beie erweiterte Letttur nicht dien Aloffendiritäteller durch beie erweiterte Letttur nicht

behindert wird.

Mas die Realgymnafien angest, so begründet die erwählt gundschaum der Nodenstuden auf des ungesähre Machen und des ungesähre Machen die Stehtung von 1856 zusches die Volkmendigkeit der Beschränkung des Lehrziels. Troh auf Lenninderung kann bei der geschierten grammatischen Johnstong in VI-IV ein gründliches Verführlist leichtere Kellen der in der Krima gelesens Cheiftikelter erreicht weben. Damit aber ist dem praktischen Bedürftikelte erreicht weben. Damit aber ist dem praktischen Bedürftikelte genügt.

Begen der methodischen Behandlung des lateinischen

Unterrichts j. Bemerfungen ju ben Lehraufgaben.

7. Das Griechijine hat A Wochentumben verloren.

Nachem auch hier ber graumatifiche Lernstoff und ber auch genende Sprachischas beidränkt und die elementaren, nur auf einübung der Kormen und ber volchighen grammatifigen Negelin zu bemeffenben Schreibburnen und der Unterfluire auf ein geringes Wach gurtückeführt imb, erscheint die fücker Erreichung sauleitigen Alleib der leit unterrichte — Zertfahnbnis der bedutenberen Haftlichen Schriftfieller Griechenlands — verbürgt, dien bah die Grünblicheit der Zettlier einem Abbruch erführt.

8. Den Beginn des Französischen an gymnasialen und bengenuth auch an realgymnasialen Anfalten auf IV zurlädpufalieben, war geboten, weil erfahrungsmätzig es mit iehr größen Schwierigleiten verfatlipft ift, in den unteren Klassen in zwei aufeinander folgenden Sahren jedsemal eine neus Arembhrache auzufangen. Demgemäß ift an allen gymundialen und realignunafialen Anflatlen vom Schulfahr 1892/98 ab dos Kranzölitiden in vin Wegfall zu bringen und in IV nach einem Lechaufigade mit ernetierten ledungen zu wiederholen. Vom II B an aufwärts die entherscheiden Lechaufigaden alle mäblich auszugleichen bleibe der Verwinziale Schulfulgien über lasjen. Wechgleichteilungen der V, welche ert ein halbes Jahranzöliche beite wie von die ein halbes Jahranzöliche beite beies im nächten Aufblache auf.

Wegen ber methobischen Behandlung bes frangösischen Unterrichts und insbesondere wegen der Verschiebenheit der Aufgaben des granmatischen Unterrichts im Französischen an lateinlosen und lateinlehrenden Schulen wird auf die Lebrauf-

gaben verwiefen.

9. Das Englijche hat an Realanftalten nur eine getinge Mutwerung der Abodenftunden erdagen, jol aber an
Gwamnafien von II A bis I A als nochlfreies Kach gelehrt werden.
Erungenüß wird beitimmt, daß dasselbe vom nächten Schule
jahr ab an allen Gwamnafien, wo es bisher noch nicht betrieben
vurbe und geeignete Echträfte sowie die Mittel zu beren
Entifaßbigung in ben Anflatksfaften vorhanden find, im IIA
begannen und bortscheitend bis gur I A weiter geführt werde.
Vom Schullafur 1838/94 ab ist, soweit geeignete Lehträfte ver
fighabr find, begliglich der Wittel zu verrahren. wie gu 1.

dir die Broving Sannover bewendet es bezüglich des allgemein verbindlichen Charafters des englischen Unterrichts

bei bem bisberigen Buftanbe.

An denjeuigen gymnafialen Anstalten, wo das Englische bisher schon auf früheren Stufen gelehrt wurde, ist zu prüfen.

ob und inwieweit dafür ein Bedürfnis vorliegt.

10. Begen des Unterrichts in der Gefcischte und Erdtunde darf auf die Lehraufgaben und die methodifchen Bemertungen im Allgemeinen verwiesen werben. Dort finden sich auch diejenigen Besichtspuntte, welche behufs Ausführung bes Allerhöchften Erlaffes vom 1. Dai 1889 begüglich bes Beichichts-

unterrichts als manaebend zu erachten find.

Die Schwierigfeiten, welche in Folge ber Berichiebenheit der Abgrengung der Lehraufgaben für die Rlaffen III und II fich ergeben, find fibr bas Schuliabr 1892/98 fo au überwinden. daß an Gymnafien in III B und in II B beren neue Lehraufgabe durchgenommen wird, in III A und II A aber, für welche Klassen biese erst von 1893/94 ab eintritt, lediglich der noch nicht behandelte Theil bes bisher auf die zwei Jahre ber Tertien und Cefunden entfallenden Lehrstoffe erledigt wird.

Den Provingial-Schulfollegien bleibt es fiberlaffen, Die nöthigen Ausaleichungen in ben Lehraufgaben für die einzelnen

Anftalten allmählich herbeiguführen.

Die neuen Lehranfgaben in ber Erbfunde find von VI fortichreitend jur Ausführung ju bringen. Cache ber Krovinzial Chulfollegien ist es, unter Berndsichtigung der bisherigen Stoffvertheilung auch über VI hinaus die neuen Lehraufgaben ichon vom nachften Schuljahre ab gu geftatten.

Gine beionbere Schwierigfeit wird bem Unterricht in ber Erbfunde burch bie Berichiebenheit ber Banbfarten und Atlanten bereitet. Bei Menberung ber Lehrmittel wird barauf ju halten fein, baf alle Schuler benfelben Atlas, und gwar möglichft burch alle Rlaffen, gebrauchen. Auch empfiehlt fich icht, bei Renanichaffung von Wandfarten barauf gu feben, dan bas Snitem berfelben von dem der von ben Schulern gebrauchten Atlanten möglichft wenig abweicht.

11. Auch bezüglich ber Dathematit und ber Ratur= wiffenichaften ift auf die Lehraufgaben und die methobischen

Bemertungen Begug gu nehmen.

Besonders zu beachten ist die anderweite Bestimmung der Lehraufgaben in der Mathematik für den sechsten Jahrgang aller höberen Schulen. Der propabentische Unterricht in Phyfit für die III A der Gymnafien empfahl fich aus prat-

tichen Grunben.

Comeit eine Ausgleichung ber alten und neuen Lehraufgaben je nach Lage ber bisherigen Ctoffvertheilung an ben einzelnen Anftalten nothig ift, haben die Brovingial Schul-

tollegien bas Erforberliche herbeignführen.

12. Der Begfall bes Beichnens in VI ift burch ben enahrungsmäßig geringen Erfolg biefes Unterrichts auf biefer Etufe gerechtfertigt. Benn bagegen an Gymnafialanftalten bas allgemein verbindliche Beichnen um je zwei Stufen weiter geführt ift, als bisher, jo ift bies burch bie Bebeutung biefes Rache und beffen Unentbehrlichfeit für die meiften Berufo-



gweige geboten. Indem daher bestimmt wird, daß das Zeichnen vonn nächsten Schuljahre ab an allen höheren Schuljahre ab an allen höheren Schulen ert in V beginne, und daß dasselbe an Ghmnansalanstatten von dem gleichen Zeichnutkte ab in III B als allgemein verdindlich gelehrt und benho in dem jolgenehme Schuljahre weiter gestlicht werde, wird begäßglich etwaiger Mehrtosten auf die Erläuterungen au 1 verwießen.

Das bisher allgemein verbindliche Linearzeichnen an Oberrealschulen wird in Zukunft als wahlfreies Fach behandelt werden, weil nicht alle Schüler ein gleiches Interesse

baran haben.

13. Die Vermehrung der Aufrikunden an allem Arten höberer Schalen itt, ioweit Leckträfte und Räume dofür zur Verfigung stehen und die Anfaltstassen die Kosten zu tragen vermögen, vom nächsten Schuljahre ab verdynischen. Kas etwaige Mehrfolten und die Beschäfting der Räume von 1889/94 ab betrifft, so allt dasstre von der

Die Zerlegung der je 3 Turnftunden in % enwfiehlt fich

für bie unteren Stufen.

Näheres über ben Betrieb bes Turnens und ber Turnspiele enthalten die Anordnungen fiber das Turnen (S. 61). Was die Schulgesundheitspflege angeht, so bleibt besom-

bere Anweisung bafür vorbehalten.
14. Bezüglich bes mahlfreien Unterrichts im Polnischen

bewendet es bei ber Berfügung vom 22. Juni 1889.

15. Ihm an Ghammöfen eine lleberbürdung der Schüler mit Unterzichsfumden zu verhinten, ifd vorm jetzubalten, der beriehe Schüler in der Acqel nur an dem Englichen oder dem Sebräicher in der Acqel nur an dem Englichen oder dem Sebräichen theilnehmen darf, und daß eine Betheiligung an beiden Jäckern vom dem Direttor nur ansnachmenseile gefautet vorden fann. Desgleichen wird eine Befreiung einselner Schiler vom Singen in IV-I dem Philatmöhigen Gruffen des Direttors überlaffen. Am der Rechtlichen Gehanglungen in VI und V entbundenen Schüler zur Theilnahme an dem theoretischen Gefangunterrichte wird nichts geändert.

 binussanichieben, dog eine ausgleichge Zeit bleich, um auf Keund der prettijdene Erichtungen eine Schödicher 1. f. w. bezustellen. Damit der dadurch nicht einer ungefunden Frödution auf diesem Gebiete Borfald geleistet wird, hält die Unterrichtsverwaltung für ihre Pflich, schon jekt ausjubrechen, daß ist entschollen ist, im Sntereste des Lublitums om auerkantum Migliadneh begänzlich der Au großen Agal der Edulblicher und Silfsmittel und der einander vielsach ausschließenden neuen Ausgagen berieben zu steuen.

an welcher Weife bies am gwedmößigsten zu gesteben bebeit nöherer Ernögung vorbenhlern. Bordufing geungt es, die Browinzial-Schulkollegien auf bieje beiden Gesichtswurte für ihre Untiligen Borschäße, die Browinzial-Schulkollegien auf bieje beiden Gesichtswurte für ihre Untiligen Borschäße, die Beiden Gesichtswurte begligtig bes gweiten Burites ihnen zu empfellen, dorauf im gerigenter Weife hingumvirfen, des die Bereiffer einzuführender Schulkolger sich verprüfichten, neue Auflagen nach zorn und Jahalt in tigent einer überich gefrahren. Beife so zu gestalten, den die den Ausgaben neben ben neuen von den Schulkonfang weite für auflagen.

17. Getr die Art und das Mach der von den Schiltern us jodernden Somsaufgaben lind die in den Geschichspuntten für die Heusarbeit niedergeigten Anweitungen zu beachten. Auf Grund der eine Welchspuntten Welchelber und unter Berthältigking der von den Berthalte der Geschildigkeit der Schuligkeit sein der Geschildigkeit der Schuligkeit ferhalten defonderen Lespanigaden für jede Mischlie merben die Expertollegten auch jernerfun jedesmal einem Arbeitsblam für die etweispellung der Schuligkeit nerben die betreifenden Atasien begänglich der Vertigellung der Samsacheiten unterneten hohen. Bei dieser wird darung Ischadig zu nehmen fan, daß, normale mittlere Leifungsfähigkeit der Schilten fan, daß, normale mittlere Leifungsfähigkeit der Schilten Samsacheiten Beit der Schilten der Schi

# Ordnung

ber

Reife= und Abschlußprüfungen.

1002

aj la m

#### I.

# A. Ordnung der Reifeprüfung an den Gomnafien.

§. 1.

Bred ber Brufung. Broeck ber Reifeprufung ift, ju ermitteln, ob ber Schuler die Lebraufgabe der Brima fich angeeignet hat.

S. 2.

# Bo die Brufung abgehalten mird.

Bur Abhaltung von Reifeprafungen find alle biejenigen Somnafien berechtigt, welche von bem Unterrichtsminifter ale folche anerfannt worden find.

§. 3.

# Maßitab gur Ertheilung bes Beugniffes ber Reife.

Um bas Reugnis ber Reife ju erwerben, muß ber Schuler in ben einzelnen Gegenständen den nachstehenden Forderungen entsprechen; diese bilden den Maßtab für die Beurtheilung

ber ichriftlichen und mindlichen Leiftungen.

In ber driftlichen Religionslehre muß ber Schuler von dem Inhalte und dem Zusammenhange der heiligen Schrift, von den Grundlehren der kirchlichen Konfession, welcher er angehört, und von ben Sauptevochen ber Rirchengeichichte eine genugenbe Renntnis erlangt haben. Bgl. jeboch SS. 1 unb 11, 6.

 In ber beutschen Sprache muß der Schüler ein in seinem Gedankenkreise liegendes Thema richtig aufzusaffen und mit eigenem Urtheile in angemeffener Ordnung und fehlerfreier Schreibart zu bearbeiten im Stande fein. Beim mundlichen Bebrauche ber Muttersprache hat berfelbe Fertigfeit in 19\*

richtiger, klarer und zusammenhängender Darstellung zu beweifen. Gerner nuß er sich mit ben wichtigften Abschnitten ber Geschichte unierer Dichtung und mit einigen Meisterwerken unierer Literatur bekannt zeigen.

3. In der lateinischen Sprache muß der Schüler die leichteren Rieden leichteren Rieden leichteren Rieden leichteren Rieden leichteren Rieden leichteren Rieden und Gestellt und siehe nur der Aufglie des Andhölfte überseigen, auch über die am häufigsten worfommenden Versmage sicher Kenntnis bestigen. Seine schriftliche Kriftungsarbeit muß von Fehlern, welche eine grode grammatische Unstigensche zeigen, im Westenlichen rie fein.

4. In der griechischen Sprache muß der Schiller den Honner, den Xenophon, die fleineren Staatsreden des Demostigenes und die leichteren Dialoge Platons verstehen und ohne erhebliche Nachhilfe zu überfeben vermögen.

5. In der frangöfischen Sprache wird sicheres Verftandnis und geläusiges Uebersetzen leichterer Schriftwerke, sowie einige Uebung im munblichen und schriftlichen Gebrauch der Sprache erforbert.

6. In der Befchichte und Erdfunde muß der Schiller epochemachenden Begedenheiten der Weltgeschildet, namentlich der beutschen um derenstigten Geschildet, im Jusammenkanzeitere Urfachen und Vertrugen lennen und fiber Zeit und Leider Begedenheiten sieher unterrickst ein. Jon den Grundlehren der mathematischen Erdfunde, den wichtigten physikanzeiter und der Vertrugen der Vertrugen

da er in der Mathematik hat der Schüler nachzuweiten, der in der Allemenkt die zur Entwicklung des binomischen Lehrlages mit ganzen positiven Exponenten und in der Algebra bis zu den Eleichungen zweiten Grades einschließlich, kerner in deenen und hörpertichen Geometrie und in der ebenen Trigonometrie sichere, geordnete und zufammenhängende Kenntnischen bestigt, und das er sich auszeichende Ukbung in der Amwendung ieiner Kenntnisse zur Leitung word der Schulzung und der Aufgaden Erwenthnisse zur Leitung von einsachen Aufgaden erworden hat.

8. In der Phyfil muß der Schiller eine flare Einsicht in die Sauptlebren von den Gelegen des Gleichgewichtes und der Bewegung der Körper, von der Währme, dem Magnetismus und der Eleftrigität, dem Schalle und dem Lichte gewonnen baben.

9. In der englischen Sprache muß der Schuler Fertige teit im Lejen und einige Uebung in der Ueberjetzung leichterer Profaiter fich erworben haben. Mit den Formen und den wichtigften grammatischen Besehen muß er einigermaßen vertraut fein.

10. In der hebräischen Sprache (vergl. §. 6, 2) wird gefäufiges Leien, Befanntichaft mit der Formenlehre und die Fähigfeit ersorbert, leichtere Stellen des Alten Teinmeuts ohne erbebliche Nachbilfe ins Deutiche au fiberieken.

## §. 4.

## Bujammenjegung ber Brufungstommiffion.

1. Die Petiningsfommittion besteht aus dem von dem Königlichen Fewonigial: Schulfollegium ernannten Kommittiar als Bortisendem, dem Direttor des Gymmatiums und den seinigen Lehrern, welche in der obertien Alasse mit dem Unternigie in den lehrplanmäßigen wissenschaftlichen Gegenständen betraut find.

2. Sas Königliche Provinzial «Schulfollegium ernennt tregelmäßig dasjenige einer Mitglieder, welches die inneren Angelegenheiten des betreifenden Gymnasiums bearbeitet, zum Früfungsfommissur. Im einzelnen kalle dann biefe Behärde für die Leitung der mitmilichen Kriltipun (§8) 10–14) einen fellbertretenben Kommissar ernennen und mit biefer Stellbertretung impbesondere den Dietsto des Gymnassums beauftraum.

3. Jossenige Organ, weldem bie rechtliche Bertretung er Schule guiteht, itt bejugt, aus feiner Mitte einen Bertreter gum Mitgliede ber Brüfungssommiffion gu ernennen. Die Ernennung erfolgt in ber Regel auf einen Beltraum von minvbeiteus bert Jahren und virb dem Königlichen Provingial-Schulffollegium rechtzeitig angezeigt. Der ernannte Bertreter bet Seitungreadt in der Rommiffion.

An den für einzelne Anstalten außerdem eina bestehenden besonderen Besugnissen zur Theilnahme an den Prüfungen

wird hierdurch nichts geandert.

4. Auf sammtliche Berhandlungen der Prüfungstonimiffion erstreckt sich filt die Mitglieder derselben die Pflicht der Amtsverschwiegenheit.

## §. 5.

Melbung und Bulaffung gur Brufung.

1. Die Bulaffung eines Schulers gur Reifeprufung findet in ber Regel nicht früher als im gweiten halbjabre ber Oberprima ftatt.

Wo Ober- und Unterprima vereinigt sind, kann diese Aulassung ausnahmsveise nach anderthalbsährigem Besuche der Unterprima im ersten Halbigere des Besuchs der Oberdrima derrch das Provinzial-Schulfolisstum erfolgen. 2. Menn ein Frimaner im Dishiplinamoege von einem gunnafium entirent worden ift oder dosselte verlösen fast, um fid einer Schulftvafe zu entzieben, oder in willfürlichge, um fid einer Schulftvafe zu entzieben, oder in willfürlichger harf, bei Verschlaftniffe nicht genfagend gerechteriatest Weije, so darf ihm an dem Symnafium, an welches er übergeganger ift, bei feiner Medbung auf Meijerprüfung abs Solbigaft, in welches oder an bessen der helpfer Schulf der Auftalt fällt, nicht und bei zweighörige Sedysieb er Krima angerechnet werben.

Ob in dem letztbezeichneten Salle der Wechsel der Ansitalt als ein gerechstertigter zu betrachten und deumach das fragliche Habilder auf der Vertrag anzurechnen ist, entscheidet auf den Vertrag des Zirettors das Königliche Krodinzial Schultollegium. Salls die Eltern oder deren Etellvertreter es beautragen, erfolgt diese Entscheidung unmittelbar

beim Gintritte des Schülers in die neue Schule.

3. Die Melbung zur Reifeprüfung ist brei Wonate vor bem Schlusse bes betreffenden Schulhalbjahres dem Direktor schriftlich einzureichen.

4. In einer Konferenz, welche von dem Direttor mit von der Viljungsfommiljino angehörenden Lehren zu halten ift, werden die Meldungen vorgelegt und auf Grund der in der Krima den betreffenden Schillen erfeitletten Zengniffe Guiachten (Rr. 6 und s. 12, 2) darüber festgeftellt, od biefe Schillen achten erfüngen und nach ihrer tittlichen Saltung als den Zielforderungen des Gymnosiums entiprechend anzuertennen find.

5. Wenn ein Schiller nach dem einstimmigen Urtheile Komferenz die erforderliche Neife in wissenschaftlicher oder füttlicher Simisch noch nich erreich da, i, o ist er don der Respertifung zurückzuweisen. Der Beschlund der Konserenz ist dem Provinzial-Schulschaftlerium mitzuscheiten.

6. Das Verzeichnis der Schiller, welche fich jur Prüfung emelbet haben, nehlt den erforderlichen nähren Angaben über ihre Verfon und dem Gluchachen iber ihre Veltes (Ar. 4), eintetenden Falls eine Angeige über das Aushallen der Prüfung, dat der Direttor dem Könftischen vorwingtale Schulfollegium päteftens 24, Monat vor dem Schluffe des betreffenden Saldzies einzureichen.

In dem einzureichenden Bergeichniffe find au dem gemeinsche Friffingen solgende Soulern ausgapfüllen: Tag und Ort der Geburt, Konsession begabe Neisigung der Geburt, Konsession der Neisigung Erand und Bossow der Soulers, Dauer des Ausenhaltes auf der Schulle überhaupt und in der Frima und Deeppisma indeinder des inden Erking einer der in die Frima ein

getreten find, Angade ber Schule, welder sie stüher angehörten, und der Dauer des Auseinbaltes), ferner ein burch fürze Beschäugen Entwicklung des Schülers zu begränd der Berbes Butachten über sien. Keife. Diesem Gutachten ist die Justin des Urtheits beignstigen, welches in dem Reitgenstigen in dem Reitgenstigen des Urtheits beignstigen, welches in dem Reitgenstigen wird. Bergen und Keiff aufgunehmen bestächtigt wird. Schließigt zu bezeichnen, welchen Beruf der Schüler zu wählen gebenft.

Benn für einen Schiller bezüglich der unter Ar. 1 und 2 jeigefeilten Bebingungen der Julafjung zur Perfirmg eine Ausnahme beantragt wird, jo ist dies in dem Berzeichnisse lamtlich zu machen und in dem Begleitberichte ausdrücklich

pi erwähnen.

7. Das Königliche Provinzial-Schulkollegium prlift, ob int die Reifeprüfung geltenden Exfordernisse (Rr. 1 und 2) erfüllt find, und entscheidet hiernach über die Zulassung zur Prufung.

#### § 6.

#### Art und Wegenftande ber Brufung.

1. Die Reifeprufung ift eine fchriftliche und eine nifind-

2 Aur schriftlichen Kriftung gedören: ein beuticher Mitig, eine Ulederichung aus dem Teutschen im des Cartiniche, je eine Ulederichung aus dem Griechichen und dem Frangölischen m das Seutsche, und in der Wachematt voie Aufgedent und war je eine auß der Planimetrie, Stereometrie, Trigonometrie und Alaebra.

Diejenigen Schuler, welche fich einer Brufung im Hebraichen unterziehen wollen, haben die deutsche Ueberietzung eines lichten Abschnittes aus dem Alten Testamente nebst gramma-

tiider Erflarung gu liefern.

3. Die mundliche Brufung erstreckt sich auf die christliche Keligionslehre, die Lateinische und griechische Sprache, die Gewichte und die Mathematik.

# § 7.

#### Schriftliche Prufung.

# Stellung ber Aufgaben.

1. Alle gleichzeitig bie Brilfung ablegenden Schiller erhalten biefelben Aufgaben.

2. Die Aufgaben find jo ju bestimmen, daß sie in Art und Schwierigkeit die Raffenaufgaben ber Prima in feiner Beise überichreiten; sie dürsen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgaben so nabe fteben, daß ihre Bearbeitung aufhört, den Werth einer selbständigen Leistung zu haben. Ihr die Uebersehung ans dem Griechischen und aus dem

Art die Uederichung ans dem Griechichen und aus dem Frangölischen ift aus einem der Lettlire der Krima angehörenden ober dagu geeigneten Schriftfeller ein in der Schule nicht geleiner, von beionderen Schwierigkeiten freier Abschnittt zu wällen.

3. Die Aufgaben für jeben einzelnen Gegenftand legt ber Lebrer, welcher biefen in ber oberften Rlaffe vertritt, bem

Direttor jur Genehmigung vor.

5. Die Juftellung ber Aufgabemorischäge an dem Körniglichen Kommischer gleichgeitig mit der Einreichung der Beldungen an das Königliche Krobinzial-Schulfollegium; zugleich mit der Einfleichung des letzteren über die Meldungen kellt der Königliche Kommischer äbergaben mit Begeichung der mit gerorienen Wahl unter befonderen Verfahung der om ibm gerorienen Wahl unter befonderen Verfahung der

6. Der Königliche Kommiffar ift befugt, ftatt aus ben vorgeichigenen Aufgoben ju beifein, andere Aufgaben zu beiftimmen, jowie anzuordnen, daß jum Ueberteigen aus bem Deutichen ein Ert, welchen er mittheilt, als Aufgabe benugt werbe. Auch fieht bem Kommifiar frei, bei ergeblichen Zweitlen an ber Selbifknibgiett ber gefectigten Brühungsarbeiten für alle ober fitr einzelne Kächer neue Aufgaben zur Bearbeitung au ftellen.

Bu ftellen

7. Es ift Blidd ber Brifungstommiffion, insbefondere bet bis Angaben fielemen Lebrer und des Diectores, docitie au forgen, both die Aufgoben für die idriftlide Brüfung den Schillern erfe beim Beginne der betreffenben Atheit zur Arenntnis fommen; auch ift jede vorherige Andeutung über diefelben auf dos ftrengfte au vermeiben.

#### § 8.

## Bearbeitung ber ichriftlichen Aufgaben.

1. Die Bearbeitung ber Aufgaben geschieht in einem geeigneten Zimmer bes Gymnafiums unter ber beständigen, durch den Direktor anzuordnenden Aufficht von Lehrern, welche der Brufnngskommission angehören.

2. Aur bem benticen Aussign und site die mathematischeit find finir Vormittagsfürnden zu beitimmen; die Auftvarf der bem Auflage nöttigenfalls um eine halbe Stande blerichtitten werben. Bu der Alnettgaung der Uederstgungen aus dem Griechtichen und Französischen werden, aussichliebtlich der für das Titten des Zertes erzivetrichen Beit, je brei Eunden, zur Amfertigung der Uederstgung in das Latentichen Beit, der für das Tütten des Zertes erzivetrichen Beit, je brei Bunden, zur Amfertigung der Uederstgung in das Latentichen Beit, wei Einte der für das Tüttern des Zertes erzivetrichen Beit, wei Einte eine Gentleit gewährt.

3. Seine Arbeitsgeit (Rr. 1 und 2) barf burch eine Bauje unterbroden werben. Doch if judifija, die für die mathemaliche Arbeit befinnnte Beit in zwei durch eine Erholungsvaufs gerennte Sälfen zu teileu, am Beginne einer jeden die diffe ber Aufgaben zu istellen und beren Bearbeitung am Salufe ieber ber beiten Balden Arbeitszaften einzulorbern.

4. Andere Silfsmittel in das Arbeitsgimmer mitgaberigen ein griechtigken bem Griechtighen ein griechtigkes, für die lleberjehung aus dem Frenzistlichen ein griechtigkes, für die lleberjehung aus dem Frenzistlichen ein zehräftiges Botrebuch und für die mathematische Arbeit Logarithmenische, ihr nicht erlaubt.

5. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaufsichtigenden Lehrer abzugeben und das Arbeitszimmer zu verlassen.

Ber nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Zeit mit seiner Arbeit nicht fertig ist, hat sie unvollendet abzugeben.

In jedem Falle ift von den fertigen wie von den unwollendeten Arbeiten außer der Reinschrift der Entwurf mit emaureichen.

6. Wer bei der ichriftlichen Brühung fich der Beruhung merlaubter Kilfsmittel, einer Täulichung oder eines Täulichungs verluches fichalbig macht, oder anderen zur Benntaum unreinnüter Silfsmittel, zu einer Säulichung oder einem Täulichungsbereitung bei der Brühung der eine Stüllung und, wenn die Entderung erft nach Bollenung der Beitung und, wenn die Entderung erft nach Bollenung der Beitung der Beitung der Beitung der Beitung der Beitung der Beitung der Stüllung der Brühungseunglies beitunt. Die in jolder Weite Beitunften juhl hindlich der Stehendolung der Verläung benjenigung aletagnietung von der Brühung fahren baben (pgl. § 16, 1 n. 2). Weite die inter Täulichung ober eines Känichungsberingedes auch dei der Wiederholung der Brühung ichtlich macht, fann von der Meilengtung kreifenstellung überhauft ausgeschloffen werden.

In jedem Kalle einer Tänichung oder eines Tönichungsberfunder vonet zumächt der Tierten mit den der Brüfungsdommiffion angehörenden Lehren doss Erforderliche an, die schließliche Entderkoung trifft die gefammte Kommission vor der mündliche krifung (§ 10, 2). Air die Fälle, in denen ein Echiler von der Judijung zur Keiferprifung überhaupt ausgeschlossen vor die, ist die Entscheidung der Schlinitzer, einzaholen.

Auf Diefe Borichriften bat Der Direftor bei Beginn ber erften ichriftlichen Brutungsarbeit Die Schiller ausbruchlich auf-

merffam ju machen.

#### § 9.

#### Beurtheilung ber ichriftlichen Arbeiten.

acieken und beurtseit, d. b. die fich findenden Felle werden mag an die Ettle des Unrügfigen das Kichtige gefett werden der Alle der Steine der Steine der Steine der Steine der Alle der Steine der Steine der Steine der Steine der Alle der Steine der Steine der Steine der Steine der Kerdeltmiste au den Kritigungsforderungen Berch der Kock in Kerdeltmiste au den Kritigungsforderungen (S. d) ein Unteil abgegeben, welches schließlich in eines der vier Prödicte: febr gut, gut, genügend nicht gesenden, ausgemenzuhöffen ist. Sinauguftigen ift die Angabe über die Beithoffenheit der bie Klaffenleitungen fein Einfluß auf das der Kritiungsarbeit außerternende Krädicte gewährt werden

Juguertennende Problict gewährt werden.

2. Sodann werben die Arbeiten bei der Prüfungstommiftion angehörenden Lehrern in Umlauf gefeht. In
einer hierauf wom Direttor mit diesen zu haltenden Konierenz werden bie den einzelnen Arbeiten ertheilten Krödlichen

ausammengestellt und wird dorüber Beschluß gesaft, ob und für welche Krüslinge die Aussichliebung von der mündlichen Krüsung (§ 10, 3) oder die Bestreiung von der ganzen mündlichen Krüsung oder Theilen derselben (§ 10, 4) zu beantragen ist.

3. Der Tirettor hat hierauf die Arbeiten neht bem vollifandigen Zerte der Kritungsaufgaben rechtzeitig vor dem Zeitbunft der mitnölichen Früfung dem Königlichen Komunifigangungtellen. Im Nande der Terte für die leberteigungen aus dem Griechlichen, Franzöflichen und in des Cateinische find die Präfilingen gegebenne lieberteigungsbisten zu dezeichnen; dies Bezeichnen; das die Bezeichnen, das aufgerdem find.

Der Königliche Kommitser ist befragt. Aenderungen in ben den Prufungsarbeiten ertheilten Prädisaten zu verlangen und eintreten zu lassen. Siervon ist in der Berhandlung

(§ 13) Renntnis ju geben.

#### §. 10.

#### Mündliche Prüfung.

#### Borbereitung.

1. Die mundliche Prufung ift innerhalb ber letten fechs Bochen bes betreffenben Schulhalbjahrs vorzumehmen.

Der Königliche Kommissar bestimmt den Tag und führt

ben Borfig.

Aür ben Tag ber mändlichen Küftung hat der Tieretre vom Bimmer der Küftung bie Seganiffe, medige die Küftlinge während der Tauer ihres Aufenthgattes in Krima erbalten hoden, (vom Schillerun, medige einen Theil des Krimabrinis auf einer anderen Schule zugedracht haben, auch deren dhagnaßgeunglich um dire christitischen Krotetten aus Krima-

jur Ginfichtnahme bereit gu halten.

Bei der mindblichen Veffinung haben außer den der Momition angeldbernden and alle übrigen willenichaftlichen Lehrer ber Auffalt anweiend zu fein. In dem Falle einer mehrtägigen Dauer der Veffinung (8: 11), gilt beier Veffinungungen in der Momerten Tag. Für alle den Veffandlungen beiwohnenden Vefferer Täffle das § 4, 4 Gefagte zu.

2. Der Brüfung geht voraus eine Berathung und Beschutzfaffung darüber, ob einzelne der Bewerber von der mündlichen Brüfung auszuschließen oder von der Ablegung ganz oder theilweise zu betreien sind (vgl. S. 8, 6 und

§. 9, 2).

3. Gin Schiller, besten ichrittliche Petitungserbeiten immerlich ober Mehrzahl nach das Perädital nicht gemigend's erhalten haben, in vom der mitmolichen Berilung ausprichtlichen, wenn beerteit in der auf Anlah der Meldung aufgestellten Beurtseilung (§ 6, 6) ber Bweitel am der Beise bestelben Ausdruck gefunden hat. It ein solcher Amelle unsig wegebrieft worden, fo wird der Ernögung der Kommission mehrungestellt, ob der Nath jum Rückritte vor der mündlichen Brütung erkeltt worden foll.

4. Eine Befreiung von ber mündlichen Prüfung erftredt ich entweder auf die gange Prüfung ober auf Theile berfelben.

b. Die Befreiung von Theilen ber mundlichen Brufung hat

einzutreten

a. in Fächern, welche nicht Gegenstand der schriftlichen Brusung sind, wenn das nach §. 5, 6 abgegebene Urtheil mindestens "genligend" ohne Einschränkung lautet:

sein Addern, welde auch Gegenstand der Arthur in Addern, welde auch Gegenstand der Arthur fürfilichen Prüfung find, wenn überdies die ichriftlichen Arbeiten nindertens das Prädifat, genügend' ohne Einschaftung erhalten haben.

Dem Prufitinge fteht frei, im Kalle von b auf die Befreiung zu verzichten.

#### §. 11.

## Ausführung.

1. Mehr als zehn Schüller dürfen in der Regel uicht an einem Tage geprüft werden. Sind mehr als zehn zu prüfen, so sind diefelben in zwei oder nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu theilen. Die Kriftung jeder Gruppe ist gefondert worzumehnen.

2. Der Königliche Rommiffar bestimmt die Folge der Prifingsgegenstände und die jedem berielben zu widmende Beit. Er ift befugt, die Pruffung in einzelnen gachern nach Befinden abzuffitzen.

3. Die Schüler burfen feine Bucher gur Brufung mit-

4. In Betreff etwaiger Täufchungen ober Täufchungsversuche bei ber milnblichen Prilifung gelten die Bestimmungen bes §. 8, 6.

5. Zu prüfen hat in jedem Gegenstande der Lehere defelben in der obersten Alasse. Der Königliche Kommisser ih befugt, seinreigtis Tragen an die Schülter zu richten und in einzelnen Källen die Prüfung selbst zu übernehmen.

6. In der Religion find im Wesentlichen nur diesenigen Gebiete gur Priliung heranzuziehen, welche in der Brima eine eingehendere Behandlung erfahren haben.

7. 3ur Srüfung im Lateintiden und Griechtiden werben Schlieften zum Ueberiegen Abidnitte aus iolden Schrift fellern norgelegt, welche in der Strime geleien werden des baut geeignet iein wilrben. Sambienbeit dazu Dichter oder Broinler bemitzt werden, bleibt der Befrimmung des Königlichen Kommitsfars übertalten, welcher auch behund werden den wend der vorzulegenden Möchmitte zu treffen. Aus Broinlieft ind nur solche Befrindtte der verten, welche von den Gehlem in der Klasse nicht geleien ind, aus den Dichtern in der Ragie folde Kütchritte, welche in der Ragienleitlitte, aber nicht wöhend bes letzten Schligdures, won gerommen find.

Durch geeignete, an die Ueberfetung anguichliegenbe Fragen ift ben Schülern Gelegenheit ju geben, ihre Befanntsichaft mit hauptpuntten ber Metrit, ber Mythologie und ber Antiquitaten au erweifen.

8. Die geschichtliche Prufung hat die Geschichte Deutsch-lands und des preußischen Staates, soweit fie in der Prima

eingebender behandelt worben ift, jum Gegenftande.

9. Die Bhyfit bilbet nicht einen besonderen Brufunge-gegenstand, es wird aber empfohlen, phyfitalifche Fragen mit ben mathematifchen zu verbinden.

10. 3m Berlaufe ber mundlichen Brufung find auf Borichlag ber betreffenben Gachlehrer von ber Rommiffion bie Prabitate feftauftellen, welche jebem Brufling in ben einzelnen Gegenitänden auf Grund der mündlichen Brüfungsleiftungen auguertennen find.

#### 12.

#### Reftftellung bes Urtheiles.

1. Nach Beendigung ber munblichen Prufung findet eine Berathung ber Prufungstommiffion über bas Ergebnis ber gesammten Brilfung ftatt. Die Ordnung, in welcher die ein-zeinen Fragen jur Erwägung und Beschluftaffung gebracht

werden jollen, bestimmt ber Ronigliche Rommiffar.
2. Bei ber Entscheidung barüber, ob bie Prujung be-

fanben fei, find außer ben Leiftungen in ber fchriftlichen und mundlichen Brufung bie por bem Beginne ber gefammten Brujung festgeftellten Brabifate (S. 5, 6) über bie Rlaffenleiftungen in Betracht gu gieben. 3. Die Briffung ift als beftanben gu erachten, wenn

bas auf bie Brufung und bie Klaffenleiftungen (Dr. 2) gegrundete Beignimturtheil in feinem verbindlichen wiffenichaft-

liden Lehrgegenstande "nicht genligend" lautet. Eine Abweichung hiervon in Berückfichtigung bes von

bem Schuler gemablten Berufes ift nicht gulaffig. Dagegen ift julaffig, bag nicht genugenbe Leiftungen in einem Lehr-Regenstande burch minbestens gute Leiftungen in einem anderen berbindlichen Gegenstande als ergangt erachtet werden. Dabei finden jedoch folgende Ginichtankungen ftatt:

a. Bei nicht genugenben Gefammtleiftungen im Deutschen ober in ben beiben alten Sprachen barf bas Reife-

zeugnis überhaupt nicht ertheilt werben. b. Richt genfigenbe Gefammtleiftungen in einer ber alten Sprachen find nur durch minbeftens gute Befammtleiftungen in ber anderen alten Sprache ober im Deutichen ober in ber Dathematit, ebenjo umgetehrt nicht genugende Gefammtleiftungen in ber Mathematit nur

burch nindeftens aute Besammtleiftungen in einer ber alten Sprachen ober im Deutschen auszugleichen. Die Religionelehrer haben fich ber Abftimmung gu

euthalten, wenn es fich um einen Schiller handelt, ber an ihrem Unterrichte nicht theilnimmt. 5. Bei allen Abstimmungen ber Kommiffion gilt, wenn

Stimmengleichheit eintritt, Diejenige Anficht, fur welche ber

Könialiche Kommissar ftimmt.

Begen ben Beichluft ber Brilfungstommiffion ibe Zuerkennung ober Verweigerung des Zeugnisses der Reife steh dem Königlichen Konumissar das Necht der Einsprache au. Ir diefem Falle find die Priffungsverhandlungen dem Königlicher Provingial-Schulfollegium jur Enticheibung einzureichen.

7. Rachdem die Berathung abgeschloffen und die Ber handlung von famnitlichen Mitgliedern ber Kommiffion unter zeichnet ift, verkundigt ber Konigliche Kommiffar ben Brit

lingen das Gejammtergebnis der Brüjung.

#### \$ 13.

## Prüfungeverhandlung.

Ueber die gesammten Borgange ber Prajung ift ein

Berhandlung mit folgenden Abichnitten aufzunehmen: 1. Berhandlung über die burch S. 5, 4 beftimmte Ron fereng; bagu gehoren als Beilagen die Melbungen gur Prufun

(§. 5, 3), bas in §. 5, 6 bezeichnete, an bas Ronigliche Pri vingial-Schulfolleginm eingereichte Bergeichnis und bie Be fügung über die Annahme der Meldungen (§. 5, 7; §. 7, 6 2. Berhandlung über die schriftliche Brüfung (§. 8).

diefer ift gu verzeichnen, wann jebe einzelne fchriftlid Arbeit begonnen ift, welche Lehrer bie Aufficht geführt habe welche Schuler und wann und wie lange fie bas Bimm mahrend ber Arbeitszeit zeitweilig verlaffen haben, mann jed feine Arbeiten abgegeben hat; augerbem ift jedes Bortommn ju verzeichnen, welches barauf ichliegen lagt, bag ber Gall b \$ 8, 6 porliege.

Am Anfange biefer Berhandlung ift zu vermerken, b ber Direktor ben Schulern die in § 8, 6 vorgeschriebene C offinung gemacht hat; am Schluffe ber Verhandlung hat b Direftor entiprechenden Galles ju bezeugen, daß mabrend b Berlaufes der schriftlichen Kriifung nichts vorgekommen i was darauf schließen ließe, daß der Fall des §. 8, 6 vorlie

Berhandlung fiber die Borberathung por ber mit

lichen Prüfung (§. 9, 2).

4. Verhaudlung fiber die mundliche Brufung. Diefel hat zu enthalten die Vorberathung (§. 10, 2), ben Inhalt i

gestellten Fragen und die Beschaffenheit der Antworten in der Beife, bag baraus bie Begrundung ber über die Ergebniffe ber mindlichen Prfifung gefällten Urtheile erfichtlich wird, und bie Chlunberathung (§. 12).

# \$ 14.

## Reugnis.

1. Ber bie Brufung bestanden bat, erhalt ein Reugnis ber Reife. Dasfelbe muß enthalten: ein Urtheil über das fittliche Berhalten, Die Aufmertfamteit und ben Aleift bes Schillens, für jeben einzelnen Lehrgegenftand ber Oberprima bie Bezeichnung bes Berbaltniffes ber Schul- und Briffungsleiftungen ju ben Forberungen ber Schule, und ichlieglich bie Erftarung, daß die Brufung bestanden fei. Ein Borbruck fur Die Zeugniffe ift biefer Brufungs-

ordnung beigefügt. (Anlage A.)

2. Das aus bem Urtheile über bie Brufungs- und über bie Schulleiftungen in bem Gegenftande fich ergebende Befammturtheil ift ichlieflich in eines ber vier §. 9, 1 bezeichneten Prabitate gufammengufaffen; bies Prabitat ift burch bie Schrift hervoraubeben.

3. Für Bhnif und Englisch ift bas auf Grund ber Rlaffenleiftungen feftgeftellte Brabitat in bas Beugnis auf-

unebmen.

4 Die auf Grund bes gesammten Brufungsergebniffes unter ber Berantwortlichfeit bes Direttors feitzuitellenden und von allen Mitaliebern ber Kommiffion au unterzeichnenben Entwürfe ber Reifezeugniffe find nebit ber gleichen Bahl von Bordruden bem Roniglichen Kommiffar gur Unterfchrift vorplegen. Letztere müffen den Namen und die Personalverbaltniffe ber abgebenben Schuler und bie Unterfdrift bes Direttors bereits enthalten.

Die Beugniffe werben von fammtlichen Mitgliebern ber

Brufunas-Rommiffion unterzeichnet.

5. Eingehandigt werden die Beugniffe in ber Regel ammtlichen Schulern gleichzeitig unter geeigneter Anfprache burch ben Direftor in einer Berfammlung ber gangen Schule ober ihrer oberen Rlaffen.

#### \$ 15.

Einreichung ber Brufungeverhandlungen an bie Roniglichen Brobingial - Schulfollegien.

Db und welche Theile ber Brufungsverhandlungen und arbeiten einzureichen find, bestimmt der Unterrichtsminister bezw. bas Brovingial-Schulfollegium.

## \$ 16.

Berfahren bei benjenigen, welche bie Reifeprufung nicht bestanden haben.

1. Wer die Neisebrüftung einmal nicht bestanden tal, wir Wiederholung berielben, mag er ferner ein Ghamnalium be unden ober nicht, höchisens zweimal zugelassen werden. Dem Richtselben der Kriftung nich außer in dem Kalle der Krantung, das Aurücktreten wöhrend der Festigung diedigaachte

2. Denjenigen Schillern, welche nach nicht bestandenen Reifeprufjung das Gymnasium verlaffen, wird ein gewöhnliches Abgangszeugnis ausgestellt, in dessen Eingang das ungenügende

Ergebnis ber Reifeprüfung gu ermahnen ift.

A. Studierende, denen im Keifegeugnisse eine gemägende Kenntnis des Sedräsischen nicht guerfannt worden ist, haben ich, wenn sie nachträglich das Zengnis der Neise in biefen Gegenstande erwerden wollen, au eine Rissenschaftliche Kuflungskommissisch sie das höhere Schulannt zu wenden

#### §. 17.

Reifeprufung derjenigen, welche nicht Schuler eines Gumnafiums finb.

1. Mer ohne Schüler eines Gymnasiums zu ien bie an ien Neisperlitung desselchen gefrührten Vechte ernerken will, hat unter Nachperliung jeines Bildwingsganges und beine littlichen Verhaltens das Geluch um Judaftung zur Krümman das Königliche Previnzial-Schulfollegium zur ichzen des Königliche Previnzial-Schulfollegium zu richen den das Königliche Previnzial-Schulfollegium zur richzen der Schulfollegium zur richzen der Verlagen der Verlagen der Verlagen aus der Verlagen der beitrigen aus der Verlagen der Verlagen aus der Verlagen der

"Steining and bereits die Univerlität oder eine technische Zoofschule begopen dat. Devoer er das für vollberechtigte in laftung zu dem det eine Eudstum erforderliche Keitigengisterworten dat, und nachtstellich die Keitigengiste wührficht, is dat er hierzu die befondere Bewilligung des Mitters nachzujuchen. Bem er node erhelterter Ernabis die Keitigung nicht befreit, is fann er nur noch einmal zur Friftung auseilafen werben.

2. Das Gejuch um Bulaffung gur Prilifung ift brei Donate vor bem Schluffe bes Schulhalbjahres einzureichen.

Der Nachweifung des Bildungsganges find die letzten Schuls oder Brivatzeugnisse über den empfangenen Unterricht beizusügen.

3. Das Konigliche Provingial = Schultollegium ift verpflichtet, wenn fich aus ben Beugniffen ergiebt, daß ber Bittfteller bereits an einem Comnafium einer anderen Proving als Brimaner bie Reifeprlifung erfolglos abgelegt bat, mit bem Roniglichen Provingial-Chulfollegium Diefer Proving in Einvernehmen barilber gu treten, ob bortfeits noch etwa Bebenten gegen bie Bulaffung ju erheben find, welche aus ben

Beugniffen nicht erhellen.

4. Junge Leute, welche früher ein Gomnafinm besucht haben, durfen gur Prufung nur jugelaffen werben, wenn mit Ablauf bes Salbjabres, in welchem fie fich melben, von bem Austritt gu Enbe bes Lehrgangs ber Oberfefunda begw. bem Einfritt in die Prima an gerechnet, zwei Jahre verfloffen find. hierbei bleiben bezüglich der Anrechnung des Bejuches ber Brima die Bedingungen bes §. 5, 2 in Rraft.

5. Für die Brufung find die §§. 3 bis 16 maggebend, indeffen ind für die ichriftlichen Brufungsarbeiten andere Aufgaben au ftellen, als die Schüler bes betreffenden Symnafiums erhalten.

Gine Ausschliegung ober eine Befreiung von ber mindlichen Brufung findet nicht ftatt.

Die mundliche Brufung ift getrennt von berjenigen ber

Schuler bes Comnafiums abzuhalten.

Bu ber Brufung in ben S. 6, 3 bezeichneten Gegenftanben mit die in der beutichen Literatur und in der Bhuif behufs Ermittelung bes burch &. 3, 2 und 8 erforberten Dages ber Renntniffe bingu.

Die Berhandlung über die Brufung ift abgesondert von ber über bie Brufung ber Schiller bes Gymnafiums gu führen. 6. Das in das Reifezeugnis aufzunehmende Urtheil über das fittliche Berhalten ift auf Grund ber beigebrachten Rachweifungen (Rt. 1) und unter Berufung auf diefelben abzufaffen.
7. Wird die Prufung nicht bestanden, jo ift die Kommiffion

berechtigt, nach Befinden zu bestimmen, ob die Bieberholung

aft nach Berlauf eines Jahres erfolgen barf.

8. Die Brlifungsgebuhren betragen breigig Dart. Gie find por bem Beginne ber ichriftlichen Britfung ju entrichten.

#### 18.

Bestimmung über die Prüfung der Schüler, welche bas Reifezeugnis an einem Realgymnafium ober einer

Dberrealichule erworben haben.

1. Die Beitimmungen bes §. 17 finden auch auf Diemigen jungen Leute finnentsprechenbe Anwendung, welche die Reifeprufung an einem Realgymnafium ober einer Dberrealiquie bestanden haben und fich die mit bem Reifezeugniffe eines Commafiums verbundenen Rechte erwerben wollen. Saben biefelben bereits bie Universität ober bie technische Sochichule bezogen, so haben sie für die Zulassung zur Gymmasial-Reite prüsung die ministerielle Genehmigung nachzusuchen (§ 17, 1. UH, 2).

2. Diese Ergänzungsprüsinng ist eine schriftliche und eine mundliche. Sie erstreckt sich auf die lateinische und die griechische Sprache.

Die schriftliche Prufung besteht in einer Uebersetung in das Lateinische und einer Uebersetung aus dem Griechischen.

Die mundliche Prüfung erstreckt sich auf die Uebersehung einfacher Stellen des Livins und des Horaz, sowie eines leichten attischen Profaifers und des Homer.

Gine Befreiting von ber munblichen Brufung findel

nicht statt. Das Provinzial Schulfollegium bestimmt die Anstalt, ar

welcher die Prüfung abzutegen ist.

3. Die Prüfungsgebühren betragen breißig Mart. Sis find vor dem Beginne der ichriftlichen Prüfung zu entrichten \$, 19.

regierungen getroffenen Vereinbarung über gegenfeitige An erfennung der Gymnofial-Neifezeugniffe werden durch Lor ftehendes nicht berührt.

Die Beitimmungen ber unter ben beutichen Staats

# B. Ordnung der Reifeprüfung an ben Progymnaften.

Gar die Reifeprufinngen an Brogunnasien finden b vorftebenden Anordnungen über die Reifeprufung an Sau naffen sinnentsprechende Unwendung mit folgenden näheren Bitimmungen:

3u §. 3.

Bur Erwerbung eines Zengniffes ber Reife hat der Schul in ben einzelnen Lehrgegenifanden die für die Verfegung die Oberfecunda eines Gymnafiums erforderlichen Renntini nachzuweisen.

Bu §. 5.

1. Die Zulaffung eines Schüllers zur Reifeprüfung finl nicht früher als im zweiten Halbjahre der Sefunda statt. 2. Erleidet keine Anwendung.

Bu §. 6.

2. Bur schriftlichen Brilfung gehören: ein beutscher Al sab, je eine lebersetzung aus bem Deutschen in bas Lateinije

in das Griechische und in das Französische, zwei Ausgaben aus der Mathematik und eine aus der elementaren Körperberechnung.

3. Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf die christliche Religionslehre, die lateinische und griechische Sprache, die Geschichte und die Erdtunde, sowie die Mathematik.

#### Ru §. 8.

2. Für den deutschen Aussatz und für die mathematische Arbeit sind je vier, für die Uebersehungen, ausschließlich der filr das Diktiren der Texte erforderlichen Zeit, je zwei Stunden zu gewähren.

31 genodpren.

3. Keine Arbeitszeit darf durch eine Kaufe unterbrochen werben, doch ist es zulässige, die für die mathematische Arbeit werben, doch ist es zulässige, die für die mathematische Arbeit durch eine Erholungsvongte in der Weife zu theilen, das dor dieser die beiden Aufgaden aus der Wathematit erledigt werben.

#### 3u §. 11.

 Die Brüfung beschränkt sich auf die Lehraufgaben der Untersetunda. In das Zengnis wird das Urtheil über die Klaffenleistungen in der Physik aufgenommen.

## Bu §. 12.

Db und inwieneit die in § 12, 3a und daufgeführten Vedarüntungen des Ausgleichs nicht gentligender Gesammteitlungen in einem verdivollichen Lechgegenftande durch mitschens gute Gedarmtleitlungen in einem anderen verdivollichen Lechgegenftande auch hier Amwendung finden follen, Madib dem Ermeljen der Frihungsfommitstende fallen Die Frijningsfommitstellen. Die Frijningsfommitstellen Die kerfollichteit der Schrer über ihre nieberiges Streben find bei der Entschen der von allem pu berdichtigies.

## Bu §. 17.

8. Die Brüfungsgebühren betragen zwanzig Mark.

# II.

A. Ordnung der Keifeprüfung an den Kealgymnafien und den Oberrealschulen.

#### §. 1.

## 3med ber Brufung.

Bwed ber Reifeprufung ift, ju ermitteln, ob ber Schiller bie Lehraufgaben ber Brima fich angeeignet hat.

§. 2.

#### Bo die Brufung abgehalten wird.

Bur Abhaltung von Reifeprufungen find alle diejenigen Realgymnasien und Oberrealichulen berechtigt, welche von dem Unterrichtsminister als solche anersannt worden find.

S. 3.

Magftab gur Ertheilung bes Beugniffes ber Reife.

Um bas Zeugnis der Neife zu erwerben, muß der Schüler in den einzelnen Gegenifanben ben nachftebenben Forberungen entsprechen; dieselben bilden den Magitab für die Beurtheilung der ichniftlichen und unindlichen Leiftungen.

1. In der driftlichen Religionslehre mig der Schüler von dem Inholte und dem Zindimmenhange der heiligen Schrift, von den Grundlehren der firchlichen Konfeision, welcher er angehöt, und von den Houptepoden der Kirchengehöchte eine genügende Kenntnis erlangt haben. Bgl. jeboch §. 1 und 11, 6.

2. In ber deutschen Sprache muß der Schüler ein in einem Gedonientreifei liegenbes Ihema rücht gaufzuschen unt eigenem Urtheile in angemeisener Ordnung und sehlerfreier Schreibert zu benreiten im Eine fein. Beim milmbligen Gebrauche der Mittelprache hat deriebe gertigkeit in sprachrichtiger, flarer und gujammenischienender Darfeldung zu berweiten. Zerner muß er ich mit den wichtigken Alchmitten der Geschichte unsprech Lichtung und mit einigen Meisterwerfen mußerer Kiechtung und mit einigen Meisterwerfen mitgerer Kiechtun befannt, geigen.

umerer Letenut volant zeigen.

3. In der lateinischen Sprache muß der Schüler der Realgspungien im Stande fein, leichtere Stellen aus den in der Prima gelesene Schriftfellern zu verstehen und ohne ers hehliche Rachistie zu überteben. Mit den dazu erforderlichen grammatischen Geleben und dem daffplischen Sexameter muß er befannt iehn.

er oeinfil feit.
An ber französsichen Sprache muß der Schlieren Blichnitte aus den projeitigen und poetischen Werfen, woelde in Bellegen und der Berfen, welche in welche der Schlieren der Schlieren

ichnitte aus ben profoischen Sprache muß ber Schüler Abichnitte aus ben profoischen und poetischen Berten, welche in Brima gelesen werben ober bazu geeignet sein würden, berfteben und ohne erhebliche Rachfulle überfeben. Die ichriftliche Prüfungsarbeit muß von erheblichen Berstößen gegen die Grammatik frei sein. Bom mindlichen Gebranche der Sprache gilt dasselbe wie bei dem Französischen.

An die Schuler ber Oberrealichulen find im Fran-

goffichen und Englifchen bobere Forberungen gu ftellen.

6. In der Gefchichte und Erdlunde muß der Schliebe ist eine gescheiden der Abellegschicht, namentlich der deutscheiden der Abellegschicht, namentlich der deutsche und der preuhischen Geschichte, im Jusammendange ihrer Ursachen und Ber Zeitungen tennen und über Zeitund Durch der Begedentseiten licher unterrichtet fein. Von den Windleberen der undbematischen Erdhunde, von den vochsigften der Perpflättiffen und der Vollenke, von den vochsigfen der Vollenken Einfeltung der Erdoberfläche, beschoden Mittel-Europas, muß er genügende Remutnis derfügen. Val. jedoch § S. 1 und 11, 8.

7. In der Mathematik fat der Schiller nachzweifen, de ein der Artifimetik bis zur Entwicklung der einechaftenen menklichen Verlichtener werteicheren wendlichen Keiben und in der Algebra bis zu dem Gleichungen des dritten Grades einfallichtig, in der ebenen und förperlichen Gemetrie, in der ebenen und johärtigen Teigonometrie und in den wichtigiten Sägen der Algelichnite einfallichtig ichtere, geordnete und zujammenhängende Kenntuisse besitzt, und dag isch ich einer der ich firerichende kledung in der Edging von Aufgaben aus

ben begeichneten Bebieten erworben hat.

8. Naturwijsenichaften. In der Phylis muh der Challer mit dem Geichen des Bleichgenichtes und der Verwegung der Köhler mit der mathematischen Eutwicklung deier Körper jowie mit der mathematischen Eutwicklung deier Körjes, mit der Lehr von der Waltme, dem Magnetismus und der Eletrigität, dem Schalle und dem Lichte hiereichen defannt im und die Seichlichen eine Kohlen eine Machalle und der Leitrigität, dem Schälen und der Kenntuilie aur Tötung

einfacher Aufgaben angumenben.

#### §. 4

Bujammenfegung ber Brufungstommiffion.

1. Die Brufungskommission besteht aus dem von dem Königlichen Brovingial-Schulkollegium ernaunten Kommissiar als Borfikendem, dem Direftor der Anftalt und benjenigen Lebrern. welche in ber oberften Rlaffe mit bem Unterrichte in ben lebrplanmagigen miffenichaftlichen Gegenftanben und im Beichnen betraut find.

Das Ronigliche Provingial - Schulfollegium ernennt regelmäßig basjenige feiner Mitglieder, welches bie inneren Ungelegenheiten ber betreffenden Schule bearbeitet, gum Prufungsfommiffar. 3m einzelnen Galle tann biefe Behorde für die Leitung ber mundlichen Prujung (§§. 10-14) einen ftellvertretenben Rommiffar erneunen und mit diefer Stellvertretung insbesondere ben Direftor ber Anitalt beauftragen.

3. Dasjenige Organ, welchem die rechtliche Bertretung ber Schule gufteht, ift befugt, aus feiner Ditte einen Bertreter aum Mitgliede ber Prufungofommiffion gu ernennen. Die Er: nennung erfolgt in der Regel auf einen Zeitraum von mindeftens drei Jahren und wird bem Koniglichen Provingial Schultollegium rechtzeitig angezeigt. Der ernaunte Vertreter bat Stimmrecht in der Rommiffion.

Un ben für einzelne Auftalten augerdem etwa beftebenden befonderen Befugniffen gur Theilnahme an ben Brufungen wird

hierdurch nichts geandert.

4. Auf fammtliche Berhandlungen ber Prffungstommiffion erftredt fich fur die Mitglieder derfelben die Pflicht ber Amteverichwiegenheit.

## §. 5.

## Meldung und Bulaffung gur Brufung.

Die Bulaffung eines Echalers gur Reifeprafung findet in der Hegel nicht frfiber als im ameiten Salbighre bit

Dberprima ftatt. Bo Dber- und Unterprima vereinigt find, tann biefe 3ulaffung ausnahmsweise nach anderthalbjahrigem Befuche ber

2. Wenn ein Primaner im Disziplinarmege von einem

Unterprima im erften Salbjahre des Befuchs ber Dberprima durch bas Provingial Schulfollegium erfolgen.

Realghungfium ober einer Oberrealichule entfernt worden ift ober biefe verlaffen bat, um fich einer Cchulftrafe gu ent ziehen, oder in willfurlicher, durch die Verhaltniffe nicht ge-nugend gerechtfertigter Beise, so darf ihm an der Schule, an welche er übergegangen ist, bei seiner Weldung zur Reise priifung bas Salbjahr, in welches ober an beffen Schlug ber Bechfel ber Unftalt fallt, nicht auf die zweijahrige Lebrzeit bet Brima angerechnet werben.

Db in bem lettbezeichneten Galle der Bechiel ber Anftalt als ein gerechtfertigter an betrachten und bemnach bas fraglick Halbiger auf die preisökrige Lehtzeit der Krima auzurechnen tift, enligheibet auf den Bortrag des Direftors das Königliche Krowingial-Schulfollegium. Zolls die Eltern oder deren Etelbertreter es beantragen, erfolgt diese Entigheibung unmittelbar deim Eintritte des Echillers in die neue Chule.

3. Die Melbung jur Reifeprufung ift brei Monate por bem Ecluffe bes betreffenben Schulhalbjahres bem Direftor

ichriftlich einzureichen.

4. In einer Kousserun, welche von dem Direktor mit den der Brühungskommission angehörenden Lehrern zu hatten ist, werden die Meldungen vorgelegt und aus Grund der in der Prima den derteinden Schlieben ertspielten Zeugnisse Gründen (Nt. 6 und 8, 12, 2) darüber seigenstellt, ob diese Schlieben ande ihren Leistungen und nach ihrer sittlichen Hattung als dem zielspielzungen der Schlie entsprechen anzuertennen sind.

5. Benn ein Schiller nach bem einstimmigen Urtheile ber Konferenz die erforberliche Beise in wissenschaftlicher ober stittlicher hinsicht noch nicht erreicht hat, jo ist er von ber Reiseutiung gurudzuweisen. Der Beischuß ber Konferenz

ift bem Provingial-Coulfollegium mitgutheilen.

Sos Vergeichnis der Chiller, welche fic gur Kritiung gemeldet haben, nebit den erivordetichen näheren Ungaben ihre Kripu und dem Gutachten über ihre Kripu und dem Gutachten über ihre Kripu und dem Gutachten über des eine Ausgeicher der des schalbellen der Kritiung dat der Direttor dem Königlichen Provinsial-Edulfollegind bärtlen der Amont der dem Gutalie des betreffenden gind bärtlen 261, Monat vor dem Gutalie des betreffenden gind bärtlen 261, Monat vor dem Gutalie des betreffenden gind bärtlen 261, Monat vor dem Gutalie des betreffenden gind.

jahres einzureichen.

Wenn für einen Schiller bezüglich der unter Nr. 1 und 2 tigestellten Bedingungen der Julasiung zur Prüfung eine ausnahme beautragt wird, jo ist dies in dem Berzeichnisse tantlich zu machen und in dem Begleitberichte ausdrücklich

Ju envähnen.

7. Das Königliche Krovinzial=Schultolleginun prüft, ob die für die Reiseprüfung geltenden Exforderniffe (Ar. 1 und 2) erfüllt sind, und entscheidet hiernach über die Zulasiung zur Brüfung.

## §. 6.

#### Art und Gegenftande ber Brufung.

1. Die Reifeprüfung ift eine fchriftliche und eine mundliche.

2. 3ur ichnittlichen Krülung gehören: ein beuticher und ein franzölischer oder nach örtlichen Lerbaldtnissen intelliche in englicher Zustäglich und bementsprechend entweber eine Uleberiebung in das Grastliche ober in das Arandössische in Malthematit vier Aufgeden, medige aus der Allgebra, der ebenen und förverlichen Geometrie, der Grisch und der und ber andertigen Geometrie au wählen ind, in der Naturtlehre eine Aufgade. Dazu fonunt bei den Nacagnunatien eine Uleberiebung aus dem Ben Arentischen ich des Bentificher.

Die naturmiffenschaftliche Aufgabe fann aus ber Physis

ober ber Chemie genommen werben.

over voemie genommen werven.

3. Die multvildie Stelliung erftredt sich auf die christliche Keligionslehre, die französische und englische Sprache, fenter auf Geschichte und Mathematit. Ze nachdem, die schriftliche Arbeit aus der Physist oder der Schmie entwommen war, tommt im ersten Kalle die Kristliung in der Chemie, im zweiten die in der Khylik dinau.

## §. 7.

## Schriftliche Prufung.

Stellung ber Anfgaben.

1. Alle gleichzeitig bie Brufung ablegenden Schüler er halten biefelben Aufgaben.

2 Die Aufgoben fimb fo gu beftimmen, daß sie in Art und Schwiertigkeit die Alassenatigeden der Krima in feinr Weise überschreiten; sie durfen aber nicht einer der bereits bearbeiteten Aufgoben fo nabe stehen, daß ihre Bearbeitung auffort, den Werth einer jeloständigen Leitung au naben.

Für die lieberjetung aus dem Lateinischen ift aus einem der Leftilte der Brima angehörenden oder dazu geeigneten Schriftfeller ein in der Schule nicht gelesener, von besonderen Schwierigkeiten freier Abschnitt zu wählen.

3. Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenftand legt ber Lehrer, welcher denjelben in der oberften Rlaffe vertrift.

bem Direftor gur Benehmigung por.

- 4. Ält ben deutschen und frauhöfichen bezwe zuglischen krijks sowie für die Uederschaufget im das Englisse bezweichts deutschen des Englisse bezweichte deutsche deutsch deutsche deuts
- Die Zustellung der Ausgabenworfckläge an den Königlichen Kommisser geschiebt gleichzeitig mit der Einreichung der Melbungen an das Königliche Krovinzial-Schulfollegium; zuzlich mit der Entscheidung des letztren über die Meldungen sellt der Königliche Kommisser vie Kuspalen mit Bezeichnung der von ihm getroffenen Wahl nuter besonderen Verschlusse macht.
- 7. Es ift Pflicht der Veilfungstommiffion, insbefondere vie Aufgeben tiellenden Expere und des Tieretres, doffite zu fragen, dag die Anfagaden für die ichriftliche Arthung den Geldlern ert deem Beginne der betreffenden Arbeit zur Kenntnis fammen; auch ift jede vorherige Andeutung über diefelben und das frenches auch auf des frenches der die Beginne der die Andeutung über diefelben und das frenches zu vermeiben.

## §. 8.

# Bearbeitung ber ichriftlichen Arbeiten.

- Die Bearbeitung ber Aufgaben geschieht in einem leigneten Jimmer ber Schule unter ber beständigen, durch ben durcht engunorbeneben Aufsicht von Lehrern, welche ber Brülingskommission augehören.
- ide Aür jeden der beiden Anflige nut sir die mathemaies Arbeit sind führ Sormittagskunden zu bestimmen; die did darf bei den Auflägen nötsiggerials um eine halbe Stunde Berdgritten werden. "Air die Uedersjung aus dem Zadeinischen sowe, ausschließlich der zum Difftren des Letzes erforderklen Zeit, der Stunden, zu der Ansertigung der Übereispungen n des Englitche dezen. Kranzspiliche, ausschließlich der für das n des Englitche dezen. Kranzspiliche, ausschließlich der für das

Diftiren der Texte erforderlichen Beit, je zwei Stunden, fin bie naturwiffenichaftliche Arbeit brei Stunden bestimmt.

3. Keine Archeitsziet (Rr. 1 und 2) darf durch eine Sauh unterbroden werben. Doch ift aufalfig, die filt die matte matifie Archeit bestimmte Zeit in zwei durch eine Erbelmag danie getreunte Sallten au heilen, am Seginne einer jeden die Källte der Aufgaben zu stellen und beren Bearbeitung am Schuffe; eines der ber bei den balben Archeitsgeiten einzustordern.

Schulte feet ort verleit galen Arbeitsgeten einzierert.

4. Andere Silfsmittel im dos Arbeitsgeten einzierert.

als für den franzölichen bezw. englichen Auflich ein franzölich-einfiches, für der leberfessen aus dem Arbeitsgeben ein lateinisch-einfiches Werterbuch, die mathematische und der behöftliche Arbeit degarithmen lafeln, für die demiliche Arbeit demiliche Safeln, ist nich erlaubt.

5. Wer mit seiner Arbeit fertig ist, hat sie dem beaussid tigenden Lehrer abzugeben und das Arbeitszimmer zu verlatfer Wer nach Ablauf der vorschriftsucksigen Zeit mit seine Arbeit nicht fertig ist, hat sie nuvollendet abzugeben.

In jedem kalle ist von den fertigen wie von den ur vollendeten Arbeiten außer der Reinschrift der Entwurf mit ein

aureichen. Ber bei ber ichriftlichen Briffung fich ber Benutun unerlaubter Silfsmittel, einer Taufchung ober eines Taufchung versuches schuldig macht, oder anderen zur Benutzung unerlaubt Hilfsmittel, zu einer Täuschung oder einem Täuschungsve fuche behilflich ift, wird mit Ausschluß von der weiten Prufung und, wenn die Entdeckung erft nach Bollendung de felben erfolgt, mit Borenthaltung bes Brufungszeugniffes b Die in folder Beife Beitraften find binfichtlich b Bieberholung ber Priffung benjenigen gleichzustellen, wele bie Priffung nicht bestanden haben (vergl. § 16, 1 und Ber fich einer Tanichung ober eines Taufchungsverfuches au bei ber Bieberholung ber Briifung ichulbig macht, fann v ber Aulaffung gur Reifeprüfung überhaupt ausgefchloffen merbi In jedem Salle einer Taufchung ober eines Taufchungen fuches ordnet gunachit ber Direttor mit ben ber Brufung tommiffion angehörenden Lehrern bas Erforderliche an. ichliefliche Enticheidung trifft die gefammte Kommiffion ber mundlichen Prufung (§ 10, 2). Aur die Fälle, in ben ein Schuler von der Zulaffung zur Reifeprufung überhan ausgeschlossen werden foll, ist die Entscheidung des Minis einzuholen.

Auf diese Vorschriften hat der Direktor beinn Begit der ersten schriftlichen Prlifungsarbeit die Schüler ausdrickt aufmerkam zu machen.

## š. 9.

## Beurtheilung ber ichriftlichen Arbeiten.

Bede Arbeit wird junachit von bem Jachlehrer burchgejehen und beurtheilt, b. h. bie fich findenden Gehler werben, mag an die Stelle bes Unrichtigen bas Richtige gefeht werben ober nicht, nach ihrer Art und bem auf fie gu legenden Bewichte bezeichnet, und es wird über ben Berth ber Arbeit im Berhaltniffe gu den Prüfungsforderungen (§. B) ein Urtheil abgegeben, welches ichliehlich in eines der vier Prädikate: jehr gut, gut, genugend, nicht genugend gufammengufaffen ift. Singugufügen ift die Angabe fiber die Befchaffenbeit ber betreffenben Alaffenleiftungen; es barf jedoch bem Urtheile über die Rlaffenleiftungen fein Ginflug auf bas ber Prlifungsarbeit gugnertennende Pradifat eingeraumt merden.

 Cobann werben die Arbeiten bei den der Prüfungs-lommiffion angehörenden Lehrern in Unilauf gefett. In einer hierauf vom Direttor mit biefen gu haltenden Roufereng merben bie ben einzelnen Arbeiten ertheilten Brabitate gufammengeftellt und wird barüber Beschluß gefaßt, ob und für welche Bruflinge die Ausschliegung von ber mundlichen Brufung 10, 3) ober die Befreiung von ber gangen mundlichen

Krufung ober Theilen berschen (§. 10, 4) zu beantragen ist. 3. Der Direktor hat hierauf die Arbeiten nebst dem pollftandigen Texte ber Priffingsaufgaben rechtzeitig vor bent Beitpuntte ber mundlichen Briffung bem Königlichen Kommiffar juguftellen. Am Rande ber Texte für die fleberfetjungen in bie fremben Eprachen und aus bem Lateinifchen find bie ben Bruflingen gegebenen Ueberfehungshilfen gu bezeichnen; bieje Bezeichnung hat die Bebeutung, bag augerbem feine leber-

iegungehilfen gegeben find.

Der Königliche Rommiffar ift befugt, Menderungen in ben ben Brufungsarbeiten ertheilten Prabitaten gu verlangen und eintreten gu laffen. Siervon ift in ber Berhandlung (§. 13) Renntnie ju geben.

# §. 10.

# Mundliche Brufung.

#### Borbereitung.

1. Die munbliche Prufung ift innerhalb ber letten fechs Bochen bes betreffenben Schulhalbjahre vorzunehmen. Det Ronigliche Rommiffar bestimmt ben Jag und fuhrt

den Borfit.

Gur ben Tag ber munblichen Prufung hat ber Direttor in dem Bimmer ber Brufung bie Bengniffe, welche bie Bruflinge während der Zauer ihres Aufenthaltes in Brima er halten haben (von Schillern, welche einen Theil des Brima furfins auf einer anderen Schilte augebracht haben, auch ihre Abgangszugniffe) und ihre ichriftlichen Arbeiten aus Brima lowie die von derfelben mährend des Antenthaltes in Brima in den Unterrichistinnden angefertigten Zeichnungen zur Einichtnahme bereit zu halten.

Bei der mitudlichen Brühung haben außer den der Kommission angehörenden auch alle lidrigen wissenschaftlichen Lehrer der Anstalt anweiend au fein. In dem Kalle einer mehr tägigen Dauer der Brühung (g. 11, 1) gilt diese Bestimmung nur für den ertien Tag. Allr alle den Verkandbungen bei

mobnenden Lehrer trifft bas S. 4. 4 Gefaate au.

2. Der Priljing gest voraus eine Verathung und Beschulpfaising darüber, ob einzelne der Bewerber von der Julasiung zur mündlichen Prilsing auszuschließen oder von der Ablegang gang oder theilweise zu detreien sind. (Pgl. §. 8.

6 und §. 9, 2).

3. Gin Zönlier, beljen ishriftliche Briliungsarbeiten immtlich ober ber Webrgahl nach des Brahldt "nicht genügend" erhalten haben, ih von der unludlichen Briliung ans zuschlieben, wenn bereits in der auf Entale Belbung anseitellten Sentrieblung (S. 6. 6) der Juseit an der Riefe des elben Ansbruck gefunden hat. Zit ein jolcher Juseitel nich ausgebrielt morben, in virb der Ernsdaung der Rommtliften anheimageltellt, ob der Rath jum Richtritte vor der unindlichen Stillung ertbeitt worden jol.

4. Gine Befreiung von der mundlichen Brufung erftredt fich entweder auf die gange Brufung oder auf Theile berfelben.

a. Die Befreiung von ber gangen mitablichen Perliping bat denn eingstreten, wenn ber Schliefe bei tabelloßen Betragen sowosi in fämmtlichen verbindlichen Jäckern vor Gintritt in die Reiteprifing als auch in fämmtlichen schriftigen Perlipingsarbeiten mindeftens das Peädifat gemägend" ohne Einfrigäntung erbalten bat.

b. Die Befreiung von Theilen der mundlichen Prüfung hat

einzutreten a. in Kächern, welche nicht Gegenstand der schriftlichen Briljung find, wenn das nach §. 5, 6 angegebene Urtheil

minbeltens "gentigend" ohne Einichtenkting lautet; in Auchen, welche auch Gegenstand der ichriftlichen Russung sind, wenn überdes die ichriftlichen Arbeiten minbestens das Kräbitat "gentigend" ohne Einichräntung erbalten haben.

Dem Pruflinge fteht frei, im calle von b auf die Befreiung zu verzichten.

## \$. 11.

## Musführnng.

1. Dehr als gehn Schiller burfen in ber Regel nicht an einem Tage gepriift merben. Gind mehr als gehn gu priffen, jo find biefelben in zwei ober nach Erforbernis in mehrere Gruppen ju theilen. Die Briffung jeder Gruppe ift gefondert vorzunehmen.

2. Der Königliche Kommiffar bestimmt die Folge ber Brufungsgegenftanbe und bie jebem berfelben zu midmenbe Reit. Er ift befugt, Die Brufung in einzelnen Sachern nach Befinden abauffiraen.

3. Die Echuler burfen feine Bucher gur Brufung mitbringen.

4. In Betreff etwaiger Taufchungen ober Tanfchungsverfuche bei ber mundlichen Prlifung gelten die Befrimmungen bes 6. 8, 6.

5. Bu prufen hat in jedem Gegenstaude der Lehrer besielben in der oberften Klaffe. Der Königliche Kommissar ift befugt, seinerseits Fragen an die Schüler zu richten und in einzelnen Gallen die Brufung felbft gu übernehmen.

6. In der Religion find im Wefentlichen nur Diejenigen Bebiete jur Brufung berangugieben, welche in ber Prima ein-

gebenbere Behandlung erfahren haben.

7. 3m Frangofiiden und Engliiden werden ben Schülern jum Heberfeten Abichnitte aus folden Schriftftellern vorgelegt, welche in ber Brima gelesen werben ober bagu geeignet fein murben. Inwieweit bagu Dichter ober Projaifer benutt werben, bleibt der Beftimmung bes Roniglichen Kommiffars überlaffen, welcher auch befugt ift, die Auswahl der vorzulegenden Abichnitte ju treffen. Aus Dichtern find in ber Regel nur folche Stellen au bezeichnen, welche in ber Rlaffe, aber nicht im letten Salbjahre, gelejen worben finb.

In die Ueberfetung find Gragen aus der Literatur und Snnonnmit fowie über die Sauptpuntte ber Metrit anguichliegen. Berner ift ben Schulern bei ber Ueberfetjung bes frangofifchen und bes englischen Schriftftellere Gelegenheit ju geben, ihre

Bentbeit im mundlichen Gebrauche ber Sprache gu zeigen. 8. Die geschichtliche Prufung bat bie Geschichte Deutschlands und des preußischen Staates, soweit fie in der Prima eine eingehendere Behandlung ersahren hat, jum Gegenftande. Gine befondere Brufung in ber Erdfunde findet nicht ftatt.

9. An die Brufung in ber Chemie find einige Fragen aus ber Mineralogie anaufchlieften.

10. 3m Berlaufe ber mundlichen Brufinna find auf Borichlag ber betreffenden Sachlebrer von ber Rommiffion bie Brabifate festguftellen, welche jedem Brufling in ben einzelnen Begenftanben auf Grund ber mundlichen Brufungsleiftungen auguerfennen find.

#### 12.

#### Seftitellung bes Urtheiles.

1. Nach Beendigung der mündlichen Brüfung findet eine Berathung ber Brufungstommiffion über bas Ergebnis ber gesammfen Brüfung statt. Die Ordnung, in welcher die ein zelnen Fragen zur Erwägung und Beschlußfassung gebracht werden follen, bestimmt ber Königliche Kommiffar.

2. Bei ber Enticheidung barfiber, ob die Briffung beftanden fei, find außer ben Leiftungen in ber ichriftlichen und munblichen Brufung bie bor bem Beginne ber gefammten Brufung festgestellten Brabitate (§. 5, 6) fiber bie Rlaffen-

leiftungen in Betracht zu ziehen.
3. Die Prüfung ift als bestanden zu erachten, wenn das auf die Prüfungs- und die Rlaffenleiftungen (Mr. 2) gegrunbete Gejammiturtheil in feinem verbindlichen wiffenichaftlichen Lehrgegenftanbe "nicht genügend" lautet. Eine Abweichung hiervon in Berudfichtigung bes von bem Schüler gewählten Berufes ift nicht gulaffig. Dagegen

ift julaffig, bag nicht gentigende Leiftungen in einem Lehr gegenitande burch minbeftens aute Leiftungen in einem anderen verbindlichen Gegenstande als ergangt erachtet werben. Dabei finden jeboch jolgende Ginfchrantungen ftatt:

a. Bei nicht genfigenden Gefammtleiftungen im Dentichen ober in ben beiben neueren grembiprachen barf bas

Reifegengnis fiberhaupt nicht ertheilt merben. b. Nicht genugende Gejammtleiftungen in einer ber neueren Frembiprachen find nur burch mindeftens gute Gefammt leiftungen in ber anderen neueren Frembiprache ober im Deutschen ober in ber Mathematit, ebento nicht ge nugende Gejammtleiftungen in ber Dathematit an Real anmnaiien nur durch mindeitens aute Gefammtleiftunger in einer ber neueren Frembiprachen ober im Deutichen, ar Dherrealichulen nur burch minbeitens gute Leiftunger

4. Die Religionslehrer haben fich ber Abftimmung gu enthalten, wenn es fich um einen Schuler banbelt, ber an ihren

in Phnif und Chemie auszugleichen.

Unterrichte nicht theilminmt.

5. Bei allen Abitimmungen ber Kommiffion gilt, wem Stimmengleichheit eintritt, Diejenige Anficht, filt welche ber Königliche Kommiliar itimmt.

6. Begen ben Beichlug ber Brufungetommiffion übe Buertennung ober Bermeigerung bes Reugniffes ber Reife fteb bem Koniglichen Rommiffar bas Recht ber Ginfprache au. In biefem Falle find die Brufungeverhandlungen bem Roniglichen Provingial Coulfollegium gur Enticheibung eingureichen.

7. Nachdem die Berathung abgeschloffen und die Berhandlung von fammtlichen Mitgliedern ber Rommiffion unterzeichnet it, verfündigt ber Ronigliche Rommiffar ben Bruflingen bas Gejammtergebnis ber Prufung.

## 13.

#### Brüfungsverbanblung.

Ueber die gesammten Borgange der Briffung ift eine Berhandlung mit folgenden Abichnitten aufzunehmen:

1. Berhandlung über die durch §. 5, 4 bestimmte Ronfereng;

bagu gehören als Beilagen die Meldungen gur Brufung (§. 5, 3), bas in §. 5, 6 bezeichnete, an bas Königliche Brovingial-Schultollegium eingereichte Bergeichnis und die Verfitgung fiber die Annahme ber Meldungen (s. 5, 7; §. 7, 6).

Berhandlung fiber bie ichriftliche Brufung (§. 8),

In biefer ift gu verzeichnen, mann jebe einzelne ichriftliche Arbeit begonnen ist, welche Lehrer die Aufsicht geführt haben, welche Schüler und wann und wie lange sie das Zimmer mabrend ber Arbeitszeit zeitweilig verlaffen haben, mann jeder jeine Arbeiten abgegeben bat; außerbem ift jedes Bortommnis ju verzeichnen, welches baranf ichliegen lagt, bag ber Gall bes \$. 8, 6 porliege. Am Anfange biefer Berhandlung ift ju vermerten, bag

ber Direktor ben Schülern bie in §. 8, 6 vorgeichriebene Er-öffnung gemacht hat; am Schlusse ber Verhandlung hat ber Direktor entiprechenden Falles zu bezeugen, daß während des Berlaufes der schriftlichen Prüfung nichts vorgekommen ift, was barauf fchliegen liege, bag ber Fall bes §. 8, 6 vorliege.

3. Berhandlung über die Borbergthung vor der mundlichen

Brufung (§. 9, 2).

4. Berhandlung über die mundliche Brufung. Diefelbe hat zu enthalten die Borberathung (§. 10, 2), den Inhalt der gestellten Fragen und die Beschaffenheit der Antworten in der Beife, daß baraus bie Begrundung ber über bie Ergebniffe ber mundlichen Brufung gefällten Urtheile erfichtlich wird, und die Schlugberathung (§. 12).

# §. 14.

# Beugnis.

1. Ber bie Britjung bestanden hat, erhalt ein Beugnis ber Reife. Dasielbe muß enthalten; ein Urtheil über bas fittliche Berhalten, die Aufmerkjamkeit und ben Gleig bes Schulers, für jeben einzelnen Lehrgegenftand ber Dberprima bie Bezeichnung bes Berhaltniffes ber Schul- und Brufungsleiftungen gu ben Forberungen ber Schule und ichlieglich bie Erflärung, daß die Brufung bestanden fei. Ein Bordruck fur die Zeugniffe ift diefer Brufungs-

ordnung beigefügt. (Anlage B.)

Das aus bem Urtheile fiber bie Brffungs- und über bie Schulleistungen in jedem Gegenstande fich ergebende Ge-fammturtheil ist schlichlich in eines ber vier § 9, 1 bezeichneten Pradifate zusammenzusaffen. Dies Pradifat ift burch bie Schrift hervorzuheben.

Gur Botanit, Boologie und Erbfunde wird bas bei ber Berjehung nach Dberfefunda ertheilte Beugnis aufgenommen.

Die auf Grund bes gefammten Brufungergebniffes unter ber Berantwortlichfeit bes Direftors feftauftellenben und von allen Mitgliebern ber Rommiffion gu unterzeichnenben Entwürfe ber Reifegenaniffe find nebft ber gleichen Bahl von Porbruden bem Roniglichen Rommiffar gur Unterfchrift por gulegen. Lettere muffen ben Ramen und Die Berionalverhalt niffe ber abgehenden Schuler und die Unterschrift bes Direktore bereits enthalten.

Die Beugniffe werben bon fammtlichen Mitaliebern ber

Britingefommiffion unterzeichnet.

4. Eingehandigt werben die Beugniffe in ber Regel fammtlichen Schulern gleichzeitig unter geeigneter Anfprache burch ben Direttor in einer Verfammlung ber gangen Schule ober ihrer oberen Rlaffen.

#### 8. 15.

Ginreidung ber Brufungeverhandlungen an bie Roniglichen Brovingial Schulfollegien.

Ob und welche Theile ber Brüfungsverhandlungen und arbeiten einzureichen find bestimmt ber Unterrichtsminister beam. bas Provingial-Schulfollegium.

#### 16.

Berfahren bei benjenigen, welche bie Reifeprufung nicht beitanben haben.

1. Wer die Reifeprafung einmal nicht bestanden bat barf zur Biederholung berfelben, mag er ferner eine Realanftali befuchen ober nicht, höchstens zweimal zugelaffen werben. Dem Richtbestehen ber Britung wird, auger in bem Fall ber Er frantung, bas Rurlidtreten mabrend ber Brufung gleichgenditet

2. Denienigen Schulern, welche nach nicht beftanbener Reifeprüfung bie Schule verlaffen, wird ein gewöhnliches Abgangszeugnis ausgestellt, in beffen Gingang bas ungenfigenbe Grgebnis ber Reifeprufung gu ermahnen ift.

#### 8, 17,

Reifeprufung berjenigen, welche nicht Schuler eines Realanmnafiums ober einer Oberrealichule finb.

1. Ber ohne Schuler einer neunftufigen Reglanftalt au fein die an die Reifeprufung berfelben gefnupften Rechte erwerben will, hat unter Rachweifung feines Bilbungsganges und feines fittlichen Berhaltens bas Gefuch um Bulaffung gur Britfung an bas Ronialiche Provingial-Schultollegium ju richten, beffen Imtebereiche er burch ben Wohnort ber Eltern ober burch den Ort feiner letten Schulbildung angehört, und wird, iofern die Rachweifungen als ausreichend befunden find, einem Realgymnafium ober einer Oberrealichule gur Prufung überwiefen.

Benn jemand bereits bie Universität ober bie technische Sochichule bezogen hat, bevor er bas filr die vollberechtigte Bulaffung ju bem betreffenben Ctubium erforberliche Reifejeugnis erworben hat, und nachträglich bie Reifeprufung abplegen municht, jo hat er hierzu die befondere Bewilligung bes Ministers nachaufuchen. Wenn er nach erhaltener Erlaubnis die Brufung nicht besteht, jo tann er nur noch einmal gur Brufung jugelaffen merben.

2. Das Geinch um Bulaffung gur Brufung ift brei

Ronate por bem Schluffe bes betreffenben Schulhalbighres einmreichen. Der Nachweifung bes Bilbungsganges find die letten

Eduls ober Brivatzeugniffe über ben empfangenen Unterricht

beiguffigen.

3. Das Königliche Propingial-Schulfollegium ift ver-Michtet, wenn fich aus ben Benaniffen ergiebt, bag ber Bittfteller bereits an einer Realanftalt einer anderen Proving als Brimaner bie Reifeprufung erfolglos abgelegt hat, bem Königlichen Brovingial-Schulfollegium Diefer Broving in Ginvernehmen bariiber gu treten, ob bortfeits noch etwa Bebenten gegen bie Bulaffung ju erheben find, welche aus ben Beugniffen nicht erbellen.

4. Junge Leute, welche früher ein Realgymnafium ober eine Oberrealichule befucht haben, burfen gur Brufung nur lugelaffen merben, wenn mit Ablauf bes Salbjahres, in welchem fie fich melben, von bem Austritt gu Enbe bes Lehrgangs ber Oberjefunda begw. bem Gintritt in Die Prima an gerechnet, gwei Sabre verfloffen find. Sierbei bleiben begualich ber Unrechnung bes Befuches ber Brima die Bedingungen bes 5, 5, 2 in Rraft.

5. Gur bie Brufung find bie §§. 3 bis 16 mangebend, indeffen find fitt bie ichriftlichen Brufungsarbeiten andere Aufgaben zu ftellen, als die Schuler ber betreffenden Schule erhalten.

Gine Ausichliekung ober eine Befreiung von ber mund lichen Brufung finbet nicht ftatt.

Die mundliche Brufung ift getrennt von berjenigen ber

Schiller ber Anftalt abzuhalten. Bu ber Briifung in ben §. 6, 3 bezeichneten Gegenftanben tritt die in ber beutichen Literatur, ber Boologie und Botanil und in ber Erdfunde hinzu, zur Ermittelung bes burch §. 3, 2. 4 und 6 erforberten Mages ber Kenntniffe.

Die Berhandlung über bie Brufung ift abgesonbert von ber über die Prujung ber Schuler ber Reglanftalt gu führen.

6. Das in bas Reifezeugnis aufzunehmende Urtheil über bas fittliche Berhalten ift auf Grund ber beigebrachten Rach meifungen und unter Berufung auf Diefelben abaufaffen. 7. Bird die Brufung nicht bestanden, jo ift die Rommiffion

berechtigt, nach Befinden gn bestimmen, ob die Wiederholung erft nach Berlauf eines Sabres erfolgen barf. 8. Die Brlifungegebuhren betragen breifig Dart. Gie

# find por bem Beginne ber ichriftlichen Prlifung au entrichten. 18.

Beftimmung über bie Brufung ber Schuler, melde bas Reifegeugnis an einer Dberrealicule ermorben haben.

1. Die Beftimmungen bes §. 17 finden auch auf biejenigen jungen Leute finnentsprechenbe Anwendung, welche bie Entlaffungepritiung an einer Oberrealichule bestanden haben unt fich bie mit bem Reifezeugniffe eines Realgymnafiums verbunbenen Rechte enverben wollen.

2. Dieje Ergangungsprufung ift eine ichriftliche und eine

mimbliche. Gie erftredt fich auf Die lateinische Sprache. Die ichriftliche Brufung befteht in einer Ueberfetung aus

bem Lateinischen. Die mundliche Brufung erftredt fich auf die Ueberfegung von leichteren Stellen jolder romifcher Schriftiteller, melde it

ber Brima bes Realgymnafiums gelejen merben. Gine Befreiung von der mundlichen Brufung finde

nicht statt.

Das Provingial-Schultollegium bestimmt die Anstalt, an welcher die Brüfung abzulegen ist.

3. Die Briffungsgebuhren betragen gehn Mart. Gie find por bem Beginne ber ichriftlichen Prufung ju entrichten.

#### § 19.

Es bleibt vorbehalten, für die Julafjung jum Studium an technischen Sochichulen bezuglich der gymnafialen Reifezeugnisse besondere Bestimmungen zu treifen.

#### §. 20.

Die unter dem 13. Februar 1889 veröffentlichten Befimmungen der Bereinbarung der deutschen Staatsregierungen über die gegenseitige Anerkennung der Realgymnasial-Keifezeugnitse bleiben von Boritebendem untberührt.

# B. Ordnung der Reifeprüfung an den Realprogymnafien.

ölir die Reiseptüsung an den Realprogymmasien sinden die vorstehenden Anordmungen für die Reiseptüsung an Realgymmasien sinnentsprechende Anwendung mit jolgenden näheren Bestimmungen:

#### 3n §. 3.

Bur Erwerbung eines Zeugnisses der Reise hat der Schüler in den einzelnen Lehrgegenständen die für die Berkehung in die Obersetunda eines Realgymnassums ersorberlichen Kenntnisse nachzuweisen.

## Bu §. 5.

 Die Zulaffung eines Schülers zur Reifeprüfung findet nicht früher als im zweiten Halbjahre der Sefunda ftatt.
 Erleidet feine Anwendung.

2. Etterbet teine ambenonn

#### Bu §. 6.

2. Zur schriftlichen Brüjung gehören: ein beutscher Aufsat, je eine Ueberschung aus dem Deutschen in das Lateinische, Aransssische und Englische, awei Aufgaden aus der Mathematik und eine aus der Nathematik und eine aus der elementaren Körverberechnung.

3. Die mundliche Bruijung erstrett fich auf die christliche Religionslehre, die frangösische und englische Sprache, die Geschichte und Erdtunde, die Mathematit und Naturlehre.

Bu §. 8.

Bie bei Progymnafien.

3n & 11.

Die Brufung theidrantt fich auf die Lehranigaben ber Unterfefunda.

Bu §. 12.

Wie bei Progymnafien.

Bu §. 14. 1. Für Botanif und Zoologie wird das Urtheil über die Klassenleistungen in das Leugnis aufgenommen.

Зи §. 17.

8. Die Brufungegebuhren betragen gwangig Mart.

III.

# Ordnung der Reifeprüfung an Realfdjulen (höheren Bürgerichulen).

Rmed ber Brufung.

Broed der Reifeprüfung ist, zu ermitteln, ob der Schüler die Lehrausgabe der obersten Klasse der Realichule sich angeeignet bat.

§. 2.

Wo die Prüfung abgehalten wird. Zur Abhaltung von Reifeprüfungen sind alle Realfchulen berechtigt, welche vom Unterrichtsminister als solche anerfannt worden sind.

§. 3.

Rabftab gur Ertheilung bes Beugniffes ber Reife.

um das Zeugnis der Reife zu erwerden, muß der Schüler in den einzelnen Gegenständen den nachstebenden Forderungen entsprechen; dieselben bilden den Mahjtad für die Beurtheilung

der ihnstillichen und nündlichen Leistungen.

1. In der christillichen Meligion Meligion Meligion gelijche Schüller von dem Handrinfalte der heitigen Schifflebenders des Neuen Teilenmentes, und von dem Unndlehren leiner Konsessioner einer Konsessioner einer Konsessioner einer Konsessioner einer Konsessioner ein dem Leiner konsessioner und der mit der Drivung des Kriedenjahres, der Gauptereignischen der Melornationsgeschäcke und mit einigen Kirchen liedern und deren Beränfern befannt sein der

Der fatholische Schüler muß von der Eintheilung und bem wesentlichen Inhalte der heiligen Schrift, von den Hauptvunften ber Glanbens- und Sittenlehre seiner Konfession eine genügende Renutuis erlangt haben; außerbem nuß er mit ber Ordnung des Rirchenjahres, ben epochemachenden Ereigniffen der Rirchengeschichte und einigen Rirchenfpunnen befannt fein.

Bergl. jedoch §§. 1 und 11, 6.

2. In ber beutichen Sprache muß ber Schuler ein jeiner Bilbungeftufe angemeffenes Thema ju ordnen und in richtiger Sprache auszuftihren in Stande fein. Er nung beim mundlichen Gebrauche der Mutteriprache Geubtheit in iprachrichtiger und flarer Carftellung zeigen. Gerner nuft er mit einigen Sichtungen ber flaffischen Literatur und bem

Erforderlichen fiber Die Dichtungsarten befannt fein.

3. In ber frangofifchen und englifchen Sprache wird richtige Aussprache, Geläufigfeit im Lefen, Gicherheit in ber Gormenlehre und in ben Sauptregeln ber Enntar erfordert. Der Schuler ming befähigt fein, leichte hiftorifche und beidreibende Brofa mit grammatifchem Berftandniffe und ohne erhebliche Silfe au überfeten und ein nicht au ichweres beutiches Liftat ohne grobere Gehler in bie frembe Sprache gu fibertragen. In dem mundlichen Gebrauche der Sprachen unik er einige Uebung erlangt haben. 4. In der Geichichte und Erdfunde muß ber Schuler

Die epochemachenden Ereigniffe aus ber beutschen und preußis iden Geichichte tennen und über Zeit und Ort der Begeben-beiten ficher unterrichtet fein. Bon den Grundlehren der mathematifchen Erdfunde, ben wichtigften phyfifchen Berhaltniffen und ber politischen Gintheilung ber Erdoberfläche, bejonders Mittel-Guropas, muß er genugende Kenntnis befiten. Bergl. jedoch &S. 1 und 11, 6.

In ber Mathematit bat ber Schuler nachammeijen. daß er in der allgemeinen Arithmetit bis gur Lehre von ben Logarithmen und in ber Algebra bis zu einfachen Gleichungen des zweiten Grabes mit einer unbefannten Große, in ben Elementen ber ebenen und forperlichen Geometrie und ben Anjangsgründen der ebenen Trigonometrie fichere und gujammenhangende Renntnijje bejigt und fich ausreichende lebung in ber Anwendung feiner Renntniffe gur Lojung von einfachen Aufgaben erworben bat.

In der Raturbeichreibung muß ber Schiller eine auf Anschauma begrundete Renntnis besonders wichtiger Dineralien fowie der wichtigeren Bflangenfamilien und Ordnungen ber Birbelthiere und Infetten befiten und mit bem Bau bes

menichlichen Korpers befannt fein.

In ber Raturlehre muß ber Schuler eine auf Grund pon Berinchen erworbene Kenntnis von den allgemeinen Eigenichaften ber Rorper, von den Grundlehren des Gleichgewichtes und der Bewegung ber Korper, des Magnetisnus, Der Elettrigitat und der Marme, ferner von den wichtigften chemischen Elementen und ihren Berbindungen befiben.

#### §. 4.

## Rujammenfekung ber Brufungefommiffion.

- 1. Die Prijumgekommitjion besteht aus dem von dem Königlichen Provingial-Schulfollegium ernamten Kommisse als Borsigendem, dem Trigenten der Realschale und den sprigen Lehrern, welche in der obertien klasse mit dem Unterrichte in dem lehrplanmäßigen wissenischen Gegenständen und im Reichnen betrauf fünd.
- and de Jedogat volktallen.

  Zas Königliche Provinzial Echaltelichen einem ergelmäßig dosjenige feiner Mitglieder, welches die imeen Angelegenbetten der Setzelfreihen Kealischie beardeite, jum Bertrage der Bertrage der State der Setzelfreihen der
- 3. Casjenige Organ, welchem die rechtliche Bertretung der Schule austeht, ift beingt, aus feiner Mitte einen Berteter jum Mittgliebe der Prüfungsfommission zu ernemen. Die Ernennung erfolgt in der Regel auf einen Beitramm vom nimbestens der Sachen und vord dem Königlichen Fronisial-Schullfollegium rechtzeltig angegeigt. Der ernannte Bertreter das Etimmurche in der Rommission.

An ben für die einzelnen Anftalten angerdem etwa beftebenden besonderen Befugniffen zur Theilnahme an ben Prib-

finigen wird hierdurch nichts geandert.

4. Auf fammtliche Berhandlungen der Prüfungskommission erftredt sich für die Mitglieder derielben die Pflicht der Auntsverichwiegenheit.

#### \$. 5.

#### Melbung und Antaifnug gur Brufung.

1. Die Bulaffung eines Schulers gur Reifeprufung findet nicht früher als im aveiten Salbiabre ber erften Rlaffe ftatt.

2. Meun ein Schiller ber ersten Klaffe im Disgiptimm wege von einer Realichule entferent worden ift ober die verlassen hat, um fich einer Schulftrafe zu entzieben, io darf ibm an ber Realichule, an welche er übergegangen ift, die feiner Melbung jur Kriepprinug das Halpfacht, in welches oder an beffen Schluft der Bechjel der Anftalt fällt, nicht auf die Lehrzeit biefer Klaffe angerechnet werden.

3. Die Melbung jur Reifeprüfung ist brei Monate vor dem Schluffe des betreffenden Schulhalbjahres dem Dirigenten

idriftlich einzureichen.

4. In einer Konierena, welche von bem Ditigenten mit wer Verfungssommission angehörenden Lehren zu halten ist, werben die Melbungen vorgelegt und auf Grund bei nie ertien Alleis den betreisenden Echilleren ertheiten Regnaphis Muddken (Ar. 6 und § 12, 2) vorliber seinessellt, ob die Schler nach ihren wissenschaftlichen Leitungen und nach ihrer intlichen Soltung als den Zielforderungen ber Realschule entwerden danzuertennen find.

5. Wenn ein Schller nach dem einstimmigen Urtheile der Konfreenz die erforderliche Reise in wissenschaftlicher oder Killicher Sinsicht noch nicht erreicht hat, so itt berielbe von der Kileprusung zuruckzuweisen. Der Beschluß der Konferenz ist

bem Provingial-Ccultollegium mitgutheilen.

6. Das Bergeichnis der Chiller, welche sich jur Britiung gemeldet haben, nehit den erforderlichen nähren Augaden liber ihre Berion und dem Gutadsten liber ihre Neise (Iv. 4), einstetenden Jalles eine Angeige über das Aussallen der Britiung, dat der Trigent dem Könliglichen Brownistal-Schliftlegium habeitlens ?/, Monat vor dem Schlusse des betreffenden Jalbjahres einwerichen.

mbem einzweichenben Berzeichnisse sind zu dem Kannen ihre Kriften der Abenten auszustellen: Sag und Ort er Geburt, Konseisium bezun Kriften dem Det der Geburt, Konseisium bezun Keligion), Stand und Wohnerd der Vaters. Zoner bes Kunethaltes auf der Schule überbaupt und in der obersten Klasse insbesondere, jerner ein durch durzu Bezeichung der Schule und der Kriften klasse gentlichen klasse der Kriften klasse d

7. Das Königliche Provinzial Schulfollegium prüft, ob die für die Reifeprüfung geltenden Erfordernisse (Nr. 1 und 2) erfüllt find, und entscheidet hiernach über die Kulassung zur

Prüfung.

#### §. 6.

## Art und Gegenftanbe ber Brufung.

1. Die Reifeprufung ist eine schriftliche und eine munbliche.

2. Zur schriftlichen Brüfung gehören: ein beutscher Ausfatz, je eine Uebersetzung aus dem Deutschen in das Französische und

in das Englijche, zwei Anjgaben aus der Mathematif und ein aus der elementaren Rorverberechnung.

3. Die munbliche Brufung erftredt fich auf Die driftlich Religionslehre, Die frangoffiche und englijche Eprache, Beichicht und Erdfunde, Mathematif und Naturlehre.

### S. 7.

### Schriftliche Prufung.

Stellung ber Mufaaben.

1. Alle gleichzeitig die Brufnng ablegenden Schüler er halten biefelben Aufgaben.

Die Aufgaben find jo gu bestimmen, bag fie in Un und Schwierigfeit bie Rlaffenanfgaben ber erften Rlaffe in feiner Beije überichreiten; fie durjen aber nicht einer ber be reits bearbeiteten Aufgaben fo nahe fteben, daß ihre Bearbeitung aufhört, ben Berth einer felbitandigen Leiftung au baben.

Die Aufgaben für jeden einzelnen Gegenftand legt ber Behrer, welcher benjelben in ber oberften Rlaffe vertritt, bem

Dirigenten gur Genehmigung vor.

4. Gur ben beutiden Auffak und für bie Ueberfekung in bas Frangofifche und Englische hat der Fachlehrer je brei Borichlage, für die mathematische Arbeit brei Gruppen von je brei Aufgaben bem Dirigenten gur Genehmigung porgulegen. Rach bem diefer die Borichlage genehmigt hat, fendet er diefe unter besonderem Berichluffe bem Roniglichen Rommiffar ein, behufs ber aus ben Borichlagen ju treffenden Auswahl.

5. Die Buftellung ber Aufgabenvorichlage an ben Roniglichen Rommiffar geschieht gleichzeitig mit ber Ginreichung ber Melbungen an bas Ronigliche Propingigl-Schultollegium; augleich mit ber Enticheidung des letteren über die Meldungen ftellt ber Königliche Kommiffar die Aufgaben mit Bezeichnung ber von ihm getroffenen Bahl unter bejonderem Berichluffe gurud

6. Der Rönigliche Rommiffar ift bejugt, ftatt aus ben vorgeschlagenen Aufgaben zu wählen, andere zu bestimmen, sowie anzuordnen, daß zum Uebersetzen aus dem Deutschen Texte, welche er mittheilt, als Aufgaben benutt werben. Auch fteht bem Rommiffar frei, bei erheblichen 3weifeln an ber Selbftandigfeit ber gefertigten Brufungsarbeiten für alle ober für einzelne Gacher neue Aufgaben gur Bearbeitung gu itellen

7. Es ift Bflicht ber Brufungstommiffion, insbefonder ber die Aufgaben ftellenden Lehrer und bes Dirigenten, bafür ju forgen, daß die Aufgaben für die ichriftliche Brufung den Schulern erft beim Beginne der betreffenden Arbeit gur Renntnis tommen; auch ift jede vorherige Aubentung über Diefelben auf das itrengite au vermeiden.

#### §. 8.

### Bearbeitung ber ichriftlichen Muigaben.

Die Bearbeitung ber Aufgaben geschieht in einem geeigneten Jimmer ber Realigule unter ber beständigen, burch
ben Dirigenten anguordnenden Auflicht von Lehrern, welche der
Brifungsfommission angehören.

2. Für den beutichen Auffact und für die mathematische Abeit sind je vier Bormittagsstunden zu bestimmen. In der Ansertigung der Uebersehmungen aus dem Deutsche im das kangdische und Englische verden, ausschließlich der für des Difftren der Terte erforberlichen Beit, je zwei Stunden

zewährt.

3. Reine Arbeit darf durch eine Paufe unterbrochen werden. Doch ihr aufäffig, die filte die mathematische Arbeit kiltumte Zeit durch eine Erpolungspause in der Weite an heilen, daß oder diefer die beiden Aufgaden aus der Mathematif erlediat verben.

 Andere Silfsmittel in das Arbeitszimmer mitzubringen, als die Logarithmentafeln für die mathematische Arbeit, ift nicht erlaubt.

5. Wer mit seiner Arbeit sertig ist, hat sie bem beaufichtigenben Lehrer abzugeben und bas Arbeitegimmer zu verlaffen. Wer nach Ablauf ber vorschriftsmäßigen geit nit seiner

Arbeit nicht fertig ist, hat fie unwollendet abzugeben. In jedem Kalle ist von den fertigen wie von den unvollendeten Arbeiten außer der Reinschrift der Entwurf mit

chyneciden.

6. Ber bei ber ichriftlichen Brüfung lich der Benutyung merkantber dilfsmittel, einer Taufchung ober eines Taufchungsberuiches schulch mocht, ober anderen auf Benutyung unterlander dilfsmittel, ju einer Taufchung ober einem Taufchungsberuiche dilfsmittel, ju einer Taufchung ober einem Taufchungsberuiche billficht in; voir mit Ausschulp von der weiteren Krüfung mit, wem die Entbedung erft nach Bollendung derielben erjeit, mit Borentbaltung des Krüfungsberuigfes betracht. Die vollegt, mit Borentbaltung des Krüfungsberuichtels der Krüfung der Krüfung der Berielben gleichgiefteln, volled die Krüfung dier Berielben gelichgiefteln, volled die Krüfung dier Berielben gleichgiefteln, volled die Krüfung der Entstang überhaupt ausgeschleiben underen. In zebem Ariter die nicht Taufchung der eines Täufchung der Brüfung überhaupt ausgeschleften werben. In zebem Ariter die nicht Taufchung der eines Täufchungsverluckes orbeit zumächt der Verlingen über die Krüfungsbernichtisch aus der Verlingsschaftlich und gesche Schale der Verlingsschaftlich und gesche geben der Verlingsschaftlich und gesche Verlingsschaftlich und gesche der den der Verlingsschaftlich und gesche der den den Verlingsschaftlich und gesche der den der Verlingsschaftlich und geschaftlich und gesc

Gur die Galle, in benen ein Echuler von der Bulaffung gur Reifeprüfung überhaupt ausgeschloffen werben foll, ift bie Ent-

icheibung bes Miniftere einauholen.

Auf Diefe Borichriften bat ber Dirigent beim Beginne ber erften ichriftlichen Brufungearbeit bie Echuler ausbrudlich auf merffam gu machen.

# S. 9.

Beurtheilung ber ichriftlichen Arbeiten. 1. Bebe Arbeit wird junachit von bem Gachlehrer burch gefehen und beurtheilt, b. b. bie fich findenden Rebler merben, mag an die Stelle bes Unrichtigen bas Richtige gejett werben ober nicht, nach ihrer Urt und bem auf fie au legenden Gewichte bezeichnet, und es wird fiber ben Werth der Arbeit im Berhaltnis gu ben Briifungsforderungen (S. 3) ein Urtheil abgegeben, welches ichlieflich in eines ber vier Prabifate: jehr ggeten, beceier interfact, nicht genügend, mit genümmen, justifier gut, gut, genügend, nicht genügend, guigmmen, justifier it. Sinzuguftigen ift die Augade über die Beschaffenheit der betreffenden Klassenleistungen, es darf jedoch dem Urtheile über die Klassenleistungen tein Einfluß auf das der Britiungsarveit

guguerfennende Pradifat eingeraumt merben. 2. Cobann werben die Arbeiten bei ben ber Prufungefommiffion angehörenden Lehrern in Umlauf gefest. In einer hierauf vom Dirigenten mit biefen gu haltenben Konfereng werben bie ben eingelnen Arbeiten ertheilten Brabifate gufantmengestellt und wird barfiber Beichluß gefaßt, ob und für welche

Bruflinge die Ansichliegung von der mundlichen Britiung (s. 10, 3) ober die Befreiung von der gangen mundlichen Brufung ober Theilen derfelben (s. 10, 4) zu beantragen ift. 3. Der Dirigent bat hierauf die Arbeiten nebit bem pollftandigen Texte ber Prufungsaufgaben rechtzeitig vor dem Beitpuntte der mundlichen Prilitung dem Königlichen Kommiffar guguftellen. Um Rande ber Terte gu ben leberfetjungen find Die ben Briffingen gegebenen leberfehungshilfen au bezeichnen; biefe Bezeichnung hat bie Bebeutung, bag außerbem feine lleberjetungshilfen gegeben find.

Der Ronigliche Rommiffar ift befugt, Menberungen in ben ben Brufungsarbeiten ertheilten Brabitaten gu verlangen und eintreten gu laffen. Siervon ift in ber Berbandlung (8, 13)

Renutnis ju geben.

### \$ 10.

#### Manbliche Brufung. Borbereitung.

1. Die mundliche Prufung ift inuerhalb ber letten fecht Bochen des betreffenden Schulhalbjahre vorzunehmen.

Der Rönigliche Rommiffar beftimmt ben Jag und führt

ben Borfit.

Gur ben Tag ber mundlichen Brufung hat ber Dirigent in bem Bimmer ber Briffung die Beugniffe, welche die Britflinge mabrend ber Beit ihres Aufenthaltes in ber erften Rlaffe erhalten haben, ferner ihre fchriftlichen Arbeiten aus ber erften Rlaffe und die von ihnen mahrend biefer Beit in den Unterrichtstunden angefertigten Reichnungen zur Ginfichtnahme bereit 111 halten

Bei ber mundlichen Brufung haben außer ben Rommiffion angehörenden auch alle übrigen Lehrer ber Realichule anweiend gu fein. In bem Ralle einer mehrtägigen Dauer ber Prüfung (s. 11, 1) gilt biefe Beftimmung nur für den ersten Tag. Für alle den Berhandlungen bei-

wohnenden gehrer trifft bas § 4, 4 Bejagte gu.

2. Der Briffung geht voraus eine Berathung und Beichlußfaffung barüber, ob einzelne ber Bewerber von ber Bulaffung jur mundlichen Brufung auszuschliegen ober von der Ablegung gang ober theilweise gu befreien find (§. 8, 6 und §. 9, 2).

Gin Schuler, beffen ichriftliche Brufungsarbeiten fammtlich ober ber Dehrgahl nach bas Brabifat "nicht genugend" erhalten haben, ift bon ber mundlichen Prufung aussuichließen, wenn bereits in ber auf Anlag ber Melbung aufgestellten Beurtheilung (§. 5, 6) ber Zweifel an ber Reife besielben Ansbrud gefunben bat. Ift ein folder Zweifel nicht ausgedrudt morden, jo wird ber Erwägung ber Rommiffion anbeimgeftellt, ob ber Rath jum Rudtritte por ber munblichen Brufung ertheilt werben foll.

Gine Befreiung von ber mundlichen Brufung erftredt fich entweder auf die gange Prufung ober auf Theile berfelben.

a. Die Befreiung von der gangen mundlichen Britfung bat bann einzutreten, wenn ber Schuler bei tabellofem Be-tragen fowohl in jammtlichen verbindlichen gachern por Eintritt in die Reifeprfifung als auch in fammtlichen idriftlichen Brufungearbeiten minbeftens bas Brabifat "genügend" ohne Ginichrantung erhalten bat.

b. Die Beireiung von Theilen ber mundlichen Brufung bat einzutreten

a. in Sachern, welche nicht Gegenftand ber ichriftlichen Brufung find, wenn bas nach &. 5, 6 abgegebene Urtheil mindeftens "genngend" ohne Ginichrantung lautet;

8. in Rachern, welche auch Gegenitand ber ichriftlichen Brufung find, wenn überdies die ichriftlichen Arbeiten minbeftens bas Brabitat "genfigend" ohne Ginfchranfung erhalten haben.

Dem Bruftinge fteht frei, im Salle von b auf die Befreiung gn verzichten.

#### §. 11.

### Ausführung.

1. Mehr als gehn Schüler bürfen in ber Regel nicht an einem Tage geprifft werben. Sind mehr als gehn Schüler ar priffen, 10 find diefelben in zwei oder nach Erfordernis in mehrere Gruppen zu theilen. Die Prüfung jeder Gruppe ih gesondert vorganuschmen.

2. Der Königliche Kommissar bestimmt die Folge ber Brufungsgegenstände und die jedem derjelben zu widmende Zeit. Er ist befugt, die Brufung in einzelnen Fachern nach Befinden

abgufurgen.
3. Die Schuler burfen feine Bucher gur Brufnng mit-

bringen.
4. Ju Betreff etwaiger Täuschungen oder Täuschungsverjuche bei der mindlichen Prüjung gelten die Bestimmungen des §. 8, 6.

5. Bu prüfen hat in jebem Gegenitande ber Leher desjelben in ber ersten Klasse. Der Königliche Kommisser ist befingt, seinerseits Fragen an die Schälter zu richten und in eingelnen Fallen die Brusung selbst zu übernehmen.

6. Bu ber Prufing in Religion und Geschichte find im Besentlichen nur solche Gebiete heranguziehen, welche in Prima eingebenber befandelt worden find.

7. Jur Prüfinng im Franzöfischen und Englischen werden Schültern gunt überiehen aus broinischen Berten, welche in der ersten Klasse geleigen verden oder dazu geeignet sein würden, solche Wissquitte vorgelegt, welche von den Schültern in der erken Klasse nich gelein sind. Der Königliche Kommisser ist befrugt, die Auswahl der vorzulegenden Abschnitte au treien.

Durch geeignete an die lleberfetung angufchliegende Fragen ift ben Schillern Gelegenheit zu geben, die Sicherheit ihrer grammatifchen und lexitalischen Kenntniffe barguthun.

8. Sebem Schiller ift, abgesehen von den im der geschicht lichen Prüfung etwo vorfommenben Beziehungen auf Erdlunk eine Angahl von Fragen über physifiche und politische Ber hältnisse der Erdoberfäche und über die Grundbegriffe der mathematischen Erdlund vorsullegen.

9. In der Naturbeschreibung wird nicht geprüft; in das Zeugnis ist jedoch das auf Grund der Klassenleistungen selbestellte Brädikat aufzunehmen.

10. Im Verlaufe der mündlichen Brüfung find auf Vorichlag der detreffenden Fachlehrer vom der Kommitfion die Peädie fetzufellen, welche jedem Krüfung in den einzelnen Segarifänden auf Grund der milublichen Krüfungsleiftungen auwertennen find.

#### §. 12.

### Seftstellung bes Urtheiles.

1. Jach Beenbigung der mündlichen Ktiliung findet eine Breathung der Kriliungskömmitjlien über dos Ergebnis der geiammten Kriliung fiatt. Die Ordnung, in welcher die einzelnen Aragen zur Ernögung und Befchlußigilung gebracht werden idlen, detimmt der Königliche Kommutjure.

2. Bei ber Entificibung barüber, ob die Britjung beftonne fei, find außer ben Leiftungen in der ichriktlichen und mändlichen Frühung die vor dem Beginne der gefammten Frühung feitgeftellten Brüdiktate (g. 5, 6) über die Alatjenleiftungen in Setracht zu gieben.

3. Die Prüfung ist als bestanden zu erachten, wenn das auf die Prüfungs- und die Klassenleistungen (Ar. 2) gegründete Gesammturtheil in keinem verdindlichen wissenichaftlichen Lehr-

gegenftanbe ,nicht genugenb" lautet.

generiatione kindig einsteller über in Berückfichtigung des bon dem Schüller gewöhlten Berufes ist nicht aufähig. Dagegen ift aufälfig. dah nicht gemägende Leftlungen in einem Lehrgegenstande durch mindeltens gute Leiftungen in einem anderen als ergängt erachtet werben.

Bezuglich ber Beschränkung ber Ausgleichung nicht genügenber Leiftungen gilt basselbe wie bei Progymnafien ju §. 12.

4. Die Religionslehrer haben sich der Abstitumnung zu enthalten, wenn es sich um einen Schiller handelt, der an ihrem Unterrichte nicht theilnimmt.

5. Bei allen Abstimmungen ber Kommiffion gilt, wenn Etimmengleichheit eintritt, diejenige Anslicht, für welche der Königliche Kommissar stimmt.

Segen ben Befglig der Stiftungstommission über gurtenumg oder Berneigerung des Beignisse der Richt dem Königlichen Kommisser des des der ber Giniprocke gu. En diem Kolle sind des Stiftungsterbondlunge den Königlich königen Kolle sind des Stiftungsterbondlunge den Königlich könig der Stiftungsterbondlung einzureichen. Freinigster Stiftungsterbondlung einzureichen.

 Nachbem die Berathung abgeschloffen und die Verhandim, von fämmtlichen Mitgliebern der Kommission unterzeichnet in, verfährigt der Königliche Kommissar den Erfissingen das Bejammtergebnis der Prüjung.

### \$, 13,

### Prüfungeverhandlung.

Ueber die gesammten Borgange ber Brufung ift eine Berhandlung mit folgenden Abichnitten aufzunehmen.

1. Berhandlung fiber die durch S. 5. 4 bestimmte Ronfereng; bagu geboren als Beilagen die Melbungen gur Brufung (§. 5, 8), das burch §. 5, 6 bezeichnete, an das Rönigliche Brovingial Schultollegium eingereichte Berzeichnis und bie Berfügung über bie Unnahme ber Melbungen (§. 5, 7; §. 7, 6).

2. Berhandlung über bie ichriftliche Prfifung (§. 8). 3n diefer ift gu verzeichnen, wann jebe einzelne ichriftliche Arbeit begonnen ist, welche Lehrer die Aufficht geführt haben, welche Schüler und wann und wie lange fie bas Zimmer mabrend ber Arbeitszeit zeitweilig verlaffen haben, mann jeder feine Arbeiten abgegeben hat; augerdem ift jedes Bortommnie ju verzeichnen, welches barauf ichliegen lagt, bag ber Fall bet \$. 8, 6 porliege. Am Anfange Diefer Berhandlung ift gu vermerten, bag

ber Dirigent ben Schillern die in S. 8, 6 porgeichriebene Groff nung gemacht hat; am Schluffe ber Berhandlung hat ber Din gent entiprechenden Ralles au bezeugen, ban mahrend bes Berlaufes ber ichriftlichen Prufung nichts vorgetommen ift, mas barauf ichliegen liege, bag ber Sall bes § 8, 6 vorliege.

3. Berhandlung über die Borberathung por ber mund lichen Brifung (§. 9, 2).

4. Berhandlung fiber bie mundliche Brufung. Diete hat zu enthalten bie Borberathung (§. 10, 2), ben Inhalt ber gestellten Fragen und die Beschaffenheit ber Antworten in ber Beife, baf baraus die Begrindung ber fiber bie Graeb niffe ber mundlichen Brufung gefällten Urtheile erfichtlich wird. und bie Chlugberathung (§. 12).

### §. 14.

#### Reugnis.

1. Ber bie Briifung beftanben bat, erhalt ein Beugnit ber Reife. Dasfelbe muß enthalten; ein Urtheil fiber bas fitte liche Berhalten, die Aufmertfamteit und ben Fleig bes Schulers: für jeden einzelnen Lehrgegenftand ber erften Rlaffe bie Bezeichnung bes Berhaltniffes ber Schul- und Brufungeleiftungen ju ben Forberungen ber Schule und ichlieflich bie Erflarung baß bie Brufung beftanben fei.

Ein Bordruck fur die Beugniffe ift biefer Brufungs-ordnung beigefugt. (Anlage C.)

2. Das aus dem Urtheile über die Kritjungs- und über die Gaulleitungen in jedem Gegenstande sich ergedende Gejammturtheil ift schließich in eines der vier §. 9, 1 dezeichneten Krädlate zusammmenzuschien; dies Krädlate ist durch die Schrift bervorzubeken. Bezäglich des Krädlates für die Raturkschäreibung

pergl. §. 11, 9.

3. Die auf Grund bes gefommten Kriliungsergebnilfes unter der Resentmoortlichfeit des Tricigenten zu entwerfenden und von allen Mitgliebern der Kommifficin zu untergeichgenben Ernbufrie der Reitigeugniff ind neibt der gleichen Jahl von Borbenden bem Königlichen Kommiffici zur Unterführit vorzulegen. Eetter milijen den Momen und die Verfonalverfälfmijfe er abgehenben Gediffer und des Tricigenten bereits entfalten.

Die Bengniffe merben von fammtlichen Mitgliedern ber

Rommiffion unterzeichnet.

4. Eingehändigt werden die Zeugnisse in der Regel sämmtlichen Schültern gleichzeitig unter geeigneter Ausprache durch den Dirigenten in einer Bersammlung der ganzen Schule oder ihrer oberen Klassen.

## §. 15,

Einreichung ber Brufungeverhandlungen.

Ob und welche Theile der Prüfungsverhandlungen und arbeiten einzureichen sind, bestimmt der Unterrichtsminister bezw. das Provingial-Schulkollegium.

### 16.

Berfahren bei benjenigen, welche bie Reifeprufung nicht bestanben haben.

1. Wer die Resteptiftung einmal nich bestanden bat, darig und Bieberholmug dertelben, mag er sich erner eine Realsaule beluchen oder nicht, höchsten zweimal gugelassen werden dem Richtstelend der Kritung vorte, außer in dem Kaul der Ertrantung, das Zuräcktreten während der Britung gleichvonstete.

2. Denjenigen Schülern, welche nach nicht bestandener Reifeprüfung die Realichtle verlaffen, wird ein gewöhniches Abgangszeugnis ausgestellt, in bessen Eingang das ungenägende Ergebnis der Reifeprüfung zu erwähnen ist.

#### \$ 17.

Reifeprufung berjenigen, welche nicht Schuler einer Realicule finb.

de Artischer über Schüler einer Realighnle zu fein die an die Keifeprüfung berielben gefnüpften Rechte erwerben will, dat unter Rachweijung seines Bildungsganges und seines Milichen Berhaltens das Geluch um Zulafjung zur Prüfung an das Königliche Krovingial-Schulfollegium zu richten, defia Amtikdereiche er durch den Wohnort der Eltern oder durch den Ort seiner Leizten Schulbildung angehört, und wird, hofern die Nachweitungen als austeichend befunden find, einer Realfchule zur Vrillung überwiesen.

2. Das Gefuch um Zulaffung zur Prüfung ist brei Monate vor dem Schlusse bes Schulhalbjahres einzureichen

Der nachweifung bes Bilbungsganges find bie letten Schul- ober Brivatzenaniffe über ben empfangenen Unterricht

beigufilgen.

3. Das Königliche Vrovingial Schullollegium ift verpflichtet, wenn fich aus ben Zeigniffen ergiebt, daß der Bittiiteller bereits an einer Realignile einer anderen Kroving als Echiller der erien Rafieß die Reitepathynge eriolglos abgelegt bei, mit dem Provingial Schullollegium diere Broving in Einvernehmen darführe zu treten, ob dorfriets noch etwo Bebenften gegen bie Julaffung zu erheben find, welche aus den Zeugniffen nicht erbellen.

4. Junge Leute, welche früher eine Realichule beinat baben, blirfen aur Kriljung nur angefaffen werden, wenn mit Ablauf des Joshisches, in welchem is sich mehren, von dem Austritt zu Ende des Letzganges der zweiten Klasse bezwecht eintritt in die erste Klasse ein gerechnet, ein Jahr verhossen ibeiben begänzlich der Aurechnung des Belundes der ersten Klasse bei Bedingungen des S. 5, 2 in Krass.

5. Für die Prüfung find die §§. 3 dis 16 maggebend, indeffen find für die schriftlichen Brüfungsarbeiten andere Aufgaben zu stellen, als die Schiller der betreffenden Anstalt erhalten. Eine Ausschliebung oder eine Betreium von der münd-

lichen Prüfung findet nicht ftatt.

Die munbliche Brufung ift getrennt von berjenigen ber

Schüler ber Anftalt abzuhalten.

Bu ber Prufung in ben §. 6, 3 bezeichneten Gegenftanden tritt die in ber beutschen Sprache und in der Naturbeschreibung zur Ermittelung bes durch §. 3, 2 und 6 erforderten Wages ber Kenntniffe hingu.

Die Berhandlung fiber die Brufung ift abgesondert von ber

fiber die Brufung der Schuler der Realschule zu führen.
6. Das in das Reifegengnis aufzunehmende Urtheil über

das sittliche Berhalten ist auf Grund der beigebrachten Raciweisungen und unter Berufung auf dieselben abzusaffen. 7. Wird die Priljung nicht bestanden, so ist die Kom-

1. Auf die Kritting nicht bestanden, so ist die Komnission berechtigt, nach Besinden zu bestimmen, ob die Wiederholung erst nach Berlauf eines Jahres ersolgen darf.

8. Die Brufungsgebilbren betragen grangig Dart. Gie find vor bem Beginne der ichriftlichen Prufung gu entrichten.

#### IV.

# Ordnung der Abichlufprüfung nach dem lechften Jahrgange neunftufiger höberer Schulen.

1.

3med ber Prüfung ift gu ermitteln, ob ber Schüler bie Reife jur Berfetjung nach Oberfefunda erreicht hat.

§. 2.

Die Brüfung erftredt fich auf die Lehraufgabe ber Unterjefunda.

\$. 3.

Die Brufungsfommiffion beitebt unter bem Borfit eines Koniglichen Kommiffars, ju welchem auch ber Direttor ober beffen zeitweiliger Stellvertreter ernannt merden fann, aus bem Leiter ber Schule und ben miffenichaftlichen Lehrern ber Unterjefunda.

§. 4.

Die Berhandlungen ber Rommiffion unterliegen ben Bordriften über Amteverichwiegenheit.

§. 5.

Die Brlifung findet nicht eber als im zweiten Salbjahre ber Unterjekunda ftatt. Die Bulaffung erfolgt durch ben Direktor, er unterjetunde quat. Die Juliajung er Solliter erjorberlich ist. diene die eine beindere Meldoung der Solliter erjorberlich ist. Das Berzeichnis der zu Krüfenden hat der Dierettor dem königlichen Rommitjar und heftiellung der Borentischebung des Lehrertollegiums über die Berjetungsfähigkeit der einzelene Tolliter (8.9) einzureichen. Dadet ist auf Grund dieser Rommitdeidung hinter jedem Namen zu bemerken, ob der Solliter der Geliefer des Geliefer des Geliefer des Geliefer Rommitdeidung hinter jedem Namen zu bemerken, ob der Solliter der Geliefer des Geliefer des Geliefers des Geliefe

ür verfetungefähig, nicht perfetungefähig ober für ameifelbaft 1892.

gehalten wird. Ferner find etwaige Borichlage für die B freiung anzugeben (§ 10).

#### §. 6.

Art und Gegenstände der Brüfung find dieselben, wie b den Progymnasien bezw. Realprogymnasien oder Realschulen (§ 6 der Ordnung der Reifeprisjungen.)

#### S. 7.

Die Aufgaben für die jabriftliche Prüfung bestimmt be Direktor auf Borichlag bes betreffenden Lehrers. Sammtliche Schüler erhalten bieselben Aufgaben um

haben biefe unter Aufficht eines Lehrers angufertigen.

Bir Bearbeitung werden für ben beutichen Aufjat un bie mathematische Arbeit je 4, für die übrigen Arbeiten 2 Stunden gewährt.

Der Ronigliche Rommiffar ift befugt, in Bweifelsfälle

neue Arbeiten anfertigen gu laffen.

Andere Hiljsmittel als Logarithmentafeln mitzubringer ift bem Schüler nicht gestattet.

#### š. 8.

Wer sich einer Täuschung ober eines Täuschungsversuch schuldig macht, ist von der Prüfung auszuschließen und den nur noch einmal zugelassen werden.

Diese Bestimmung, welche auch für die mundliche Prüfun gilt. bat der Direktor den Schülern vor Beginn derielben ein

zuschäften. Lon der ersolgten Ausschließung und deren Gründen ib dem Königlichen Kommissar vor der Prüfung Mittheilun au mochen.

### §. 9.

Die Arbeiten werben von bem betreffenden Lehrer burd gefehen und mit ben Prabifaten fehr gut, gut, genugen

ober nicht genugend bezeichnet.

Sodani werden biefelben bei den an der Brüfung de kriftigen geleren der Unterfelbund in Unmlauf gejech, und i einer von dem Direttor abzuhaltenen Konferenz wird noch de innementlelung der Prödliche dorfter Belgling gerigt, od de innemente Sodifer als verfehungsfählig, nicht verfehungsfähl oder zweitschaft zu bezeichnen ist, und der etwon für der verieum von der zweitschaft zu bezeichnen ist, und der etwon für der bei Brireium von der ganzelmen mindlichen Kriffung oder von Theile berieben vorgefählen werden fönne.

Der Ronialiche Rommiffar ift befugt, Menderungen in ben Brabifaten ber ichriftlichen Arbeiten vorzunehmen.

#### \$, 10,

Die Brufung findet in ber Regel im Anfchluf an die Reifeprüfung ftatt.

Bur bie Brufung find bie Beugniffe und Arbeiten ber

Eduler aus Unteriefunda bereit zu halten.

Der Brufung voraus geht eine Beichluffaffung barüber, ob einzelne Schuler von ber Bulaffung auszuichliegen und welche Schuler von ber Brufung gang ober theilweife au befreien find.

Gur die Ausichliegung und Befreiung von der mundlichen Briffung gelten Diefelben Beftimmungen wie bei Progymnafien, Realprognamafien u. f. w. (§ 10, 3 und 4.)

#### \$. 11.

Sammtliche Schuler find aufammen au prufen ober nach Bedürfnis in mehrere Gruppen gu theilen.

Der Ronigliche Rommiffar bestimmt die Ordnung ber Prüfung.

Die Brlifung erfolgt burch ben betreffenden Sachlebrer.

Der Rönigliche Rommiffar ift befugt, diefelbe theilweife gu übernehmen. In ben Frembiprachen wird eine Stelle ans einem im erften Salbjahre ber Unterfefunda gelefenen Profaiter gur Ueberfegung vorgelegt, welche ber Konigliche Kommiffar gu

bestimmen befugt ift. Durch geeignete an die Ueberfetjung anguichließende Fragen ift bem Schuler Gelegenheit zu geben, feine Befannt-ichaft mit ben wichtigeren grammatischen Regeln zu er-

meifen.

#### 5. 12.

Begualich ber Ausgleichung ungenugender Leiftungen gilt dasielbe wie bei Brognmnafien u. f. m. ju §. 12.

### §. 13.

In der über die Brufung aufgunehmenden Berhandlung find die Ergebniffe der Borberathung (§. 9), die in der mund-lichen Brufung erlangten Bradikate für jedes Fach und das Schlugurtheil über die einzelnen Schuler furg angugeben.

Einer Ginfendung ber Berhandlung und ber Arbeiten an bas Provingial-Schulfollegium bedarf es nur in bem Falle bes Einfpruche bes Rommiffare gegen ben Beichluft ber Rommiffion.

§. 14.

Ber bie Brufing bestanden hat, erhalt ein Zeugnis nibem Borbrud D.

Ber dieselbe nicht bestanden hat, erhält auf Berlang ein Zeugnis mit dem Vermert, daß er die Abschlußprüsp nicht bestanden hat.

S. 15.

Die Brufung barf nur einmal wieberholt werben.

§. 16.

Bebühren werben nicht erhoben.

# Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen ju der Ordnung der Reifeprüfungen und der Ordnung der Abidilufprüfungen.

# A. Ordnung ber Reifeprufungen.

1. Dadurch, daß bei bem Uebergang von Unterfefunda nach Oberjefunda das bis dahin erworbene mehr gedachtnismagige Biffen ber Schuler in Butunft prufungemagig feftgestellt wird, ift es möglich geworden, die Reifeprufung im Bejentlichen auf die Lehraufgabe der Prima zu beschränken (s. 1). Damit entfallen die meisten der bisherigen Bieder-holungen für die Zwecke der Prlifung, und für die eigentlich wiffenichaftliche Aufgabe ber Oberftufe wird die erforberliche Beit und Sammlung gewonnen.

2. In der Religion und in der Beichichte insbesondere find aus der Lehraufgabe der Brima nur folche Gebiete jur Prii-lung heranzuziehen, welche dort eine eingehendere Behandlung erahren haben. Dabei ist mehr auf den Erweis des inneren Berftandniffes und ber geiftigen Aneignung als auf rein gebachtnismäßiges Biffen außerer Daten Gewicht gu legen. Die Romalichen Kommiffare werden mit Nachdrud auf Beachtung biejer Borichriften burch die prlifenden Lehrer ju halten haben.

3. Die Bedingungen ber Befreiung von ber mundlichen Brufung (§. 10, 4) haben gegen frither eine mefentliche Erleichterung nach einer boppelten Richtung erfahren. Bunachft ift wieder eine Befreiung auch von Theilen der Brufung eingrührt, dann ist die Befreiung sowohl von der ganzen Brüfung als auch von Theilen derfelben nicht bloß für zuläsig atlart, soudern muß jedesmal eintreten, wenn die angege-bnen Bedingungen erfullt find. Judent auf diese Weise die Befreiung von der mündlichen Prüfung von rein objektiven Komen abhängig gemacht wurde, blieb für das Einspruchs-ucht des Königlichen Kommissars in dieser Beziehung kein Raum mehr. Der berechtigte Ginflug besfelben ift im Uebrigen gefidert burch die Beftimmung bes § 9, 4 wonach es ihm gufebt, Die vorgeschlagenen Praditate für Die ichriftlichen Arbeiten ju andern, und überdies bei Theilbefreiungen auch durch §. 12, 6, wonach ihm ein Ginfpruchsrecht gegen die Zuerfennung ber Reife eingeraumt ift.

Zaburch, daß bei der Befreiung von Theilen der Frügung dem Prüfting das Necht gewährt ist, auf diese Befreiung zu verzichten, joll ihm die Wöglichfeit gegeben werden, durch er werdung eines günstigeren Prüdtlats in einem Anche nicht genichende Seitungen in einem anderen außgusteiden.

Da fernerhin die Befreiung von der mündlichen Prüfung feine Auszeichnung mehr ist, so hat auch deren Erwähnung im

Reugnis au unterbleiben. Die Ausgleichung nicht genugenber Leiftungen in einem verbindlichen Tache burch aute Leiftungen in einem anderen verbindlichen Tache unterliegt fortan nach mehreren Seiten einer Beschräntung (§. 12, 3 Abf. 2). Ginmal können nicht genugenbe Befammtleiftungen im Deutschen überhaupt nicht übertragen merben, bann aber ift die meniaftens theoretiiche Moglichfeit ausgeichloffen, bag nicht genugende Gefammtleiftungen in Lateinich und Griechijch an Symnafialanftalten, in grangofiich und Englijch an Realanitalten eine Ausgleichung erfahren. Augerbem ift die lebertragung nicht genugenber Beiammtleiftungen in Lateinijd ober Griechijch an Symnafialanftalten und in Grangofiich ober Englisch an Realanitalten nur burch gute Befammtleiftungen in ber anberen alten beam. Sprache ober in Deutsch ober in Mathematit gulaffig. Dats felbe gilt bei Spungfien und Realanmagien umgefehrt filr nicht genügende Gejammtleiftungen in der Mathematit, welche nur burch gute Gefammtleiftungen in einer der alten bezw. ber neuen Sprachen ober in Deutsch übertragen werben tonnen. Richt genügende Gejamintleiftungen in ber Dathematit an Oberrealichulen fonnen nur burch minbeftens gute Leiftungen in Phyfit und Chemie ausgeglichen werben. Diefe Beichrans fungen icheinen aus folgenben Gründen geboten.

Begen etwaiger Nichtberudfichtigung biefer Beichrantungen bei den Brufungen nach dem fechften Jahrgange wird auf die besfallfigen Ordnungen au S. 12 verwiefen.

5. Die Enticheibung über bie Reife ober Richtreife eines Briffings (§. 12, 3) erfolgt auf Grund ber Leiftungen in Brima und der Ergebniffe ber ichriftlichen und mundlichen Brufung. Diefe gattoren gufammen werben in ben meiften gallen ein ficheres Endurtheil ermöglichen. Wo bies vereinzelt nicht ber fall fein follte und auffallende Biberiprliche gwifchen Rlaffenund Prlifungeleiftungen au Tage treten, wird bas Urtheil ber Lehrer por allem ju beruchichtigen und bie Befammtperionlichfeit bes Schillers nach ihrem bisberigen Streben und Arbeiten ins Auge gu faffen fein. Das fo gefundene Schlugurtheil ift m bem Reugnis fura au begrinben.

6. Die Ergangungeprufungen für Abiturienten ber Realammajien und ber Oberrealichulen (8, 18) haben febr wefentliche Bereinfachungen und Erleichterungen erfahren. Daburch, bag die bisher vorgeschriebenen Rudfichten auf die Brabitate bes bereite erworbenen Reifegeugniffes befeitigt find und ber lateiniche Auffat, die Ueberjetzung in das Griechische und bie Buihung in ber alten Geschichte wegfallen, ift alles geschehen, um itrebiamen Realabiturienten die Erwerbung der Rechte eines Symnafialabiturienten in verhaltnismänig furger Reit au ermoglichen. Begen ber Form ber Beugniffe vergl. Circular-Berfigung vom 9. Juli 1885. Begliglich ber gymnafialen Reifejeugniffe f. II A. S. 19.

### B. Ordnung der Abichlufprufungen.

1. Nach ber Organisation unferer höheren Schulen entiprechen die fechs unteren Jahrgänge der Bollanftalten genau den fechs Jahrgängen der Nichtvollanftalten. An beiden find bie begualichen Lehrziele und Lehraufgaben biefelben, und burch Die neue Stoffvertheilung ift ein erfter Abichluft ber Borbilbung mit bem jediften Jahrgang gefichert. Wahrend aber an ben icheftufigen boberen Bürgerichulen (Realichulen) jum Zweck ber Erlangung bes Reifezeugniffes und ber bamit verbundenen Berechtigungen eine Brufung am Enbe bes fechften Sahres feit ange besteht, war bisher ein Gleiches für ben jechsten Sahr-gang ber Bollanftalten und ber fiebenftufigen Progymnafien und Realprogymnafien nicht ber Fall. Daburch wurde bie Entwidelung ber höheren Bürgerichulen (Realichulen) ichwer benachtheiligt und überdies eine große Daffe von Schulern gu hrem eigenen Schaben auf lateintreibende Schulen gebrangt. Bergl. Erlauterungen ju ben Lehrplanen u. f. w. unter III, 1.) Dieje Ungleichheit im Intereffe ber Schulen und

der Schuler gu beseitigen, war Pflicht ber Unterrichtenermaltung. Daffir iprach aber auch bie Ermagung, bak burch Ginlegung ber von der Gerechtigfeit geforderten Brufung an Voll anstalten die Möglichkeit geboten wurde, die Reiseprüfung von einer bedeutenden Daffe von Gedachtnisftoff ju befreien und die Brimggeit filt ibre eigentliche wiffenichgitliche Aufgabe poll anszunfigen. Die Ginrichtung wird fiberbies porausfictlich dabin fubren, dan ein groker Theil ber in ben gebachten Er lauterungen erwähnten Schiller in Bufunft von vornberein lateinlofe Schulen auffucht, welche fur ihren Lebensbern geeigneter find, als die lateintreibenden. Daburch aber wird gleichzeitig ben letteren, befondere ben Onmnafien, ein großer Dienit erwiefen.

Die gegen die Prüfung erhobenen Ginwendungen fonnen als burchichlagend nicht erachtet werden und icheinen zum Theil

auf falicher Borftellung von Diefer gu beruben. Borab ift gu bemerten, daß die fogen. Abichlupprufung nach Unteriefunda im Grunde nichts weiter ift, als eine mit gewiffen Formen umgebene Berjegungsprufung, wie fie bereits an vielen Anftalten innerhalb und angerhalb Breugens be-Reu ift im Bejentlichen nur ber staatliche Rommiffar, welcher aber auch ber Direttor jein tann und poraus fichtlich in febr vielen gallen fein wirb. Der Schwerpunt ber Entscheidung fiber die Berfetjung liegt nach wie por in bem Urtheil ber Lehrer ber Rlaffe. Durch weitgebenbe Be freiungen ift für eine möglichite Abfürgung ber Brufung ge forgt und im lebrigen Bortehrung getroffen, daß bas Echlug urtheil allen Rudfichten ber Billigfeit gerecht mirb. Das Brufungeverfahren wird, wie die Ordnung ergiebt, unbeichabet bes Ernftes ber gangen Ginrichtung, ein einfaches fein.

Die aukerliche Scheidung ber Bollanitalten in Unter- und Oberitute bat nach Lebraufgaben und Dethobe ber Behand lung auch eine innere Berechtigung. Gine abnliche Scheidung hat in anderen Staaten sich bewährt. Die Durchführung der Lehraufgaben der Oberstuse erleidet dadurch keine Beein trachtigung, bak auf ber Unterftufe auf einen gewiffen Abidlug mit Unterfetunda hingearbeitet wird. Co fteht vielmehr ju et marten, bak bei porausiichtlich perminderter Schulerzahl auf ber Oberftufe Die Lebrziele um fo ficherer erreicht werden.

Die Prfifung, wie wohl gewilnicht wurde, auf biejenigen Schuler gu beschranten, welche etwa bas Bengnis für ben ein jahrigen Dienit erftreben, wurde bem gangen Bred ber Em richtung wideriprechen und überdies die Borausiehung a icuttern, auf welcher die Neuordnung des Berechtigungsweiens beruht. Daß bas Beiteben Diefer Brufung auf ben Gifer bet auf Die Oberftufe übertretenden Schiller nachtheilig einwirfe, ift

nicht au beforgen. Bo im einzelnen Gall ein anferer Antrieb nothig werben follte, liegt biefer in ber Berfetjung in bie höbere Klaffe und in ber Reifeprilfung.

Auch icheint ber Gimvand, welcher aus bem Alter ber Schüler entnommen ift, nicht von Erheblichfeit, da für die Schüler der Bollanftalten auf Diefer Stufe nicht gut fcmer fein taun, was auf berfelben Stufe in vericharftem Dage von ben Schillern ber höheren Bürgerichulen und am Ende des fiebenten Rurfus von benen ber Progymnafien und Realprogymnafien feit Sahren geleiftet wird. Uebrigens fteben die Bunglinge am Ende ber Unterjefunda meift im 16. begw. 17. Lebensjahre.

Gine Störnng bes regelmäßigen Unterrichtsbetriebes mare nur bann gu bejorgen, wenn die Brufung gu fehr ausgebehnt und von ben Schulern eine andere Borbereitung als auf jede Beriehungsprlifung por bem Direttor envartet ober gar gefordert murbe. Dem mit aller Entichiedenheit gu mehren und in den Schülern die Ueberzeugung zu befestigen, daß treue Arbeit mahrend des Jahres die beste Burgichaft für die Ber-iehung sei, ist Pflicht der Direktoren und der Auflichtsbeamten. Dieje werden bafur Corge tragen, bag ber gange Brufungsvorgang auch in feinen außeren Formen von bem einer gewöhnlichen Berfetungsprufung nicht abweiche.

2. Die Anforderungen in allen Gachern haben fich eng an die Lehraufgaben ber Unterfetunda (§. 2) anguichliegen und durfen hinfichtlich bes Umfangs und ber Schwierigfeit bas mittlere Dag von Berfetungsleiftungen nicht überichreiten.

Die ichriftlichen Aufgaben (§ 7) find jo eingurichten, bag Diefelben im Deutschen und in ber Mathematit in je 4, in ben übrigen Gegenftanben in je 2 Stunden von Schulern mittlerer

Begabung gelöft werben fonnen.

Die mundliche Brufung (§ 11) hat fich überall auf bas Ju beichranten, mas jedem ordentlichen Schuler aus dem Unter-

not der Unterfetunda geläufig fein muß.

3. Die Brufung findet nur gegen bas Ende bes Schuljahrs ober bei Bechfelabtheilungen gu Ende ber betreffenden emjahrigen Lehrzeit ftatt, ba nur auf biefe Beife bie volle Erreichung bes auf einjahrigen Lehrgang berechneten Rlaffenziels gefichert ericheint.

4. Die Biederholung ber Brilfung (§. 15) ift nur einmal gestattet, weil es im Intereffe ber Schule liegt, ungeeignete Edllerelemente nach zweijabrigem erfolglofen Beinch ber Unterfekunda auszuscheiben, und für die Schüler selbst der Uebergang ins bürgerliche Leben nicht weiter hinausgeschoben merben barf.

Anlage A

### Comnafium zu

### Beugnis der Reife.

N. N. 1)

Brima 6).

311 ×)

geboren ben Cohn bes 4) mar

3U5) Sabre auf bem Gnmnafium und awar Rabre in

[1 Sammtliche Bornamen anzugeben, Rufname ju unterstreichen] Bebertebort; 3) Konfesson be, Religion; 4 Ctanb und Rame bes Baters; 3) Bohnort bes Baters, nothigenfalls unter Beistigung bes Kreifes; 6) falls ber Schler erft in bie Prima eingetreten ift, bingugufigen: vorber 3abre auf

I. Betragen und Gleift.

(Sn ben Borbruden für frembe Bruflinge lautet I.: Gittliches Berbalten.)

Renntniffe und Gertigfeiten: (Religionelebre, Deutich. Lateinisch, Griechisch, Französisch, Englisch, Gebräisch, Geichichte Waftemait. Abuilt - Turnen, Zeichnen, Singen).

(Gie Urtheile für die eingelnen vehragegenftande untilen den der Renntniffe des Friellungs im Berdaltniffe ab der Vehreilen bezichnen und, falle die Verlüungen in er fürfilitigen und mindliche Krillung in von den Staffenfeilungen unterfalten baben, der der Vehreilungen der Vehreilungen unterfalten baben, der Vehreilungen der Vehreilungen unterfalten baben, der Vehreilungen der Vehreilungen von der Vehreilungen von der Vehreilungen von der Vehreilung der Vehreilung der Vehreilung der Vehreilung von der Vehreilung der Vehreilung von der Vehreilung der Vehreilung von der Vehreilu

Die unterzeichnete Brufungefommiffion bat ibm bemnach. ba er jest bas Gumnafinm verlägt, um1) bas Benanis

#### der Reife

guerfannt und entläßt ihn?)

, ben s)

189

[1: Bezeichnung bes gemablten Berufes; \*) Singufügung von Bunfchen und Soffnungen; 3: Datum ber munblichen Brufung.]

### Ronigliche Prüfungetommiffion.

N. N. Ronigl. Rommiffar. (Siegel bee Ronigl. Rommiffare.) N. N. 9 N. N. T

Bertreter bes Dagiftrate Auratoriums .. Direftor. (Ciegel bee Onmngfiume.) N. N. Cberlehrer u. f. m.

Anlage B. (Reicheformat.)

# Realgymnafium (Oberrealichule) ju

Beugnis der Reife. N. N. 1)

geboren ben ten

18

A11\*) , Sohn bes4)

Bahre auf bem Realanmnafium (ber Dberrealichule) und awar Jahre in Brima's).

(1) Sammtliche Bornamen anzugeben, Rufiname zu unterstreichen; Schurtsort; '9 Konfession bezw. Religion; '9 Stand und Rame bed atted; ) Bohort bes Baters, nothigenfalls unter Beisung bed Areifes; bab ber Schiler erft in die Prima eingetreten ift, hingugufigen: vorher Sabre auf

### Betragen und Aleift.

In ben Borbruden fur frembe Pruflinge lautet I: Gittliches Ber-Solten.

Renntniffe und Fertigfeiten: (Religionslehre, Deutsch, bezw. Lateinisch), Französisch, Englisch, Geschichte und Erdfunde, Rathematit, Bhyfit, Chemie, Naturbeichreibung - Turnen, Reichnen, Singen.)

(Die Urtheile für die einzelnen Lehrgegenstände muffen den allge-weiten Stand der Kenntniffe de Briftlings im Berhältniffe au der häufelen desichnen und, falls die Leifungen in der schriftligen und middlichen Perkinn fich von den Klassenleitungen unterfosieden haden, berichiebenheit jum beutlichen Ausbrude bringen. Die Urtheile find iebem Lehrgegenstanbe ichliehlich in ein beitimmtes, burch bie Schrift milich gemachtes Brabitat jufammengufaffen. Bergl. §. 14, 2.)

Die unterzeichnete Brufungetommiffion bat ihm bemnach, m er jett bas Reglanmnafium (bie Oberreglichule) perlant, um') , das Beugnis

### der Reife

mertannt und entläßt ibn2) . bens)

189

[1] Bezeichnung bes gemablten Berufes; 2) Singufügung von Bun-den und Soffnungen; 3) Datum ber mundlichen Brufung.]

### Roniglichel Prüfungetommiffion.

N. N. Ronigl. Rommiffar.

Ciegel bes Ronigl, Rominiffars.) N. N. Be Bertreter bes Dagiftrate (Ruratoriume). N. N. Direttor.

Ciegel ber Schule.) N. N. Oberlehrer u. f. m.

### Realichule (bobere Burgerichule) au Bengnis ber Reife.

18 AH 2)

geboren ben BH 5) Cobn des4) Bahre auf ber Schule und gwar mar

3ahr in ber erften Rlaffe. 6)

[1] Sammtliche Bornamen anzugeben, Rufname zu unterftreichen; 9 Geburtsort; 9 Innieffion bezw. Meligion; 4 Schanb und Rame bed bacten; 9 Bohmort des Anters, notiggenfals unter Beifügung des Kreifes; 9 sofern der Schuler erft in die erfte Klaffe eingetreten ift, binzuzusügen: porber Jahre auf

I. Betragen und Aleift.

(In ben Borbruden fur frembe Bruflinge lautet I .: Gittliches Beibalten.)

II. Renutuiffe und Tertiafeiten: (Religionslehre, Deutsch, Frangofifch, Englifch, Beichichte und Erbfunde, Mathematil. Naturlehre, Naturbeschreibung — Turnen, Zeichnen, Singen.)

(Die Urtheile für die einzelnen Lehrgegenstände müssen den allge-meinen Stand der Kenntuisse des Kräftlings im Berbaltnisse went Lehr gelen bezichnen und, salls die Leitungen in der fohrtlichen und mund-lichen Prüfung sich von den Klassenleitungen unterschieden deben, diese went Prüfung sich von den Klassenleitungen unterschieden deben, diese Berichiebenheit jum beutlichen Ausbrude bringen. Die Urtheile find in jebem Lehrgegenftanbe ichlieflich in ein bestimmtes, burch bie Schrift fenntlich gemachtes Brabitat jufammenjufaffen. Bergl. S. 14, 2.)

Die unterzeichnete Prufungstommiffion bat ihm bemnach. ba er jett bie Schule verlant, um1) bas Bengnis

### der Reife

zuerkannt und entläßt ibn 2)

, bett 3

189

(1) Bezeichnung bes gewählten Berufes; 2) hingufügung von Bunfden und hoffnungen; 3) Datum ber munblichen Brufung.]

# Ronigliche Prüfungetommiffion.

N. N. Ronigl. Rommiffar. (Siegel bes Ronigl. Rommiffars.)

Bertreter bes Dagiftrate (Ruratoriums). N. N. Reftor (Direftor). (Siegel ber Schule.) N. N. Oberlehrer u. f. w.

Unlage D (Reicheformat.)

# Somnafium (Realgymnafium, Oberrealichule) an

Beugnis über die Berlebung nach Bberlekunda.

N. N. 1) geboren den

18

Ju 5) Sohn bes 4) Jahre auf ber Coule und gwar 3ahr in Unter-

ietunda 6).

- (!) Cammtliche Bornamen anzugeben, Rufname zu unterftreichen; 13 Sedieffion dezen. Religion; ?) Cand und Name bes Saters; .) Wohnert des Waters, nöthigenfalls unter Delfügung der Knies; 13 fofern der Schlier erft in Unterfehnda eingetreten (ft. hingu-nfigen: vorher Sahre unterfehnda eingetreten (ft. hingu-nfigen: vorher Sahre unterfehnda eingetreten (ft. hingu-I. Betragen und Aleif.

  - II. Renntniffe und Fertigfeiten.

ben

(Das Urtheil aber bie erlangten Renntniffe ift fur jebes gach lebiglich burch eine ber feftgefesten Brabitate auszubruden.)

Rach Borftebenbem murbe bem Schiller bie Berfehung nach Dberfefunda querfannt.

> ten 189

Die Brüfungetommiffion.

Der Ronigl. Rommiffar. (Ciegel.)

Der Direttor.

Au 2)

2. Aenderungen in bem Berechtigungswefen be höheren preugifchen Lehranftalten.

### Deutiches Reich.

In ben Anforderungen an die Schulvorbildung für ein zelne Bweige bes Reichsbienftes treten die nachjolgenden Aende rungen ein:

Die Reifezeugniffe ber beutschen Dberrealichule werben als zureichende Erweife ber Schulvorbilbung an

erkannt:

1. für die Annahme von Civilanwärtern, welche al Bosteleven in den Post: und Telegraphendienst eintrete wollen,

2. für die Prüfung und Anstellung im Schiffbau- un Maschinenbausach der Kaiserlichen Marine.

Maschinenbausach der Kaiserlichen Marine.
Die Vorschriften über die Annahme und Anstellung von Anwörtern als Beamte im Bost- und Telegraphendienst von 1. October 1882 (S. 2. 1. 8. 11 Absak 1. und 8. 12).

jovie bie Vorschriften über die Ausbildung, Prühjung und Ar jtellung im Schiffdats und Majchinenbaufach der Kaijerliche Marine vom & Januar 1880 (§ 2 und § 62) erhalten hie nach ihre Ergänzung begit. Verkinfigung.

Die porftehenben Beftimmungen treten mit bem 1. Am 1892 in Rraft.

Berlin, ben 12. Dezember 1891.

Der Stellvertreter bes Reichstanglers.

### Ronigreich Preugen.

Muf den Bericht vom 30. v. M. ertheile 3ch dem anbei urudfolgenden Entwurf einer Befanntmachung, betreffend Uenderungen in dem Berechtigungsmefen der boberen preufischen Cebranftalten biermit Meine Benehmigung.

Reues Dalais, den I. Dezember 1891.

### Bilbelm R.

pon Capripi. pon Boetticher. Berrfurtb. pon Schellina. freiberr pon Berlepid. Miguel. pon Kaltenborn. von Beyden. Graf pon Zedlit. Thielen. 21n

das Staats-Minifterium.

Befanntmachung,

betreffend Menberungen in bem Berechtigungemeien ber höheren preufifchen Lehranftalten.

In ben Berechtigungen ber höheren Lehranftalten treten mit Genehmigung Ceiner Majeftat bes Ronigs Die nachitebenben denderungen ein:

I. Die Reifezeugniffe ber Dherreglichulen merben als

Erweife gureichender Schulporbildung gnerfannt: 1 für das Studium der Mathematit und der Naturwiffenichaften auf ber Universität und für die Bulaffung gur

Buinng für bas Lehramt an höheren Schulen, 2. für die Rulaffung zu den Staatsprüfungen im Soch-

baus, Bauingenieurs und Maichinenbaufach,

3. für bas Studium auf ben Forft-Atabemien und für bie Bulaffung ju ben Brufungen für ben Roniglichen Forftbermaltungebienft,

4. filt bas Studium bes Bergfachs und filt bie Bulaffung ju ben Brufungen, burch welche die Befähigung ju den technischen Memtern bei ben Bergbehörden bes Staats barmlegen ift.

Die Ordnung der Brüfung für das Lehramt an höheren Echulen vom 5. Februar 1887 (§ 3 Nr. 2),

bie Borichriften über bie Ausbildung und Brufung für ben Staatsbienit im Baufach vom 6. Juli 1886 (§§ 2 und 54),

die Beftimmungen über Ansbildung und Brufung für ben Königlichen Forftverwaltungsbienft (§ 3 Rr. 1), fowie bas Regulativ für die Roniglichen Forft-Atabemien gu Ebersmalbe und Münden vom 24. Januar 1884 (§ 11 Rr. 1),

Die Vorschriften über die Befähigung gu ben technischen Memtern bei ben Bergbehörben bes Staats vom 12. Geptember 1883 (§. 2)

erhalten biernach ihre Ergangung begit. Berichtigung II. Die Reifezeugniffe ber hoberen Burgerichulen bezw. ber anmugialen und realistischen Lehranftalten mit feche jahrigem Lehrgang jowie bie Beugniffe über bie nach Abichluk ber Unter-Sefunda einer neunitufigen boberen Lebranitalt beftandene Brufung werden als Enveije gureichender Schulbilbung anerfannt.

für alle Zweige des Subalterndien ftes, für welche ber Radmeis eines fiebenfahrigen Schulfurius erfor

Die entgegenftebenden Beftimmungen in den die Schulvorbilbung für den Subalterndienft betreffenden Berfügungen der einzelnen Verwaltungen fommen in Wegfall.

Die Befugnift ber einzelnen Berwaltungen, auch junge Leute mit geringerer Schulvorbilbung bei bejonderer praftijder Begabung für ben Subalterndienft auszumahlen, wird bierdurch

nicht beichräuft.

III. Gur bie Supernumerarien ber Bermaltung ber in bireften Eteuern behalt es bei ber bisberigen Anforderung eines achtjährigen Rurfus miffenschaftlicher Borbilbung (Git Berf. vom 14. November 1859 und vom 15. November 1880) jein Bewenden, jedoch tann biefe Borbildung auch durch bas Reifezeugnis einer boberen Lehranftalt mit fechsiährigem Lehrgange in Berbindung mit bem Reifezeugnis einer gnerkannten ameijährigen mittleren Sachichule nachgewiesen werben.

IV. Die Vorichriften vom 4. September 1882 fiber bie Brufung ber öffentlichen Landmeifer - 8 5 Rr 3 werben babin ergangt, bag für bie Bulaffung gu ber Brufung auch bas Reifezeugnis einer boberen Burgerichule begm. einer gymnafialen ober realiftischen Lehranftalt mit fechejabrigem Lehrgange in Berbindung mit bem Rachweis bes einjahrigen erfolgreichen Bejuchs einer anerfannten mittleren Sachichule als

gureichend gilt

Die gleiche Erganzung tritt auch für die Bulaffung gu dem Markicheidejach in Geltung (Verfügungen vom 31. Ofto-

ber 1865 und vom 22. Januar 1876).

V. Bu bem Befuche ber höheren Abtheilung ber Gartner-Lehranftalt bei Botsbam ift bas Reifegeugnis einer boberen Lehranstalt mit sechsjährigem Lehrgange erforderlich. Ift die betreffende Schule lateinlos, jo muß außerbem ber Nachweis ber Abjolvirung eines bis einschlieflich Quarta reichenben Lateinfurius begit. Der Aneignung der foldem Kurius ent. iprechenden Renntuiffe im Latein beigebracht werben - dir bie gärtnerischen Lehranstalten zu Prostau und Geisenheim werden die entsprechenden Klassen der lateinlosen Schulen denen der lateintreibenden gleichgestellt.

Die vorstehenden Bestimmungen treten mit dem 1. April 1892 in Kraft.

Das Staats - Minifterinm.

3. Denkichtiit, betreffend die geschichtliche Entwicker lung der Revision der Lehrpläne und Prüsungsordnungen für höhere Schulen, jowie Gesichtspunkte

für die vorgenommenen Menderungen.

Die gegenwärtige Lehrverfaffung unferer boberen Schulen beruht auf ben Lehrplanen und ben Brilfungsordnungen, wie fie durch die Cirfular-Berfügungen vom 31. März und 27. Mai 1882 eingeführt worden find. Obichon bei ber bamals erolgten Revijion eine Angahl von berechtigten Forderungen ber Rachmanner erfullt murbe, entftand boch ichon in ben nachftfolgenden Jahren eine Bewegung auf dem Bebiete bes boberen Schulmeiens, welche, ausgehend von ber behaupteten lleberburbung ber Jugend an unferen höheren Schulen, immer weiter um fich griff und allmählich bie Grundlagen unferer geichichtlich übertommenen Ginrichtungen auf Diefem Gebiete in Frage ftellte. Satte man fich anfange damit begnugt, ju Bunften der leiblichen Entwidelung der heranwachienden Jugend eine Ginfdrantung ber geiftigen Coul- und Sausarbeit und eine Berftarfung ber forperlichen Uebungen fowie eine grobere Berfidfichtigung ber Gefundheitspflege gu forbern, to traten febr bald bie Gragen einer hoberen Ginheitofchule, eines einheitlichen lateinlofen Unterbaus für alle Arten hoberer Edulen, ber Umgeftaltung bes Lehrplans ber Symnafien, ber Bleichberechtigung der Realgymnafien mit den Symnafien bejuglich ber Bulaffung ju Universitätsftudien, ber Aenderung bes Berechtigungsweiens überhaupt, fowie ferner bes Lehrperfahrens, der miffenichaftlichen und prattifchen Borbilbung ber Bebrer und ber auferen Stellung biefer in ben Borbergrund. Labei beschränkte man fich nicht auf verneinende Rritif, fonbern ging zu positiven Borichlägen über, deren Zahl bereits im Jahre 1888 auf 344 berechnet wurde, seitdem aber noch eine bebeutende Vermehrung erfahren hat.

Sommenne Sermegrung ergapten gat. In erster Linie richteten sich die Angrisse gegen die Lehrverjassung der Gymnassen und deren Grundlage, die alten Swachen. Indem man behamptete, der Begriff der allgemeinen Die Ilnterrichtsverwoltung werhielt lich der gaugen Bewegung gegenüber aumächt jumortenb, einerjeits weit die
meriten der angeregten pringipellen drongen fich noch im Alub
eine Ginglung der entgegenischenden Varteien
über politive maßgebende Gleichtspunfte der vorzunehmenden
Revilion noch in weitem Aelde itand, anderreteits aus dem
jormellen Grunde, doch erit vor Kurzem eine Umgestaltung
der Lehrling um Stellingsordnungen itattgeinwohen hatte
umb diefen Beit zur Erprodung gelafien werden follte.
Gine Amerenna in beier haltung der Unterrichtsver-

Um Zeinderung in diejer "Valtung der Intterrutjoservolltung nurbe burch den Allerfächjen Grieg vom 1. Med 1880, 
betreffend die Anglage der Echulen bei der Befämptung der 
Sogladdemofratie, und die darunt bei der Befämptung der 
30. August 1888 Milerfächgir genehungten Vorichlage des 
Schniglichen Ebands-Ministrictung herbeigerführt. Im Ausgaben 
Schniglichen Ebands-Ministrictung herbeigerführt. Im Ausgaben 
Schniglichen (Centrald). 7 d. a. flutert. Serm. 1880 E. 708 f.) 

jum Ausderuf gebrocht, daß est die empfollen habe betreft 
metrigiene Stearthungen vom Mönmer werfügleben. Berechtigt, wie 
metrigiene Stearthungen vom Mönmer werfügleben. Berechtigt, wir 
beießen unter einwahre ausgugleichen, befonders ober wie für 
für die geichichtlich überfonuneum Echulformen zu bermerten 
Sönigs zur Verneum 
Sönigs zur Vernfung einer Solchen Bereinuntung iei ertbeit 
morben.

Zemnächft wurden von der Unterrüchtsvermaftung die der geriamunfung vorzulegneiden Aragen frigtgeitellt umb bejenigen Berfonen in Borfchlag gebracht, welche zu der in Anslicht genommenen Berathung einberufen werben follten. Nachbem Seine Majefät den betreffenden Gragebogen umb die Lifte bar Befüllungener au der Verfaunnulung zu genehunigen geruft batten, erging am 31. Oftober 1890 die Ginladung jur Eröffnung ber Berathungen für den 4. Dezember besfelben Jahres. Gleichzeitig wurden Bertreter bes Kriegsministeriums, des Gingnaminifteriums, der Minifterien für Sandel und Gewerbe fowie für Landwirthichaft, Domanen und Forften gur Theilnahme eingelaben.

Ceine Majeftat ber Raifer und Ronig hatten die Gnabe, Allerhöchstihr besonderes Jutereffe an den Berhandlungen auch baburch ju befunden, daß Gie biefe mit einer Anfprache an bie Berufenen einleiteten und eine Reibe von Ergangungs-

fragen gur Erörterung ftellten.

Die Konfereng erledigte die ihr aufgetragenen ichwierigen Arbeiten in der Zeit vom 4. bis 17. Dezember 1890 und gelangte zu einer Neihe von gutachtlichen Beschlüssen, welchen Seine Majestät im Wesentlichen Allerhöchstihre Zustimmung in der Schlukansprache vom 17. Dezember 1890 und in dem Allerhöchiten Erlaffe von bemfelben Tage ertheilten.

Die Ergebniffe ber gefammten Berathungen find enthalten in den Berhandlungen fiber Fragen des höheren Unterrichts,

Berlin 1891.

Die von Seiner Majeftat in bem porftehend bezeichneten Allerhöchften Erlaffe befohlene Ginfegung eines Ansichuffes, welchem die Aufgabe gestellt wurde, 1. das Material zu sichten, zu prüfen und darüber in

möglichit furzer Frist zu berichten und 2. einzelne als besonders tüchtig befaunte Austalten fowohl Breunens als auch der fibrigen Bundesitagten gu besichtigen, um das gewonnene Material auch nach ber

praffifchen Geite bin au pervollitäubigen.

erfolgte unter bem 29. Dezember 1890. Den Berathungen bes Ausichuffes murben die betreffenden Borichlage der Unterrichtsvenvaltung ju Grunde gelegt, welche in allem Bejentlichen bie Buftimmung besfelben fanden. Die Befichtigung verichiebener höherer Schulen ift im Juni 1891 ausgeführt worben.

Die Borichlage ber Unterrichtsverwaltung waren bas Ergebnis einer Jahre lang fortgefegten Cammlung und Prlifung des in der betreffenden Literatur angehäuften Materials und einer genanen Erwägung der Gutachten ber Dezember-Ronfereng. Die endgiltigen Entichliegungen bes Unterrichtentiniftere find in ben beigefügten Schriftstilden, betreffend Lehrplane, Lehraufgaben und Briffungsordnungen für die höheren Schulen. nebit Erläuterungen und Ausführungsbeftimmungen bagu, niebergelegt.

indem in Nachstehendem die Gefichtspuntte für die in Diefen Beröffentlichungen enthaltenen Menderungen ber betreffenden Beftimmungen von 1882 furg aufammengefagt werden,

darf im Einzelnen auf die erwähnten Erläuterungen u. f. w. hingewiesen werden.

Im Allgemeinen jei vorausgeschickt, daß bei dem beutigen Stande grundlegenber Fragen ber guffinitigen Gestaltung bei höberen Schulmejens es nicht in ber Abiicht ber Unterrichts verwaltung liegen tonnte, einen Bruch mit ber Bergangenbeit berbeiguführen und Altbewährtes unerprobtem Reuen gu Liebe preiszugeben. Gin folches Porgeben mare auf feinem Gebiete verhangnigvoller, als auf bem unferes geichichtlich erwachienen hoberen Schulmejens Mugerbem bedeutete es jur Beit bie Löfung eines idealen Bandes, welches feit Jahren insbefonden die Gymnafien der einzelnen deutschen Staaten umichlingt, abgeseben bavon, bak man die bestehenden besfallfigen Bertrage nicht furzer Sand aufheben tann. Indem fonach die Unter-richtsverwaltung grundfturgende Reuerungen abweifen gu follen glaubte, verhehlt fie fich nicht, daß ihr Borgeben von ben verichiebenften Ceiten ber Kritit ausgesett fein wirb. 3nbeffen erachtete fie es für ihre Bflicht, unbeirrt von folchem Sabel, ben Blid auf die gur Beit erfannten praftifchen Bilbungsbedürfniffe ber Ration gerichtet, ju prifen, welche ber beftebenben Einrichtungen unferes höheren Schulmefens fich überlebt haben und burch erprobtes Renes erient werden fonnen, und welche berfelben ben berechtigten, ausgereiften Forberungen ber Beit entiprechend fortgubilden find, ohne ber Entwidelung ber Bufunft porgugreifen.

Lon diesem Standpunkte aus ergaden sich für die Unterrichtsverwaltung folgende Gesichtspunkte für die Revision der Lehrpläne und der Prüfungsordnungen an höheren Schulen vom

Jahre 1882.

# 1. Beitere Ausbreitung und Forderung ber latein:

Die Entwicklung unferes böheren Schulmeiens bat jum Schaben bes mittleren Bürgeritanbes ieit Jahrsehnten ju einer einjeitigen Ausgestaltung der lateinlehrenden Schulen mit Koten der lateinlosen gestigt. Som den 640 öberen Schulen Eruspens im Schulen 1889-90 waren 480 lateinlosen. Ben der Geschulen einführende. Ol lateinlose. Ben der Geschulen einfelne auf jene 118 444, auf diese mit 136 537 Schüleren ettjeien auf jene 118 444, auf diese mit 258 Schulen ettjeien auf jene 118 444, auf diese mit Bestätzen der Schulen ettjeien auf jene 118 444, auf diese mit 136 537 Schulen ettjeien auf jene 118 444, auf diese mit 136 Schulen beiden Schulen ettjeien auf jene 118 444, auf diese heiten Bestätzen ett diese heiten beiden Bestätzen etwick etwi

warn empioplenen lateinlojen Schilen tonuten eine weiter Wubehrung nicht erfahren, jo lange sie nicht mit ben lateinleisenden Realanitalten im Resentlichen gleiche Berechtigungen etungt hatten. Rachbem bles durch die am 14. Dezember 1891 im Staatsangeiger veröffentlichen Antertungen bes Berechigungsweiens an sobsern Schulen den lateinlojen Anfalten und beit gewochen inho, violt nurmuebr die Grichrung darüber entigeleben mitsten, ob die Oberrealfaulen und Realfaulen und Realprogrummlien auf die Tauer im Bertrauen des Bullfums sich bekannten werben.

Um auch an Orten, welche uur eine höhere Schule daken, den lakeinlichen Realfchulen Aerbreitung zu sichern, ist, daysehen von der Julaflung einer freieren Gestaltung des Lapplans, Bortorge getroften, daß für eine Minderheit von Schlern, uelche jötzer bumanistischen Erüblen sich zuwenden will, in Kedenstursen die Ouarta lateinischer Unterricht ertheilt werden kommen.

### 2. Berfuche mit einem lateinlofen Unterbau für alle Arten höherer Schulen.

Die in der einschlägigen Sachliteratur eingebend erörterte mae eines einheitlichen lateinloien Unterbaues für alle höheren Schulen, in welchem als grundlegende Sprache bas Frangofiiche ober Englische von Serta an gelehrt, bas Lateinische an Gymnafien und Realgymnafien etwa in Untertertia, das Griechische an Symnafien in Unter- ober Oberfefunda begonnen werben joll, ericheint der Unterrichtsverwaltung auch nach den Erfahrungen, welche man in Schweben, Norwegen, Danemart und ber Chweig mit biefer Einrichtung gemacht hat, noch nicht bruchreif. Darum ift in ben anliegenden Lehrplanen und Behraufgaben diefem Gedanten feine Folge gegeben worden. Um inbeffen bie Ansführbarteit bes Borichlages auch bei uns Ju erproben, ift die Unterrichtsverwaltung, in Erwägung ber unverfennbaren praftifchen Bortheile, welche mit dem Gelingen biefes Planes verbunden maren, entichloffen, in Stabten, mo mehrere Gumnafien und Realgumnafien und baneben mindeftens eine lateinlofe Realanftalt porhanden find, unter beftimmten Sicherungsmagnahmen Berfuche mit einem lateinlofen Unterban gugulaffen. Gine besondere Schwierigfeit bilbet babei ber Uebergang von Schulern aus ben Gymnafien und Realgomnafien neueren Suftems auf bie bes alten Suftems. Der erfte Berjuch mit einem folden Unterbau wird mit Genehmigung bes Unterrichtsminifters im nachften Schuliabre in Grantfurt am Dain gemacht werben.

Wie die Unterrichtsverwaltung nach den beiden beziehneten Richtungen Klärung für die Julimit zu ichaffen wemität, so judit sie andererieits durch ein begrenztes Wah von Archbeit in der Geschaltung von Schulformen und Schrödinen den örtlichen Zbediruissen und den örderungen der Gegenvart gerecht zu werden Zu dieser Beziehung sei nur an die ID- enthalten andere Arorm der Reclichule und auf den zu die Klarungen zu den Zeitschung den zu den die die Verläuterungen zu den Schrödinen unter III, 2 berweiefen.

3. Erfter Abichluß ber Borbilbung nach bem jechften Sabraange aller hoberen Schulen.

Einen bejonkers wichtigen Gesichtspunft für die Revision ber bestehenden Leurolaine bildet der solgerichtig durchgesibnte erste Abschulen. Zas Nährer bedrien Leuspange aller böberen Echalten. Zas Nährer betrüber ist enthalten in der Frankerungen und Massishungsbestimmungen au den Leuspalanen under Leuspalanen under Erstellen unter H. 1 und 3 und besgleichen Juden Massishungsbestimmungen auch Bestehen unter B.

4. Berminderung der Schularbeit und entiprechende Berftartung ber forperlichen Uebungen.

Tiefer Forberung ist in ben neuen Lehrpühren nuch Möglichteit entsprochen. Tie Zohl ber ber des einstendig gewöhneten allgemein verbindlichen wöchenflichen Echaltumben im Symmolien verminbert um 16, an Nelagumanien um 21. an Derrealichielen um 18, bagegen sind für dos Turnen au dien biefen Zohulten ig 9 Zumen au dien biefen Zohulten ig 9 Zumen au dien biefen Zohulten ig 9 Zumen auf wird ist Zurnipiele und bie Gefundheitsbefage an biefen beimebe Zorge getragen werben.

### 5. Mindernug des Gedachtnisftoffes.

Fine jolde lad, wie ans den Sehranfgaden und den Ginternagen daga ertidnlich ift, nor Allem in der Reigion, den Fremblyraden, der Geschäche und Erdhunde in bedeutenden Untsang natugerinnden. Zoherfo, fowie durch ein zuechneimen Sehreriahren, wird es ermäglicht, traß der, den verhenden in den Ernagen, eingerteenen Minderung der Rochenden in den Ernagen, eingerteenen Minderung der Rochenden in der Beragen, eingerteenen Minderung der Rochenden der Geschänden unter II, abgeschacht gleie gu erreichen. Durch einen ersten Abschaft beraging der in der Geschändische Geschändigen der Kontingung der ein Geschänfenschäftigen ein vorlaufiger Abschlützerzielt und is die Sebritnie für eine mehr wissenichtlich Arbeit frei gemacht.

6. Aenderung der Lehraufgaben der Gymnafien bezw. der Realghunglien im Deutschen, Lateinischen, Briechischen, Zeichnen und Aufnahme des Englischen an erfteren.

Was das Hymnofium angelt, jo idien es geboten, nicht mut die Etunden für das Deutiche zu vermehren, jondern vor Allem auch den intentiven Setrieb desselben in jeder Weise zu jüdern. Darauf find Lechziel, Lechzusquaden, methodische Benetungen und Effalterungen zu, Deutich bemeffen. – Auch ist absehung des verbindlichen Jeichenunterrichts auf die Ausbedhuum des verbindlichen Jeichenunterrichts auf die kiene Zeiten und die Ausbanden des wohltreien Englijch in den der oberen Klassen ist wielleitigen berechtigten Wünschen werden.

An Kealgymnalien itt das beichküntte Eehrijel im kuimiden um jo siederer zu erreichen, je entichlossener man ha beicheibet, diese dritte grenndprache chnisch dem gran
kölden an Gymnasten, wieder als Redenlach zu bedandeln, we beis den 1859 bis 1852 bei einer der jetzigen ungesätt glocken Ehnnbeugsch der kall gemein ist. Zur jett 1852 ungspechnere und intentioner Wettigd des Geleinischen Kalgammasien sihrt entweder zu einer Uederlastung der Echiller, künders in den oberen Klassen, oder zu einer Beinrickästigung ken neueren Sprachen bezw. der Richtentalt und der Katur
minschaften, als die der realen Silbung ielden.

7. Menderung des Lehrziels und des Lehrverfahrens in ben neueren Sprachen.

Tas Ziel des Unterrichts in den neueren Sprachen hat in allen höheren Schulen eine Aenderung dahin erjahren, daß der praktische mundliche und schriftliche Gebrauch der Fremdiproche und das Berfäindnis der Schriftfeller überall in den Vordergrund geftell, die Knammatin nur Mittel zum Jwede ift. Die nächte Sorge wird derauf gerichtet fein miffien, die Vorbildung der Lehre der neueren Sprachen hiermit in liedereinfimmung zu bringen und jene Lorbildung durch den Befund des Knulandes eitents derielden thunlichfig zu jodern.

### 8. Aenderung ber Lebraufgaben in ber Beidichte.

In biefer Beziehung barf auf die Anlagen Bezug genommen werben. Zahurch die die lich und mittlere Geschächt beschächt und der Gebächtnistoff erzeichtig bermitbert worden, ift es ermöglicht, der neueren und neuesten, insbesondere datindbilden Geschächte einem breiteren Naum zu genödern, Leistere bis zur Gegenwart fortzusführen und auf der Oberlunk das Berständints für den inneren praagnatischen zujaummenhang der Treignisse und für das Bezweisen der Gegenwart aus der Bergangscheit anzuhahmen. Erntwicklichte des eichschlichen Zinnes ist eine der Jauptaufgaden biefes Unterrichts. Bidt unermöhrt mag bleiben, dog in der Geschäche, wie

Richt unerwähnt mag bleiben, das in der Geschichte, wie in Religion, Dentich und Erblunde, die Lebraufgaden für die entiprechenden Stufen aller höheren Schulen diefelben sein weben. Sadurch ift eine gemeinsame ethische Grundlage gesichert.

### 9. Ordnung der Sausarbeit.

Durch die mitgetheilten Gestätspunfte für Bemesung er Sausscheit iff einerleite einer Ueberdürbung der Jugend thunlichst vorgebeugt, andererseits für die nothwendige Ergängung des Zahluntererichts mit die Antelitung au selbstänbiger gestitiger Arbeit Vortehrung getroffen worden.

# 10. Görderung der erziehlichen Aufgabe der höheren Schulen.

Aut die Völung der ichwierigen Aufgabe der Erziebung der Augend an unieren höhrern Schulen ichien es der Unterrichtsverwaltung geboten, dem weiteren Umflichgreifen des bezeichtungs der Verlands der Ve

Oberftufe gesteuert werden fonne ift in den Erlauterungen angebeutet.

11. Entlaftung ber Reifeprufung von Gedachtnisftoff und Bereinfachung ber Brufung.

n diefer Beziehung ergiebt sich alles Nothwendige aus er Edulerungen und Anössührungsbestimmungen zu A. ziest einen nur die Kinderung des Gedöchnisthösse in Keligion und Geschichte, die Beschäntung der Prüfung auf die Lehraufgaben der Prina mid die Erleichterung der Befreiung von der mindlichen Prüfung bervorgehoben.

12. Abichlugprufung nach bem jechften Jahrgange.

Auch hier darf leibiglich auf die Ordnung beier Briffung miert IV und bie Kraliterungen dazu unter B Bezaug genommen werben. Bettere insbesondere enthalten auch die Kinde für die Jusechnäßigteit einer solchen leibiglich den Sbaratter einer Alassen. und Bertekungsprüfung trogenden Smitchtung und die Wiederlegung der Dagegen erhobenen Einschlung.

## Berleihung von Orden und Chrenzeichen.

Bei der Zeier des Krönungs- und Ordensfeites am 17. Januar 1892 haben nachgenannte, dem Resort der Unterrichtsverwaltung ansschließlich oder gleichzeitig angehörige Bersonen erhalten:

- 1. Den Stern jum Rothen Abler-Orden zweiter Rlaffe mit Gidenlaub:
- Dr. Bartich, Birklicher Geheimer Ober:Regierungsrath und Ministerial-Direktor im Ministerium ber geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.
  - 2. Den Rothen Abler-Orden zweiter Rlaffe mit Gidenlaub:
- Dr. Dernburg, Geheimer Juftigrath und ordentlicher Brofessor an der Universität zu Berlin.

Dr. Freiherr von der Colty, Ober-Konfistorialrath und Projessor, Witglied des Evangelischen Ober-Kirchenraths und Propst zu Berlin.

Boleng, Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

von Puttkamer, Regierungs-Prasident zu Frankfurt a. b. D. Dr. Efrzeczka, Geheimer Ober-Medizinalrath und vortragender Rath im Ministerium der gesistlichen 2c. Angelegenheiten.

Tappen, Geheimer Ober-Negierungsrath, Bice-Präfident bes Provinzial-Schul-Kollegiums und bes Medizinal-Kollegiums der Provinz Brandenburg, zu Berlin.

Dr. Beinhold, Geheiner Regierungstath und ordentlicher Professor an der Universität zu Berlin, Mitglied der Atademie der Wissenschaften.

Binger, Regieringe-Prafident gu Arneberg.

3. Den Rothen Abler-Orden dritter Rlaffe mit der Schleife.

von Bremen, Geheimer Ober-Regierungerath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Solwebe, Regierunge- Prafibent gu Dangig.

Dr. Leffing, Profesior und Direttor ber Cammlung bes Königlichen Runftgewerbe-Mufeums ju Berlin.

D. Schneiber, Geheimer Regierungerath, Regierungs und Schulrath ju Schleswig.

Schwarzenberg, Regierungs-Prafident gu Munfter.

Dr. Stord, Geheimer Regierungsrath und ordentlicher Krojessor aber Königlichen Atademie zu Münyter. Tichackert, Geheimer Regierungsrath und Krosessor, Kro-

vinzial-Schulrath zu Bredlan.
4. Den Rothen Abler-Orden vierter Klaffe:

Bejig, Ceminar-Direftor ju Griedeberg R. DR.

Bethe. Provinzial-Schufrath zu Stettin. Brauer, Profesior und ordentlicher Lehrer an ber Kunfticule

3u Breslau. Buttner, ordentlicher Ceminarlehrer gu Marienburg.

Efippers, Direttor ber Provingial-Taubstummen-Anftalt 3u Trier.

Dr. Flemming, ordentlicher Profesior an der Universität gu Riel.

Dr. Förster, Geheimer Regierungsrath und vortragender Rath im Ministerium der geistlichen 2c. Angelegenheiten Berde, Rreis-Schulinipettor, Superintendent und Baftor ju Ujedom, Rreis Ujedom-Bollin.

Broijer, Sommanial-Direftor an Bittitod, Rreis Dit-Brignig. begel, Bebeimer Regierungerath und vortragender Rath im

Ministerium der geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. Silbebrandt, Regierungs- und Edulrath gu Duffelborf.

billberg, Rreis-Chulinipeftor, Cuperintendent und Paftor gu Rohnitod, Rreis Boltenhain. Sobne, Rreis-Schulinivettor, Cuverintendent und Eriter Biarrer

an Carmifan. Dr. Rigner, orbentlicher Professor an ber Universität gu

Königsberg i. Br.

Dr. von Ronen, ordentlicher Professor an der Universität gu Böttingen.

Konig, Rreis-Schulinipeftor, Cuperintendeut und Liarrer gu Bitten. Landfreis Bochum.

Dr. Ronigsbed, Symnajial-Direftor ju Reuftadt 28. Br. Rubn, Bourath und Profesior an ber Technichen Sochichule

u Charlottenburg. Dr. Mila, Profeffor und Cymnafial-Direttor au Coln.

Ribich, Kreis-Schulinipettor, Superintendent und Pfarrer gu Strasburg N. M., Kreis Prenglan. Quapp. Sumnajial-Direttor au Leer.

Rechtern, Rreis Chulinipeftor, Cuperintendent und Erfter Pfarrer gu Lebe. Dr. Renvers, Geheimer Regierungsrath und portragender

Rath im Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Riehn, Profeffor an ber Technischen Sochichule ju Sannover. Dr. Comidt, ordentlicher Projeffor an ber Univerfitat gu Breelau.

Dr. Comit, Rreid-Coulinipettor ju Gigmaringen.

Dr. Coonborn, Symnafial Direftor gu Bleg.

Schufter, Kreis-Schulinipeftor, Superintendent und Paftor gu Bithorn. Edwechten, Baurath und Architeft, Mitglied des Cenats ber

Atademie ber Runfte gu Berlin.

Stiller, Rreis-Schulinivettor, Ergpriefter und Stadtpfarrer m Guhrau. Dr. Etrasburger, Geheimer Regierungsrath und ordent-

licher Projeffor an der Univerfitat gn Bonn. Dr. Tobler, ordentlicher Professor an der Universität gu

Berlin und Mitglied ber Atabemie ber Biffenichatten. Dr. Beig, ordentlicher Profesjor am Lyceum Sofianum gu

Braunsberg. Bever, Geheimer Regierungerath und vortragender Rath

im Ministerium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

- 5. Den Königlichen Rronen Drben zweiter Rlaffe mit bem Stern.
- Freiherr Junder von Ober-Conreut, Birflicher Geheimer Ober-Regierungsrath und Regierungs- Prafibent 30 Breslau.
  - 6. Den Königlichen Kronen-Orden zweiter Klaffe: Gude, Profesjor, Landichaftsmaler und Borfteber eines Meifter
- Ateliers bei der Afabemie der Künste zu Berliu. Dr. Pernice, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Professor an der Universität zu Greiswald.
  - 7. Den Roniglichen Rronen-Orden vierter Rlaffe:
  - Hofmann, Beinrich, Professor und orbentliches Mitglied ber muffilalischen Seftion ber Afabemie ber Klinite ju Berlin.
  - Bolfer, Sauptlehrer ju Bromberg.
  - 8. Den Röniglichen Saus-Orden von Sobengollern:
    - a) Den Abler ber Ritter:
  - Leverfühn, Geheimer Regierungerath, Regierungs- und Schultath zu Hildesheim. Sanber, Regierungs- und Schulrath, Direftor ber Röniglichen
  - Baijens und Schulaustalt zu Bunzlau. Dr. Schauenburg, Realgymuglial-Direktor zu Creseld. Trosten, Gebeiwer Regierungss und Brovinzial-Schulrath zu
  - Königsberg i. Pr. Dr. Behrmann, Gebeimer Regierungs- und Provingial Schultath ju Stettin:
    - b) Den Abler ber Inhaber:
  - Beder, Crifte Leber und Ranten zu Brittlich, Areis Schwein Beder, Crifter kaber in Burtifate, Laubteis Schwein Beifert, dauptleher zu Bilimen, Kreis Bofer-Di-Dobertien, Crifter Lebere zu Jatrom, Kreis Bofer-Di-Dobertien, Crifter Lebere zu Jatrom, Kreis Di-Krome. Dreffler, Lebere an ver Stendanftalt Moabit zu Bertlin. Dubentropp, Leber zu der Nichben, Kreis Marienburg. Durflag, Samptlebrer zu Königshitte, Kreis Berubet i. D. Edl.
  - Jahbinder, Erfter Ledner zu Chlenz, Areis Bitburg, Förfter, Grifter Ledner zu Kaderborn. Friedrich, Sauptlehrer zu Dmilly, Areis Glogan. Garwes, Ledere, Killer und Drzamitz zu Balfum, Areis Sok Köther, Erfter Ledner zu Eldhirugen, Areis Hötter. Wagnus, Leder zu Weller, Areis Solgener zu Weller.

Rende, Sauptlehrer ju Deutich-Neufirch, Rreis Leobichut. Reufchmibt, Lehrer und Rifter ju Dellwig, Rreis Samm. Ren, Strafanftaltslehrer gu Minfter.

Rehber, Sauptlehrer ju Reuftadt i. S.

Edmidt, Erster Lehrer und Rufter zu Gottschimm, Rreis Friedeberg R. DR.

Edwalge, Lehrer gu Machen.

Etragburg, Erfter Lehrer, Rufter und Organift au Uchte. Rreis Stolzenan.

9. Das Allgemeine Chrenzeichen in Golb: Ranit, penj. Lehrer ju Friedland D. Br.

10. Das Allgemeine Chrenzeichen: Bed, Lehrer ju Dwingen, Oberamt Bechingen. hollftein, Lehrer ju Standau, Rreis Gerbauen.

# perional=Beranderungen, Titel= und Orbensverleihungen.

#### A. Behörden und Beamte.

Dem Geheimen Dber-Regierungerath und portragenben Rath im Ministerium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten Dr. Stauder ift der Charafter als Wirklicher Geheimer Dber-Regierungerath mit bem Range eines Rathes erfter Rlaffe perlieben morben.

Der bisherige Regierungs- und Schulrath bei ber Regierung ju Osnabriid Brandi ist jum Geheimen Regierungsrath und portragenden Rath im Ministerium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten und ber bisherige Regierungs- und Dediginalrath bei bem Polizeiprafidium ju Berlin, Geheimer

Medizinalrath Dr. Biftor ift zum vortragenden Rath in demjelben Ministerium ernannt worden. Dem bautechnischen Silfearbeiter bei bem Ministerium ber geiftlichen ac. Angelegenheiten Landbauinipettor Burdner

ift ber Charafter als Baurath verliehen worden.

Dem Dber-Brafibenten ber Proving Ditpreugen Grafen gu Stolberg-Bernigerobe ju Ronigeberg i. Br. ift auf Grund Allerhöchster Ermachtigung bas Umt bes Rurators ber bortigen Universität übertragen worden.

Dem Kurator ber Universität Greifswald von Haufen ist ber Charafter als Geheimer Regierungsrath mit dem Range eines Rathes britter Rlaffe verlieben worben

Dem Brovingial-Schulrath Gruhl gu Berlin ift ber Charafter

als Webeimer Regierungsrath verlieben morben.

Der Provingial-Schulrath Geheimer Regierungsrath Trofien gu König berg i. Pr. ift in gleicher Eigenichaft nach Magbeburg verfest worben.

Der orbentliche Professor in ber medizinischen Fatultät der Universität Breslau Geheimer Medizinalrath Dr Mitulicz ift zum Mitglied des Medizinal-Kollegiums der Provinz

Schlefien und

der hisberige Silfsorbeiter beim Wedizinal-Kollegium der Abeinproving, aufgerobentlicher Borfelfor in der medizinischen Gafultät der Universität Bonn Dr. Ungar ist zum Mebizinalratij und Mitglieb des zuleht genannten Wedizinal-Kollegiums ernannt vorden.

Dem Rreis - Schnlinfpettor, Pfarrer und Superintendenten Lenffen gn Gffen ift ber Rothe Abler-Orden vierter

Rlaffe verlieben worden.

Riaffe vertieben worden. Der bisherige wissenschaftliche Lehrer an der städtischen höheren Mädchenichule und Lehrerinnen-Bildungsanstalt zu Coln Dr. Engelen ist zum Kreis Schulinspeltor ernannt worden.

#### B. Univerfitaten.

Universität Berlin: Dem Geheimen Ober-Medizinalrath und Generalarzt I. Klasse die des Sanitätskoppe Dr. Barde leben, ordentlichem Prosesso en er Reiedrich Allzelmis Liniversität und der Medizinisch-chrungtichen Alademie für das Militär zu Berlin sit der erbliche Abel verlichen worden.

Dem Geheimen Regierungsrath und ordentlichen Profesior an ber Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, Mitglied und beständigen Sekretar der Akademie der Wissenschaften Dr. Eurtius ist der Sekren der Komthute des Könsalichen

Sausorbens von Hobenzollern und

bem ordentlichen Professor in der philosophischen Satultät der Friedrich-Bilbelms Universität zu Berlin Geheimen Regierungsrath Dr. Nammelsberg ist der Rothe Abler Orden zweiter Klasse mit Eichenland verliehen worden.

Dem ordentlichen Krofeffor in der mediginischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin Dr. Jolly ift der Charafter als Geheimer Medizinalrath verlieben worden.

Der bisherige außerordentliche Professor in der philosophischen Fatultät der Universität Berlin Dr. Michelet ift auf Grund Allerhöchter Erunächtigung zum ordentlichen Sonorar-Professor in derselben Fatultät ernannt worden. Der bisherige Privatdozent Dr. Grube, Affisent am Museum für Välkertunde zu Berlin ist zum außerordentlichen Proiestor in der philosphischen Fakultät der Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin ernannt worden

Universität Greiß wald: Der bisherige Privatbozent Dr. Veiper zu Greiß wald ist zum außerordentlichen Prosessor in der medizinischen zafultät der dortigen Universitäternannt worden.

medizinischen Fakultät der dortigenluniversitäternanntworden. Univeriität Preslau: Dem Knitos an der Universitäts-Bibliothek zu Breslau Dr. de Boor ist der Titel Bibliothekar verliehen worden.

lmierfidit Salle Wittenberg, Dem orbentlichen Kofesson in der philosophischen Antluft der Univertität Salle, Gebeinen Regierungszuth Dr. Conrad ist der Nothe Albert Den britter kalles mit der Eckleichen vorden.—Der bishering außerordentliche Krosesson, der immysrath Dr. Waereter zu Salle a. E. ist zum orbentlichen Professor in der Philosophischen Kastutter und der Verleichen vorden.—Der bishering außerordentliche Krosesson vor der der Verleichen Kastutte der Verleiche Kastutte der Verleiche Kastutte vor der Verleiche Kastutte vor der Verleiche Kastutte vor der Verleiche Verleichen Verleiche Verleichen Verleich

umerflitt Kiel. Die Bahl bes orbentlichen Frofestor in bei pirtilichen Schulich Dr. Hand aum Actor ber und der jerrichten Schulich Dr. Hand aum Actor ber Univerlität Kiel sie beiherigen Brwatdogenten Dr. Kossenschulen Broeffloren in ber medhainischen Achtlich ber der gesten und Dr. von Schaft zu Artel sind zu ausgeschen Universität ernaumt voorden. — Der disherige Krouddogent Dr. Kreuf zu Kreit, Observation an ber beihopschiften Andreit der Krein zu ausgeschieden der die Krein der der die Krein der die Krein der der die Krein de

nies ist das Krādikat "Krosesjor" verliehen worden. Unwerstät Göttingen. Dem ordentlichen Krosesjor in der philosophischen Kakultät der Universität Göttingen Dr. Baumann ist der Character als Geheimer Regierungs-

rath verliehen worden.

Marburg Dr. von den Steinen ift bas Brabitat " Br

feffor" verliehen worben.

Univertität Vonn. Die bisherigen Krivatdogenten Dr. Moor voch, Dr. Toblig und Dr. Wiebemann zu Vonn für au außerordentlichen Brofespren in der philosophische Graftlatt der dortigen Univertität ernannt worden. — De Privardogenten in der philosophischen Saftlatät der Unive findt Vonn und Dierrotor an der Sternwerte bafell Dr. Deichmäller ift das Kradifat, Professor wertleb werden.

#### C. Technifde Socidulen.

Berlin. Das Prädikat, Professor ist verliehen worden: di Dogenten an ber Königlichen Lechnichen Hoodschule zu Belin und paare: dem vortragenden Auch im Ministerin der öffentlichen Arbeiten, Geheimen Ober-Baurath Sage den Regierungsdaumeistenn Archadorff und Vollum

#### D. Mufeen, Nationalgalerie u. f. m.

Die Genossenichaft der Mitglieder der Königlichen Albemie der Klinste au Berlin hat durch die am 18. Novemborigen Jahres statutenmäßig vollzogenen Wahlen zu Schremitgliedern gewöhlt:

1. ben Grafen Abolf Griedrich von Schad gu Munch

uni

2. ihren bisherigen Erften ständigen Sefretär Geheimn Regierungsrath Dr. jur. Karl Zöllner zu Berli und haben diese Rahlen die vorschriftsmäßige Bestätigung e

Der Komponist Professor Bruch ju Kriedenau bei Berli ift zum Boriteher einer mit der Königlichen Adabemie d Kunfte zu Berlin verbundenen Meisterschale für musik

lifche Komposition ernannt worden.

Dem Lehrer des Neugrichischem Mitstatis zu Berlin un dem Observator am Königlichen Astrooppistalischen Obse vatorium zu Kotsdam Dr. Müller ist das Krädik "Krosessor" verliehen worden.

#### E. Sohere Lehranftalten.

### a. Gymnafien.

Dem Symnafial Direttor Dr. Broicher ju Bochum ift b Rothe Abler-Orben vierter Klaffe verlieben worben. Die Babl bes Reftore Dr. Litd jum Direftor bes in ber Entwidelnug begriffenen Gnungfinms ju Steglit im Kreife Teltow ift bestätigt morben.

Die Babl bes Oberlehrers am Symnajium ju Bernigerobe Brofeffors Stier jum Direttor bes Symnafiums ju Bel-

gard i. B. ift beitätigt worben.

bem Commafial-Dberlehrer Profeffor Bod ju End und bem Gumnafial-Oberlehrer Projeffor Dr. Darpe ju Bochum ift ber Rothe Abler-Orben vierter Klaffe verlieben worden. Das Brabifat Brofeffor" ift verliehen worden den Dber-

Dr. Auth am Bilbelms-Gumnafung an Caffel.

Brandt am Cymnasium zu Stade, Dr. Braumuller und Dr. Rethwisch am Wilhelms-

Comnafium gu Berlin, Dr. Cberhard am Dom-Comnafium gu Magdeburg,

Dr. Edert am Ctabt-Gymnafinm gu Stettin, Dr. Flach am Symnafium gu Dortmund,

Baegner am Gymnafium ju Bilhelshaven,

Jobit am Marienftifts-Gymnafium gu Stettin, Dr. Rocher am Raijer-Bilbelme-Gymnafium gu Sau-

noper, Bottgießer am Gymnafium ju Bochum,

Dr. Rube am Symnafium gu Meppen, Schaube am Gunnafium ju Brieg und

Dr. Stroegel am Frangofifchen Gunnafium gu Berlin. u Oberlehrern begiv. etatomäßigen Oberlehrern find beforbert worden die ordentlichen Lehrer: Titular-Oberlehrer Dr. Berns am Symnafium gu Barburg, Dr. Rnuth und Dr. Ludete am Symnafium an Steglig fowie Dr.

Breibifch am Symnafium gu Bumbinnen.

ber ordentliche Lehrer an ber Ritterafabemie gu Braubenburg Dr. Spindler ift unter Beforberung jum Dberlehrer an das Gymnafium ju Steglit verfest worden.

ber Oberlehrer am Bergoglich Cachjen-Altenburgifchen Gnmnafium gu Gifenberg Profeffor Dr. Geiler ift ale Dberlebrer an bas Somnafium ju Bernigerobe berufen worben.

ber Titel Oberlehrer ift verliehen worden ben ordentlichen Lehrern: Renhoff am Gyninafinm ju Gisleben, Schmarge am Gymnafium ju Cotebam und Dr. Beftphal am Symnafium gu Freienwalbe.

in gleicher Eigenichaft find verfett worden die ordentlichen Inninafiallehrer: Dr. Sarneder bom Gunnafium gu Griebeberg N. Dt. an das Gymnafium zu Frankfurt a. D., Rrieger vom Synnafium ju Raftenburg an bas Gymnafium zu Gumbinnen, Dr. Kuhfeldt vom Spunnafium zu Gumbinnen an das Gymnafium zu Raftenburg und Prawis vom Gymnafium zu Frankfirt a. D. an

das Gnunasium zu Kriedeberg N. M.
Als ordentiche Eeder ihm dangelellt worden; am Ismunaium
mit Realgumasium zu Minden der Silzeldere Bischori mit Realgumasium zu Minden der Silzeldere Bischori lehrer Dr. Schneider, an der Ritter-Alademie zu Liegniz der Schulamis-Kandidat Sille, am Leidiz-Ismunaium zu Berlin der Schulamis-Kandidat Dr. Kandish um am Elijadeth-Gymnasium zu Breslau der Schulamis-Kandidat Reichelt.

Der Elementarlehrer Kriegestotten zu Better a R. ift als Mufit- und Elementarlehrer am Gumnafium zu Ber-

nigerode angestellt worden. Am Symnafium ju Königshitte ift ber Bolksichullehrer

### Leja als technischer Lehrer angestellt worden. b. Realammasien.

Die Bahl des Oberlehrers Dr. Gerstenberg am Andreas Realgymnasium zu Berlin zum Direktor des Friedrichst Realgymnasiums daselbst ist bestätigt worden.

Dem Dextehre am Schiller-Kealgimnafium zu Stettin Dr Böbbeter ist das Krädikat "Krofesior" verliechen worden In gleicher Eigenichalt find verfest worden die Oberlehrer Dr. Klinghardt vom Realgnmassum zu Keichenbach an das Mealgnmassum zu Ternowis und Denn von

Realghmnafium zu Tarnowih an das Realghmnafiun zu Reichenbach.

Bu Oberlehrern begw. etatsmäßigen Oberlehrern find beförder worden bie ordentlichen Lehrer:

Dittris am Realgymnafium am Zwinger zu Brestau um Schulte am Realgymnafium und Gymnafium zu Düfiel dorf. – Dem ordentlichen Lehrer an der Multerichule zi-Frautfurt a. M. Dr. Wosenberger ift der Titel "Ober lehrer" versieben worden.

Alsorbentliche Lehrer find augestellt worden am Realgymnafium zu Magdeburg die Silfslehrer Brunk, Koch und Dr. Köhn

Lippftadt ber Silfelehrer Rerfting,

Elbing ber Schulants-Kandidat Dr. Blod, Charlottenburg die Schulants-Kandidaten Rolme uni

Unterberger und Goln ber Schulants-Randibat Dr. Willenberg,

Coln der Schulamts-Kandidat Dr. Billenberg. Der Schulamts-Kandidat Tonn ift als Borschullehrer an

Fall-Realgymnasium zu Berlin angestellt worden.
Der Boltsichullehrer Bobenborf ist als Elementarlehre

am Realgymnafium am Zwinger ju Breslau angeftellt morben.

#### c. Oberrealiculen.

Die Beförderung der ordentlichen Lehrer au der Alingerichale ju Frankfurt a. M. Dr. Höfter und Reichard ju Oberlehrern au berselben Anstalt ist genehmigt worden.

als ordentliche Lehrer find angestellt worden: an der Klingerschule zu Frankfurt a. M. der Silsslehrer Dr. Spenz und an der Luisenkädrichen Oberrealschule zu Berlin der Schulanks-Kandidat Brunswig.

#### d. Progumnafien.

Dem ordentlichen Lehrer am Prognungfum ju Ling Dr. Bachus ift ber Titel "Oberlehrer" verlieben worben.

#### e. Realfchulen.

alle ordentlicher Lehrer ift angestellt worden an ber Ablerflichtichule gu Grantfurt a. Dl. ber Silfelehrer Beig.

#### f. Realprognmnafien.

Die Bahl bes Dberlehrers Dr. Tobien in Echwelm jum Rettor des Realprogymnasiums dafelbit ist bestätigt worden. — Dem Rettor des Realprogymnasiums zu Nelzen Schöber und dem Obersehrer am Realprogymnafum und Prognunafium gu Somburg v.d. S. Dr. Glafer ift bas Braditat "Brofeffor" verliehen worden. Der technifche Silfelehrer Buchholy ift als Beichenlehrer am Realproammafium ju Lowenberg angestellt worden.

#### g. Sohere Bürgerichulen 2c.

Die Bahl bes Oberlehrers am Realgymnafium am Bwinger ju Brestan Dr. Richter jum Rektor ber evangelischen

höberen Bitgerfdalet I. bortleibt ift bestätigt worden, Die Kabl des Der Seinberfdalet in bestätigten Grundlung Salfe a. S. Dr. Benebiger jum Methor der höberen Barten der Seinberfdalet in Grundlung der Schallen Grentliche gehrer ind angefeldt worden an der höberen

Burgerichule ju: Berlin (4.) ber Gilfslehrer Dr. Reefebiter und

Berlin (8.) ber Gilfelebrer Dr. Turt.

### F. Schullehrer: und Lehrerinnen: Ceminare.

ber bisherige Erfte Lehrer am Schullehrer-Seminar zu Rhendt Tismer ist zum Seminar-Direktor ernannt und demfelben

bas Direftorat bes Schullehrer-Geminars gn Silchenbach verliehen worden.

In gleicher Gigenichaft ift verfett worben ber Seminar-Direftor Feige von Betershagen nach Goeit.

In gleicher Gigenichaft find verfett worden die Erften Geminar-Dr. Reniich von Neu-Ruppin nach Reuzelle und

Rothe von Reugelle nach Reu-Ruppin.

Mls Erfte Ceminarlehrer find angestellt worden am Schullebrer-Seminare au: Dors ber bisherige ordentliche Geminarlehrer Beder gu

Ottweiler. Altbobern ber orbentliche Seminarlehrer Dr. Janber

ju Minfterberg i. Schl., Rojdmin ber bisherige tommiffarifche Erfte Lehrer Baitor a. D. Roch und

Bula ber orbentliche Geminarlebrer Ctaligty gu Sabel. íchwerdt. In gleicher Gigenichaft find verfett worden die ordentlichen

Ceminarlebrer: Gliefe pon Donabrud nach Diterobe D. B.

Rrauje von Ryrit an bas Lehrerinnen-Seminar ju Berlin. Unter Beforbering jum orbentlichen Cemingrlebrer ift perfest morben: ber Silfslehrer Grug vom Schullehrer-Seminare ju More

an bas Schullebrer-Ceminar ju Ottweiler. Mls Silfelehrer find angestellt worden am Schullehrer-Geminare au: Münfterberg ber Lehrer Rrahl ans Dttag,

Sabelichmerbt ber Schulamte-Ranbibat Dr. Mastus aus Dhlau, Bildowig ber Lehrer Reig ans Primtenau,

Dore ber Lehrer Schintel aus Rropftabt,

Trier ber Lehrer Schornftein aus Barmen=Ritter6: haufen und Cornelimunfter ber Lehrer Beit and Burticheib.

### G. Taubitummen: und Blindenanftalten.

Bei ber Taubstummenanftalt ju Frankfurt a. D. ift ber Lehrer Schneiber und bei ber Blindenanftalt bafelbit ift ber Lehrer Gichenberg eingetreten.

#### · H. Deffentliche höhere Mabchenichulen.

Im wissenschaftlichen Lehrern ber städtischen höheren Mabchenichule zu Potsbam Proepich und Schulz ist ber Titel "Berlehrer" verliehen worden.

#### J. Deffentliche Bolfsichulen.

& haben erhalten:

1. den Königlichen Kronen-Orben 4. Klaffe:

Reinert, penj. Lebrer gu Rolmar i. Bofen.

den Abler der Inhaber des Königlichen Haus-Orbens von Hohenzollern.

dehmann, Lehrer ju Trlong, Kr. Megilino, Braun, penf. Echrer ju Sehlar, Kr. Meljungen, dingelmann, desgl. zu Dortmund, Meglangen, desgl. zu Dortmund, sesgl. zu Oben, Kr. Hersgeifium Lauenburg, serg, besgl. zu Copellen, Landt. Coblena, life, desgl. zu Gr. Duern, Kr. Hensburg, stee, besgl. zu Einglis, Kr. Homberg, judgebel, judgebel, zu Kr. Hensburg, stee, desgl. zu Einglis, Kr. Homberg, judgebel, zu Kr. Hensburg, steel, zu Einglis, Ar. Sebeler, veni, Sauntlehrer und Draamit zu Niel, Kr. Kebeler, veni, Sauntlehrer und Draamit zu Niel, Kr. Kebe

dingen, iaberup, penj. Lehrer zu Bra berup, Kr. Tonbern, barbte, Lehrer, Kantor, Klifter und Organist zu Plopky,

Kr. Zertidow I, Mienjager, penf. Lehrer zu Bajentin, Kr. Cammin, wiemann, desgl. zu Uchtborf, Kr. Greifenhagen, unten, desgl. zu Rabenfirchen, Kr. Schleswig,

viimann, Sauptlehrer und Organist zu Löwen, Kr. Brieg, nisten, penj. Lehrer zu Logum, Kr. Beener, thler, desgl. zu Sanfühn, Kr. Olbenburg,

thler, desgl. zu Hansühn, Kr. Olbenburg, ulf, penf. Lehrer zu Alt-Langsow, Kr. Lebus,

antow, Lehrer zu Bonn, affalle, Erster Lehrer und Organist zu Borsum, Landfr. Hildesbeim.

abeborn, Lehrer zu Briefen, Kr. Libben, iffen, penf. Lehrer zu Großenwiehe, Kr. Flensburg, abel, Lehrer zu Bellin, Kr. Königsberg A. M.,

eters, venj. Cehrer zu Blidstedt, Kr. Edernförbe, etersen, desgl. zu Boren, Kr. Schleswig, auterberg, Lehrer und Kilster zu Garmissen, Kr. Mariens

uterberg, Cehrer und Küfter zu Garmiffen, Kr. Marien burg i. H., Schmid, penj. Lehrer ju Banbebed, Rr. Stormarn, Schneekloth, besgl. ju Flehbe, Kr. Norderdithmarichen, Schröber, Behrer, Rufter und Organist zu Steffeln, Rt. Prüm.

Senda, Lehrer ju Renbgiergnn, Rr. Bittowo, Streichhahn, desgl. ju Gonat, Rr Lubben, Bagner, Ronrettor ju Guhl, Rr. Schleufingen, Beffel, penf. Rirchichullebrer und Organist ju Bejau, At. Pr. Cylan.

3. Das Allgemeine Chrenzeichen:

Martens, veni. Lehrer ju Ralubbe, Rr. Plon.

#### K. Ausgeschieben aus bem Amte.

1. Geftorben:

Algermiffen, Eriter Seminarlehrer am Schullehrer-Seminate an Sildesheim,

Behr, Borichullehrer am Gymnafinm gu Allenftein,

Dr. Behuned, ordentlicher Lehrer am Realprogymnafium pu Savelberg,

Dr. Binsfeld, Onmnafial-Direttor gu Cobleng,

Dr. Chlinger, Titular - Oberlehrer am Broggungfium I Boppard,

Dr. Kroneder, ordentlicher Profesjor in ber philosophischen Fafultat der Friedrich Bilhelms-Univerfitat und Ditglief ber Roniglichen Afademie ber Biffenichaften gu Berlin

D. Dr. phil de Lagarde, Gebeimer Regierungerath, ordentliche Brofessor in der philosophischen Kafultat der Universitä Göttingen,

Dr. Möller, Konfiftorialrath, ordentlicher Professor in be theologischen Gafultat ber Universität Riel,

Dr. Romer, Beheimer Bergrath, ordentlicher Professor in De philofophijchen Gafultat ber Univerfitat Breslau,

Dr. Schmidt, Bumnafial-Direttor ju Salberftadt,

Schrodt, Symnajial-Oberlehrer gu Botedam,

Dr. Schröter, Geheimer Regierungsrath, ordentlicher Bie feffor in der philojophischen Gafultat der Universitä Breslan.

Conntaa, Brofeffor, Ommafial Dberlehrer gu Duisburg. Topler, ordentlicher Lebrer an der Taubitummenauftalt " Berlin und

Trautermann, Minjitbireftor, Onmnajial - Elementarlehrer Bernigerobe.

#### 2) In den Ruheftand getreten:

- Rarge, ordentlicher Realprogynnugiallehrer zu Eroffen a. D., unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klaffe.
- Dr. Kerjandt, Birklicher Geheimer Sber-Mediginalrath und vortragender Nath im Minifterium der geliklichen 20. Angelegenheiten, unter Berleihung des Sternes jum Rothen Abler-Stein gweiter Klaffe mit Gichenlaub.
- Ruhl, ordentlicher Brogynnafiallehrer ju Andernach, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens vierter Klaffe, Obitfelber, Erster Seminarlehrer zu Weißenfels, unter Berleihung desselben Ordens,
- Ron. ordentlicher Gomnafiallehrer ju Trier, und
- Dr. Zöllner, Erster ständiger Sefretar der Königlichen Afadentie der Künfte zu Berlin, Geheimer Regierungs-Rath, unter Verleihung des Königlichen Kronen-Ordens zweiter Klaife.
- 3) Ausgeschieden wegen Gintritte in ein anderes Amt
- im Inlande. Lorenz, Silfslehrer am Schullehrer-Seminare zu Habeljchwerdt, Dr. Pohle, Oberlehrer am Leibniz Gymnafinm zu Bertin und Backe, Borjchullehrer am Königitäblijchen Gymnafinm zu
- Berlin. 4) Ausgefchieden wegen Berufung augerhalb der Preugichen Monarchie.
- Bifchen Monarchie. Dr. Ribbert, augerordentlicher Professor in ber mediginischen
- Fafultät der Universität Bonn. 5) Auf eigenen Antrag ausgeschieden. Correus, Porichullebrer am Kalf-Wealannnafinn zu Berlin
- und bering, ordentlicher Lehrer an der Gewerbeschule gu Sagen

### Inhalts Bergeichnis bes Dary-Beftes.

| Erlaß vom 6. Januar d. J. 199<br>Lehrplane und Lehraufgaben 201<br>Ordnung der Reife und Abschlußprüfungen 279<br>Renderungen in dem Berechtigungswesen der höheren prensi- | 11 | Reue Lehrplane und Brufungeordnungen fur hobere Schulen. |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|------------|
| Ordnung der Reife- und Abichlufprufungen 279 2) Aenderungen in bem Berechtigungswefen der hoberen preufi.                                                                   | 1, | Grlag bom 6. Januar d. J                                 | 199        |
| 2) Menberungen in bem Berechtigungemefen ber hoberen preufti-                                                                                                               |    | Lehrplane und Behraufgaben                               | 201<br>279 |
|                                                                                                                                                                             | 2) |                                                          |            |

|                       | b)                      | Ron<br>zeml<br>min | per   | b.               | Breu<br>3.           | uni                  | 3    | Bet                 | anni              | me              | ıφı             | rla<br>ing    | B be               | ôm                 | 1.<br>Sto | De<br>ats  |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------|------------------|----------------------|----------------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|------------|
| 3)                    | Denti<br>Revif<br>Schul | en,                | foroi | tref<br>ehr<br>e | fenb<br>plán<br>Gefi | bie<br>e ur<br>chts: | b s  | jejd<br>Brú<br>itte | icht<br>fun<br>fü | lid<br>gód<br>r | e<br>rbr<br>bie | En<br>un<br>v | twic<br>gen<br>org | feli<br>füi<br>eno | ng<br>hi  | ber<br>ber |
|                       | Mende                   | rung               | en    |                  |                      |                      |      |                     |                   |                 |                 |               |                    |                    |           |            |
| Berleihuı<br>Perfonal |                         | Orb                | en 1  | nb<br>•          | Ehr                  | enze                 | id)e | en .                | :                 | :               | :               | :             |                    | :                  |           | :          |

.

410 410 (1)

# Centralblatt

für

die gesammte Unterrichts=Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten.



Berlin 1892.

Berlag von Bilhelm Bert. (Befferiche Buchhandlung.) Behrenftrage 17.

# Torquato Talfo.

Gin Shaufpiel von Goethe.

Soulausgabe mit Unmertungen von Frang gern,

Profesor und Diretter bes Rollmiden Comnasume in Berlin. Ditau. Brofdiert 1 . 4. 20 ... gebunden 1 . 4. 50 ... 4.

# Leitfaden

## evangelischen Religionsunterricht an lateinlosen höheren Schulen

Dr. Moolf Rreigner,

Dftap. Brofchiert 1 .# 40 4; gebuuben 1 .# 60 4.

In biefem Letigden, melder das Ergebnis einer jaderlangem Braif an einer lateinlogien scheren Schule fli, ib alles vermieden, mos über der Sassungskreis ber Reclanifalken binnausgeht. Der Berfalfer hat sich ausgebenübt, den auch so moch eichem Stoff mossisch zu sieden nun des bei Jowbers bervorzuscheben, mas die Jöglinge der betreftwein Schulen was sieder Religion um der Erchlichte ihrer Artice mitten mit fen.

Die Forberungen ber Oftern 1892 in Rraft tretenben neuen Lehrplant find burchweg berudfichtigt worben.

# Tabellarischer

# Leitfaden für den Geschichtsunterricht.

Muf Grund ber preukifden Lebrplane pon 1892

bearbeitet von

Dr. Gr. Burbonfen,

Diefer Leifigben ist ben Anforderungen der neuen Leichplaine im gange wie im eingefann angenst worden. Es tittl bengensig bie neuere deutschießelschere bie beandendurglich-preustigtig Geschickte in der Sordergamb während von der Geschichte Stüterimm im des Mittelatiest alle underheit der der Geschichte Stüterimm in des Mittelatiest alle underheitlichen Daten übergangen oder die gegebetet, die ausgeschieße Kreignlie der Kreigtie unt insoren ungegegen find, als sie von allegenders Kreigtie der Kreigtie der Geschieden der Geschi

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

drausgegeben in bem Ministerium ber geistlichen, Unterrichts- und Webiginal-Angelegenheiten.

4. Berlin, den 2. April

1892.

# Ministerium der geistlichen zc. Angelegenheiten.

deine Majestät der König haben Allergnädigst geruht: bem Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichtis und Medizinal-Angelegenheiten Grasen von Zedlig-Trüßschler den Rothen Abler-Orden erster Klasse mit Gichenlaub und Schwertern am Ringe zu verleihen.

1892. 25

### A. Behörden und Beamte.

4) Berjahrungsfrift hinfichtlich ber Rudgahlung voi irrthumlich an bie Staatstaffe entrichteten Bitwen und Baifengelbeitragen.

Berlin, ben 8. Dezember 1891

Bei der Ridighsung von irrthsimsich zur Staatslasse michteten Wittener und Vasischage (Verlittungeits von 20. Nat 1882 Ges. S. 2083) sit mehrtach duvon ausgegange dass eine solche mur inspecit sür staathgat zu erachten, als nich hinschaftlich dieser Beiträge in Genachheit des §. 2 Nr. 5 deselges wegen Emissirung fürzere Verzigdzungsfristen von 1. Wärz 1838 (G. S. 2. 249) die Berjährung fürzerten is

Dieje Auffaffung ift bei einer erneuten Brufung der Frag

als nicht autreffend erachtet worden.

Die nachgeordneten Behörden sehe ich hiervon mit dem B merten in Kenutuis, daß in vorfommenden Gallen dementsprechen

zu verfahren ift.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Graf von Beblit.

bie nadgeordueten Behörben bes biesfeitigen Refforts. G. III. 2920. Betreffend bie gur Begrundung von Antragen auf Herhochite Gnabengeichente gn firchlichen Banten aufjuftellenben Braftationenadmeifungen.

Berlin, den 8. Dezember 1891.

In Abanderung ber Bestimmungen ber allgemeinen Erlaue m 2. Rovember 1837 — 14556 H. M. b. g. A., IVa 9635 M. und 26. November 1873 - G. U. 41734 Dr. d. a. A. 18037 F. DR. - (Centralbl. fur 1874 S. 405) ordnen wir inturch an, bag bei Autragen auf Guadenbewilligungen gu michen Bauten mit bem Beitpuntte bes Infrafttretens bes infommenftenergefetes vom 24. Juni b. 3. (6), G. Rr. 19 vom Juli d. 3.), welches vorausjichtlich ein erheblich richtigeres ib ber Leiftungsfähigkeit ber Gemeinden und ihrer einzelnen turgruppen gemahren wird, als bies bei ber bisherigen Ginunng ber Fall mar, Die Individualrepartitionen, foweit fie gomartig noch bestehen, burd eine allgemeine Rachweisung auliegendem Formular erfett werben.

Damit Die Centralinftang burch Beschaffung eines möglichst Mandigen und vielfeitigen Materials in Die Lage verfet me, eine felbitandige und erfcopfende Brufung ber Leiftungsfateit ber in Frage tommenden Gemeinden eintreten gu laffen, in diefer Rachweifung fowohl die Brund= und Bebaude= ter, wie and bie Gdul- und firchlichen Abgaben, welche bisje gemeinfam angegeben murben, in Bufunft getreunt aufihren und in Diefelbe außerdem besondere - für die einzelnen, Rirdengemeinde gehörenden Ortichaften getrenut zu haltende gaben über ben Glacheninhalt ber in ber Bemeinde vorhan= en Grundfinde nebit Grundftener = Reinertrag und Bebaude= ut-Rugungewerth, jowie die hypothefarijche Belaftung bes mb: und Sansbefiges aufgnnehmen. Die bieber ben Rach= maen beigefügte Befcheinigung der Landrathe über das Berine bes Bertehremerthes ber Grundftude jur Grundftener beginbehalten. Dagegen fallt bie, Die volle Einschatnng ber gepfarrten gur Gintommenfteuer betreffende Beideinigung itia fort.

Ueberall da, wo co fich darum handelt, landlichen Gemeinauch fur die Aufbringung von Spannbienften ausnahmse eine Beibilfe ju gemabren, ift bie Spannbienftfabigteit ber menden Gemeinden einer besonderen und eingehenden Erörtes 3 311 miterziehen.

er Finang=Minifter. Miguel.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. Graf von Beblis.

miliche Ronigliche Regierungen. M. L 17247. Lb. g. M. G. III, A. 7839.

Rachweifung über bie Befing, Bermogi ber Rirchengeme

| Ort-<br>ichajt |                            | Steuerftufe                          | der<br>Grund-                      |                 | Grund-<br>fieuer- |                         | të-  | Gebaudeftener-<br>Rugungswerth. |     | Section of the sectio |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                            | nad dem Gintommen-                   | ftüde.                             | Rein-<br>ertrag |                   | betrag<br>pro<br>Heftar |      | Gebäut<br>Ruhung                |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Rr.                        | fieuergefes vom<br>1891.             | Of the Date of the street Commerce |                 |                   |                         |      |                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                            |                                      | Sefrar                             | 900             | gaf.              | 駅.                      | 184. | 19.                             | 191 | L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                |                            | A. Grund. und Saus-<br>befiger.      |                                    |                 |                   |                         |      |                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I.             | 1.<br>2—8.<br>4—6.<br>7—8. | Stufe 19                             |                                    |                 |                   |                         |      |                                 | -   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 22—88.<br>34—86-           | rt. Ştufe 1 und 2                    | 1                                  |                 |                   |                         |      |                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                            | B. Steuerpflichtige ohne Grundbefib. |                                    |                 |                   |                         |      |                                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 19           | 87-88.                     | €tufc 16                             | 1                                  |                 | 1                 | 1                       | 1    | 1                               |     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | 50—56.<br>57—66.           | Stufe 1 und 2                        |                                    |                 | 2 -               |                         |      | 28                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Eintommensverhaltniffe ber Mitglieber

| Ī       |                              |                         |                          | e in<br>iden<br>irb.]                                                                                                                               | oem.                         | rits<br>cm)                                                      | (Leiche<br>afteab:<br>r re.)                                                                                     |                              | 910                                                                     | ubeitro                                           | ige                                                  |
|---------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|         | Webandeftener.               | Eintommenftener.        | Gewerbesteuer.           | Portbauernde Kommunal, Kreis'n.<br>Propingalficuern. [Bel Angabe in<br>Propini. 18 in vermerken, von welchen<br>Sienern der Jufchlag erhoden wird.] | Kirchene und Pfarrabgaben.   | Едигардавен, (шо fie nicht als<br>Konmunalhenern erhoben werden) | Andere öffentliche Abgaben (Deiche<br>laften, öffentliche Genoffenfchöfteab-<br>gaben, Relegeschuldenfrener ze.) | Renten.                      | aufsubringen nach dem Maße<br>fiade der Einfommen und<br>Rlaffenfeitere | beibringfid).                                     | unbeibringlich.                                      |
| pi<br>m | 京 春!                         | 99. 1931                | 909.198f                 | 909. 198f.                                                                                                                                          | 99.   91.                    | 20. 21.                                                          | 27. 24.                                                                                                          | M. Hi                        | 90. PF.                                                                 | 90. 19f.                                          | 90. (4)                                              |
|         | 7 25<br>5 50<br>10 50<br>5 — | 292 —<br>210 —<br>104 — | 30<br>12<br>-<br>-<br>18 | [Beftrage in vorübergehenden angerardente.]<br>lichen Jweden find desponders aufguführen.]                                                          | 16 — 29 20 21 — 10 40 9 — 90 |                                                                  | 7 50<br>12 20<br>11 10<br>6 20<br>62 —                                                                           | 58 —<br>81 —<br>24 —<br>86 — | 320 584 420 208 180 18                                                  | 106 70<br>194 70<br>140 —<br>69 30<br>60 —<br>6 — | 213 30<br>389 30<br>280 —<br>138 70<br>120 —<br>12 — |
|         |                              | 286 —                   |                          |                                                                                                                                                     | 28 60                        |                                                                  |                                                                                                                  |                              | 472 —                                                                   | 157'30                                            | 814 7                                                |
|         |                              | 51 —<br>24 —            |                          |                                                                                                                                                     | 5 10<br>2 40                 |                                                                  |                                                                                                                  |                              | 102<br>48                                                               | 84 -<br>16!                                       | 68 -                                                 |
| İ       | 35150                        |                         | 60 -                     | 1600 -                                                                                                                                              | 117 60                       | 1                                                                | 99 _                                                                                                             | 194 -                        | 2352                                                                    | 784                                               | 1568                                                 |

6) Dedblatter gu ben Grundfagen fur bie Befegung ber Subaltern= und Unterbeamtenftellen bei ben Reiche und Staatebeborben mit Militaranmartern.

Berlin, ben 18. Dezember 1891.

Den nachgeordneten Behörden meines Refforts laffe is unter Bezugnahme auf Die Cirfular-Berfugung vom 16. Februar b. 3. - G. III. 61 - (Centr. Bl. für 1891 C. 323) beifolgend ein Exemplar ber Dectblatter Rr. 27 bis 33 gu ben Grundiagen für Die Befehnig ber Gubaltern- und Unterbeamtenftellen bit ben Reiches und Staatsbehorben mit Militaranwartern, ;m Renutnisnahme zugeben.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3n Bertretung: von Benraud.

Die nachgeordneten Behörben bes biesfeitigen Refforte fowie an fammtliche Ronigliche Cher-Brafibenten.

November 1891.

ġ

G. III. 3071.

Dedblatter Rr. 27 bis 33 gu ben Grundfagen fur bie Befegung ber Subaltern: und Unterbeamtenftellen bei ben Reichs= und Staatsbeborben mit Militaranmartern

<sup>27</sup>) zu €. 51. — <sup>26</sup>) zu €. 51, 58, 54. — <sup>29</sup>) zu €. 56. — <sup>20</sup>) zu €. 56. — <sup>21</sup>) zu €. 57. — <sup>22</sup>) zu €. 61. — <sup>20</sup>) zu €. 68.

Seite 51, Biffer 10 ift gu ftreichen:

vou "Dof-" bis "Dannover", ferner "und Raffen-Seite 51, 53, 54.

Tedbl. 28. Tedbl. Biffer 1 ift zu ftreichen; Gifenbahnverwaltung erhalt bit Biffer 1 ; Allgemeine Banverwaltung Die Biffer 2.

Seite 56, hinter "Stragenauffeher" ift gu fegen und gmar In ber erften Spalte: Leuchtfeuer-Dbermarter

In Der britten Spalte: Die guftanbigen Regierunge.

Branbeuten

Seite 56, unter bie Ueberschrift gn V ift gu fegen: 35, 1. Sanbele- und Gemerbe-Zedbi.

vermaltung, gewerb-liches Unterrichtemefen, Borgellan-Danufaftur:

## Seite 57, am Schluß ift angufügen:

| Time or, time Chyling i                                  | ungujugen.     |                   |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| 2. Berg., Gutten- und Ca-<br>linenverwaltung:            |                |                   |  |
| *Zefretare und "Budhalter,<br>fowie etatemägige Mififen- | 1              |                   |  |
| ten und Bureaubiatarien                                  |                | 1 1               |  |
| bei ben Provingial- und                                  | ll .           | 1 1               |  |
| Lotaloerwaltungen.                                       | H              | 1 1               |  |
| Sattoren, "Edichtmeifter                                 | 11             | l I               |  |
| und ctatemagige Affiften-<br>ten auf ben fistalifden     | H              | 1 1               |  |
| Berg-, Butten- und Salg-                                 | minbeftens     | 1 1               |  |
| werten.                                                  | jur Salfte     |                   |  |
| Berioaltungebeamte bei ber                               | 3              | _                 |  |
| geologijden Landesau-                                    |                | l i               |  |
| falt und Bergatabemie in                                 | 11             | 1                 |  |
| Berlin, fomeit fur diefelben                             | 11             | 1                 |  |
| eine besondere technische                                | 11             | 1                 |  |
| oder wiffenschaftliche Bor-<br>bildung nicht erfordert   |                | 1                 |  |
| bildung nicht erfordert<br>wird.                         |                | 1 1               |  |
| Telegraphiften und Tele-                                 | ,              | 1 1               |  |
| graphengehülfen,                                         |                |                   |  |
| Buttenvögte, Blagmeifter                                 |                | 1 }               |  |
| und Bifitatoren,                                         | _              |                   |  |
| Baagemeifter,                                            | -              | - 1               |  |
| Berlades und Magazinauf.                                 |                | 1 1               |  |
| jeber, Salgansgeber, Ma-                                 |                | 1 1               |  |
| terialienabnehmer und                                    |                |                   |  |
| Raterialienausgeber,<br>Steinanweifer,                   | _              | - 1               |  |
| Ehlafhausmeifter,                                        |                | - 1               |  |
| Roblenmeffer und Bachter                                 | _              | _                 |  |
| aller Art (mit Musichluß                                 |                | 1 1               |  |
| ber auf ben fistalifchen                                 |                | 1                 |  |
| Stein- und Brauntoblen.                                  |                | 1 1               |  |
| gruben erforberlichen                                    |                |                   |  |
| Bunftionare Diefer Art,                                  | 1.0            | 1                 |  |
| welche aus ben wegen                                     |                | 1 1               |  |
| porgerudten Altere gur                                   |                |                   |  |
| Grubenarbeit nicht mehr                                  |                | 1 1               |  |
| tauglichen Bergleuten gu                                 |                |                   |  |
| Gifenbahn- u. Begemarter,                                |                |                   |  |
| Bademeifter bei ber Gool.                                |                | Das Salzamt       |  |
| babeanftalt gu Elmen.                                    |                | Bu Schonebed.     |  |
| Seite 61, Dedblatt 17                                    |                |                   |  |
| la. Epezialfommiffionen:                                 | . Dinici bei.  | i in guiguguiepen |  |
|                                                          |                |                   |  |
| "Sefretare,                                              | minbeftens     | General.          |  |
| Diatare.                                                 | 3ur Balfte     | tommiffionen      |  |
| Seite 68, Dedblatt 23                                    | , find zu ftre | ridjen:           |  |
| Biffer 36, 37, 40                                        | ), 42.         |                   |  |
|                                                          |                |                   |  |

7) Luftung und Reinhaltung ber Turnhallen.

Berlin, ben 24. Dezember 1891.

Andem ich deshald die Animertianteit der Schulanfficisbehörden von neuem auf diesen Lutt lente, mache ich es Inne wiederholtz zur Pilicht, mit aller Entschiedenscheit darzung zu halten, daß durch gewissensche und interfenten der der Bestellung ein Anlag dieser Beringung etwa noch zu gebenden Bestimmer ein Justand der Innthallen gesichert werde, der zu berechigne Rlagen iber gestundheitschäbigende Folgen des Allestinkalies in ihnen anch dann teinen Grund giebt, wenn sie — wie es in der Winterwonaten in der Regel nicht zu bermeiden sein wird mehrere Etunden hinter einauber benugt werden missien.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Graf von Zeblis.

An jammtliche Ronigliche Provingial-Schulfollegien und Regierungen.

U. III.B. 4287.

8) Ginem mit der tommiffarifden Bermaltung einer etatsmäßigen Stelle gegen Gewährung einer fortlaufenden Remuneration beauftragten Beamten darf die Benupung der mit der flelle verbundenen Dienfiwohnung nicht unentgeltlich eingeräumt werben

Am Einverständnife mit dem Perlin, den 11. Februar 1882.

Im Einverständnife mit dem Örern Jümanymistler trete ich der Königlichen Sbersködnungs-kammer darin bei, daß einem mit ber sommigständem Versendlung einer elastmäßigen Stelle gegen Gewährung einer forstaufenden Remuneration beauftragten Bematen die Bemugung dem mit der Stelle perlumdenen Dieustwohrung nicht unerufgestlich eingeräumt werden darf. Bielmehr wohnung nicht unerufgestlich eingeräumt werden darf. Bielmehr dar der Benatue im Gemäßigeit der §§. 7 mit 18 bes Regulatios dier die Dieustwohrungen der Staatsbeamten vom 28. Juli 1890 in folghem Falle eine Bergütung zu leiten, deren Sößenach § 19 des gedachen Regulatios irtjusiehen ist. Der Betrag das Vohunngsgeldunfdusfes, wedehr dem Rauge kes betreffenden Benaten oder der Rauge konden der Rauge konden der Benatuen oder der Etelle entprechen würde, ift auf die Söße ber Senatum oder der Einflus.

An bas Ronigliche Provinzial-Schultollegium zu R.

Abschrift erhalten die nachgeordneten Behörden meines Ressorts zu Kenntnisnahme und Rachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. Graf von Zeblig.

bie übrigen nachgeordneten Behörben meines Refforts. C. III. 266.

#### B. Univeriitäten.

9 Betrifft die den wissenschaftlich gebildeten Gärtnern bezw. Garten-Anspettoren bei den botanischen Universtädes-Gärten für Dienstreisen zu gewährenden Tagegelber und Reisetosten.

Berlin, den 27. Januar 1892. Der Herr Finanzminister hat sich auf Grund der Bestimmung im §. 10 des Gesehes vom 24. Marz 1873 (G. S. 6. 122) damit einverstanden ertlart, daß den wissenschaftig gebildeten Gartuern bezw. Garten-Jufpeftoren bei den botanifchen Univerfitats:Barten ohne Rudficht barauf, ob fie ein Lehramt befleiben ober nicht, fur Dienftreifen Tagegelber jum Cape von Reun Mart (S. 1 Rr. V ber Allerhöchsten Berordnung vom 15. April 1876 - (B. G. G. 107 -) und die entsprechenden Reiseloftenfage gemahrt werben.

Ew. Hochwohlgeboren zc. erfuche ich ergebenft, hiernach in

vorfommenden Fallen zu verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Augelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croix.

Die herren Ruratoren fammtlicher Univerfitaten und ber Ronigl. Afabemie zu Munfter i. 28., fowie an bas Ronigl. Universitats-Ruratorium zu Berlin. U. I. 5098.

10) Juftruftion fur die Berftellung der Bettel Des alphabetifden Rataloges.

Berlin, ben 29. Februar 1892.

3m Berfolg meines Erlaffes vom 13. Ottober v. 36. U. I. 1561 laffe ich Ew. Sochwohlgeboren hierbei die nach Pris fung ber eingegangenen Butachten festgestellte "Inftruftion fur bie Berftellung der Bettel des alphabetifden Rataloges" in 12 Gremplaren mit ber Beftimmung jugeben, bag biefelbe vom 1. April b. 38. ab bei ber Berftellung ber Bettel bes alphabetifchen Rataloges vollständig und bei ben Gintragungen in Die übrigen Rataloge infoweit auguwenden ift, als nicht mit Rucfiicht auf

bie bestehende Ginrichtung ber letteren Bedeufen obmalten. Ueber die Erfahrungen, welche fich babei ergeben werden. febe ich einem gefälligen Berichte ju Anfang Dezember D. 34.

entaegen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Graf von Bedlig.

Die fammtlichen Berren Borfteber ber Univerfitate. Bibliothefen, fowie an ben Berrn Borfteber ber Baulinifchen Bibliothet gu Munfter i. 28.") U. I. 29.

<sup>\*)</sup> In gleicher Beife ift auch au ben General-Direftor ber Roniglid: Bibliothet verfügt morben.

Inftruttion fur die Berftellung der Zettel des alphabetifchen Rataloges.

# §. 1. Grundlage.

Die Zettel geben die Titel der Prudschriften bibliographisch graum in allen wesentlichen Stinden wieder, und zwar auf Grund der Pruchspriften selbs, nicht nach mittelbaren Linellen oder vors handenen Katalogen, fürzen sie aber nach Möglichseit in nebensichlichen Dingen.

Die verichiebenen Bettel.

Sie zerfallen in Saupt- und Berweifungszettel. Hauptzettel § 2-13; einige Beipiele in Aul. 1) werden für alle abgebloffenen Berte bergeftellt. In ihre Eelle treten bei noch unvollendeten Werten Interinszettel (§ 14).

Die Berweisungszettel (§. 16) dienen dem pratisichen Bebirfuiffe und machen auf bibliographische Genanigkeit teinen Mipruch. Sie erstrecken sich vorlaufig nicht auf die Bestandfeile von periodischen Druckschiften.

### §. 2.

Anfnahme. Ter sachliche Theil des Titelblattes wird vollständig und gman, soweit diese Bestimmung nicht durch die §§. 3—6 und 15 imgeschränkt wird, aufgenommen, auch binschlich der Wortsolge

und Orthographie.

Bei Schriften mit mehreren Titeln wird der haupttitel anfgmomment, die anderen nur soweit sie westentliche Ergänzungen oder Khweischungen enthalten; der allgemeine Titel geht dem besonderen und, weun sein anderes Wertmal vorliegt, der voranschiene dem nachsolgenden vor. Zedem Titel ausger dem Hauptmeil ist eine Beziehung vorzuschen.

# §. 3.

### Beglaffungen.

Beglaffungen werben burch brei Buntte bezeichnet.

Beggelaffen merben:

1) Motti, Botivbuchstaben, Segensformeln, Empfehlungen, Bidmungen, eingehende Inhaltsangaben, Breife, Brivilegien, Ernderlaubnis u. dergl.;

2) bei Saupttiteln bie in den Sondertiteln über den Inhalt

ber einzelnen Theile wieberfehrenben Augaben;

3) bei Auffuhrung von Mitarbeitern an Cammelwerten und Beitichriften die Ramen außer bem erften; find die herausgeber

aufgeführt, fo werben nur biefe, jeboch hochstens brei, aufgenommen;

4) alle Berfonalangaben, die nicht zur Charafteriftit wenig befannter oder zur Unterscheidung gleichnamiger Schriftiteller bienen;

5) die Wohnung des Berlegers und Oruders, der Rame des Oruders, wenn der Berleger genaumt if, lowie der des Kifters der Arma. Des Auftighung mehrerer Betleger oder mehrerer Berlagsorte werden, dei in Deutschland erfeinenen Werten, dimmtliche Ramen begin Der aufgenommer; dei ankländische Werten gemigt der Name des ersten Berlegers bezw. der Haupfischer Firma. Ort, Berleger (bezw. Druder), Jahr werden furz in biefer Folge aufgegeben.

#### §. 4. Kürzungen.

Ausführliche Titel, befonders solche, welche ben Juhalt der Schriften im Ausguse wiedergeben oder ihn unichreiben, weich auf gelingt, doch beide ber Aufang und alle Weisentliche in der Beise erhalten, daß das Aufgenommene wortgetren der Beise erhalten, daß das Aufgenommene wortgetren der Beise erhalten, daß das Aufgenommene wortgetren der Beise genityricht und zugleich ein nach Jorm und Juhalt verständliches Caspefings bildet.

#### §. 5. Abfürzungen.

Für viel gebrauchte Worter werden die allgemein gebrauch: lichen und ohne weiteres verständlichen Abfürzungen, und nur folche, angewendet.

§. 6. Zufåbe.

Sind die Aitel in wesentlichen Stücken unvollständig, in werden der Ausinahme ergänzende dezw. derichtigende Zusäge an deutsiger Sprache und in Klammern hinzugeselet. Die Klammern sind rande (), wenn der Zusäg der Schrift entwormen ischige [], weun er andersom bestammer, ist auf dem Krite selbseine Klammer geseht, so wird sie in Ansichtungsgeichen '()' em geschossen.

 als der christlichen Area, mit anderen Zissern als den arabsichen, burch ein Chronogramm oder soust in ungewöhnlicher Weise angegeden, so wied das Zahr der christlichen Area in arabsichen Zissern deigestätzt, römische Zahlen werden durch arabsiche ersetzt, iedoch S. 13).

In ichwierigeren Fallen wird bie Duelle bes Zusates angegeben; Zweifel an ber Richtigteit bes Zusates werben burch

ein Gragezeichen ansgebrudt.

#### §. 7. Seitengahlung.

Der Aufnahme des Titels, dei mehreren Titeln (§ 2) der Tünfahme des leten, fogla die Jahlung der Geiten begin Sepalten, Blätter, Rummern und Beigaben. Die Jahlen der befonders gräßten Abtheilungen werden durch kommata getrennt und die mögt in die Zählung einbegriffenen Blätter als "Pälätter" gerechnet. Etell die Seitenzählung sich als falsch geraus, do musbe übernommen, aber die richtige daugeschet. Nicht in die Jählung einbegriffene Beigaben (Taseln, Porträts, Karten, Plane, Tabellen u. f. w.) werden befonders gesählt.

#### §. 8. Bandzahl.

#### ozayı

Den Abiglus des Zettels bildet die Angabe der Bandgahl und des Formates. Angejangene Bande, deren Abiglus nicht mehr zu erwarten

it, merden mie abacichloffene aufgenommen.

2118 Blatt begim. Blatter werben bie Drudichriften bezeichnet, bie nur aus einem einsachen ober gefalteten Blatte besteben.

§. 9. Format.

Das Format wird nach ber Sofie des Ginbandbedels betimmt und in folgender Beise unterschieden:

8. : bis 25 Centimeter,

4.: 25-35 " 2.: 35-45 "

gr. 2. : über 45 "

Benn die hergebrachte Formatbezeichnung abweicht, wird fie in Klammern bingugefest.

Die Breite wird mur angegeben, wenn fie die Sofie überliegt, und zwar als Quier-8., Quier-4. u. f. w. Bei gang ungewöhnlichen Formaten wird hobe und Breite in der Form eines Bruches angegeben.

### §. 10.

#### Muflagen und Ueberfegungen.

Die verichiedenen Auflagen und Ueberfehungen einer Drudichrift werben in ber Regel besonders aufgenommen.

#### §. 11.

Reftbandigen Werte folgt auf die Titelaufuahme bie Jiimmmenfagining der Bande, mit Augade von Ort, Berleger (bezin Trudert), Jahr und Format. Dann werden die Bande mit Jiffen begichnet, einigelt aufgeführt und voerliche der weichungen des Titels, Sondertitel, Seitenzählung und wechselndes Format augeaden.

Beum die Bäube ohne Zählung sind, so wird möglicht im Knischnie and Schiolog eine wildlirtisch bezw. einer Philipsepapie einnommene Zählung augenommen. Bird nachtraglich von zwischnie ein Siellung befannt gegeben, so tru gette general ein gette mit der willkriftsder

Bahlung.

#### §. 12. Sammelbanbe.

Die in Sammelbanden vereinigten Oruckichristen werden unter inter Mere weitung auf bie Ummer im Sammelbande. für bie Sammelbande als jolde wird ein bem Indate entiprechender Titel angenommen; die dartin entsaltenen Schriften werden mit theer Nummer Ing verzeichnet.

Sinb in einem Mande nur wenige Trudfgriften vereinigt, von benen eine an Unifiang und Bedeutung seige überweigt, is werden auf dem Zettel nach biefer umfangreichten Zehrilb bis übrigen mit ihrer Munmer und dem Bermert ausgebundem ober "worgebunden" furz verzeichnet und vergefrecht auf auberen Zenten mit einer Beweitung auf die Munmer im Zammelbonde aufmit einer Beweitung auf die Munmer im Zammelbonde auf-

genommen.

Sind dem Titel nach unabhängige Edvriten entweder aubgeftigd dem Zeitenghlung, Auftober u. dergt, aufammengeinit, oder bilden sie nach der Absicht des Berfassers, herausgebers oder Berfegers ein Ganyes, so werden sie gemeinlich vorzeichnet, das auf den Eitel der Aupurtifartie der Ziele der angestigten Edvisten, Beilagen u. dergt, solgt, eingesührt durch "foldet", "Beilage 1" u. dergt.

#### §. 13.

#### Befonbere Schriftentlaffen.

Bufunabelu, Die als folche bis gum Jahre 1500 einschlieglich gelten, und andere Schriften, bei benen es gur Untericheibung berichiedener Drude nothig ift, werben mit Ungabe ber Beilenheilung und aller übrigen Eigenthumlichfeiten aufgenommen. Bei Infunabelu wird bie Rummer von Sain's Repertorium bibliographicum angegeben.

fur bie Aufnahme ber Universitates und Schulidriften find Die von ber Roniglichen Bibliothet gn Berlin herausgegebenen

Sahresverzeichniffe maßgebenb.

Bei anderen Gelegenheitsichriften, Die Abhandlungen ent= halten, gilt als Saupttitel (§. 2) ber Brajentationstitel (vergl. § 16).

#### §. 14. Interimszettel.

Bon angejangenen Berfen werben, jobald ein Theil, ein Band, ein Beft, eine Lieferung u. f. w. porlicat, nach ben fur Die Sauptgettel geltenden Regeln, aber ohne Band- und Geitenjablung Bettel aufgenommen und als Interinszettel fenntlich gemacht (Beifpiele f. Mul. 2). Rad bem Abichlufic bes Bertes, ober fobald feititeht, dan es unvollendet bleibt, tritt an die Stelle bes Interimszettels ein Sanptzettel; ebenfo bei febr umfangmichen Berten und Zeitschriften in zwedmäßigen Zwischenraumen.

#### 15. Sdriftart.

Die Schriftart ift Die lateinische, auch fur Die in Fraftur gedrudten Titel; die griechijche Schrift wird beibehalten. Bit ber Titel ber Borlage in anderer Schriftart gebrudt, fo wird bieje nad bem anliegenden Schema transferibirt (j. Anl. A). Die Cnainalidriftart wird angegeben.

Ift Die Sprache bes Titels weber eine ber germanischen ober romanifchen, noch bie lateinische ober griechische, fo wird

eine bentiche Ueberfegung feiner Saupttheile beigegeben. Majusteln werben in Uebereinstimmung mit ber Borlage

verwendet; wenn biefe jedoch gang ober jum Theile in Majusteln gebrudt ift, nach bem in ber betreffenben Sprache geltenben Bebrauche, boch fo, bag fur jeden Anfangsbuchftaben eines Mb= ionittes, eines Eigennamens und abulicher Bezeichnungen, fowie für Chronogramme Majustelidrift verwendet wird.

Interpunttionszeichen werden eingefügt, wo es fur bas

Beritanbuis nothia ideint.

#### Ş. 16. Berweifungszettel.

Berweisungen werden gemacht bei mehreren, bei ausnymen und pselvolumen Bestoffiern, bei Hortispern, Bearbeitern, Borredmern, Hortispern, Bearbeitern, Borredmern, Hortispern, Beidenstein Bebeitung, bei Doppeltiteln in abweichender Jossiung, bei Drudwerten, den unter einem Gollectiv- oder Brägentationstitel selbständige Schriften eutstalten, ferner bei Doppeltamen, Ramensämderungen und verschiedemer Orthographie des Orbungswortes, endlich wenn die Erleichterung der Ausstudung ie rathiam erschienen ist.

Die Jorm der Bermeijungen ift folgende: in der ersten Beile sieht das, wodon, in der zweiten das, wo auf der weiten fragen der der Beite feit der Grandselbung der einen Debumgswortes und mit Nachiegung aller anderen Bötter. Die Litte merben sweit gefürzt, das sie sicher ertembor bleiden und der Grund der Berweijung erfügtlich ift. Bei Doppelerweijung, die eintreten, wenn die Berweijung nicht dirett auf einen Haupttiel gest, wird die nabere Berweijung vor die weiter gefest, der das Jaupstomungswort der leigteren durch Untertireichen sperogeschen (Bestieble 1, Anl. 3).

#### §. 17. Hervorhebung.

Das Samptordnungswort wird zweimal, und alle Borter, von benen eine Berweisung zu machen ift, werben einmal unterftrichen.

> §. 18. Form.

Die Zettel werben, wo es möglich ift, in vier Jetber getheilt. In das größte fonunt ber Litet, in die übrigen in angemessene generalener Auftret, die Ordunngswörter, die Accessions- und aubere auf etwaige Besonderheiten des Exemplares begigliche Bermerte. Die Zettel werden
um auf der Borderfelte beführeben.

Anlage I.

### Hauptzettel.

[3.] Arnold von Brescia v. Adolf Hausrath. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1891. (IV, 184 S.) 1 Bd. 8.

[3]. Deutsches Ehr- und Nationalgefühl in seiner Entwickelung durch Philosophen und Dichter. '(1600—1815.)'

- Von . . . F. W. **Behrens**. *Leipzig: Fock* 1891. (150 S.) 1 Bd 8.
- Der Sünden **Widerstreit**. Eine geistliche Dichtung des 33. Jahrhunderts. Hrsg. v. . . . Victor Zeidler. *Graz:*Spria 1892. (114 S.) 1 Bd 8.
- Eschlagt.] Mainzer Civilrecht im vierzehnten und fünfrehnten Jahrhundert und Mainzer Gerichtsformeln aus dem
  funfzehnten Jahrhundert. Hrsg. v. Leopold Hallein . . .
  Würburg: Gnad & G. 1891. [Sondert. 1:] Mainzer Civilrecht . . Jahrhundert, dargest auf Grund mehrerer Genichtsformeln v. Leopold Hallein . . [2:] Mainzer
  Gerichtsformeln . . Jahrhundert, nach zwei Copiehandschriften hrsg. v. . . . Hallein . . (71, 122 S.)
- Deutsches Hypothekenrecht. Nach den Landesgestezen der grösseren deutschen Staaten systematisch dargestellt. Unter Mitw. v. . . hrsg. v. . . Victor von Metbom. 1-9. Leipzig: Breitkopf & Härtel 1871-1891. 6 Bde 8.
  - [A. T.:] D. Hannoversche H. n. d. Ges. v. 14. Dec. 1864. Von L[udw.] v. Bar. 1871. (X, 136 S.)
  - [A. T.:] D. Mecklenburg, H. Von V. v. Meibom. 1871. (X, 313 S.)
     [A. T.:] D. Bayerische H. Von Ferd. Regelsber-
  - ger. Abth. 1. 2. 1874. 77. (XVI, 333; X, 335—504 S.)
    4. [A. T.:] D. Kgl. Sächs. H. n. d. Bürgerl. Gesetzb. f. d. Kgr. Sachsen. Von Georg] Siegmann. 1875.
  - (XII, 243 S.)
    5. [A. T.:] D. Oesterreich. H. Von Adolf Exner.
    Abth. 1. 2. 1876. 81. (XII, 288, XIII—LVI: VIII,
  - 289—676. LI S.)

    6. [A. T.:] D. Württemberg. Unterpfandsrecht. Von R[ob.] Römer. 1876. (VII, 252 S.)
  - A. T.; D. Rheinisch-franz, Privilegien u. Hypotheken recht . . . hrsg. v. Ernst Sigismund Puchelt.
     Abth. 1. D. französ. Privilegien u. Hypothekenr.
     Abth. 2. D. rhein. H. in s. Abweichungen v. franz.
     Packter. 1876. V. 266. VIII. 255. S.
  - Rechte 1876. (X, 366; VIII, 275 S.) 8. [A. T.:] D. Preuss, H. Von H[einr.] Dernburg und F. Hinrichs. Abth. 1. D. allgem. Lehren d. Grundbuchs. Abth. 2. D. H. im Besond. 1877—91. (VIII, 547; VIII, 442 S.)
  - 9. [A. T.:] D. Mecklenburg. H. Ergänzgsbd: D. Meckl.

H. seit d. J. 1871. Von P. v. Kühlewein, 1889 (1 Bl., IV, 86 S.)

Anlage 1

Anlage !

#### Interimszettel.

Vorlesungen über Geschichte der Mathematik v. Morit Cantor. Bd l. Leipzig: B. G. Teubner 1880. 8. Lehrbuch der Hygiene des Auges. Von Hermann Cohn

Hälfte 1. Wien u. Leipzig: Ürban & Schwarzenberg 1891.
 Albrecht Ritschls Leben. Dargest v. Otto Ritsch Bd 1. Freiburg i. B.: J. C. B. Mohr 1892.
 S.

Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtt. Entwicklung dargest. v. Eduard **Zeller.** 5. Aufl. Th. Hälfte 1. Leipzig: O. R. Reisland 1892. 8.

### Verweisungszettel.

Zeidler, Victor [Hrsg.]

s. Widerstreit, Der Sünden, E. geistl. Dichtung d. 13.
Gerichtsformeln, Mainzer, aus d. 15. Jh. . . . hrsg.

Leopold Hallein. Würzburg 1891. in: Hallein, Leopold: Mainzer Civilrecht im 14. u. 15.

Hallein, Leopold [Hrsg.]

s. Gerichtsformeln, Mainzer, aus d. 15. Jh.

in: Hallein, Leopold: Mainzer Civilrecht im 14. u. 15.

Meibom, Victor von [Hrsg.]

s. Hypothekenrecht, Deutsches.

Bar, Ludwig von: Das Hannoversche Hypothekenre n. d. Ges. v. 14. Dec. 1804. Leipzig 1871. = Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg. v. Meibom E

Meibom, Victor von: Das Mecklenburgische Hypothek recht. Leipzig 1871.

Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg. v. Meibom. 8

Regelsberger, Ferdinand: Das Bayerische Hypothek recht. Leipzig 1874. 77.

= Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg. v. Meybom. B Siegmann, Georg: Das Kgl. Sächsische Hypothekenren, d. Bürgerl. Gesetzb. f. d. Kgr. Sachsen. Leipzig P.

= Hypothekenrecht, Deutsches, larsg. v. Meibom. B

Exner, Adolf: Das Oesterreichische Hypothekenrecht, Leipzig 1876, 81,

= Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg.v. Meibom. Bd5. Römer, Robert: Das Württembergische Unterpfandsrecht. Leipzig 1876.

= Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg. v. Meibom. Bd6. Privilegien - und Hypothekenrecht, Das Rheinisch-französische, hrsg. v. Ernst Sigismund Puchelt, Leipzig 1876.

= Hypothekenrecht, Deutsches. hrsg. v. Meibom, Bd7. Puchelt, Ernst Sigismund [Hrsg.]

Privilegien- und Hypothekenrecht. Das Rheinisch-franzősische. = Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg. v. Meibom. Bd7. Dernburg, Heinrich, u. Hinrichs, F.: Das Preussische

Hypothekenrecht. Leipzig 1877-91. = Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg. v. Meibom, Bd8.

inrichs, F.: Das Preussische Hypothekenrecht Dernburg. Heinr., u. Hinrichs. F.: Das . . .

Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg. v. Meibom. Bd8. fühlewein, P. von: Das Mecklenburgische Hypothekenrecht seit d. J. 1871. Leipzig 1889.

: Hypothekenrecht, Deutsches, hrsg. v. Meibom, Bdo.

|          |                                                                                                                                  | Anlage 4.              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| chema e  | ines Zettels der Königlichen Bi                                                                                                  | bliothek zu Berlin.    |
| untze    | Johann Emil                                                                                                                      | Au 3148. 8.            |
| al 6394. | [5,] Gustav Theodor Fechner (I<br>sches Gelchrtenleben. Von.<br>Kuntze, M. 3 Bildin. Leipzig<br>1892. (X S., 1 Bl., 372 S., 3 fi | g: Breitkopf & Hartel. |
|          | 4                                                                                                                                |                        |

# Schema

# Transscription anderer Schriftarten

I. Russisch.

A a B 6 B B  $\Gamma$  A E c K 3 H and I i  $\tilde{\Pi}$  K I M = a b v  $g(h)^{\gamma}$  d c  $\dot{t}$   $\dot{r}$  .  $\dot{r}$   $\dot{$ 

юя в у.

 $-ju ja f' \dot{y}$ .

 Entspricht in Frendwörtern zugleich dem A und ist in sold damit zu umschreiben.

2) Der Strich bedeutet Ausfall des Zeichens, das sich nur auf Aussprache des vorhergehenden Konsonanten bezieht, beru. 2 satz des Spiritus lenis rechts oben zu diesem.

Die Umschreibung des Alt-Bulgarischen (Kircht Slavischen) ergiebt sich aus der des Russischen.

II. Die gleiche Umschreibung gilt von dem Serbischt Doch fehlen hier einige russische Buchstaben und mehr hat es für sich, nämlich:

$$=$$
  $j$   $\ddot{g}$   $\dot{c}$   $\dot{g}$   $\ddot{l}$   $\dot{n}$ .

III. Sanskrit.

a) Vokale:

च चा द दें उक्र व वे ची ची च च त त त. - a d i î u û ê âi ô âu ri rî li lî.

b) Zeichen:

(—) und \*(—) (Anusvâra und Anunâsika) ; und X (Visarga).

— ii (in der Mitte), ii (am Ende der Wörter) li.

c) Konsonanten:

lV. Arabisch.

Die Assimilirung wird wiedergegeben. Diejenigen Konanten, welche das Zeichen der Verdoppelung tragen, den doppelt geschrieben.

Nicht wiedergegeben wird in der Femininalendung das  $i_i$  dagegen das t dieser Endung beibehalten.

Vokale sind nur: a(a) i(i) u(a). Nicht wiedergegeben werden die Vokale der altara-

hen Nominalflexion.

V. Das Persische und Türkische werden wie das bische transscribirt, doch kommen hinzu:

Im Türkischen werden überdies unterschieden:

VI. Malaiisch.

In arabischer Schrift kommen zu den Zeichen des Arathen hinzu:

VII. Hebräisch.

ת ש שר קצפ עסנ כלכים חזר הדג ב l - b g d h w z h ț j k l m n s - f(p) s k r s i t.

Das Dagesch lene wird, abgesehen von f(p), nicht berüc sichtigt.

Vokale: â (à) a ê e i ô o û u.

VIII. Syrisch.

- k r š t.

Vokale: a û î î o u e ê.

Die Zeichen Rukak und Kušaj bleiben unberücksicht IX. (Aethiopisch) Ge'ez.

U A A B W C A A A T T S A A B O H I - h l h m š r s k b t h n - k w - t j 7 m k 8 L T.

- g t p d f p. + 7 h 7 sind

= ku hu ku gu, wenn sie als u-haltig bezeichnet sind. Vokale: u û û û ê e ô.

X. Koptisch.

**д** в г ъ є д н е ι к λ м м <u>г</u> о п р - a b g d e ε ê t i k l m n x о р г т γ ф х ψ ω ω q b ε х б †.

XI. Armenisch.

XII. Georgisch.

- abgdewzetiKimnto

- \* f s t u u p k g k š č s g s č ; 3 \* 1.

 $-h \not = h$ 

## 11) Breisaufgaben ber Rubenom: Stiftung.

) Geschichte der öffentlichen Meinung in Preußen und speciell in Berlin mahrend der Jahre 1795—1806.

Es wird verlangt eine auf eindrügendem Duellenstudin undende methodische Beredrümg der Keuserungen der gebilem Kreise isber die äußere und innere Bolitit des Staates, weit solche im Zeitungen, Kamphieten, Druckspristen aller Mitt Zage gertrecht pind. Die Zartellung das an gerigneten Kuntten is Euwortung jener Keuserungen sowohl auf die maßgedemden einstilligteiten wie auf die Solfsstimmung zu wirdspan. Erwinste der ein tiesere Einblick in die etwalgen persönlichen Konne hervorragendere Verdrüßere.

Die Entwidelung bes beutiden Rirdenstaatsrechtes im 16. Jahrhundert.

Ernartet wird eine aussichtliche, auch in die Sondergeschächte wichtgerer Vertivorien umd Sidde eingehende, wiglicht einzelerne wichtgerer Vertivorien umd Sidde eingehende, wiglicht auf selbständiger Duellensorschung beruhende Darlegung die dem Verschaftnisse. Insbehondere ertscheint windigen Wernutdigen Verschlänisse Insbehondere ertscheint windig eine gründliche Brühung der Kechtstlicklung der flaatden Gewalten zur Kirch unmittelbar von dem Auftreten der Kernanderen, sowie der Einwirtung einerfeits der vorreformarischen irrchenpolitischen Literatur auf die resonatorische Beregung, anderengelbe der reformatorischen Aufganungen selbst mit die Gespsechung und Vergris, nicht nur der protesiantischen, wedern auch der tathpolischen Jüsten und Sände.

Dem Erntessen des Berfassers bleibt überlassen, ob nub wie wit er seine Arbeit auf Deutschlaub beschränken ober auch außerhatigie Staaten in dem Bereich seiner Darzieltung ziehen will; swie die Bestimmung des Endpunttes der darzieltenden historie dem Entwicklung und die bestinitier Formattung des Eitels.

N Es sollen die Geschichtswerte des Ahomas Kanhow killigh untersucht und es soll auf Grund der Unteruchung eine tritliche Textausgabe der beiden hochkutschen Bearbeitungen der Vonmerschen Chronit hergestellt werden.

Beungleich die niederdeutische Chronit von der Edition auszischen wird, ist doch selbstreitundlich das Berhölltnis der isten zu der hochdeutschen Recusion in der Bornuterindung pundlich darzulegen, und es ist womöglich auch das Berhölltnis der jogenaumten Bomerania zu Kanpows Berten seitzustellen. Zum Besinden des Bearbeiters bleidt es überlassen, ob er den Tert ber beiben in Rebe ftebenben Recenfionen vergleichenb ; fammenftellen ober jeben für fich gesonbert wiedergeben will. 4) Entwidelung ber Landwirthicaft in Breuken na

ber Banernbefreiung.

Es find bie technischen Folgen ber verschiedenen Dagrege ber Bauernbefreiung von 1811-1857, insbefondere ber vi anderten Grundbesigvertheilung, fur die landwirthichaftliche Br buftion ber in Betracht tommenden alteren Theile Breugens ei gebend ju untersuchen und babei namentlich bie Birfungen Die bauerlichen Birthichaften einerfeits und fur Die großen Bu andererfeits auseinanderzuhalten. Die porheraegangene Gi widelung auf ben Domanen foll wenigstens einleitungsweise ! handelt und die ganze Untersuchung zeitlich so weit ausgedet werben, daß auch die Wirkungen der letten Magregeln v 1850-1857 erfenntlich merben - alfo ungefahr bis gum En ber fechsziger Jahre, bis zum Beginne ber modernen Agrarfrifi Die Lehren, welche fich fur lettere etwa aus ber betrachtet Entwidelung ergeben, murben bann ben naturgemaken Schli bilben. Es foll bem Bearbeiter jeboch geftattet fein, fich eventu in der Sauptiache auf die Broving Bommern gu beichranten.

faffen. Sie burfen ben Ramen bes Berfaffere nicht enthalte fondern find mit einem Bahlipruche gu verfeben. Der Rai bes Berfaffers ift in einem verfiegelten Bettel gu verzeichnen, b außen bemfelben Bahlfpruch tragt. Die Giufendung ber Bewerbungsichriften muß fpateftens b

Die Bewerbnugeichriften find in beuticher Sprache abg

jum 1. Marg 1896 gefcheben. Die Buerfennung ber Breife folat am 17. Ottober 1896.

Mis Breis fur die brei erften Aufgaben haben wir je 200

Dart, für Die vierte 1000 Dart ausgeworfen. Greifsmald, im Dezember 1891. Rettor und Genat biefiger Roniglicher Univerfitat.

Bimmer.

## C. Mtademien, Mujeen ac.

12) Organisation ber Deutmalspflege und Beftellur befonderer Brovingial=Ronfervatoren.

Muf 3hren Bericht vom 4. b. Dits., beffen Anlage bierb gurudfolgt, erflare 3d Dich mit ber beabsichtigten weiter. Jagnifation der Dentmalspfiege einverfauben und geneßmigeinmi die Beifellung befonderer Provinjala-Konflichten, melde is indverständige Kathgeber der zu bildenden Provinzial-Komiller und die Bertreichung und Erhaltung der Dentmäter der kroinz und gleichzeitig als örtliche Organe und Delegitte des bniervalors der Kantidentmäter zu Bertin in der in Ihren trichte nähre dargefelgten Weife jungiren follen.

hannover, ben 19. Rovember 1891.

#### Bilbelm R.

Graf von Zeblis.

m Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten.

Min.

## 13) Degbilbaufnahmen wichtiger Bauwerte.

Berlin, ben 24. Dezember 1891.

Ranbe, unaufgezogen, einzeln pro Blatt . . . 5 M. (Diefelben in größerer Angabl entiprechenb

(Dieselben in größerer Anzahl entiprechend billiger.) 2) Dieselben als Ausschuff I., wovon uur eine be-

Außerdem hat der Besteller das Borto für die Zusendung zu tragen. Die Beträge werden der Kürze wegen dum Keilvorschaft eingezogen. Bei unmitteldomen Bestellungen der Königtichen Regierung tönnte diese Einziehung auch am Schlusse der Entstsichten der Vertrehung zwischen der vortigen Regierungs Samptlässe mud der Generallässe meines Ministeriums ersolan

Schließlich sebe ich noch hervor, daß die als Ausschnig und II. bezeichneten Photographien nur wegen ihres wenge günstigen ängeren Aussichens ib benammt sind, für Entdienzund aber usch immer ein recht brauchbares Material abaeben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten.

In Bertretnig: von Benrauch.

die fammtlichen Königlichen Regierungen, sowie an die Königl. Klosterkammer zu Sannover.

U. IV. 4106.

Alphabetifches Bergeichnis ber Degbild-Anfnahmen

Die eingeflammerten Rablen bedeuten Die laufende Rummer ber Aufnahm

| Ort und Gegenstand ber Aufnahme.                   | Zeit<br>der Auf-<br>nahme. | Mugal<br>Der<br>Platte |
|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 91.                                                |                            |                        |
| Aten a. E., Ritolaitirche (26) außen 14, innen 9   | 1886                       | 23                     |
| Etabtfirdic (27)                                   | 1886                       | 4                      |
| Altenberg, Darfifcher Dom (96) . außen 7, innen 28 | 1889                       | 34                     |
| Altmartgrafpieste, Rirche (25)                     | 1886                       |                        |
| 99                                                 | i                          | 1                      |
| Berlin, Ban-Afademie (129)                         | 1888                       | 1 1                    |
| . Chorgenubl aus Trier, im Befite Des Berrn von    | 1000                       | 1                      |
| Hath (126)                                         | 1891                       | Ι.                     |
| • Tom (130)                                        | 1889                       |                        |
| * Tom (144)                                        | 1891                       |                        |
| . Frangofifder Doin (2)                            | 1882                       |                        |
| - St. Debwigefirche (20)                           | 1886                       | 1                      |
| . Deilige Geift-Rapelle (125) anken 8, innen 7     | 1891                       | 1                      |
| . Ronigetolonaben (21)                             | 1886                       | 1 '                    |
| - Surfürstenbrude (127)                            | 1891                       | 1                      |
| . Lottericgebande (24)                             | 1886                       | 1                      |
| - Marienfirche (42) anfien 6, innen 5              | 1886                       | 1                      |
| - Mohrentolonaben (22)                             | 1886                       | 1.                     |
| . Dublengebaube (128)                              | 1887                       | 1                      |
| . Rationalgalerie und Standbilb Friedrich          | . 501                      | 1                      |
| Bithelm III. (28)                                  | 1886                       | 1                      |

| Ert und Begenftand ber Aufnahme.                                              | Beil<br>der Auf-<br>nahme. | Anzahl<br>ber<br>Blatter |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Berlin, Ritolaifirche (8)                                                     | 1882                       | 6                        |
| . Schlofapolhete (15)                                                         | 1885                       | 8                        |
| . Siegeejaule (145)                                                           | 1891                       | 5                        |
| . Spittelfolonaben (28)                                                       | 1886                       | 8                        |
| - Stadtbahnbrude (4)                                                          | 1882                       | 8                        |
| Universität (43)                                                              | 1886                       | 3                        |
| - Benghaus (181)                                                              | 1890                       | 1                        |
| onn, Sochfreug (120)                                                          | 1890                       | 2                        |
| . Munfter (117) außen 20, innen 16, Rapitale<br>18/24 cm 4, Detail 1          |                            |                          |
| 18/24 cm 4, Detail 1                                                          | 1890                       | 41                       |
| . Ronnersborfer Rirchhoffapelle (119)                                         | 1890                       | 2                        |
| - alter Thurm (118)                                                           | 1890                       | 8                        |
|                                                                               | 1888                       | 10                       |
| raumeiler, Stiffefriche (97) außen 9, innen 9                                 | 1889                       | 18                       |
| rauweiler, Stiftefrede (97) außen 9, innen 9 trieg, Biaflenichlog (55) 2      | 1887                       | 5                        |
| Œ.                                                                            |                            |                          |
| oln a. Rh., Apoftellirche (88) . außen 14, innen 16                           | 1889                       | 30                       |
| . Andreastirche (80) . 4, . 10                                                | 1889                       | 14                       |
| Papenthurm (95)                                                               | 1889                       | 2                        |
| . Caeilienfirche (81) außen 4, innen 2                                        | 1889                       | 6                        |
| . Quuiberientiche (82) 5 9                                                    | 1889                       | 14                       |
| • 20m (79) • 121, • 55                                                        | 1889                       | 76                       |
| Dom (79) 121, - 55  Et. Georgstirche (84) - 1, - 5  Gerronstirche (85) 8, - 8 | 1889                       | 6                        |
| . Gerronefirche (85) 8, . 8                                                   | 1889                       | 16                       |
| Sahnenihor (98)                                                               | 1889                       | 2                        |
| . Lugen 4, innen 4                                                            | 1889                       | 8<br>22                  |
| . Maria am Capitol (87) . 8, - 14                                             | 1889                       | 4                        |
| - Martinefirche (88)                                                          | 1889                       | 8                        |
| Minoritenfirche (89)                                                          | 1889                       | 36                       |
| . Baulaleonstirche (78) außen 21, innen 15                                    | 1889<br>1889               | 4                        |
| Ralbhaus (91)                                                                 | 1889                       | 9                        |
| Severinstige (90) . augen 4, innen 3                                          | 1889                       | 10                       |
| Benerthor (94)                                                                | 1889                       | 2                        |
| mar i. E., Privalhaus (1)                                                     | 1880                       | 2                        |
| (F.                                                                           | 1000                       | 1 -                      |
| berbach, Rlofter (17) außen 28, innen 89, Thurm 8,                            | 1                          |                          |
| topogr. Mujn. 20/31 cm 30                                                     | 1885                       | 105                      |
| hong hei Greifdmalh Quine (60)                                                | 1888                       | - 11                     |
| furt. Barfüßerfirche (68)                                                     | 1887                       | 2                        |
| . Eom (60) außen 37, innen 39                                                 | 1887                       | 76                       |
| . Bredigerfirche (62) 4, . 2                                                  | 1887                       | 6                        |
| . Severifirdje (61) 5, . 8                                                    | 1887                       | 18                       |
| furt, Narfühertriche (63)                                                     | 1887                       | 1                        |
| 8.                                                                            | 1000                       | ١.                       |
| riburg i. Br., Raufbaus (111)                                                 | 1890                       | 4                        |
| Munfter (110) außen 56, innen 60,                                             | 1890                       | 119                      |
| Rapilale 18/24 cm 3                                                           | 1990                       | 119                      |

| Dri und Gegenstand ber Aufnahme.                                                         | Zeit<br>der Auf-<br>nahme. | Anzabl<br>Der<br>Blatten. |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Greiburg i. Br., Bripathaus-Grter (118a)                                                 | 1890                       | 1                         |  |
| Brivathaus-Thur (118b)                                                                   | 1890                       | 1                         |  |
| - Universität (112)                                                                      | 1890                       | 8                         |  |
| Freiburg a. U., Annafirche (141) außen 22, innen 18<br>Schloß mit Rapelle (142) außen 6, | 1891                       | 40                        |  |
| innen 9                                                                                  | 1891                       | 15                        |  |
| Gelnhaufen, Johanniterhaus (109)                                                         | 1890                       | 1                         |  |
| Raiferpfalz (106)                                                                        | 1890                       | 24                        |  |
| . Rirche (105) außen 26, innen 25, Rapitale                                              |                            | 1                         |  |
| 18/24 cm 11                                                                              | 1890                       | 62                        |  |
| . chemalige Rirche (107)                                                                 | 1890                       | 2                         |  |
| altes Rathhaus (108)                                                                     | 1890                       | 1                         |  |
| Greifemalb, Cron-Teppich ber Univerfitat (124)                                           | 1891                       | 1                         |  |
| . Giebelhaus (68)                                                                        | 1888                       | 1                         |  |
| . St. Ratobifirche (67)                                                                  | 1888                       | 7                         |  |
| . Et. Marienfirche (66)                                                                  | 1888                       | 18                        |  |
| et. Rifolaifirche (65)                                                                   | 1888                       | 22                        |  |
| Sabersleben, St. Marienfirche (72) außen 12, innen 18                                    | 1888                       | 25                        |  |
|                                                                                          | 1882                       | 19                        |  |
| Deisterbach, Ruine (122)                                                                 | 1890                       | 16                        |  |
| 2-1 22-111 - 2-1-13-00                                                                   | 1986                       | 2                         |  |
| Igel, Römijches Dentmal (38)                                                             | 1887                       | - 6                       |  |
| 8.                                                                                       | 1001                       |                           |  |
| Ronigeberg i. R., Barnetower Thorthurm (100)                                             | 1890                       | 6                         |  |
| Rapelle bes Rirchhofes (103)                                                             | 1890                       | 1                         |  |
| (104)                                                                                    | 1890                       | 1                         |  |
| . Rirche (98) . außen 15, innen 18                                                       | 1890                       | 28                        |  |
| . Riofter (101)                                                                          | 1890                       | 9                         |  |
| - Nathhaus (102)                                                                         | 1890                       | - 4                       |  |
| . Schwedter Thorthurm (99)                                                               | 1890                       | 1 7                       |  |
| Rofen, Brude über Die Caale (188)                                                        | 1891                       | 4                         |  |
| Anliburg, Rirde und Areuzgang (89) außen 8, innen 2                                      | 1886                       | 10                        |  |
| Q.<br>Qüqum-Rlojter (74)                                                                 | 1888                       | 19                        |  |
| D.                                                                                       | 10-71                      | 1                         |  |
| Magdeburg, Dom (75) außen 85, innen 70, Domfreug-                                        |                            |                           |  |
| gang, Rapitale und Figur 25                                                              | 1888                       | 130                       |  |
| · Liebfrauenfirche (76)                                                                  | 1888                       | 22                        |  |
| . Refettorium (Staatsarchiv) (77)                                                        | 1888                       | 8                         |  |
| Marburg, Glifabethfirde (7)                                                              | 1883                       | 28                        |  |
| • Ediloß (6)                                                                             | 1888                       | 5                         |  |
| Maria-Laad, Abteifirche (114) . außen 28, innen 37                                       | 1890                       | 60                        |  |
| . alter Thurm (115)                                                                      | 1890                       | - 8                       |  |

| Ert und Gegenstand der Aufnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zeit<br>der Auf-<br>nahme. | Anzahl<br>ber<br>Blatten. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Rarienburg i. Wpr., Schlog (13) außen 49, innen 35,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                           |
| Dach 11, Thurm 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1885                       | 102                       |
| Kemmleben, Rirche (143) außen 9, Arapta 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1891                       | 14                        |
| Rublhaufen i. Th., Blaffenfirche (9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1885                       | 25                        |
| · Georgenfirthe (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1885                       | 2                         |
| . Jatobifirche (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1885                       | 4                         |
| • Rornmartt (12 b.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1885                       | 1                         |
| · Marienfirche (8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1885                       | 40                        |
| Ritolaifirche (12a.) Privathaushof (12c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1885                       | 1                         |
| • \$rivathaushof (12 c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1885                       | 1                         |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                          | Ι.                        |
| Naumburg a. E., Negibientapelle (185) außen 2, innen 2<br>Dom (182) Rrupta 14, Details 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1891                       | 4                         |
| augen 58, innen 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1891                       | 148                       |
| • Marienthor (184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1891                       | 148                       |
| Wartinian (136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1891                       | l š                       |
| • Markiplas (136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1891                       | l š                       |
| . Stadtfirche (187)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1891                       | 9                         |
| Stadtfirche (187)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1886                       | 4                         |
| Reaf, Cberthor (59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1887                       | 2                         |
| . St. Duirin (58) außen 15, innen 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1887                       | 86                        |
| Rig, Dertifor (59)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1890                       | 7                         |
| Đ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                          | l                         |
| Eds. Schlog (56) außen 11, innen 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1887                       | 17                        |
| Dienbach a. Gl., reform. Rirche (16) . 16, . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1885                       | 28                        |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | l                         |
| Beien Conelle (54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1887                       | 1                         |
| Boien, Rapelle (54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1887                       | l ŝ                       |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                           |
| Edward Of clarkent Cines (101) gurban O inner 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1890                       | 24                        |
| bawarz-Mheindorf, Kirche (121) außen 9, innen 15<br>Chulpforta, Abistapelle (140) . 7, Details 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1891                       | 10                        |
| Rirche und Rreuggang Rreugg. 9, außen 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1001                       | 10                        |
| innen 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1891                       | 47                        |
| Boweibnig, tatholifche Rirche (57) außen 12, innen 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1887                       | 26                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1888                       | 11                        |
| breine, Profopiustapelle (14) . augen 6, innen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1885                       | - 8                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                          | l                         |
| iholen, Kirche (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1886                       | 16                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000                       | 5                         |
| horn, Satobifirche (48) außen 7, innen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1887                       | 12                        |
| In the state of | 1887                       | 14                        |
| . Marienfirche (50) 7, . 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1887                       | 11                        |
| Martenurge (80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1001                       | 9                         |
| · Schiefer Thurm (45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1887                       | 8                         |
| - Schloß (51) - Stadt-General-Anficht (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1887                       | 4                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1887                       | 1                         |
| . Stadtmauer (46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1887                       | 16                        |

|        | Drt und Gegenstand ber !     | Aufnahme.      |      | Zeit<br>der Auf-<br>nahme. |     |
|--------|------------------------------|----------------|------|----------------------------|-----|
| Zonde  | rn, Kirche (78)              |                |      | 1888                       | 9   |
|        |                              |                |      | 1886                       | 2   |
|        | Dom (29a.)                   |                |      | 1886                       | 59  |
|        | Domfreuggang (29c.)          |                |      | 1886                       | 10  |
|        | Raiferpalaft (81)            |                |      | 1886                       | 9   |
|        | Liebfrauenfirche (29b.) inne | en 35, aufen   | ntit |                            |     |
|        | Dom 50                       |                |      | 1886                       | 85  |
|        | Marttbrunnen (35a.)          |                |      | 1886                       | - 1 |
|        | St. Matthiasfirche (32)      |                |      | 1886                       | 12  |
|        | St. Baulin-Rirche (33)       | außen 2, inner | 5    | 1886                       | 7   |
|        | Borta nigra (80)             |                | 6    | 1886                       | 19  |
|        | Romanifche Rapelle (36) .    |                |      | 1886                       | 3   |
|        | Bertheibigungethurm (35 b.)  |                |      | 1886                       | 1   |
|        | 99.                          |                |      | 1                          | 1   |
| Bittet | berg, Schloftirche (18)      |                |      | 1885                       | 18  |
|        |                              |                |      | 1885                       | 2   |

#### 14) Bemerbung um bas Stipenbinm ber Dr. Baul Soulbe=Stiftung.

Auf Grund bes Statute ber Dr. Baul Schulge Stiftung Die ben Rwed bat, jungen befähigten Runftlern beuticher Ab fimit ofine Untericied ber Ronfession, welche als immatrifulirt Schuler einer ber bei ber hiefigen Roniglichen Atabemie be Rimite beitebenben Unterrichtsanftalten fur Die bilbenben Runft iber Atabemifden Sochichule fur Die bilbenben Runfte ober ber atabemifchen Meifter - Ateliers) bem Studium ber Bilbbauer funft obliegen, Die Mittel zu einer Studieureife nach Stalien p gewähren, wird hiermit gur Theilnahme an bem fur bie Er langung bes Stipenbiums eröffneten Bettbewerb fur bas lau fende Sabr eingelaben.

Mls Preisaufgabe ift geftellt eine burchgeführte Reliefftige barftellend "Scene aus einem romifden Triumphauge". Di Große ber gur Darftellung gelangenden hauptfiguren ermachiene Berjonen joll etwa 60 cm betragen.

Die toftenfreie Ablieferung ber Ronturreng = Arbeiten nebi fdriftlichem Bewerbungsgefuch an ben Senat ber Ronigliden Atademie ber Runfte muß bis jum 31. Dai 1892 erfolgt fein

Der Bewerber hat gleichzeitig einzureichen:

a. einen von ihm verfagten Lebenslauf, aus welchem be Bang feiner fünftlerifden Ausbildung erjichtlich ift;

b. vericiebene mabrent feiner bisherigen Studienzeit von ibm felbit gefertigte Arbeiten:

c. eine fdriftliche Berficherung an Gibesftatt, bag er Die pon ihm eingelieferte Ronfurreng-Arbeit felbit erfunden und

ohne fremde Beihulfe ausgeführt habe.

Augerbem muß ber Bewerber burch Attefte nachweisen, bag a ein Deutscher ift und gur Beit ber Bewerbung als immatrimlitter Schuler einer ber obenbezeichneten afabemifchen Unternichtsanitalten bem Studium ber Bilbhauerfunft obliegt.

Eingefandte Arbeiten, benen Die porbezeichneten Schriftftude mb Attefte nicht vollftanbig beiliegen, werben nicht berudfichtigt.

Der Breis beiteht in einem Stipenbium pon 3000 Dart

m einer Studienreife nach Italien. Der Genuß bes Stipenbiums beginnt mit bem 1. Oftober 1892. Die Auszahlung ber erften Rate im Betrage von 1500

Mart erfolgt beim Antritt ber Studienreife, Die zweite Rate in gleicher Bobe wird gezahlt, wenn ber Stipenbiat nach Berlauf von feche Monaten über ben Fortagna feines Studiums an ben Emat ber Atabemie ber Runfte fur genugend erachteten Bericht entattet bat. Gine Theilung Des Stivendiums an mehrere Bewerber ift

ausgeichloffen.

Die Zuerkennung bes Preifes erfolgt im Monat Juni 1892. Die preisgefronte Ronfurrengarbeit wird Gigenthum ber Mademie ber Runite.

Berlin, ben 16. Dezember 1891.

Der Senat ber Roniglichen Atabemie ber Runfte, Settion für Die bilbenben Runfte.

## C. Beder.

15) Breisbewerbung um Die Gigcomo Menerbeer'iche Stiftung für Tontunftler.

Die nachite Breisbewerbung um bas Stipenbinm ber Biacomo Megerbeer ichen Stiftung fur Tontunftler wird hiermit für bas 3ahr 1893 eröffnet.

I. Um zu berfelben jugelaffen zu werben, muß ber aus-

brudlichen Bestimmung bes Stifters jufolge ber Ronturrent 1) in Deutschland geboren und erzogen fein und barf bas 28 Lebensjahr nicht überichritten haben;

2) muß berfelbe feine Stubien in einem ber nachgenannten

Inititute gemacht haben:

a. in einem ber gur Roniglichen Atabemie ber Runfte

gehörigen Lebrauftalten (Atabemifche Meifterichulen, Ronigliche atabemifche Sochichule fur Dufit, Ronigliches atabemiiches Inftitut fur Rirchenmufit).

b. in bem vom Profesior Stern gegrundeten Ronfervato:

rium für Dufit,

e. in ber pom Brofcffor Rullat geleiteten neuen Atabemie ber Tonfunft,

d. in bem Ronfervatorium für Dufit zu Roln;

3) muß berfelbe fich über feine Befahigung und Studien burch Beugniffe feiner Lehrer ausweifen.

II. Die Breisaufgaben beiteben in:

a. einer achtftimmigen Botal-Doppelfuge, beren Sauptthema mit bem Terte von ben Breisrichtern gegeben wirb,

b. einer Duverture für großes Drchefter,

c. einer breiftimmigen, burch ein entfprechenbes Inftrumentalvoriviel einzuleitenben, bramatifchen Rantate mit Orchefterbegleitung, beren Tert ben Bewerbern mitgetheilt wirb.

III. Die Ronfurrenten haben ihre Anmelbung nebit ben betreffenden Beugniffen (ad I., 1-3) mit genauer Angabe ber Bohnung bis jum 1. Dai b. 3. ber Roniglichen Atabemie ber

Runite portofrei eingureichen.

Die Bufendung bes Themas ber Botal-Doppelfuge fowie bes Tertes ber Rantate an bie ben gestellten Bedingungen ent-

iprechenben Bewerber erfolgt bis zum 1. Juni b. 3.

IV. Die Ronturrengarbeiten muffen bis gum 1. Februar 1893 in eigenhandiger, fauberer und leferlicher Schrift, fowie verfiegelt an die Ronigliche Atademie ber Runfte abgeliefert werben. Spater eingehende Arbeiten werben nicht berudichtigt; ben qu. Arbeiten ift ein ben Ramen bes Ronfurrenten enthaltenbes verfiegeltes Couvert beigufügen, beffen Außenfeite mit einem Dotto au perfeben ift, welches ebenfalls unter bem Titel ber Arbeiten an Stelle bes Damens bes Ronfurrenten fteben muß.

Das Manuftript ber preisgefronten Arbeiten verbleibt Gigen-

thum ber Roniglichen Afabemie ber Runfte.

Die Berfundigung bes Siegers und Zuerfennung bes Preifes erfolgt im Monat Juni 1893. Die uneröffneten Couverts mit ben betreffenden Arbeiten werben bem fich perfonlich ober ichriftlich legitimirenden Gigenthumer burch ben Infpettor ber Roniglichen Atabemie ber Runfte gurudgegeben merben.

V. Der Breis besteht fur bie biesmalige Konfurreng in einem auf 4500 Dart erhöhten Stipenbium, welches ber Gieger für eine Studienreife gum Zwecte weiterer mufitalifder Ausbildung nach Maggabe fpater erfolgenber, befonderer Anweifung ju verunden hat. Bährend biefer Reise ist der Seiger verplüsster, is Bemeis seiner finstlerzischen Thätigsteil an die unterzeichnete etwo der Kompositionen einzuschen, von denen die eine vöhrer eigene Kompositionen einzuschen, von denen die eine n Sompfonies doer eine Duvertüre, die andere das Fragueurt ner Oper oder eines Deractiums (Ralams doer Reise) sein web, dessen Kussischen der die Kompositionen der Der dienen mördes.

VI. Die Zahlung des Stipendiums erfolgt in drei Raten, ub gwar der ersten beim Antritt der Reise, der zweiten und ritten erst nach Giureichung je einer der ad V verlangten Areiten bei Beginn des zweiten und britten Drittels der Reitegelt.

VII. Das Kollegium ber Preisrichter besteht aus ben in Beilin wohnlichten ordentlichen Mitgliedern ber musitalischen kition ber Königlichen Alademie ber Künite und ben Kapellkiften ber Königlichen Oper.

Berlin, ben 3. Februar 1892.

Der Senat ber Königlichen Alabemie der Küuste. Settion für Musit. Dr. Martin Blumner.

## D. Sohere Lehranftalten.

14) Ausführung bes geanderten Bermerts zu Rap. 120 Tit. 2 bis 4 bes Staatshaushalts-Etats.

Berlin, ben 3. Dezember 1891.
Beziglich der Zuschüffe für die hich gehem Lechauflatten in die Gebende Lechauflatten in die Gebende Lechauflatten in die Gebende Lechauflatten in die Gebende Lechauflatten Gebende Lechauflatten L

"Die einselnen Juschiffe fonnen während ber Dauer ber Bewilfigungsperiode von längleine der Jahren, "ohne Rückligt auf ben jedesmaligen Jahrenbedar", volf am die Anfalatsfalfen gezahlt werden. Bei Alblanf der "Bewilligungsperiode vorhandene Erspannise aus diesen "Juschifen werderbeiten den Anfalden. Die Berwendung iologier Erspannise der mitter Eil: Ausgeführten Anfalaten "ur einmaligen und außerordentlichen Ausgaden derselben 1892. "in einem boberen Betrage als von 15 000 DRf. im en "selnen Falle ift nur im Ginverftandniffe mit bem Lani "tage zulaffig."

In Gemanbeit Diefes Bermerts werben die Boridriften unt A. 2 und 5 B. 1 und C. ber Cirtular-Berfügung vom 9. Augi 1879 - U. II. 2087 " - hiermit, wie folgt, abgeandert ben erganat:

1) Mit Ablauf b.r gegenwartig geltenben Ctateperiobe mi funitig bie Bewilligungsperiobe fur bie ftaatlichen Beburini aufchuffe ber hoberen Lehranftalten und bamit übereinstimmer Die Statsperiobe in ber Regel überall brei, ftatt wie bisher fech hinter einander folgende Rechnungsiahre umfaffen.

2) Dem in ber obenermabnten Berfugung vom 9. Aug 1879 gu A. 5 vorgeschriebenen Attefte ift funftig bezüglich b vom Staate ju unterhaltenden Anftalten (Rap. 120 Tit. 2) in

gender Zufat beizufügen:

"Mus etatifirten Ersparniffen, welche aus Buschuff "früherer Bewilligungsperioben herrühren, find tein "bezw. folgende Bermendungen zu einmaligen und auffe "orbentlichen Musgaben erfolat:

"a. (15 100) Dt. Bf. gu . . (folgt nabere Bezeit "nung ber geleifteten Ausgabe) im Ginverftandniffe n "bem Landtage laut bes Staatshaushalts-Gtats und b inisterial-Etlasses vom J. Nr. U. II. "b. (12 300) Mt. Pf. du . (folgt nähere Bezein "Ministerial=Erlaffes vom

"nung ber geleifteten Ausgabe), genehmigt burch Din "fterial-Erlaß vom 3. Nr. U. II.

.c. u. f. m."

3) Mit Ablauf ber gegenwartig geltenben Gtateperio werben bie Gtats ber vom Staate fowie ber vom Staate u Anderen gemeinschaftlich zu unterhaltenben Anftalten (Rap. 1 Tit. 2 und 3) nicht mehr auf fechs, fonbern mur auf brei 3al ausgefertigt. In entfprechenber Beife ift bei Aufftellung ! Etais ber vom Staate unterfinitten Anftalten zu verfahren.

3m Uebrigen bleiben die Beftimmungen ber gebacht Cirtular-Berfugung und ber biefelbe ergangenben Borichrift

nach wie vor in Rraft.

Indem ich insbesondere auf die Berfügungen vom 6. Ap und 17. Juli 1880 - U. II. 5126 und 1434 - (Central fur 1880 G. 580 und 642) verweife, beftimme ich noch, bag ! ben vom Staate gu unterhaltenben Anftalten (Rap. 120 Tit. Antrage auf Berwendung etatifirter Erfparniffe in Sobe v über 15 000 Dit. im einzelnen Falle bis ipateitens Aufang 31 jeben Jahres mir vorzulegen find, damit die Borbereitungen has Einholen des Einverständnisses des Landtages durch den pächstfolgenden Staatshanshalts-Etat rechtzeitig getroffen werden lönnen.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

finmtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien.

U. II. 2745.

## 17) Beginn und Schluß ber Ferien bei ben hoheren Lehranftalten.

Die Aussichtrung der Cictular-Vertügung vom 1892.
Die Aussichtrung der Cictular-Vertügung vom 18. Mai 1872 — U. 14222 — (Wiese-Kübler, Geiege und Vertordungen für das höhere Unterrühtsweien, I. S. 250 und Gentralbt. jür 22 S. 329) hat zu Ungurtäglicheiten unforen geführt, als durch das Krien der auswärtigen Schüler und dem Schulorts wir der Vertragsbeitigung nicht ihren berüntschieft, der Befud des Godtesbenites durch die Schüler erfahwert und die betreffenden Familien in gewisse land, der erfahmert und die betreffenden Familien in gewisse lieduler erfahmert und die betreffenden für es bereits drei bevorigtal-Schulforgien undgetalfen, im Wesentlichen zu der Chounung von 1853 zuitäglischen.

Ulm eine gleichmäsige Regelung der wichtigen Angelegenheit krobeizuführen, beitimme ich unter Aufschung der Berügung vom 18. Rai 1872 hiermit allgemein, daß, foweit nach der derhebenden Fertenordnung für höhere Schulen der Schulischus mmittelbar vor einem Sonne oder Feltage eintrit, fremersin ver Unterricht überall am Tage vor dem Sonne oder Feltage Rittage 12 Ult gefdichfori werde und den Verteren bezw. Rettoren es überlassen bleibe, in benjemigen Hällen, in welchen m Schuler au dem betreffenden Rodmittage seine Seinauf wie m Schuler au dem betreffenden Rodmittage seine Seinauf wiede.

mehr erreichen fann, Ausnahmen eintreten gu laffen.

"Nas ben Bieberbegimi ber Schule befrifti, so bestimme ich bemnathig, daß, soweit nicht besondere Verhältnisse, 3. D. ber Surtit der beweglichen Jeste, eine andere Anordnung uöthig Wahen, sitr die Klakterie der Schüler zum Schulorte jedsmat ersette Abochentag unmittelbar nach dem betresteuben Somneber Feittage freigelassen umd der Unterricht erst am nächtsolgen Bochentag mit die regelmäßige Studie eröffnet von Bochentage morgens mu die regelmäßige Studie eröffnet vor Wontage iedesmal der Rontag als Reistag und der Dienstag als Schulanjang "Lussene sein.

An der Gesammtbaner ber Ferien darf dadnich nichts : andert werben.

Der Minister ber geiftlichen ze. Ungelegenheiten. Graf von Zedlig.

Mu fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien.

U. II. 2762.

18) Minderung der verbindlichen wiffenichaftlid :i Bodenstunden au den hoberen Lehranstalten in Fo gefindfrung ber neuen Lehrvlane.

Berlin, ben 3. Februar 18 2

Wie dem Königlichen Krovingial-Schullossegum aus einigesteitten Lehrpelinen betaunt, ih für alle Atteu von höhe Schulen eine erhebliche Winderum, ih für alle Atteu von höhe Schulen eine erhebliche Winderum, der verfühlichen wissend ich und nach 16, die Keelgmunglien 21 und die Derrealsstätig Entlichen Schaffigulen Tentiprechend reduziere jich die Wochenlunden au Progymmai Kaelprogymmaisen und Mealfightien. Diese Munderung geg über sieht an Gymnaisen ein Wehr von 9 Auntilunden, dem dien und Ziedenstinden, um Gangau 17, au Keelgymma von 9 Auntilunden, an Oberrealsschlien von 9 Auntilunden, dem die und Ziedenstinden, im Gangau 17, au Keelgymma von 9 Auntilunden, an Derrealsschlien von 9 Auntilunden, die die und ziedenstinden, im Gangau 19 Schulden wöch ich Much diese Wehr erfährt selbstrechen an sechsikungen bindete eine entgreechen Verkentien.

Aus der vergleichenden Gegenüberliellung ergiebt sich, das is Hymnassen und int Dberrachschaften ein Recht von is es den jür Realgymuassen im Weniger von 12 Stunden Unterricht is s haupt zu ertsjetten sit, und dass darnach von Biern 1892, 28° die Lechträsse ihr die einzelenn Auslaten bemessen verdert mit

Schwierigkeinen entließen uur aus ber Berichiebenheit bei ordereiben gehreichtigung iniofern, als bei ber erteblichgen 2 inobern, der Berichfechigung iniofern, als bei ber erteblichgen 2 berung ber Elunden, insbesondere in den alten Sprachen, philologische Lephtafie weniger und beduische, sin das Tu befähigte Lehrer mehr gedraucht, an Gymnassen überdies is für dos Enalische entwerden.

es wird Aufgabe des Königlichen Provinziale-Schultollegi is sein, dei Brüfung der für das Schuljahr 1892/93 zu gene genden Leftionsplane den vorgenannten Schwierigfeiten a Wöglichfeit zu begegnen, insbefondere auch dei der ohnehm den handenen leberjülle von Kandidden des althistologischen Is die zur Zeit tommisserich delchaftigien Lehrer der alten Sprevor Schödigung thunkicht zu bewochten. Ein Zeich der Schwie teiten wird fich voraussschaftlich ohne Schödigung von Preaterejen durch einen geeigneten Stellenaustaufch beheben Laifen. In ledrigen weife ich das Königliche Brovinziale-Schulfollegium in der Brühung und Genechmigung der Lettionspläne für Öhern 1802/193 bezäglich alter Anflatten faaatlichen fowohl wie nichkanlichen Bartonaus – vorbefoldtlich der Wobifflation im einplan Falle – nach folgenden allgemeinen Gesichtspunkten zu 
krächten:

1) Eine Reduttion der einmal in die Anftaltsetats eingeklich Lehre und insbesondere Hilsslichtfräste ist nur dann anga
änen, wenn nach Dednug des aus den Lehrenden und den

friduterungen dazu für die Jufunst übersaupt zu berechnenden

bedirfusie an Lehrinuben und unter Agnundelegung der bis
tragen Pflichtinubenzaßt bezw. der im tontreten Just nochwein
gen geringeren Ansibe ein Minderbedort sie gesehet. Dabei

b nicht nur die für Diern 1802/93 nach der Girtnlar-Bersigung

mu 22. Justi v. 38. — U. II. 2934 — vorgeschriebene Theis

mich der Nehrbedarf an Stunden für Zumen, Jediguen und

micht, wie er für die Judunti sich geschatet, in Unich zu bringen.

Burstellung an Sochenstunden und Kosten und ber

ken für der Ausgeben und Feligie und beimen gescher ist in keiner Beste, im Verlage und

ken Esperisit in in keiner Beste zu der und der ber Lehryläne und

ken Lehre ist in ist keiner Beste zu der und der ber Lehryläne und

ken Lehre ist in ist keiner Beste zu der und der der

ken der in ist neien Studen und Kosten und der

ken der ist in keiner Stüsse zu der der der ist der

kunden der der der der der der der

kliche der der der der der der der

kliche der der der der der der der

kliche der der der der der der

kliche der der der der der der

kliche der der der der der der

kliche der der der der der

kliche der der der der

kliche der der der der der der der

kliche der der der der

kliche der der der der

kliche der der der

kliche der der der der

kliche der der der der

kliche der

berden.

3) Die altphilologiichen Lehrer werden, soweit nöthig, nicht Min in ihren Achenitächen, sondern außerdem in den unteren mit mittleren Klassen auch in solchen Gegenständen verwandt, u welchen sie nach dem Untheile des Lirettors auch ohne sommelle

Beiahigung unterrichten fonnen.

Binnen vier Wochen febe ich einem Berichte barüber entpfen, in welcher Beije die Berchälmisse der bisher remnetatorisch verwandten Lehrfräfte sich gestaltet haben und wie viele derselben anch nach den ersorderlichen Berhandlungen mit den einzelnen Batronaten in den verschiedenen Fächern umbeichtlichte geblieden sind.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Graf von Zedlig.

ammiliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien. U. II. 118 19) Schüler, welche einen sechsjährigen Schultursus an einer bisher siebenjährigen Auftalt durchgemacht haben, tönnen die Berechtigung jum Subalterndienst nur durch das Bestehen einer Prüfung erwerben.

Berlin, ben 12. Februar 1892.

In der Befanntmachung des Deutschen Reichse und Preußischen Staatsanzeigers vom 14. Dezember v. 3s., betrefine Memderungen des Berechtigungsweiens der höheren preußischen Lebrauflalten (Centralbl. für 1892 S. 341), ift unter II. bemerkt:

"Die Reifegengniffe der höhrem Burgerichulen bem, der gymnafialen und realistiden Auflalten mit seche jährigem Editgange sowie die Zengnisse über die nach Abischuß der Unterstauba einer neunstufigen höhrem Leden Auflass beischarden Erstellung nerkannt für alle Zweige bes Zubalternbienstensten, im welche sieher der Nachweiseines siebenjährigen Schulfursus erforbertich war."

Aus diefer Befinmung ergiebt fich, daß Schüler, weiche inen sechsigen Schulturius an einer bisher siedenschichtigen Anftall durchgemacht sieden, die Berechigung zum Snobalterudiemt nur durch das Besteben einer Prüfung erwerben fonnen und das somit die Schulen 3. 38. die Deberschunden der siedenschaftspiel Anstallen eingehen, au eine in der Regel an einem anderen Orte besindige Bollanstalt übergehen müßten, um die Berechigung zu erlangen.

Da in solder Rötiginung eine gemiffe hatte für die der erfeinden Schüfer liegen wirde, so bestimme ich, daß an denjenigen bischer siedenschaftigen Anslatten, an welchen Schüller der oden bezichnieten Berechtigunguer erwerben wollen, zu biefen zweit vom 1. April ab, und zwar noch im Lauft desigleben Monats, nach Monats der Abstigate der Bestimmung der Abschüller pritting vom 6. Januar d. 30. eine Pritting abgestatten werte. Bet dieser Abschüller der Bestigstellen der Bestigstelle der Bestigstellen der Bestigstel

Im llebrigen bemerte ich ausderücklich, daß behnis Erbertung der wissenlichen Beschigung zum einjährigen Dienk für Olicen d. 38. das Beschespen einer Johlen Brüsung nicht ersorberlich ill, sondern in diesem Termine dazir die Beriegung nach Oberfetunds in der bisheren Beite gemigt, daß dagoge Echilter, welche Olicen d. 38. an einer Richt-Bollanight nach Cberfetunda verfest find und die Reife für Prima fpater erlangen wollen, felbstverständlich eine Bollanstalt auffuchen muffen.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten.

Graf von Beblig.

fammtlide Roniglide Provingial-Schultollegien. U. II. 220.

20) Schulferien fur bie boberen Lehrauftalten ber Broving Ofipreugen.

Königsberg, den 16. Januar 1892.
Die Lage der Ferien für die höheren Lehrunfalten der Kroning wird von uns für das Jahr 1892 in solgender Weise gerdnet:

| 981. | Rahere Be-<br>geichnung | Dauer   | Echlug   Beginn<br>bes Unterrichtes |                                  |  |  |
|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1    | Dfterferien             | 14 Tage | Mittwoch den<br>6. April            | Donnerstag ben<br>21. April      |  |  |
| 2    | Bfingft=<br>ferien      | 5 Tage  | Freitag den<br>3. Juni              | Donnerstag ben<br>9. Juni        |  |  |
| 3    | Sommer=<br>ferien       | 4 Жофен | Sonnabend ben<br>2. Juli 12 Uhr     |                                  |  |  |
| 4    | Richaelis=              | 14 Tage | Sonnabend ben<br>1. Oftbr. 12Uhr    | Dieuftag ben<br>18. Oftober      |  |  |
| ð    | Beihnachts-<br>ferien   | 14 Tage | Mittwoch ben<br>21. Dezember        | Donnerstag den<br>5. Januar 1893 |  |  |

Roniglides Provingial-Schultollegium.

21) Schulferien fur bie hoberen Lehrauftalten ber Broving Branbenburg.

Berlin, ben 29. Dezember 1891. Bir haben die Ferien der höheren Lehranftalten unserer Broving für das Jahr 1892 in solgender Beije setgeseht:

1) Diterferien: Edlug bes Schuljahres: Mittwoch, ben 6. April.

An den Anftalten Berlins und ber Bororte: Connabend, ben 9. April.

Beginn bes neuen Schuljahres: Donnerftag, ben 21. April.
2) Bfugliferien.

Edlug der Lettionen: Freitag, den 3. Juni. Infang derfelben: Donnerstag, den 9. Juni.

3) Sommerferien:

Schling ber Lettionen: Connabend, ben 9. Juli. Anfang berielben: Moutag, ben 8. Muguit.

In ben Auftalten Berlins und ber Bororte: Moutag.

ben 15. August.

4) Midaelisferien: Schluß bes Commerfemefters: Connabend, ben 1. Oftober.

Beginn bes Biuterfemefters: Montag, ben 17. Oftober. Un ben Anftalten Berlins umb ber Bororte: Donnerstag,

ben 13. Oftober. 5) Weihnachtsferien:

Schluß ber Lettionen: Mittwoch, ben 21. Dezember. Beginn berfelben: Donnerftag, ben 5. Januar 1893.

Jebe Abweidjung von biefer Ordnung bedarf unferer be-

fonderen Benehmigung. Den Berliner Unitalten bleibt geftattet, ben Unterricht am

Freitag, ben 8. Juli nach Abichlug ber lehrplammagigen Lettionen und ber fich aufchliegenden Bertheilung ber Cenfuren zu beenden. Ronigliches Provingial=Schulfollegium.

22) Schulferien fur bie boberen Lehrauftalten ber Proving Bofen.

Pofen, ben 8. Januar 1892 Bezüglich ber Ferien bei ben hoberen Lehrauftalten in ber Broving bestimmen wir hierdurch, bag im laufenden Jahre:

a. ber Coulidlug: b. ber Schulanfana: 1) Bu Ditern: Mittwoch, ben 6. April. Donnerftag, den 21. April 2) Bu Bfingften: Freitag, ben 3. Juni. Donnerftag, ben 9. 3uni.

(Nachmittags 4 Uhr)

3) Bor ben Commerferien: Freitag, Dienstag, ben 2. Anguit. den 1. Juli (Nachmittags 4 Uhr)

4) Ru Michaelis: Sonnabend, ben Dienftag, ben 11. Ditober 24. September. Dienstag, ben Mittwoch, ben 4. 3an. 1893. 5) Bu Beihnachten:

20. Dezember. ftattgufinden hat.

Ronigliches Brovingial=Schultollegium.

23) Schulferien für fammtliche Lehranftalten ber Broving Schlesien.

Breslau, ben 4. Dezember 1891 a. Die Ferien fur bas Jahr 1892 find von uns, wie folgt festacitellt worden:

litern:

Schulichluß: Connabend, ben 9. April. Anfang bes neuen Schuljahres: Montag, ben

limaften:

 Upril: Coulidluß: Freitag, den 3. Juni,

ommerferien: Richaelisferien: Schulaufang: Donnerftag, ben 9. Juni; Schulichluß: Donnerftag, ben 7. Juli, Schulanfang: Dienftag, ben 9. Mugnit; Schulichluß: Donnerftag, ben 29. Geptember,

Schulanfang: Dienftag, ben 11. Oftober; Beibnachtsferien: Coulidlug: Dienftag, ben 20. Dezember, Chulanfang: Mittwoch, ben 4. Januar 1893.

Die herren Direttoren ze. weisen wir gleichzeitig barauf bin, as an benjenigen Tagen, an welchen nach ber Ferien-Drbmmg ie Schule gut fchliegen ift, ber Schlug erft nach vollftanbiger itledigung des fur dieje Tage vorgeschriebenen ichulplanmagigen merrichts erfolgen barf und nur Diejenigen auswärtigen Schuler, Miche fonft erft ben nachften Tag die Gifenbahn benngen mußten, m nach Saufe gu fommen, icon um 10 begiv. 11 Ilhr Borlittaas pom Unterrichte bispenfirt merben fonnen.

Ronigliches Provingial=Schulfollegium.

Breslau, Den 29. Januar 1892. b. In Abanderung der von und unterm 4. Dezember v. 3. -1 14315 - fur bas Jahr 1892 erlaffenen Ferienordming beimmen wir hiermit, bag am Tage bes Schulfdluffes ju Dftern, fomabend. ben 9. April er., ber Unterricht für alle Schuler bon Mittags 12 Uhr gu ichließen ift, und bag bas neue Goulthe nicht icon mit Montag, ben 25. April, fondern erft mit henftag, ben 26. April er. ju beginnen hat. Dementsprechend at ju Dichaelis ber Schulichlug nicht ichon am Donnerstag, m 29. September, fonbern erft am Freitag, ben 30. Geptem= et er. ftattgufinden.

Ronigliches Brovingial-Schultollegium.

24) Schulferien fur Die boberen Lehranftalten ber Broving Chlesmig-Solftein.

Schlesmig, ben 17. Dezember 1891. Die Ferienordnung für bas 3ahr 1892 ift, wie folgt, feit-

riest morben: Diterferien.

idlug bes Schuljahres: Mittwoch, ben 6. April. beginn bes neuen Schuljahres: Donnerftag, ben 21. April. Pfingitferien.

Schlif bes Unterrichtes: Sounabend, ben 4. Juni. Anfang bes Unterrichtes: Donnerstag, ben 9. Juni. Sommerferien.

Schluß bes Unterrichtes: Sounabend, ben 2. Juli. Aufang bes Unterrichtes: Montag, ben 1. August.

Michaelisferien.

Schlig des Sommerhalbigdres: Connabend, den 1. Ottober. Anjang des Winterhalbigdres: Montag, den 17. Ottober, ji einzelne Anhalten Freitag, den 14. oder Sonnabend, d 15. Ottober.

Beihnachtsferien.

Schluß bes Unterrichts: Mittwoch, ben 21. Dezember. Unfang bes Unterrichts: Donnerstag, ben 5. Januar 1893.

Anfang des Unterrichts: Donnerstag, den 5. Januar 1893.
Die außerhalb der vorstehend seigesehen Ferien liegende freien Tage, welche einzelne Anstalten aus dertlichen Gründ bisber noch nicht aufgegeben haben, sind bei den Richaelistein

in Abzug zu bringen. Königliches Provinzial-Schulfollegium.

25) Betrifft bie Aufstellung ber Entwurfe gu ben Gial ber höheren Lehranftalten.

Bofen, den 3. Februar 189

Die Beltimmung zu Rr. 8 unserer Eitralar-Verfägung wo 24. September 1891 — Pr. 4845 — (Sentralbel, für 1891 S. 581 nach welcher in die Etalsentwürfe der verhaatlichten föhren Verhamlalten zu Titel I. "Grunweigenthym" ein Bermert üb das Rechtsverhältnis des Etaates bezäglich des zu der Knich gehörenden Grundbefiges und der darunt errücketen Gehäut iewie über die vertragsmäßigen Rechte des früheren Patra auf den Grundbefig der einem Eingehen oder einer Immandlun der Anglatt aufzunehmen ift, ist in den ums zugegangenen Etal entwürfen zum größten Ehelte garnicht, zum anderen Teitle mit in der Sollitändigkeit berücksicht gewecht, welche zur Darlegun eines Haren Pülbes erriorberlich ist.

Roben biefer Bestimmung muß allgemein bie bei dem meis Kustalten in den früheren Etast deurch einen Semmert zu Zirel getroffent Auserdnung, daß in dem nächsten Getat die Grundssis nud Gebäude der Aussall unter Bezeichnung der Aufalter- (Grund hach) Aummer einzeln aufgesihrt werden sollen, dereitsflicht werden. In Berbindung hiermit läßt die Thatfache, daß ausgelne usch verstantliche Kustalten ist Grundssiche den kungelne usch verstantliche Kustalten ist Grundssiche den der Grundssiche der Grundssiche den kungelne usch verstantliche Kustalten ist Grundssiche den der Grundssiche der Grundssiche kungelne usch verstantliche Kustalten der Grundssiche der der Grundssiche kungelne usch gestellt kungelne und gestellt k Sladhgemeinden z. nicht jum Eigenthume, sondern um zur abuernden Berungung überwichen erhalten haben, sowie der Umland, daß in einzelnen Fällen der Staat bezw. Jishus, in anberen Jällen die jurijische Berson der Austalt als Eigenthümer m Grundbunge eingetragen ist, die sopering Erfichtlichet biefer Rochsverhältnisse aus jenem Bermerte im Etat erwinsicht erdeinen.

Wir veranlassen daher die Kerren Dirigenten, aus den Raerialien des Amsaltsacchives voent. durch personliche Einsicht der Grundaften des Amstgerichtes die betreffenden Berhältnisse largusellen und einen Bermert mit solgenden Angaden zu sormufien.

Bezichnung der Anifaltsgrundssiche nach der Grundbuchsnummer und Straßenlage, sowie des obwaltenden Rechtsverstättnisse unter ebent. Angabe des Berstaatichungsvertrages mit Datum und Geschäftistummer (auch der ministeriellen Bestättigungstlausel) und des eingestragenen Gigentskimers, Darfegung der event. Bertragsbestimmungen sin den Fall des Eingehens und der Ilmwaublung der Ausstatt hinschaftlich des Grundssichs und der Ilmwaublung der

Angabe ber auf ben Grunbftuden befindlichen Gebanbe unter Ermahnung ber in benfelben eine vorhandenen

Dienft= und Diethswohumgen.

Dieser Bermert, welcher icon mit Rucficht auf die mögichte Berminderung des Schreibwertes bei den Rechnungen in gerängteiter Kürze zu sassen ist, wird, nin ein Beispiel zu geben, ima solgende Jorm haben:

Die Anflat beste das zwischen der großen umd Kleinen Beschene Stease betegene, im Grundbuche von Rogasin Band XIII. Seite 452 auf den Namen des "Königlichen Jistus" umgetragene Grundbild, welches von der Stadtenentine Rogasien auf Grund des Berstaattischungsvertrages vom 6./23. Avorender 1872, bestätigt unterm 23. April 1873 — U. 10674 —, dem Eaust zum freien Eigenthume, jedoch mit der Nasgade des § 7 des Bertrages übertragen ist, daß, salls der Staat das Ghymnasium gänzlich aufgeben sollte, das Grundbild "neht des alsdam darunf vorsandenen Gebänden" an die Stadtgeneide geneiche zurächfällt.

Auf dem Grundfude besinden sich das Gymnasialgebande mit der Dienstwohnung des Directors und Schuldieners, ein Zallgebände und die — erst nach der Berstaatlichung der Anstalt aus Staatssonds erbante —

Eurnhalle.

Der Ginreichung Diefer Bermerke feben wir binnen Ronati-frift entgegen.

Königliches Provinzial-Schultollegium.

An die Herren Dirigenten fammtlicher Königlichen Gymnassen, Realgymnassen und Progymnassen der Provinz Posten. P. S. C. 550/92.

# E. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare n., Bildung der Lehrer und deren perfonliche Ber haltniffe.

26) Ertheilung von Brivatftunden burd Seminarlebret

Berlin, ben 19. November 1891

Dem Königlichen Provingial-Schulfollegium erwidere ich aben Bericht vom 9. November d. 3., daß die Ertheitung wo Privatlunden durch Seminarlegter nicht zu deutzigen Neber beschäftigungen gehört, welche eine Genehmigung der Centralinfung errobertich machen

Der Minifter ber geiftlichen zc. Augelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Mu bas Rönigliche Provinzial-Eduntfollegium gu N. U. III. 4248.

27) Die Borfdriften in dem Erlasse vom 18. Ottob 1890 – U. III. 1038 I. Ung. – sür Ertheilung der na gesindten Leithebesähigung bezw. sür die Aufnahme das Seminar sinden and auf die **Lehrerinnen-B**rüfun Anwendung.

Berlin, ben 19. Rovember 18

 shicke, nameutlich auch nach der Seite der Kulturentwicklung destgen, und Bewerbern, welchen biefe fehlt, die nachgefuchte Kybefachgiung bezw. die Allinahme in das Semitiara zu verligen ist, auch auf die Lehrerinnen-Prüfung Auwendung zu spiech hat.

bas Konigliche Provinzial-Schulfollegium gu R."

Abschrift erhalt das Königliche Provinzial = Schulkollegium pur Kenntuis und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Graf von Beblig.

Mn bie übrigen Roniglichen Provingial Schulfollegien.

e übrigen Königlichen Provinzial Schulfollegie U. III. C. 8899.

28) Anrechnung ber vor Ablegung einer Lehrerprufung gurudgelegten Dienstzeit bei Gewährung staatlicher Alterszulagen.

Berlin, den 31. Dezember 1891.
Tie Königliche Begierung hat in Ihrem Verichte vom 22. Oktober 1891 — II. 13506 — daraul singenvielen, daß in Ihrem Verichten von 32 Kugult 1814 früher die unteren Leiterstellen au mehrflässigen Kambignien salt allgemein und vielgenfellen au mehrflässigen Kambignien salt allgemein und vielgich auch die Ulucerkassigen Eduktuse und Eduktuse und Eduktuse und von der der der der Verleit geschen d

fellung in einer ordentlichen Lehrerftelle erhielten.

Mit Rickficht darauf, daß noch jest eine größere Augabi diece Redparanderniellen an Taubichulen in Istrem Begirte vorsducken bei und noch immer zahlreiche junge Leute unde filter Gelauftung und der Vertrachtung einer Jolchen Der Betterfallen und gestellt die die Mittel zu über weiteren Ausbildung für den Letterfallen und der habe der Gelegen gestellt die Ausgeber der Vertrachtung der Ausgeber der Vertrachtung der Ausgeber der Vertrachtung der V

Alterszulagen thunlichft mit ben Beftimmungen bes Lehrerpenfions gefehes vom 6. Juli 1885 - 6. S. S. 298 ff. - über bi Berechnung ber penfionsfähigen Dienftzeit in Uebereinftimmung

Benn nun auch bas mit bem Erlaffe vom 6. Ottober 1891 abidriftlich mitgetheilte Erfenutnis bes Reichsgerichtes vom 23 Februar 1891 ausführt, daß als penfionsfähige Dienftzeit in Sinne bes Abi. 1 S. 5 bes porermabuten Befeges auch Die Bei eines thatfachlichen Funttionirens als Lehrer vor erlanater In ftellungsfähigfeit begiv. Ablegung einer Brufung angejeben merbn muffe, fo liegt es boch ficherlich nicht im Giune Diefer Musfüh rung, auch Diejenige Thatigfeit, welcher ein eben aus ber Bolts idule entlaffener junger Denich ju feiner Borbereitung fur bei Lehrerberuf an einer öffentlichen Bolfsichule als Braparand & fich unterzogen bat, ale ein "Funftioniren ale Lebrer" gelter au laffen.

Für die Berechung der penfionsfahigen Dienftgeit ift bieb Frage infofern ohne wejentliche Bedeutung, als nach §. 8 bei Befeges Die por Beginn Des einundzwanzigften Lebensjahre gurndgelegte Dienftzeit in ber Regel außer Anfat bleibt.

etwaige Zweifel gu beseitigen, bestimme ich, bag in ber Regel Di por Beginn bes 21. Lebensjahres gurudgelegte Dienftzeit eine Lehrers auch bei ber Bemeffung ber staatlichen Dienstalterszulager außer Anfat bleiben foll. Rur in den Fallen foll biefelbe als aurednunasfabia an

Um auch fur Die Berechnung ber Dieuftzeit fur Alterszulager

gesehen werben, in welchen ein Lehrer nach abgelegter Brufun begiv. erlangter Unitellungsfabigfeit vor Beginn bes 21. Lebens jahres eine Lehrerftelle an einer öffentlichen Schule verwaltet bat Яu

| die | Rönigliche | Regierung | zu | Я. |  |  |
|-----|------------|-----------|----|----|--|--|
|     |            |           |    |    |  |  |

Abidrift erhalt die Ronigliche Regierung gur Renntnisnahm und gleichmäßigen Beachtung.

> Der Minister Der geiftlichen zc. Angelegenheiten. Graf von Bedlis.

Mi Die übrigen Ronigliden Regierungen.

U. DI. E. 5388.

29) In alle Urfunden über die Berufung von Lehrt rinnen ift eine Bestimmung aufgunehmen, wonach bi feste Auftellung ber betreffenden Lehrerin im Fall hrer Berheirathung mit dem Schlisse des Schuljahres ihr Ende erreicht.

Bertin, ben 13. Februar 1892.
30 einem Einzelfalle ift es neuerbings vorgetommen, bim Edyrein, welche sich nach ihrer besinitiven Anstellung versänder hatte, zum Aussicheben aus bem Anne in Anstellung versänder hatte, zum Aussicheben aus bem Anne bereiben nicht ab Bertifungs-Althube bereiben nicht aus Berbealt ausgenommen sit, daß im Folle ber Bertjeitathung zeheren bie Ausstellung alt in Webru in den Anstellung das in eine June Anstellung in den gestellt der Streiten bie Ausstellung in mehr zu Recht betiebt.

Mit Ridflich darauf, daß durch die Bercheinschung einer krein lich die Bornussehungen ändern, unter welchen ihre Riellung erfolgt ist, lehe ich mich veranlaßt, anzuordnen, daß nitägin im alle Urtunden über die Bernstung von Lespertunen Beliminung aufgenommen wirb, wonach die iste Rutlellung is betrefienden Lespertin im Falle ihrer Berheitathung mit dem kluim bes Behuligines im Ginde erriecht.

Auf befinitiv anguftellende vollbeichaftigte Sandarbeitslehre-

men fundet diefe Beftimmung gleichfalls Amvendung.

i immtliden Ronigliden Regierungen.

Abschrift erhalt bas Konigliche Provinzial-Schultollegium Kenntnis und Nachachtung.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Graf von Zedlig.

t lämmtlichen Königlichen Provinzial. Echultollegien. U. III C. 300.

30) Enrnlehrerinnen-Brufung im Jahre 1892.

Dert Königlichen Regierung überfende ich im Unichlinge an mie Rhandverfügung vom 4. Magnit v. 38. — U. III. B. 122 – nudn mit Beging am ib ise knutversighung vom 10. Marg. 38. — U. III. B. 1150 — (Centralbi. für 1891 E. 355) meben 2 Eremplare meiner heut erfalgenen Belanutmadpung gen bes Teemines für bie nächte Turnlehrerinnen-Krätipung dem Untrage, biefelbe burd 318 mullstoft alsbald versmitlichen zu lassen und bie bott eingesenden Ummeldungen dem von derfendenen Robinstoft und ber vorgenen dem Untrage, biefelbe bussibilitäteren, welche auf einem und dem vorgenfeichenen Robinstätteren, welche auf einem 1ben Bogen und losse ben Bestuden bei zufügen sind, pädefents den 10. Mprit 16. 3. einzureichen bei pädefents den 10. Mprit 16. 3. einzureichen.

3d mache noch befonders barauf aufmertfam, bag bie

Anlagen jedes Gefuches ju einem hefte vereinigt vo gelegt werden muffen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

fammtliche Ronigliche Regierungen.

U. III. B. 559.

Für die Turnlehrerinnen-Prüfung, welche im Frühjah 1892 zu Berfin abzuhalten ift, habe ich Termin auf Wonta ben 30. Mai d. 3. und solgende Tage anberanmt.

Die Meldungen tonnen nur dann Berücksichung finde wenn ihnen die nach §. 4 der Krüfungsordnung vom 22. M 1890 poraeidriebenen Schriftstide ordnungsmäßig beigefügt in

Die über Befundheit, Guhrung und Lehrthatigleit beig bringenden Zengniffe muffen in neuerer Zeit ausgestellt fein.

Die Anlagen jedes Gesuches find gu einem Bei pereiniat einzureichen.

Berlin, ben 15. Februar 1892.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Befanntmachung.

31) Aufnahme von Böglingen in die Anftalten gu Dropfig, jowie Radrichten und Bestimmungen üb biefe Anstalten.

Berlin, den 11. Marg 189

Der Königlichen Regierung übersenbe ich im Ausgluss siemeinen Erlaß vom 28. Zehrun von 38. – VIII. 323 (Centratalb. für 1891 S. 2999) je zwei Exemplare der Bekanst machung über die diesjährige Aufmahme von Böglingen in danfalten zu Oropfig, sowie der Rachrichten und Bestimmung über dies Aufstätel und Bestimmung über die Aufmatten mit dem Auftrage, sowohl die Bekanntmachun vie die Rachrichten und Bestimmungen in Ihrem Amtsblat 1866al veröffentlichen un dien.

Durch die gedachten Rachrichten find, wie ich hierbei noch worhebe, Die bisberigen Aufnahme-Bestimmungen in mehreren unten abgeandert. Im Besonderen ist die Mitwirtung ber bniglichen Regierung bei Brufung der Bewerberinnen fur bas threrinnen=Ceminar nicht mehr erforberlich.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Graf von Bedlig.

mutliche Ronigliche Regierungen.

U. III. 498.

Die biesjährige Aufnahme von Boglingen in bie evangelis len Lehrerinnen-Bilbungsanftalten ju Droußig bei Beit foll in r erften Salfte bes Monats Muguft ftattfinden.

Die Melbungen fomobl fur bas Gouvernanten-Inftitut wie r bas Lehrerinneu-Seminar find bis jum 15. Dai b. 38. ter Beachtung ber in ben nachstebend abgebrudten Nachrichten id Beitimmungen über Die gedachten Auftalten euthaltenen Aufihme-Bestimmungen an ben Leiter ber Anftalten, Geminarfrettor Molbehn in Drongig, einzufenben.

Der Gintritt in Die mit ben Lehrerinnen-Bilbungsauftalten mbunbene Ergiehungsauftalt für evangelifche Dabden (Benfionat) Il in ber Regel gu Ditern ober Anjang August erfolgen. lelbungen fur Diefe Auftalt find ebenfalls an ben Seminar=

irettor Moldehn in Drongig gu richten.

Muf besonderes portofreies Erfnchen merben Abbructe ber adrichten und Bestimmungen über bie Dronfiger Auftalten m ber Ceminar-Direftion überfandt.

Berlin, ben 11. Marg 1892.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Graf pon Redlis. rtannimaduna.

adrichten und Bestimmungen über bie Roniglichen threrinnen=Bilbungsanftalten gu Drongig bei Beig.

#### Nadridten.

Die evangelifden Erziehungs= und Bilbungsanftalten gu ronkig perdanten ibre Grundung dem peremigten Gurften Otto lictor von Schonburg-Balbenburg Durchlaucht. inem warmen Intereffe fur Forberung driftlichen Lebens unt it Bilbungezwecke überhaupt richtete er fein Muge auch auf bas bebiet ber weiblichen Erziehnug und Unterweifung und erfanutalb, wie auf bemfelben noch Raum gu weiterer Bflege uni 28

U. III. 498.

Förberung vorhanden sei, insbesondere aber in der natürsch Anlage des Weibes eine Bestätigung sür erzieslich Thängeschwerte, der eine Bestätigung für erziesliche beigeniben erzebe, die, entigerechen ausgeschiet, der Jamite Schule und durch diese dem Ganzen zu einem großen Segmerichen fönnte. Bur nächsten Ausschlüftung diese Gedanfend sich er zu Dropfig ein Lebererinnen-Seminar zu anfahl

Der Flecken Dropsig, der mit seinem Schlosse der puntt eines größeren Gulertomplezes des Sauses Scholes Schol

Der von dem Fürsten seigestegte Zwed des Seminare an Der von dem Fürsten seigestegte Zwed des Seminare alle General der Gerentungs Sehrerinnen für den Dienft an Etemenare Bürgerfchulen ausgustlichen, wobei nicht ausgeschlossen eine Ausgeschlossen ausgeschlossen wach ihre Ausgeschlossen und die Privatorespällnissen für der fürstliche Erzichung und die Privatorespällnissen für derstillen Erzichung und die Privatorespällnissen für derstillen Seminares sollte auf alle für obigen Zwed erforderlichen Kruntnisse und Ausgeschlossen, den Ulterfücht in der füngsfühligen Erzachen.

in Sanbarbeiten mit eingeschloffen.

Nachdem alle inneren und außeren Einrichtungen getrom waren, und zwar mit einer Freigebigfeit, daß auch Unbemitelt ber Befug der Auftalt ermöglicht wurde, übergadd der Jürit 2 11. Mai 1852 die Stiftung dem Preußischen Staate.

Das Seminar wurde uniter die unmittelbare Leitung un Berwaltung des Minisferiums der geistlichen ze. Angelegenthei gestellt. Am 1. Oktober 1852 wurde die Enstatt in siertick Bestellt eröffnet und gleichgeitig mit ihr eine von Kindert aus demenichen Drophig und Hogiel befughe zweitlassige Einem Mädheulchule, welche im Jahre 1884 zu einer beritlassigen weitert worden ist. Die Jahl der Seminaristimen bering und jollten biese den 1. Goeins bilden, da der Rurius auf Aahre schapellelt war. Das Leichpersonal bestelland aus Vertretze, einem Seminarlehrer und einer Seminarlehrer und einer Seminarlehrerin.

Nach den gegebenen Grundsähen gestaltete sich die Ami in freier Eigentssimlichkeit zu solcher Genugthmung des strüftlich Stifters, daß derselbe sich zur Grindung einer neuen abnilch aber weiterführenden Auftalt entissloß. Er errichtete dem Semm baube gegenüber ein Gonvernanten-Institut und ein Benonat für evangelische Töchter höherer Stände, die beibe

i Berbite 1855 eröffnet wurden.

Dem Gouvernanten-Inftitut mar bie befondere Aufgabe ge-Ut, für ben höberen Lebrerinnenberuf geeignete engngelische mafrauen gunachit in driftlicher Bahrheit und im driftlichen ben fo gu begrunden, bag fie befähigt murben, bie ihnen fpater twertrauenden Rinder im driftlichen Glauben und in ber milichen Liebe zu erziehen. Cobann follten fie theoretifch und ultifch mit einer auten und einsachen Unterrichts= und Erziehungs= thode befannt gemacht werben, in welcher letteren Begiehung in bem mit bem Gouvernanten=Inftitute verbundenen Tochter= mionat bie nothige praftifche Unleitung erhalten murben. Gin fonderes Bewicht follte auf Die Ausbildung in ber frangofifchen b in ber englischen Sprache, fowie in ber Dufit gelegt werden. er Unterricht in Geschichte, in Litteratur und in fonitigen gur gemeinen Bilbung gehörigen Gegenstanben follte feine volle mretung unter vorzugemeifer Berudfichtigung ber 3mede weibber Bilbung finden, weshalb jebe Berflachung ju vermeiben bie nothwendige Bertiefung bes Bemuthslebens gu erzielen fei.

Für das Benfionat galt es, eine allgemeine höhere weibbe Bilbung zu erftreben und babei nach bem Billen bes fürft= ben Stifters, wie im Seminar und Gouvernauten=Juftitut, eine fichieben evangelijch echriftliche Richtung zu verfolgen. Diefe ibung follte bei aller Sochachtung und Aneignung bes Guten dem Fremben boch in ihrem innerften Wefen eine beutiche eiben und die Tradition bes edlen beutschen Frauencharafters mahren, wie berielbe lebensfraftig und opferiabig an Familie. tterland und Rirde fich in ber Gefchichte bewiefen. Beibe 91b= mlungen ber Stiftung, bas Gouvernanten=Inftitut und bas mionat, murben unter ben Direttor bes Seminars geftellt, unb mbe baburch eine Ginheit angebahut, bie fur bas Gebeihen fompligirten Dragnismus pon großer Bebeutung mar. Rumid murbe bas Lehrerfollegium entiprechend vergrößert, und urden namentlich auch fur ben Unterricht und die Konverigtion ber frangofifden und in ber englischen Sprache Rational= brerinnen berufen, fo bag fich bas Rollegium mit ber Turnbrerin und ber Silfelehrerin in ber Dufit auf 14 belauft.

Mit der eingehenbifen Theilnahme begleitte der Stifter der matten deren weitere Entwicklung und sincht nach allen Seiten na par ergänzen und zu hesten, wo im Laufe der Jeit Mangel hieranskellten. Mit seinem Tode, am 16. Jedruar 1869, ng die volle Berwaltung der Dropfiger Anstalten in die Häubel Mindter der Grüftlichen zu. Angelegenlieden über.

## B. Beftimmungen.

Die unter ber unmittelbaren Aufficht und Leitung bes M nifters ber geiftlichen, Unterrichtes und Debiginal-Angelegenhen itehenden Roniglichen Lehrerinnen-Bilbungsanftalten zu Dropf umfaffen:

a, bas Lebrerinnen=Seminar und

b. bas Gouvernanten=Inftitut. Erfteres bilbet in zweijahrigem Rurfus Lehrerinnen i Bolfeichulen, letteres in breifahrigem Rurine Behrerinnen i mittlere und bobere Dabchenichnlen und Erzieherinnen ? Familien ans.

§. 1.

Beide Unitalten nehmen evangelifche Bewerberinnen a ber gangen Monarchie auf.

Die ftatutenmagige Bahl ber Boglinge bes Geminars ! tragt 42, bie ber Boglinge bes Bonvernanten-Inftituts 50; er iprechend ber Dauer bes Rurius find erftere auf zwei. lenn auf brei Rlaffen pertbeilt.

§. 3.

Die Aufuahme findet jahrlich einmal, und gwar im Don August statt.

Die Bewerberin muß am 1. Oftober bes Jahres, in welche fie aufgenommen zu werben municht, bas 17. Lebensiahr vo endet und barf bas 24. Lebensjahr noch nicht überschritten habt Musnahmen bedürfen ber befonderen Genehmigung bes Minifte ber genftlichen, Unterrichts- und Debiginal-Angelegenheiten.

§. 5.

Die Delbung ift bis jum 15. Dai jebes Jahres an b Direttor ber Lehrerinnen-Bildungsanftalten gu Drongig gu richt Der Melbung find beigufugen:

a. Die Geburteurfunde und bas Taufgenanis.

b. ber Schein über die erfolgte Impfung und Biederimpfun c. bas Gefundheitszeugnis, ausgestellt von einem jur 74 rung eines Dieuftfiegels berechtigten Argte. Mus bu felben muß namentlich hervorgeben, bag die Bewerbe nicht an Bruftidmache, großer Rurgfichtigfeit, Com horigfeit, Bleichfucht ober anderen Die Ausilbung Lehramtes behindernden Gebrechen leidet und in if torperlichen Entwidelung fo weit vorgeschritten ift, & fie bie Unftrengungen ber geiftigen Arbeit in ber Anft ohne Befahrdung ihrer Gefundheit ertragen fann,

d. ein amtliches Führungszeugnis, möglichft von bem Geels forger ber Bewerberin ansgeftellt,

e, ber pon ber Bemerberin felbit verfagte und gefchriebene Lebenslauf, aus welchem ihr Bilbungsgang erfichtlich ift,

f. Die Erffarung bes Baters (ober an beifen Stelle bes Rachitverpflichteten), bag er bie Dittel jum Unterhalte ber Bemerberin mahrend ber Dauer ihres Aufenthalts in ber Auftalt gewähren werbe, mit ber Beicheinigung ber Ortobehorbe, bag er über bie bagu nothigen Mittel verfinge,

g, die neueften Schulgenaniffe und ber Rachweis über Die Reife für die Anfnahme in die Anftalt.

## §. 6.

Der Nachweis über die Reife fur die Anfnahme wird burch

blegung einer Prufung geführt.

Diefelbe tann por einem Ronialiden Schulrath, Geminarinttor, Rreisfchulinfpettor, vor dem Direttor ober einem Lehrer mer öffentlichen boberen Unterrichtsauftalt abgelegt werden.

Mukerbem ift ben Bewerberinnen überlaffen, fich unter Beiigung ber in S. 5 a. bis f. vorgeschriebenen Schriftftude, fowie er neueften Schulgeugniffe, gur Ablegung ber Aufnahmeprufung uch Drongig felbst zu wenden. Die Brufung wird bort unter em Borfife Des Direftors ber Lehrerinnen-Bilbungsanftalten Mahrlich im Monat April abgehalten. Die bezüglichen Del= ungen find bis zum 1. April einzureichen.

Die Anfnahmeprufung ift eine ichriftliche und eine mundliche. In ber ichriftlichen Brufung haben bie Bewerberinnen für 105 Seminar und fur bas Gouvernanten-Inftitut einen beutschen luffat über einen Begenftand, welcher in ihren Befichtefreis illt, anzufertigen und einige Anjgaben aus ben burgerlichen Rechnungsarten au lofen.

Die Bewerberinnen fur bas Bonvernanten-Infittut haben ingerbem einen furgen Schriftfat aus bem Deutschen in bas

frangofifde und in bas Englifde gu übertragen.

In ber mundlichen Brufung haben bie Bewerberinnen fur 148 Seminar mit Ausnahme ber Ausbildung in ber Dufit Dies migen Renntniffe und Fertigleiten nachzuweisen, welche nach ben Ugemeinen Bestimmungen vom 15. Ottober 1872 in der Aufiahmeprüfung an ben Ronigliden Schullehrer-Ceminaren verangt werben.

Ein Anfang im Berftanbnis ber frangofifchen Sprache, im Bejang und im Rlavier- ober Beigenfpiel ift erwunicht.

Die Bewerberinnen fur bas Gonvernanten . Inftitut haben

basjenige Dag allgemeiner Bilbung nachzuweifen, welches i einer vollorganifirten hoberen Dabdenfdule gewonnen wirb. lleber ben Gang ber Brufung ift eine turge Berhandlung

aufgunehmen und über bas Ergebnis berfelben in ben einzelner Begenftanben ein Urtheil abzugeben. Bei bem Urtbeile über Die fdriftliche Brufung ift gugleid

vermerten, welche Beit auf Diefelbe verwendet und welch

Silfsmittel bei berfelben geftattet worden find.

Bewerberinnen, welche eine besondere Fertigleit im Beichnen in weiblichen Sandarbeiten ober im Rlavieripiel erlangt haben ift es überlaffen, ben Radmeis hieruber ihren Delbungspapiere beignfügen.

§. 8.

Die Entideibung über bie Aufnahme wird von bem Minifte ber geiftlichen, Unterrichts- und Debigingl-Angelegenheiten ge

troffen. Die Ginberufung erfolgt burch ben Direttor.

Die Angehörigen ber aufgenommenen Bewerberinnen babet ipateftens zwei Bochen nach Empfang ber Ginberufung ben Direftor angugeigen, bag fie biefelben gur beftimmten Reit be Auftalt zuführen werben.

Die Enticheidung über fammtliche in einem Sahre einge gangene Befuche gilt junachft als abichließende Erledigung ber felben. 3m folgenden Jahre muffen fich baber bie abgewiesener Bewerberinnen, welche bie Aufnahme noch ferner munichen, recht zeitig auf's Rene melben, boch bebarf es ber Ablegung eine nochmaligen Brufung nicht, wenn bas Aufnahmegefuch innerhall Jahresfrut erneuert wirb.

S. 9.

Die Aufnahme ift junachft eine probeweife, und fann besmegen eine Schulerin ber Unftalt ebenfomobl, wenn ihre Borbereitung fich nicht als ausreichend erweift, als wenn ihr Bo fundheiteguftand ben Anftrengungen ber Arbeit in ber Auftal nicht gemachfen ift, innerhalb ber erften brei Monate obni Beiteres entlaffen merben.

§. 10.

Das Benfionsgeld einschließlich von je 15 Mart Rranten taffen Beitragen betragt fur jebes Schuljahr im Geminar 250 Mart, im Bonvernanten-Inftitut 390 Mart.

Dasfelbe ift monatlich im Boraus an die Seminartaffe 311 entrichten; vierteljahrliche Borausbezahlung ift geftattet.

Beitweise Abmefenheit von ber Anftalt (Urland, Ferien) bei freit nicht von ber Bflicht ber Benfionszahlung.

Gur bas Benfionsgelb wird Unterricht, Bohnung, Betofit-

ing, Bett, Bettmafche, Beigung, Beleuchtung, fowie argtliche Bemblung und Debigin in leichteren Rrantheitsfällen gemabrt.

Die Roften, welche burch argtliche Behandlung außerhalb n Anftalt ober burd Bugiehung eines zweiten Argtes und burch undargtliche Silfe entfteben, haben bie Ertrantten felbit gu ugen.

§. 11.

Die Nebentoften fur Bucher, Schreibmaterialien, Reinigung n Leibmafche u. f. w. betragen bei Sparfamteit und Ordnung " Seminar 70 bis 75 Mart, im Gouvernauten-Juftitut 75 bis 0 Mart jabrlich.

§. 12.

Dbwohl bie Roften auf's Niebrigfte bemeffen find, fo befteht ich fur besonders bedurftige und murdige Boglinge beiber Inulten ein befchrantter Fonds ju Unterftugungen, welche indeffen icht baar ausgezahlt, fonbern auf bas Benfionsaelb in Anrech= ung gebracht merben. Gofern eine Erleichterung in ber Benwingablung überhaupt moglich ift, taun folde in ber Regel it von ber zweiten Salfte bes erften Schuljahres ab und auch unn nur gemahrt merben, wenn bas Lehrertollegium ein gun= iges Urtheil über Fleig, Fortidritte und Bohlverhalten bes etreffenben Boglinge gewonnen hat.

Etwaige Unterftugungsgefuche find au ben Direttor ber Intalten an richten.

§. 13. Die Rleidung ber Boglinge ift möglichft einfach ju balten. to genugen vier Anguge, und gwar: gwei bauerhafte Bochen= ngefleiber, ein Sonntagefleib und ein fcmarges Rleib fur bemdere Gelegenheiten. Fur ben Commer empfehlen fich Bafch= leider von nicht zu heller Farbe.

In Schuhmert find bauerhafte Leberftiefel und ein Baar

Morgenichuhe mitzubringen.

Mu Bafche find ein Dugend Bemben, ein Dugend Sand= uder, ein Dugend Strumpfe und zwei weiße Bettbeden erorderlich.

§. 14.

Die Ferien bauern gu Beihnachten und gu Oftern je 14 Tage, Die Sommerferien 5 Bochen, Die Dichaelisferien 8 Tage.

Befondere Berhaltniffe ausgenommen, fonnen in ben Commertrien Boglinge in ben Anftalten nicht verbleiben, mohl aber in ben anderen Ferien, ohne bag befonbere Bergutung fur Befoitigung gu leiften ift.

§. 15.

Im Ende eines Rurfus geben fammtliche Schulerimen bes

Semintats und des Gouvernanten-Anftintts ohne Reiteres in den achäftscheren Kurfus über. Hat eine Schülerin die Befähigum dazu nicht erworben, jo erfolgt üpre Entlasjung von der Annals Eine Ausnahme hiervon ist nur mit Genehmigung des Minstelle der geistlicher, Luterechies und Redebinds-Angelegenseiert gulöfing

§. 16.

Die Abgangsprüfungen finden Ende Juni unter dem Boru eines Kommisars des Ministers der gestlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten vor der aus dem Lehrerfollegium de

Auftalten bestehenden Brufungstommiffion ftatt.

Das Reiesengnis aus dem Seminar gewährt den Geprüfts die Befähigung zur Anitellung als Lehremmen am Boltsifaulen zur Ertifeilung des Turn- und Handorfeilsmetrichts, das Reis zeignis aus dem Gouvernarteis-Influm außer der vorgenamme Befähigung and die zur Anitellung als Lehrerinnen an mittern und höheren Mädchenichtlen.

§. 17.

Die Bermittelung von Stellen fur die in Tropfig ausgebildeten Zoglinge übernimmt, wenn es gewünscht wird und im weit als möglich, die Seminar-Direttion.

32) Befähigungszeugnis für einen Lehrer als Borficher einer Taubstummen-Anftalt.

In ber ju Berlin im Monat September 1891 abgehaltenen Bruinung für Borifeher an Tanbsmumen-Amfialten hat ber Lehrt an ber Tanbssummen-Amfialt zu Camberg Bleber bas Zenguis ber Befähigung zur Leitung einer Tanbsmummen-Amfialt erlangt.

Berlin, ben 19. Januar 1891.

Befanntmachung.

U. III. A. 3015.

33) Berzeichnis der Lehrer und Lehrerinnen, welche die Brufung für das Lehramt an Taubstummenaustalten im Rabre 1891 bestanden haben.

Die Prüfung für das Lehramt an Taubstummenansialten gemäß der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 haben im Jahre 1891 beitanden;

1) Braner, Taubitummen-Gilislehrer zu Liegnis, 2) Deberge, Taubitummen-Lehrerin zu Brubl,

3) Ernft, Taubftummen-Lehrer gu Bruhl,

4) Somann, Taubitummen-Silielehrerin gu Langenhorit,

- 5) Bahlte, Taubftummen-Silfelehrer gu Sildesheim, 6) Roniaf, Zaubitummen-Silfelebrer zu Salberftadt,
- 7) Schlechtweg, Tanbitummen-Bilielebrer zu Erfurt, 8) Schmidt, Taubftummen-Lehrerin gu Trier,
- 9) Schwarz, Legrafpirant ber Taubstummenanstalt Briegen a. D.,
- 10) Beife, Lehrer gu Salle a. G.,
- 11) Bennefamp, Taubitummen-Bilfelehrer gu Buren, 12) Biechert, Taubitummen-Silfelehrer zu Augerburg.
- U. III. A. 3167.
- 4) Befähigungszengniffe gur Ertheilung bes Turn= Unterrichts an öffentlichen Dabdenichulen.

Berlin, ben 6. Februar 1892. In Der im Monate November 1891 ju Berlin abgehaltenen lunlehrerinnen=Brufung haben bas Beugnis ber Befahigung m Ertheilung von Turmunterricht an öffentlichen Radchenichulen dangt:

- 1) Mubuth, Belene, in Stettin,
- 2) Berich, Muna, Lehrerin in Berlin,
- 3) Blaurod, Marianne, besgleichen bafelbit.
- 4) Boed, Glie, Desgleichen in Stettin,
- 5) Drewien, Clara, besgleichen in Berlin, 6) Giester, Margarete, Sanbarbeitslehrerin in Berlin, 7) Gruber, Anna, besgleichen in Gumbinnen,
- 8) Bunther, Gertrud, Sandarbeitelehrerin in Delitich, 9) Bummert, Margarete, besgleichen in Berlin,
- 10) Gummert, Mathilbe, in Berlin,
- 11) Sartmann, Emma, Sandarbeitslehrerin in Minden,
- 12) Sedit, Belene, technifche Lehrerin in Stralfund,
- 13) Beil, Benriette, in Berlin,
- 14) Benning, Elsbeth, Lehrerin in Berlin,
- 15) Bergog, Margarete, besgleichen bafelbit, 16) Boffert, Margarete, in Stettin,
- 17) Ranis, Baula, in Berlin,
- 18) Regler, Friederife, Lehrerin in Emden,
- 19) Ririd, Mgues, Sandarbeitslehrerin in Berlin, 20) Rlein, Margarete, in Berlin,
- 21) Rlopfer, Deta, in Charlottenburg,
- 22) Aniephoff, Marie, Sandarbeitelehrerin in Stettin,
- 23) Krafting, Belene, in Stettin, 24) Kraufe, Marie, Sandarbeitslehrerin in Strasburg, Beitpreußen,

25) Rruger, Josephine, Lehrerin in Berlin,

26) Rubn, Antonic, Sandarbeitelehrerin in Rrollivis, 27) Ruhne, Martha, Lehrerin in Berlin,

28) Rufferow, Unna, Sandarbeitelehrerin bafelbit,

29) Leutloff, Eva, Lehrerin bafelbit,

30) Lindenau, Glifabeth, Sandarbeitslehrerin in Fried berg N.M.,

31) Lorengen, Glifabeth, in Flensburg,

32) Diette, Anna, Lehrerin in Berlin,

33) Refte, Ella, besgleichen in Rreugnach,

34) Dhlendorf, Dorothea, Sandarbeitelehrerin in Silbeshein 35) le Bretre, Glifabeth, Lehrerin in Berlin,

36) le Brêtre, Clara, in Berliu,

37) Rellftab, Clara, Lehrerin in Berlin,

38) Rofenbaum, Martha, besgleichen bafelbft,

39) Rofenow, Mice, in Grabow a. D.,

40) Schrifties, Luife, Sanbarbeitslehrerin in Berlin, 41) Schmidt, henriette, besgleichen baselbit,

42) Schute, Margarete, Sanbarbeitslehrerin in Sandau a. 6 43) von Cendlig, Juftine, Lehrerin in Potsbam,

44) Stahn, Emma, Sandarbeitelehrerin in Berlin,

45) Strofe, Marie, in Rothen, 46) Taube, Anna, Lehrerin in Berlin,

47) Tem pelhagen, Marie, Sanbarbeitelehrerin bafelbit,

48) Tipiditau, Quife, besgleichen in Sanbau a. G., 49) Beffel, Glifabeth, besgleichen in Berlin,

50) Beld, Margarete, in Stettin,

51) Bender, Belene, Sanbarbeitelehrerin in Reichenbad.

Der Minifter ber geiftlichen ic. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Ragler.

### Befanntmadung.

U. III. B. 58 I.

35) Schnlferien fur bie Seminare und bie Braparande Unftalten ber Broving Ditpreußen.

Konigeberg, ben 16. Januar 189

Die Lage ber Ferien fur bie Roniglichen Schullehrer-Sem nare und Bravarandenauftalten ber Proving wird von une i bas Jahr 1892 in folgender Beife geordnet:

| Rabere Be-         | Dauer        | Schluß<br>bes Un                 | Beginn<br>terrichtes             |
|--------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dfterferien        | 1 1/2 2Boche | Sonnabend den<br>9. April        | Donnerftag ben<br>21. April      |
| Bjingst=<br>ferien | 5 Tage       | Freitag den<br>3. Juni           | Donnerstag ben<br>9. Juni        |
| Sommer=<br>fericu  | 4 Bochen     | Sounabend ben<br>2. Juli (12Uhr) | Dienstag ben<br>2. August        |
| Nichaelis=         | 11/2 Boche   | Sonnabend ben<br>1. Oftober      | Donnerstag den<br>13. Oftober    |
| Beihnachts.        | 2 Bochen     | Mittwoch ben<br>21. Dezember     | Donnerftag ben<br>5. Januar 1893 |

Ronigliches Provinzial=Schultollegium.

6 3chulferien für die Seminare und Präparanden: Anstalten der Provinz Posen.

Unter Bezugnahme auf imfere Berfügung vom 2. Juli 1883 h. 3193, betreffend bie Ferien-Ordnung, befimmen wir hiernich, daß im laufenben Jahre: ber Schusschlass von des Gemmerferien am Sonnabend, den

2. Juli,

" Derbstierten am Connecting, den

29. September, der Schulanfang nach ben Sommerferien am Dienstag, ber 2. August,

" " " Serbsterien am Dienstag, ben

mgufinden hat.

Ronigliches Provingial-Schultollegium.

37) Betrifft Fortbildungsturfus für Gaudarbeits= lehrerinnen aus den Kreifen Gubran und Wohlau.

Breslau, ben 5. November 1891.

Guer Excelleuz beehren wir uns zujolge des nebenstehend zichneten hohen Ernließe gehofendig zu berichten, daß der von für Handsarbeitslehrerinnen aus den Kreifen Wohlau und uhrau im Aussicht genommene Kurlus in Herrichabt mit 17 kinkspmerinner eröffnet und nach einer Dauer von 14 Aritstagen am 7. Oktober d. 3. geschlossen worden in

Taglich murben unter ber Leitung ber ftabtifchen Sand=

arbeitslehrerin Frankein F. aus D. reichlich 4 Stunden Unter richt ertheilt, ausgerfalb diefer Zeit Aufzeichuungen über meh biche Ertheilung des weiblichen Handsrbeits-Unterrichts von da Kurfilimmen gemacht und den fehrenden Beaufagten unter des ielben noch deinobere Rachhilfe aendahrt.

Die Uebungen felbit erfolgten nach einem por Beginn be Rurius feitgeftellten Blane, unter genquer Beidrantung auf bi in einfacheren Schulperhaltniffen auf bem Bebiete bes Stridens Rabens, Musbefferns und Bufdneibens erreichbaren Lebrich und endigten mit ber Anfertigung bes Frauen= und Dannen bembes. In methodiider Sinfict murbe auf Die Anleitung au Ertheilung pon Abtheilungsunterricht befonderes Gewicht gelei und biefer Gefichtspunft in ben pou ben Anriutinnen abgehaltene Lehrproben, welche gunachft mit Theilnehmerinnen als Chile rinnen im meiteren Berlaufe mit Rindern ber Berrnftabter Bolls ichnle fleifig abgehalten wurden, ftreng feftgehalten. In bi Schlufprujung murbe von ben Rreis-Schulinfpeftoren Guperinten beut &. und Baftor F. feftgeftellt, bag bant bem Fleiß bit Rurfiftinnen und ber geichickten Leitung ber Hebinigen but Franlein &. Die Theilnehmerimmen eine ansreichende Befähigung sum methodifchen Betriebe bes Sanbarbeits-Unterrichts empfange haben.

> Rönigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schnlwefen.

den Königlichen Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichtes und Medizinals Angelegenheiten Herrn Grafen von Zedlis-Trüsichler Ereckenz zu Berfin.

### F. Deffentlides Bollsidulmeien.

38) Rechtsgrundfage und Entideidungen bes Ronig lichen Obervermaltungsgerichtes in Bolfeicule a. Angelegenheiten.

a. Beweis für das Beitehen eines Schulverbandes – Eicllung des Gutschern zur Schule — Boranssehung und Se gründung diese Stellung — Ulebergang der gutsherrlichen Richr und Pilichten der einer Varzellrung — Allgemeines Landrich und Schleisische Schultecht.

1) 3um Beweife bes Bestehens eines Schulverbandes be barf es nicht ber Beibringung einer formlichen Einschulungspor-

pung, vieluncht ift bei von altersher bestehenden Berbindungen in fülldungignebe Auerteuntnis Seitens ber Aussigheitsbeschen nach § 18. L. ber Regierungsinstruktion vom 23. Oktober 15 den Regierungen, überwissenen, "Einrichtung der Schultstutte" im Weiteren sowohl hausbaltergemeinden wie Berbe von kommunaten Trägern der Unterhaltungslast umfassen.

Boransfehung hierfur ift aber bie rechtliche Doglichkeit der Grage ftehenden Berbindungen.

2) Der Gutsherr perfönlich steht wie nach dem Allgemeinen

nbrecht, fo auch im Beltungsbereiche ber Schlefischen Schullements außerhalb bes Schulverbandes und faun vermoge ur von bem Befetgeber angenommenen Pflicht gur Unterma der Unterthanen bei Befriedigung des Schulbedurfniffes bamt einer Schule beitragspflichtig fein, wenn gu biefer Inhner auf bem pormals feiner gutsherrlichen Gewalt unterworgewesenen Bebiete gewiesen find. Dag er felbit im Schulbegirte minialgrundftude eigenthumlich befige, ift aber nicht erforderlich. weichend pon ben landrechtlichen Grundfagen ift indefien Die beilige Beitragspilicht ber gn einer Schlejischen Reglementsde geichlagenen Dominien nicht bavon abhangig, ob einem ober ichten pon ihnen, wenn bie Schule im Begirte einer Gemeinde befindet ober errichtet wird, gerade über diefe bauerliche Gembe autsberrliche Rechte einstmals zugestanden haben ober nicht. Bohl aber bleibt auch nach Schlefischem Schulrechte in Erngelung rechtsgultiger Bereinbarungen betreffs beftimmter fungen bie Unterhaltungspflicht ber Berrichaften acaemiber ben Schulen ausgeschloffen, beren Begirt meber gang noch h nur theilmeife bie gutsherrliche (Guts- ober Gemeinde-) dmart in fich begreift. Durch Ginichulung bes gutsherrlichen ritoriums ober raumlicher Theile besielben wird jugleich bie nichaft gur Schule gefchlagen und bamit ihre Beitragepflicht rundet, ohne daß die Schulauffichtsbehorbe biefe fraft bes ches eintretende Fürforge besonders anguordnen nothig hatte r fie abgumenben im Stande mare.

3) Beim bei der Barzellirung eines Gutes das Eigentlymusdien ablösdarm Berchliquingen bem ibsherigen Beihger behalten, der llebergang der sonigen gutsherrtichen Recht aller Mitchlein aber weder ani ben Grwerber des eigenten Ritterfipes als des Stammes vom Gute noch auf den rerber eines anderen Terunflindes vom desse nicht ansbegen ist, dann tiellen sortan jene vorbehaltenen Bercchsigungen vom die Auflag des Gutes im Simme des Geschiegungen vom die Auflang des Gutes im Simme des Gesches dar nuch wird Derjenige, auf welchen fie gebieben find, Butsherr, am wenn er liegende Grunde innerhalb ber Gemartung nicht beit (Erfenntnis bes I. Genates bes Dberverwaltungsgerichte vom 5. September 1891 - I. 924.)

b. Bebeutung ber Matriteln fur bie Rechtsverhaltniffe b betreffenben Schule - Umfang ber Berpflichtung bes Gut berrn zur Solalieferung fur bie Schule im Geltungsbereich b Breugifchen Schulordnung.

1) Die von ber Regierung bestätigten Matriteln find gwi baau beitimmt, bie Rechtsverbaltniffe fur bie einzelne Cou überfichtlich wieberzugeben; ob bies aber gutreffent geschehen i ift im Streitfalle vom Berwaltungerichter felbitanbig nach Ra gabe bes Befeges ber von ben Behorben innerhalb ihrer 3 ftanbigfeit getroffenen Anordnungen ober ber Billenserflarung

der Betheiligten gu prufen.

2) Mus ben Borichriften ber §§ 45. 46 ber Schulorbum in Berbindung mit § 54 muß nothwendig abgeleitet werben, b ber Butsherr in bemfelben Berhaltniffe, in meldem er bas fi bisher herkommlich hergegeben hat, auch an bem erweiterten ? burfnife und alfo aud an bemjeuigen fur eine neu eingerich weitere Schulftelle und Schulflaffe Theil zu nehmen bat. (6 fenntnis bes I. Senates bes Roniglichen Dbervermaltungegericht vom 16. September 1891 - I 978 -).

c. 1) Die allgemeine Schulorbuung fur Die Bergogthum Schleswig und Solftein vom 24. Muguft 1814 bezeichnet Schulvorfteher, indem fie in § 64 ihnen bie Ginforberung ? Bebungen der Schullehrer und die Furforge fur die Unterhalm ber Schulgebaube überweift, als basjenige Drgan, welchem & ber örtlichen Behorbe bie Beraulagung ber Bflichtigen gu b Schullaften im Ginne bes § 46 bes Buftanbigfeitegefeges m 1. Muguft 1883 obliegt und welches gur Bertretung ber Cot

und bes Schulverbandes nach Außen berufen ift.

Diernber hinaus geht aber Die Befugnis ber Schulporitel nicht. insbesonbere haben fie mangels eines fie hierzu ermi tigenben Befeges nicht felbstanbig bie inneren Angelegenheit bes Schulverbandes ju regeln, wie folches in bem Batent W 16. Juli 1864 (Gef. Bl. C. 221) für Solftein ben Schulfolled jugeftauben ift; vielmehr find fie als Organ gur Bermaltung Schule und bes Schulverbandes und gur Bermaltung ber Gdi augelegenheiten an die Beichluffe bes Schulverbandes gebund

2) Die Schulordmung fur Die Bergogthumer Schlesmig # Solftein vom 24. Anguft 1814 gablt alle Ginwohner Des Got girtes zu den Mitgliedern des Schulverbandes und verpflichtet e je nach der Art der Leifung zu den Koften der Schulbaltung ner Ausschluß allein der nicht der Schulpflichtigkeit unterliegens nabligen Guisbefüger und der Beliber abliger Stammvarzellen.

llmer den abligen Stammuparzellen im Sime des § 59 a. a. D.
die Stammhöfe gemeint und die find neben den abligen
wischigten noch befenders aufgreicht, um far zu itellen, den
de dige Besider sowohl biejenigen der nicht aufgetheilten abligen
der, wie bei aufgetheiten Gütern die Besider der Stammhöfe
der Nechglier der Betreiche gemissen folgen

(Ertenutnis bes I. Senates bes Königlichen Oberverwaltungstichtes vom 23. September 1891 — I. 1006.)

d. Begrundung eines Bohnfites. — Bohnfit des Beamten. Loppelbesteuerung für Zwecke des Boltsichulwesens.

viesen Bohnort ohne Borwissen und Genehmigung seiner Agesehten verlassen dars, giebt der Aussichtsbehörde nur die

nu mehr oder minder regeimapigen Zeiten erfolgen. Die in § 92 Tit. 10. Thl. II. A. E. R. enthaltene Borfchrift, mach fein Beamter den zur Ausübung seines Amtes ihm au-

manis, die Niederlaffung eines Beamten in einer auderen Geinde, als in berjenigen bes Amtsfiges ju inhibiren; fo lange s nicht geschehen, macht diese Borichrift aber die rechtlichen hen ber gemahlten Rieberlaffung nicht unwirtfam. (Erlaft bes miters ber geiftlichen zc. Augelegenheiten und bes Innern pom Gebruar 1863. Minift.=Blatt ber juneren Bermaltung Geite 67.) Es fehlt eine positive Norm, burd welche die Bulaffigfeit Doppelbefteuerung eines und besfelben Gintommens fur Bwede Boltsichulmefens in abnlicher Beife ausgeschloffen ift, wie für andere Bebiete bes Abgabenmefens burch Befes gefchehen (§ 1 bes Befetes megen Beseitigung ber Doppelbestenerung # 13. Dai 1870. Bunbesacienblatt Geite 119. \$ 16 ber fisorbnung pom 13. Dezember 1872, 19. Marg 1881, Beichmml. Seite 179; §§ 7 if. bes Rommunalabgabengefetes vom Juli 1885. Befetsfamml, Geite 327.) Die Borichrift in 8 31 - 12 Thl. II A. L. R. hat nicht biefe Bebeutung. drantt fid, indem fie die billige Bertheilung ber Schulbeitrage ter bie Sausvater und Berhaltuis ihrer Befigungen und Nahrungen vorichreibt, darauf, die Grundidse, nach melden t Besteneungsfuß zu bestimmen ist, aufzuliellen; es ist aber ar beiter Borschrift indet zu entechnen, das vorhandene Bestigung und Nahrungen eines schulktenerpstichtigen Hausvalers aus irz melden im Gese auch nicht einnach angedenteten Billigfeitsei sichten unbestenert zu lasse siehen.

Eine analoge Armendung jeur, bie Doppelbeftuerung anberen Gelieten des Mögabenweines ausschließeigenden position gerümmungen auf die Schliebeträge ist dem Berwaltungsräd nicht gefährt. Dies karn mangels einer ausberfallichen Verliebesvorlichtin und berträge umschlieben Gelegbesvorlichtin und brich genedigiete des Gebruchtsche Gelegbesvorlichtigt auf der die Austlangswege erfolgen und des Appelbe der Doppelbestuerung direch Schlieben behandelte des Ministers der gelitschen, Unterrichtis und Medizinal-Anlegenheiten vom 3. Angust 1886 nur den Jewer, die Auflichtigen und Schlieben der Sc

e. 1) Bilben Gnisbegirte und Gemeinden einen Schulband, so ist der Theilungsmaßtab für die Berbandslaumangels eines denselden regelnden Geftzes von der Regien in Urbung des staatlichen Hofetzes und Grinnessen in Urbung des faaatlichen Hofetze und Grinnessen sie steel der hat der Hofetze der Ho

<sup>2) 3</sup>m s. 49 bes Zuftändigteitsgefebe vom 1. Euguft if if ür die mit der Köfterei verbunderne Schulen der Kegier wie auch den Berwonltungsgerichter die Zuftändigteit mit Eitune des S. 47 übertragen. Wie die Kegierung im Jolle serbände oder die fatt oder neben denselben verpflichterte Zeit verthgelien darf, inch also der Iluterverthgeling in den Gemanne Gustabegirten, Zohnurerbändern) zu enthalten, solche vielmöhrerfür berufenen örtlicher Behöpte – Gemeindes, Guttste Zeitungsteit, zu zu überfalsen Arg. für über die Seitunglich der Kircheugemeinde, der Battone, oder der ihnt oder mit plicht der Kircheugemeinde, der Battone, oder der ihnt oder mit bei Ultterverthgeliung in der Kircheugemeinde. Diese mit der über die Ultterverthgeliung in der Kircheugemeinde. Diese mit der die Verflächen der Kircheugemeindes an überfalsen. Auf eunfläche

es Streites über die Heranziehung zu diesen von dem Richenorftande vertheilten firchlichen Abgaben find die Berwaltungserichte nicht zuständig.

(Erfenutnis des I. Senates des Königlichen Dberverwalsmasgerichtes vom 3. Oftober 1891 — I. 1054 —.)

### f. Umfang ber Schulbaupflicht.

Die Echnikaupilicht, welche aus der die gefanmte Unteralimg der Schule und des Lehers einightiegendem Berpflichung
le eine befonderen, nuch anderen Gernhölden und hieltweile von
abren Berlonen zu ertillende Unterant ausgeschieden ill, beilehe
ikt ausgelichtig in der Nuiffahrung, Erpalimag und Innterbrüngung
im Ernnerung der zur Unterrichsertigelung und Unterbrüngung
de Schrers mit feiner Gamille obtimmten Raume, lowie in deren
ingefaltung und Dewierung nach Rachgade des gefriegerten
darfs, inderen eritrech fich darüber hunns auf mannigade
nitre Leithungen, welche je nach der Benandhinis des Einzelikse mit der Berrittellung einer Raume in unmittelbaren zu
mmentigange freiher und desplach in der Jüriorge für das Baudurfüs der Gehule einbegriften fünd.

sommus der Schaft ermektrijen judo:

So liegt den Ampflichtigen betjejelsweije in Ermangelung gwar Gebände die mielthweife Befchafflung der erforberlichen Mamildfeiten, ferner die Trichfung von Schame oder Stall is den Lefter auf dem Lande, die Auflagung eines Brumuens, is Ernade oder der Ampflichtigung eines Brumuens, is Ernade oder der Anfangens der Erfan einer

bgenutten Umwehrung bes Schulgehöftes ob.

Tem ließt nicht eutgagen, daß in einzelnen Rechtsgebieten, jo ab § 12 Rr. 4 ber Bereißigen Schulorbung vom 11. Des miber 1845 und nach § 36 Titel 12 Ah. II. A. 29, vie der nicht eine vormaligen Dietritivund ausgefproden und im Ministerialinifaus, ietdem gehandbabt iff, der Gutsherr des Kollactes Holz, unt zu dem Gehanden, dießt zu den Unsahmen und Gehegen herzugeben hat; deun hierbrück mich nicht der Anfil mid Unternachen der Benacht, sondern lediglich des Bereißlinis dem Anderen bei Gehanden, die der Dieter Leit befantragten wieden. Am Geltungsbereich des Schleiftigen Eufschreißen der Misserten der Bereißlich aus der Angeleichen der Schleiber der Schleiber der Bereißlich wieder der Bereißlich der Schleiber der Bereißlich und der Misserten der Schleiber der Bereißlich und der Misserten der der Bereißlich der Beitragspflich im Hindlich auf Ir. 13 a. a. D. wedertlichen Beitragspflich im Hindlich auf Ir. 13 a. a. D. wedertlich der Beautworter leiter.

(Erfenntnis des I. Senates des Oberverwaltungsgerichtes 191 .— I. 1094 ...)

g. Bwed ber Entlaftungegefege vom 14. Juni 188 und 31. Marg 1889. Berrechnung bes Staatsbeitrage nach §. 2 bes ersteren Gesehes, insbesonbere im Geltungs bereich bes Schlefichen Schulreglements.

Die Entlastungsgesetz vom 14. Juni 1888, 31. Mai 188 erstreben die Erleichterung der Boltsschuldien in zwei Richtungen gunachst durch Ueberweisung jährlicher Beiträge ans der Staats fasse au dem Diensteinkommen der Lechrer, sodann durch Auf

hebung des Schulgeldes.

Lehrers zu bienen bat.

Sovieit der Slaatsbeitrag hierzu nicht verbrancht wird, im aus demielben die sonftigen personligen Unterschungskoffen i bestreiten. Dabei macht es keinen Unterschied, ob je nach de in dem verschiedenen Landestheiten geltenden Gehalterdte birgt sich Gemendoen und Gutsberren, welche mit ersteren in Niesbunden Weithelber Pfilden der Stechnichsteit zur Erfillung der öffentlicherchstlichen Pfilden der Ethernen vom 18 der Areisordung vom 18. Dezemb 1872 auf einer Suise stehen oder torporative Schulgemeind. (Schulderbände, Schuldenmannen z.) im Einze ialle als Techger der Zeit in Betracht fommen.

Wie aus bem Bortlante des Entlastungsgesches von 1 % flar erhelt und in den Anderialien desielben Beitätigung finds sollen die Bohlthaten des Gesches allen nach öffentlichen Rech Schulmterhaltungspilichigaer gleichmäßig je nach dem Berch mije der vom ihnen zu tragenden Last, inspotherfeit den Gut

girfen, ebenso wie den Gemeinden — vorbehaltlich nur der nugsweisen Berücksichtigung der Beiträge zu dem baaren Theile I Diensteinsommens, sowie der auf Umlagen beruhenden Lei-

mgen - ju Statten tommen.

Rach den Schlessichen Schulteglements sind die Schulunterilungspflichigen nicht die Angehörigen oder Einwohner der Meinde- und Gutsbezirte, sondern die Gemeinden und Dominien. Für die Frage, ob eine Leistung au die Schule auf Umlage

yan der Jetage, wo eine keining int die Genie auf intinge e Sime des Gefejes vom 14. Juni 1888 beruhe, ist einzig d allein das Berhältnis der Golptanffalt zu den ühr Beitragsbligen, uich das Berhältnis der Golptern zu benjengen Ritüben oder Hinterfaljen entscheiden, welchen sie ihrerieits wiemum im Wege der Eubervartition eine Kulfage zu machen

wa berechtigt find.

Unter feinen Umfanden taun eine Leistung, welche zur hung eines um desfelben Schulbedürftigte, 3. B. des baaren kieß des Diensteinfommens des Leisters und der Industriakein, von dem Schulvorlinde aus dem Krecht der Schultriantall auf die ihr Beitragspflichtigen ausgeschrieben ist, eben kier Anftalt gegenüber fich in dem einen Jalle (soweit eine Bekern der Beitragspflichtigen ausgeschrieben ist, eben kier Anftalt gegenüber ich in dem einer Jalle (soweit eine Betier Anftalt gegenüber und Indusque, in dem anderen sie ein ein Zommium oder Gutsbyert in Frage sommt als nicht il nicht Zommium oder Gutsbyert in Frage fommt) als nicht il nicht gesenden derfellen um hierbruch eine ein Sorzugssch des einen Beitragspflichtigen vor dem anderen zur Anknung gelangen.

§ 2 bes Geleges vom 14. Juni 1888 enthält leine dierd mignete Arcm über die Aurechaung des Estaatsbeitrages auf i Littage der betheiligten Schultunterhaltungspilichtigen, des dund ein von den Grundbigen biefer Gelegesfelle abmeichense Uebereinfommen ausgeschloffen und der Richte gezwungen für, den von den Partient übereinfimmend belieben gereingmismissifad von Amtswegen auchzuprüfen und richtig zu itellen. (Ertamntis des 1. Senates des Richtels des Richtels des Gertamntis des 1. Senates des Richtels von Richtels des

ingsgerichtes vom 17. Oftober 1891 — I. 1106 —.)

Berlin, ben 3. November 1891.

Brun bie Königliche Regierung, wie ich auf ben Bericht m 12. September b. 38 ernibere, bie Stelle des Atholischen kitors in B. mit Rüdflicht auf feine unterrüchtliche Thatigkeit le Stelle eines vollbeschäftigten Lecheres aufehen zu fönnen glaubt, mit gliche dagegen ertnuern, daß jür biefelbe nach Maß-

<sup>9</sup> Jahlung des gefehlichen Staatsbeitrages gur Be= foldung eines Rettors an Bolfsichulen.

gabe bes Befeges vom 14. Juni 1888, 31. Darg 1889, gefetliche Staatsbeitrag angewiesen wirb. 3ch mache inde barauf aufmertiam, bak bieraus unter Umftanben ber Gto gemeinde finanzielle Nachtheile erwachfen fonnen, ba in ein folden Falle naturgemäß die Rettorftelle als erfte ordentli Lehrerftelle gelten muß. Sofern namlich bem Reftor mehr Schulen unterftellt find und er an mehreren berfelben unterrich muffen, wie ichon in bem Erlaffe vom 21. Januar b. 3. U. IIIa 24 291. U. III. - bemerft worden ift, wenn feine Et als erfte Lebrerftelle in Aufas tommt, alle übrigen orbentlie Lehrerftellen binfichtlich ber Auweifung bes Staatsbeitrages gweite u. f. w. angeseben werben. Die Stadtgemeinde murbe be für die bisherigen erften Lehrerftellen ber einzelnen Schulen ben geringeren Staatsbeitrag von 300 Mart erhalten fonr Rur wenn ber Rettor ausichlieklich an einer Schule planma ju unterrichten bat und alfo feine Stelle ale erfte Lebrerft biefer einzelnen Schule gelten tann, werben fur Die erften Leb: ftellen ber übrigen, seiner Unfficht unterftellten Schulen Die Stat beitrage in Sobe von 500 Mart fortgezahlt werben tounen. dem ich hiernach der Königlichen Regierung die weitere Erwag überlaffe, ermachtige ich Sie gleichzeitig, eventuell die Biel einziehung bes zuviel gezahlten Staatsbeitrags nur in bem Schluffe bes Berichts vom 7. Juli b. 3. erwahnten Umfa berbeiguführen und bie Stadtgemeinde entiprechend zu beicheil

Der Minister ber geistlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten Im Anftrage: Schneider.

Die Ronigliche Regierung gu R.

U. Ill. E. 4687. 40) Berichtigung von Drudfehlern in ben Ergangung

3n dem Seminar-Lefebuche. Berlin, den 12. November 1891 In den Ergänzungen zu dem Seminar-Lefebuche find

a) ben Ergängungen zu bem Geminar-Vefelunde sind weiter unten bereichigten Trattesselte benerett worden. 3ch i dassie dorse getragen, daß dieselben in den neuen Anslägen bessetzt werden, veranlasse derre das Königliche Peronizial-Sel tollegium zugleich, die Geminar-Pierlevern auf dieselben aufmau zu machen, damit die Arthhusen im den Buchen, welche in dem Haben, welche in dem Haben, der Geminaristen besinden, berichtigt wer tönnen.

S. 71 am Ende bes zweiten Abfages find die Worte Josua Rap. 24, B. 15 als Jufdrift der Anppel der Schloftar

sgiconet; die Inschrift ist aber bem Briefe St. Bauli an die bilipper Kap. 2, B. 10 entmommen.

S. 85 g. 7 von oben ift zu lefen: "bes driftlichen Bolts-

Ebenda 3. 7 ift ftatt "ruht" gu lefen; "fteht".

3. 96 Hugaumerfung 3. 9 von unten ift statt "Königinhof"

mulide Ronigliche Brovingial-Schultollegien.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung mit der Beransung, anch die Borsteher der Kreis-Lehrerbibliotheten auf die nihm aufmerkam zu machen.

Braf von Zedlig.

milide Ronigliche Regierungen ber Monarchie.

T. III. A. 2724.

Betrifft den Religiousunterricht der Kinder der fogenannten Diffidenten.

Berlin, ben 16. Januar 1892.

Em Excellenz erwidere ich auf den geställigen Bericht vom Zepember v. 38. — 3644 —, betrefend den Religionsandi der Kinder der speannuten Diffohenten, im Einwertdmife mit dem Herrn Zuftigminister und im Ansfalus au den
4 meines Anneboorgängers dem (8. April 1859) Gentralblatt 
36. delt 36. mit den rechtsche Anschligungen unter Per. I.

II. bes Berichts überall einverftanben bin. 36 trete fomit Eurer Excelleng Anficht bei, bag ber Bater ihulpflichtigen Rindes felbit bann, wenn er fur feine Berfon flaatlich anerfanuten Religiousgefellichaft nicht angehort, boohl verpflichtet ift, bas Rind an bem Religionsunterrichte der öffentlichen Bolfsschule Theil nehmen zu lassen, sofern er t den Rachweis erbringt, daß für den religiösen Unterricht Rindes auberweit nach behördlichem Ermeffen (vgl. die im iet bes Allaemeinen Lanbrechts hierbei maggebenbe Borichrift Theil II. Titel 11 § 13) in ausreichenber Beife geforgt ift. Bleiches gilt von folden Rindern, welche fich nicht in vaterr Erziehung befinden, fondern bem Erziehungerechte ber ter ober eines Bormundes ober Bflegers unterfteben. jeboch berjenige Elterntheil, beffen religiofes Betenutnis nach sgabe ber hieruber in ben einzelnen Landestheilen geltenben fichen Borichriften über Die Roufeffionalität des bem Rinde rtheilenden Religionsunterrichts enticheibet, gu bem fir biefe Religionsgesellschaft angehört hat, barf auch ber religiöfe Um richt bes Kinbes, gleichviel ob berjelbe in ber öffentlichen Bol foule ober als anderweiter Erfag-Religionsunterricht ftattfint nur in einer bem Befenntnisftanbe ber betreffenben Religion gefellicait entiprechenben Beife erfolgen.

Der Erfapunterricht ift wie jeder Brivatunterricht von

Schulauffichtsbehorbe zu beauffichtigen.

Diefer Unficht fteben bie Beftimmungen bes Artitele 12 preußischen Berfaffungsurfunde vom 31. Januar 1850 um weniger entgegen, als biefer Artitel nach femem Schlugfabe, freie Religiongubung nur infomeit gulakt, als baburch ber fullung ber burgerlichen und ftaatsburgerlichen Bflichten ! Abbruch gefdieht. Bu folden Bflichten aber gehort, foweit Erziehung iculpflichtiger Rinber in Frage tommt, nach Artitel Abfas 2 in Berbindung mit Artitel 24 Abfas 1 und 2 Berfaffungsurfunde, besgleichen nach ben in ben einzelnen Land theilen geltenben Borichriften bes Familienrechts (vgl. § 75 # Lanbrecht Theil II. Titel 2) auch bie Gorge bafur, bag 1 Rind mahrend bes religionsunmundigen Alters nicht ohne Un richt in ber Religion gelaffen wirb.

Eure Ercelleng erfuche ich hiernach gang ergebenft, bie b tige Ronigliche Regierung mit Beifung gn verfeben.

9f 11

ben Rontglichen Dber-Brafibenten gu R.

Abidrift erhalt bie Konigliche Regierung gur Renntnisnal und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Graf von Beblis.

Die Roniglichen Regierungen.

U. III. A. 8055.

42) Daner ber Bfingftferien an ben offentlichen Bol fdulen.

Berlin, ben 20. Januar 18 Die in Folge meines Erlaffes vom 4. Juli v. 38. U. III. A. 1770 - eingegangenen Rachweifungen über Dauer ber Commer- und Berbstferien bei ben öffentlichen Bol idulen haben ergeben, bag biefe, insbesonbere bie Bfingfifet in ben einzelnen Begirten febr ungleich bemeffen find und ! bemnach bie Borausjegung, von welcher ich bei meinem Erl wegen der Berlangerung ber Ferien jum 3mede ber Theilnal von Lehrern an Lehrerversammlungen ausgegangen bin, uicht überall zutrisst.

3di bestimme baher, daß die Kingssteiten an den sammelien offentlichen Boltssichulen der Monarchie die einschließlich de Domerstags nach Phingsten zu erstrecken find. Eine entstraßende Katzgung der Sommerserien ist dabei sellssteerständlich auch beabstät.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. Graf von Zeblig.

An be fammtlichen Roniglichen Regierungen.

U. III. A. 2899.

43) Beauffichtigung ber Schulkinder beim öffentlichen Gottesbienste durch Lehrer und Lehrerinuen.

Berlin, den 27. Januar 1892. Der Königlichen Regierung erwidere ich auf die Kufrage wm 7. v. Mes. A. II. Nr. 8119 in Betreff der Beauffichtigung der Schulkinder beim öffentlichen Gottesdientle Folgendes:

Benn in bem Erlaffe vom 17. Marg 1890 - U. III. a 13282 (Centralbi. fur 1890 G. 542) gefagt ift, bag bie Lehrer und Lehrerinnen Die Schultinber anch uber ben Schulgottesbienft hinaus zu beauffichtigen haben, fofern die Schultinder an Sonn= mb Feiertagen fich an beftimmten, ihnen eingeraumten Blaten iberhaupt am Gottesbienfte ber Gemeinde betheiligen, fo hat damit nicht eine unbeschräntte Berangichung ber Lehrer 2c. gu dem augegebenen Zwede für gulaffig ertlart werben follen. Bielmbr ift auch hier aus bienftlichen Rudfichten ber allgemeine Brundfan mangeblich, bag ben Lehrern 2c. Die Beauffichtigung ther Schuler nur ba obliegt, wo bie Schule in ihrer Gefammt= heit zu erscheinen verpflichtet ift, mag biefe Berpflichtung im ein= Minen Falle auf Anordnung ber Schulbehorbe ober auf einem Don ihr anerkannten Berkommen beruben. hieraus jolgt zugleich, bas die Abanderung einmal beftebenber Emrichtungen Diefer Art midt ben Lehrern 2c. gufteht, fonbern eine Unordnung ober meniafteus bie Buftimmung ber Schulbehorben vorausfest. biernad) im gegebenen Falle jebesmal gu enticheiben ift, muß bem Ermeifen ber Roniglichen Regierung überlaffen bleiben.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegeuheiten. Graf von Beblig.

bie Rönigliche Regierung zu R. U. III. A. 3159. 44) Gemagrung einer besonderen Bergutung fur Reis und sonftige Dienftuntoften an einen Rreis Schrimpettor, welcher neben feinem Aufsichtsbegirte ei erledigte ftanbige Rreis-Schulinfpettion mitverwalt

Se ift vorgedommen, daß eine Königlich Stogterung weg Gemährung einer befonderen Bergütung inr Gemährung einer befonderen Bergütung inr Keife und jonn ir eine na einen Revies-Schulinipsette, welche neben fein Aufindsbegirte eine erledigte ländige Keids-Schulinipsettion un verwaltet hatte, erit am Schulie des Ginalsiahres dei mir vi feldig geworden ist. Da über die beterflendem Jouds im La des Rechmungsiahres Bertigung getroffen wird, in fanne Seit langerer Johnaussichelung folder Auftrage ereignen, daß de ist langerer Johnaussichelung folder Auftrage ereignen, daß de felden aus den das betimmten Wittelte nicht mehr erntproch werden um die die Rombo dem Johns für eine aben alten Jahre hier eine aben alten Jahre her nicht eine dem andere finden.

benen Beife verrechnen zu laffen.

Die der Königlichen Regierung obliegende Verpilichtung giedesmaligen baldigen Verlöherfaltung über die erfolgie Erfedgung einer ständigen Kreis-Gullinipeltion und die Art der a geotdneten einstweiligen Verwaltung bleibt nach wie vor bestehe Geleichzeiten mit dem Vorlähägen wegen Verbeterung der eledigten Stelle ist mir eine Anzeige über die Hohe der dem weitigen Vertreter aus der Dienstaufwandsbenichädigung ohr Ertelle gewährten Vergitung und über die höhe der rette aus Gehaltserspannissen Argentung und einer die höhe der erhaten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

die Königlichen Regierungen mit Ausschluß berjenigen ju Fraufjurt a. D., Stettin, Cöslin, Strasfund, Magdeburg, Merjeburg, Hannover, Hildesheim, Lüncburg, Stade, Aurich, Wiesbaden.

U. III. B. 487.

Beidrantung bes ichriftlichen Bertehrs zwifden n Kreis: Schulinipettoren und ben ihnen unterftellten Lehrern.

(Centralbl. für 1889 2. 720.)

Berlin, den 5. Februar 1892; 3d mache darauf aufmetsfam, daß die Kreiss-Schulinipets wire Aufgade am wirkfamiten löfen werden, wenn sie sigd ammittelbarer, perfonlicher Beziehum gu den ihnen unterskm Lehrern halten, daß sie, ichnen um hänsigeren Behach der blem zu ermöglichen, das Schreibwert auf das kymilich krigkt Waß beidpräufen und sich allgemeiner Berfügungen, wir es isgend angeht, enthalten jollen.

Die Königliche Regierung wolle die Kreis=Schuliuspettoren Begirtes biernach mit Beisung verschen.

An Rinigliche Regierung gu R.

Abichrift erhalt die Königliche Regierung (das Königliche Propal-Schultollegium) zur Kenntnisnahme und weiteren Berwinng.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Graf von Beblig.

An Rönigliche Provinzial-Schulfolleginu bier ab an jammtliche Königliche Regierungen.

U. III. A. 3276. U. III. B.

46) Schmuden ber Schulen mit Laubgewinden.

Danabriad, ben 2. Dezember 1891.

An ben meisten Schulen unteres Bezirts herricht bie ichhau in, baß die Lehrräume zu Kaisers Geburtstag, zum Sedans zur Entlassiung der aus der Schule auskretenden Kinder zu ausbere burch strecktige ober örtlich Seite geboteten im mittelst Laudgewinden ober auf aubere Art geschneten wird auf die Kinder nicht verfellen wird, met als löblig ichnen und wünsche eine treibusgen wurd auf die Kinder nicht verfellen wird, um als löblig ichnen und wünsche bei beriebe da, wo er noch nicht bich, recht bald eingeführt werde.

Die Bahrnehmungen unterer Bezirtsschufteite lassen der menn, das man den Schmund zu lange und dem Feite bei idt. Abgesehen davon, daß dabund das sehtliche Antiehen Jamen beienträchtigt, sommen und andere Grinde dazu, km Jwect bestuttächtigt, sommen und andere Grinde dazu, welche die baldige Entfernung der Kränze, Laubgewinde u. s nothwendig machen. In den einzelnen Abeilen derzieben, nem ich auf den Pätieren, sammelt sich allmähölich eine Menge Stand und anderen Stossen, welche bei der leiseisen Berühr die Luif des Schulzimmers erfüllen und badurch der Gefund der Kinder fäddelig werden fonnen.

Aus biefen Gründen erachten wir es für nothwendig, spätestens 8 Tage nach ben Jesten etwaiger Schmuck aus Schulzimmern enternt und biefe felbst barauf sorgfältig gerei

merben.

Rönigliche Regierung. Serr.

Au bie Herren Areis- und Orts-Schulinipeftoren bes Bejuts, an den Evangelifigen Magiftrat zu Deuabrud und an den Landradbiner, berten Dr. Buchholz Wohlgeboren, Emden. II. 5728.

47) Betrifft bie 3mifdenverpflegung armer Schulfini

Bosen, den 26. Januar 18 Uniter Bezugnahme auf den Erlaß vom 20. Janui 1890 U. III. a 14915 — überreichen Eurer Excellenz wir gehoribie anliegende Nachweijung über die in unserem Bezirle Beginn diese Winters eingerichtete Zwischenverpslegung at Schulftinder.

Die Zast ber Berpstegungsstationen betrug im vot Binter 4, mahrend das beigefigte Bergeichnis beren 39 auch bierbei find jedoch beigefignen Eatsionen noch nicht aufgenom beren Einrichtung erst im vorigen Monat in Aussicht genom vorben üt.

Damit diese Angelegenheit seitens der Kreis-Schulinspelti auch sernerhin die erwunschte Förderung erfahrt, haben wir sie die in Abschrift beigelegte Berfügung erlassen.

> Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen: und Schulwesen zu Bosen.

An den Königlichen Staatsminister und Minister ber gespilichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenschien Herrn Ergien von gedlis-Trupfchler Greefenz gu Berlin.

3. Rr. 851 92. II.

admeifung ber im Begirte Bofen eingerichteten 3mifdeuverpflegung armer Schulfinder. - Binter 1891/92.

| Rreis      | Ortichaften,<br>wo bie<br>Berpflegung<br>ftattfindet. | Grfolgt<br>fie nur an<br>arme<br>Rinder? | Ber trägt die<br>Roften?                             | Durch wen ift<br>die Einrichtung<br>getroffen? |  |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Mbelnau    | Mbelnau                                               | nein                                     | Gemeinbe                                             | Gemeindevorftand                               |  |
| Birnbaum   | Bialotojd                                             | jα                                       | . ?                                                  | Lehrer                                         |  |
|            | Drzesztowo                                            | ja                                       | Brivatperfonen                                       | Bfarrer u. Lehrer                              |  |
|            | Birte                                                 | jα                                       | Schultaffe                                           | Magistrat                                      |  |
| Bomft      | Sablone                                               | ja                                       | Pfarrer                                              | Bjarrer                                        |  |
| Jarotichin | 3arotidin                                             | ja                                       |                                                      | r Frauenverein                                 |  |
| Rempen     | Rempen                                                | ja                                       |                                                      | gL.                                            |  |
|            | Siemianice                                            | Ìα                                       | Bjarrer                                              | Bfarrer                                        |  |
| Rosien     | Roften                                                | ja                                       | Brivatperfonen                                       | Magiftrat                                      |  |
|            | Racot                                                 | ja                                       | Grau Großherzo                                       | gin von Cachfen-                               |  |
|            |                                                       | -                                        | Beimar u. Bater                                      | land. Frauenverein                             |  |
| Protoidin  | Rrotofdin .                                           | ja                                       | Schultaffe                                           | Armenperein                                    |  |
|            | Rounn                                                 | ja                                       | Baterlandifcher Grauenverein                         |                                                |  |
| Liffa      | Grune                                                 | ja                                       | Schulfaffe                                           | Schulvorftanb                                  |  |
|            | Bawlowip                                              | ja                                       | Domi                                                 | nialberr                                       |  |
| Meferis    | Betiche                                               | ja                                       |                                                      | perfotten                                      |  |
| Trelegia   | Bobelmis                                              | ia                                       |                                                      | errichaft                                      |  |
|            | Referit                                               | ia                                       |                                                      | perionen                                       |  |
| Chornit .  | Gramsbori                                             | ja                                       | Schulfaffe unb                                       |                                                |  |
| Coolini    | Grampoori                                             | 1                                        | Brivatperfonen                                       | Sajatorejiane                                  |  |
|            | Rifdetto                                              | ja                                       | Wrings                                               | perfonen                                       |  |
|            | Ludom Glb.                                            | , Iu                                     | Edulfaffe und                                        |                                                |  |
|            | Minntowo                                              | R —                                      | Brivatperfonen                                       | Schulvorftand                                  |  |
|            | Rur. Goslin                                           |                                          |                                                      | perionen                                       |  |
|            | Dhornif                                               |                                          |                                                      | Bal.                                           |  |
| i          |                                                       | ja                                       | Chullette Chul                                       | ogt.                                           |  |
|            | Bolajewo                                              | ja                                       | Shultaffe, Shul-<br>ftraffaffe und<br>Brivatperfouen |                                                |  |
| 1          | Bopomto                                               | jα                                       | 9                                                    | ebrer                                          |  |
|            | Briptomo                                              | ja                                       | Schultaffe und                                       |                                                |  |
|            | 7                                                     | ,"                                       | Brivatperfonen                                       | ,                                              |  |
|            | Bargowo                                               | jα                                       |                                                      | personen                                       |  |
| Ditromo    | Ditromo                                               | ia                                       | Schultaffe                                           | Edulvorftanb                                   |  |
| Bleichen   | Blefchen                                              | ia                                       | Bring                                                | tperfonen                                      |  |
| Boien      | Bojen                                                 | ia                                       |                                                      | ĕqL                                            |  |
| Bojen-Beft | Carabato-                                             | ja                                       | Schulftrafgelber                                     |                                                |  |
|            | Storzewo                                              | jα                                       | bagI.                                                | b#gl.                                          |  |
|            | Tarnomo                                               | ia                                       | 3                                                    | 1 3                                            |  |
| i          | Lomice                                                | ja                                       | Schulitrafgelber                                     | Zaulnoritand                                   |  |
| Rawitich   | Rawitich                                              | iα                                       | Bringtnerionen                                       | Reftoren u. Lehren                             |  |
| Samter     | Eamter                                                | ja                                       | Waterlandiid                                         | er Frauenverein                                |  |
| Edroda     | Rurzgnowo                                             |                                          | Santiuniting                                         | ninium                                         |  |
| + uji obti | bor                                                   | jα                                       | 201                                                  | attistatui                                     |  |
| &comerin   | Mithofden                                             |                                          | 99                                                   | tpersonen                                      |  |
| - wingtull | Schwerin                                              | ja                                       | Schulfaffe Priba                                     | Edulvorstand                                   |  |
| 1          | Samerin                                               | ja                                       | Sajuttaffe                                           | Calmonthrum                                    |  |

Bofen, ben 26. Januar 1892.

Ronigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulmefen.

Bojen, den 26. Januar 1836.
Die Bemüßungen der Herren Kreis-Schulinipettoren für di Ginrichtung von Berpflegungsstationen armer Kinder waren i diesen Jahre von recht ertreutlichem Erfolge begleitet. Den mößtrend im verschiefen Binter und nur 4 jolden anmähaft gi macht werden sonnten, waren im Dezember 1891 deren ichon 3 vorstanden und fast ebenfo wiele in Ausfänkt aecommen.

Um diese wohlthätigen Beranstaltungen ins Leben zu ruier jind seitens der Herren Kreis-Schulinspeltoren die manuigsachse Bersuche gemacht worden, von denen die solgenden als die zwed mäßiglien erscheinen.

- Bo die Schulstraftaffen über ausreichende Mittel vor fügen, tann mit Genehmigung der Schulvorstände für diefe Zweck ein Betrag entnommen werden.
- 2) Bielfach zeigen die Zweigvereine des Baterläudisch Frauenvereins sowie Geistliche beider Konsessionen eine danktwäwerthe Theilnahme an dieser Angelegenheit und können oft zu Betheiligung an dem Liebeswerte gewonnen werden.
- 3) Die Stinatwohltskätsteit hat idom jest reiche Unter nituungen dem Berpilegungsstationen für arme Schulfinder an gebeihen lassen, sie mirbt es auch seinerhin ihm. Zu diese Busche ist aber darunf zu achten, daß die Lehere und Bethern möglicht oh ind von den hausidem Berdaltmissen der ihne auwertnauten Rinder personlich Ubergengung verschaftigen (orgal mitger Berfühqung vom 7. September 1891 9kr. 7068 II. Gen.)
- 4) Ferner kann viel súr das Wohlbefinden der Kinder ge sichen, wenn (wo es angeh) die Unterrichtsstamden sür die zelnen Abhestinagen nur auf den Vormittag oder nur auf den Rachmittag eingesigkanft werden, damit den vom Schulort entjerd wohnenden Kindern die Gelegenheit wird, wenigstens am warms Mittagesien zu daus tielligunehmen.
- 5) Für empfehlenswerth halten wir vor allem die Einichtung, daß aus den verfägbaren Befäuhen der Schulftrageldwing, bath aus dem verfägbaren Befäuhen der Schulftrageldweite Schulwege zurückzulegen haben, Strumpfe und Pantoffen beschaft werben, in welchen sie beim Eintritt in die Schule Mertharten Küge balb wärnen fonnen.

Euer Bohlgeboren (Sochwürden Sochehrwürden) wollen bit Sorge für bie armen Schullinder Ihres Auffichtstreifes and

nur nicht außer Acht laffen und uns über den Stand der Anslegenheit bis zum 31. Dezember d. J. Bericht erstatten.

Rönigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen- und Schulwefen. von Rahmer.

An n Röniglichen Rreis-Echulinspettor 2c. 3. Rr. 351'92 II. Gen. II. Angabe.

### erional=Beranderungen, Titels und Ordens=Berleihungen.

### A. Behörden und Beamte.

u außerordentlichen Mitgliedern des Raiferlichen Gefundheits= ante auf die Jahre 1892 bis einschließlich 1896 find ernannt worden: ber Bebeime Dber-Mediginalrath und portragenbe Rath im Minifterium der geiftlichen, Unterrichts= und Mediginal-Angelegenheiten Dr. Strgecgta gu Berlin, ber Gebeime Dber-Dedizinglrath und portragende Rath im Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts- und Debiginal-Angelegenheiten Dr. Schonfeld gu Berlin, ber Gebeime Rediginalrath und vortragende Rath im Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts und Mediginal - Angelegenheiten Dr. Biftor zu Berlin, ber Geheime Regierungsrath und ordentliche Brofeffor an ber Univerfitat Dr. von Sofmann ju Berlin, ber Bebeime Mediginalrath und ordentliche Brofeffor au ber Univerfitat Dr. Gerhardt an Berlin. ber Beheime Dediginalrath und Direttor Des Inftituts für Infettionstrautheiten, ordentliche Sonorarprofeffor an ber Univerfitat Dr. Roch ju Berlin, ber Beheime De-Diginalrath, außerordentliche Professor an der Universität Dr. Lewin gu Berlin, ber augerordentliche Brofeffor an ber Univerfitat Dr. Schweninger ju Berlin, ber Regierungs = und Beheime Dediginalrath, angerordentliche Brofeffor an ber Uniperfitat Dr. Bodenbabl au Riel. ber ordentliche Brofeffor an der Universität Dr. Jaffe gu Ronigsberg i. Ditpr., ber orbentliche Brofeffor an ber Univerfitat Dr. Bolffhugel gu Gottingen und ber orbent= tide Brofeffor an ber Universitat Dr. Rent ju Salle a. C.

Dem Regierungs-Schul- und Roufiftorialrath Gismann gu Breslau ift ber Charafter als Geheimer Regierungsrath verlieben worben. In gleicher Sigenicaft find verfest worden bie Regierungs- un Schulrathe:

Dr. Ganfen von Breslau nach Machen,

Schieffer von Aachen nach Donabrud und Thaif w Dangig nach Breslau.

Der bisherige Lehrer an der höheren Burgerichule zu Duisel borf Dr. Geis, der bisherige Erfte Eeminartlerige Reuwisch Hochen der bisherige Prediger und Rach zu Pprig Reuenborff sind zu Kreis-Schulimspettorn e nannt worden.

#### B. Univerfitaten.

Universität Königsberg. Die Bahl des orbentlichen Projess in der philosophischen Fakultät Dr. Lindemann zum Acht der Universität Königsberg für das Studienjahr vi Oftern 1892 bis dahin 1893 sit bestätigt worden.

Universität Berlin. Der bisherige Privatbogent Dr. Will | Berlin ift gum außerorbentlichen Professor in ber philipphischen Fatultät ber Universität baselbst ernannt worde

Universität Brestan. Der bisherige Direttor ber Hamburgisch Staatskrantenhäufer Arofesson Dr. Kast ist zum ordentlich Brosson in der medizinischen Jahntat der Universit Brestau ernamnt worden. — Dem ordentlichen Possisi in der phislophischen Faultati der Universität Bresta Dr. Kehring sit der Charafter als Geheimer Regierung rath vertieben worden.

Universität Halle-Wittenberg. Der bisherige außerorden liche Professor Dr. Burbach zu Halle a. S. ist zum order Lichen Brofessor in der philosophischen Fakultät der dorig

Univerfitat ernannt worben.

Universität Kiel. Dem ordentlichen Vrojessor in der medy nichen Schuttlich ber Universität Ries Dr. Bölders sit d Sparalter als Gesjemer Medizinaltenst verlieben worden. Om bishergien Direttor der Medizinsissen Spatistimit d Universität Kiel Projessor Dr. Edlessen ist der Not Odler-Dede vierter Kasser werden.

Universität Marburg. Dem ordentlichen Brofessor in der i ristifchen Fabultat der Universität Marburg Dr. Emieccen ift der Charatter als Geheimer Justigrath verliehen worde

Universität Bonn. Dem orbentlichen Professor in ber philes phischen Fainität ber Universität Bonn Dr. Justi ift b Charatter als Geheimer Regierungsrath verlieben worbe

Mabemie Munfter. Der bisherige Brwatbogent Dr. Ginent

ju Munfter i. B. ift jum angerorbentlichen Professor in ber philosophischen Fatultat ber Königlichen Atabemic ernannt werben.

### C. Tednifde Sodidulen.

derlin. Dem Prosessor an der Technischen Hochschule zu Berlin Dr. Slaby sit der Character als Geheimer Regierungserall verließen worden. — Dem Horte am Kealgymnassum zu Charlottenburg und Dozenten an der hiefigen Technischen Hochschule Dr. Buta sit das Brädlat "Brosessor" wertießen worden.

## D. Mufcen, Nationalgalerie u. f. w.

de Dr. phil. Boehlau ift zum Direttorial-Affitenten am Muieum zu Caffel ernanut worden. — Den Lehreru at ber Königlichen alabemischen Hochigftule jür die bildenden Küufte zu Bertlin, Matern Bose und Koner sowie dem Water Khifup Telicifter, wohnfalt zu München, ist das Präbilat "Brosesse" verliehen worden.

### E. Sobere Lehranftalten. a. Onmugien.

de Prabitat "Brofeffor" ift vertieben worden ben Oberlehrern: Dr. Bottger am Gymnafium zu Königsberg N.M. und Dr. Kewitsch am Gymnafium und Realgymnafium zu Landsberg a. W.

### b. Realgymnafien.

he Bahl bes Direttors ber stadtischen Oberrealschule zu Magdeburg Brosessor Dr. Junge zum Direttor bes städtischen Realgymnasiums zu Magdeburg ist bestätigt worden.

m Oberlehrern am Realgymnafinn zu Frantfurt a. D. Dr. Mann und Dr. Road ift bas Braditat "Professor" verliehen worden.

lls orbentlicher Lehrer ift angestellt worden am Realgymnafinm gu Magbeburg ber Silfslehrer Bren.

c. Oberrealichulen.

Die Bahl bes Rettors bes ftabilden Realprogymnafiums g Garbelegen Professor Dr. Jenice jum Direttor b ftabiliden Oberrealichile zu Magbeburg ift beitin worben.

d. Realidulen.

Alls ordentlicher Lehrer ift angestellt worden an ber Ablerflag schule zu Frantfurt a. D. ber hilfslehrer Beiß.

Die Berufung des Oberlehrers am Gymnasium zu Embe Dr. Buchholt zum Rettor des Realprogymnasiums z Ruuben, Proving Hannover, ist genehmigt worden. Ju etatsmäßigen Oberlehrern sind beforbert worden bie orden

lichen Lehrer:

Krüger am stadtifden Realprogymnafium zu Garde legen und Lohmeyer am Realprogymnafium zu Altent f. Sobere Burgerichulen zc.

Die Ernemung des ordentlichen Lechers und Abjunten a Joachimschalichen Gommalium bei Berlin Sünderman zum Dberlehere an ber V. höheren Bürgerichnle zu Berli ift genehmigt worden.

F. Schullehrer: und Lehrerinnen: Seminare.

Der bisherige Erfie Seminarlehrer Jaenide zu Bromberg i zum Seminars Direttor ernannt und demfelben bas Direttor bes Schullehrer-Seminars zu Kreuzburg D./S. verlicht worden.

Zem Legtere ber Pringen Sohm Seiner Majeftat bes Kaiters ut Königs Deteleter Sechner am Seminare für Sub ichnilebrer zu Berlin ift ber Witter bes Ring lichen Jans-Serbeis vom Hopfengliener verlichen worden. Ju gleicher Eigenschaft sind verfest worden die Erften Semina lebrer:

Roch von Roschmin nach Bromberg, Streich vom Lehrerinnen-Seminare zu Augustenburg and

Schullehrer-Seminar zu Rofchmin, Schlemmer von Munfterberg nach Stabe, Scharlemann von Stabe nach Munfterberg.

Die ordentlichen Geminarlehrer:

Schoppa von Deligich nach Genthin und Schanerhammer von Benthin nach Deligich.

Nis Erfte Seminarlehrer find angestellt worben am Schullehren Seminar gn:

Salberftadt: ber ordentliche Seminarlehrer Branne gu Gisleben,

Reichen bach D. L.: ber bisherige tommiffarifde Lehrer an biefer Anftalt Baifenhaus-Infpettor Ernft aus Steinan a. D.

Rhendt: ber ordentliche Seminarlehrer Steinbruch gu Silchenbach.
1 gleicher Eigenschaft find verfest worden bie ordentlichen

t gleicher Eigenschaft find versett worden die ordentlichen minarlehrer:

Liefefett von Rawitsch nach Hilbesheim und Graszynsti von Hildesheim nach Rawitsch.

s ordentlicher Lehrer ift angestellt worden an dem Schullehrer-Seminar ju habelichwerdt ber Obertaplan Erner baselbit.

bajelbit.
n ordentliche Seminarlehrer Bießte zu Franzburg ist zum Borsteher und Ersten Lehrer der Präparandenanstalt zu Blathe ernanut worden.

### G. Zaubftummen= und Blinden=Anftalten.

n Taubstrummenlehrer Großmaun ist in gleicher Eigenschaft von Elberfeld nach Neuwied verfest worden. n Lehrer Hermann bei der Taubstummen-Anstalt zu Elberfeld ist bestätte angestellt worden.

H. Deffentliche hohere Daddenichulen.

m penfionirten Rettor der städtischen höheren Madchenichnle ju hirschberg i. Schl. Baeldner ist der Königliche Kronen-Orden vierter Klasse verlichen worden.

### I. Deffentliche Bolfoidulen.

Es haben erhalten: 1) ben Königlichen Kronen-Orden 4. Klaffe:

eldert, penf. Sanpflefrer ju Fleusburg, und agener, penf. Reftor und Kantor ju Bevenfen, Kr. Uelgen. 2) ben Abler ber Infaber bes Königlichen Saus-Orbens von Hofengollem:

aufen, penf. Lehrer zu Hagenberg, Kr. Sonberburg, etrich, Daupslehrer zu Braubeach, Kr. St. Goneshaufen, fewig, Cehrer und Organit zu Arenzfau, fedner, penf. Lehrer zu Mart, Kr. Rectlinghaufen, enveldop, dogt, zu Seppenrabe, Kr. Lüdunghaufen, lappert, dogt, zu Vormund,

Drijd, peni. Rettor zu Secheften, Ar. Sensburg, Reifischneiber, peni. Lehrer zu Langenfelbold, Ar. Hans Nufch, Lehrer zu Schleswig, Schulze, peni. Lehrer zu Neuendofe, Ar. Neuhaldensteben, Suße, dsgl. zu Ebischan, Ar. Namslan, Tomaszewski, dsgl. zu Lubiewo, Ar. Schood, und Neidenkannt, dsgl. zu Lachen.

K. Ausgeschieden ans bem Amte.

1) Gestorben: Bad, orbentlicher Lehrer an ber evangelischen höhen Burgerichnle I. gu Breslau,

Dr. Bernhardt, Professor, Gymnasial-Direttor 311 Beil burg,

Deg, Onnnafial-Direttor gu Erfurt,

Rofott, Seminar-Direttor gu Dber-Glogau, Dr. Roffat, etatsmäßiger Professor an ber Technicht

Sochichule gu Berlin, Rogler, Brofeffor, Gumnafial-Oberfehrer gu Breslau.

Dr. Mithoff, Kaiferlich Ruffifder Birtlicher Staatstaf orbentlicher Honorax Professon in der philosophisch Facultat der Universität Göttingen, Robibich, orbentlicher Chunnasiallehrer zu Hörter, und

Dr. Scholz, ordentlicher Honorar Projeffor in ber phila fophischen Fafultat der Universität Greifswald.

2) In den Rubeftand getreten:

Dr. Flieduer, Cherlehrer an der Mufterschule zu Frant furt a. DR.

3) Ausgeschieden wegen Gintritts in ein anderes Am im Inlande.

Dr. Simar, Rapitlicher Hauspralat, ordentlicher Profess in der tatholisch-theologischen Fatultat der Universit Bonn.

4) Ausgeschieben megen Berufung außerhalb ber Preufifden Monarchie.

en Monarchie. Migge, Lehrer bei der Tanbstunnten-Anstalt zu Reuwiel Dr. Sieders, ordentlicher Professor in der philosophisch

Falultat ber Univerfitat Salle-Bittenberg, und Begehaupt, Gymnafial-Direftor ju Riel.

## Inhalts-Berzeichnis des April-Beftes.

|   |     | Original Programma Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ceite |
|   |     | Minifterium ber geiftlichen ze. Angelegenheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|   | 4)  | Berjahrungefriß hinfichtlich ber Rudjahlung von irrthumlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|   |     | an Die Staatstaffe entrichteten Bitwen- und Baifengelbbei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 368   |
|   |     | tragen. Erlag vom 8. Dezember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 868   |
|   | 9)  | Bnabengeichente gu firchlichen Bauten aufzustellenden Bra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|   |     | ftationenachweifungen. Erlag vom 8. Dezember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 369   |
|   | 63  | Dedblatter ju den Grundfagen für die Bejegung der Gubaltern-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000   |
|   | ٠,  | und Unterbeamtenftellen bei ben Reiche- und Staatebehorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|   |     | mit Militarammartern. Erlag vom 18. Dezember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 372   |
|   | 7)  | Luftung und Reinhaltung ber Turnhallen. Erlag vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|   |     | 24. Dezember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 874   |
|   | 8)  | Ginem mit ber tommiffarifden Bermaltung einer etatsmäßigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|   |     | Etelle gegen Gewährung einer fortlaufenden Remuneration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|   |     | beauftragten Beamten barf bie Benugung ber mit ber Stelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|   |     | verbundenen Dienstwohnung nicht unentgeltlich eingeraumt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 375   |
|   |     | werden. Erlag vom 11. Februar b. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 819   |
|   | 0)  | Betrifft bie ben wiffenicaftlich gebilbeten Gartnern begm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|   | 9)  | Garten-Inipetioren bei ben botanijchen Uniperfitate-Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|   |     | jur Dienftreifen ju gewährenben Tagegelber und Retfetoften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|   |     | Griok nom 27. Sanuar b. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 375   |
|   | 10) | Erlaß vom 27. Januar b. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|   | ,   | Rataloges. Erlag vom 29. Februar b. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376   |
|   | 11) | Breisaufgaben ber Rubenom-Stiftung. Befanntmachung bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|   |     | Reftors und bes Cenates ber Univerfitat Greifsmald nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|   |     | Dezember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 889   |
|   | 10) | Dragnifation ber Dentmalspflege und Bestellung befonderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|   | 12) | Bropingial-Konjervatoren. Allerhöchfte Orbre vom 19. Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|   |     | pember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 890   |
|   | 13) | Degbildaufnahmen wichtiger Bauwerte. Grlag vom 24. De-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| ŀ |     | tember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 891   |
|   | 14) | Bemerbung um bas Stipenbium ber Dr. Paul Schulge-Stiftung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|   |     | Befanutmadjung bes Genates ber Ronigliden Atabemie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|   |     | Runfte gu Berlin, Settion fur bie bilbenben Rfinfte, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|   |     | 16. Dezember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 396   |
|   | 15) | Breisbewerbung um die Giacomo Menerbeer iche Guitting fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|   |     | Tontunftler. Befanntmachung bes Cenates ber Roniglichen<br>Atademie ber Runfte zu Berlin, Cettion für Dufit, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|   |     | 3. Rebruar D. 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 897   |
|   |     | o. Menting of the contract of | 031   |
| , | 16  | Ausführung bes geanberten Bermerts ju Rap. 120 Tit. 2 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|   |     | bes Staatehanehalte-Gtate. Erlag vom 8. Dezember 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 399   |
|   | 17  | Beginn und Edlug ber Berien bei ben hoberen Lehrauftalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|   |     | Erlag vom 15. Januar b. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 401   |
|   | 18  | ) Minderung ber verbindlichen wiffenichaftlichen Bochenftunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   |     | an ben hoheren Lehranftalten in Folge Ginführung ber neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400   |
|   |     | Lehrplane. Erlag vom 8. Februar b. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 402   |

80°

- 19) Eduler, welche einen fechejabrigen Coulfurjus an einer bisber fiebenjahrigen Anftalt burchgemacht haben, tonnen Die Berichtigung gum Gubalternbienft nur burd bas Beiteben einer
- preußen. Berfügung Des Roniglichen Provingial-Echultolle-giums ju Ronigeberg vom 16. Januar b. 3. 21) Edufferien für Die boberen Lebranftalten ber Broving Branden-

burg. Berfügung bes Roniglichen Provingial-Eculfollegiums gu Berlin pom 29. Dezember 1891 . 22) Schulferien für Die hoberen Lebranftalten ber Broving Bojen.

Berfugung Des Roniglichen Provingial-Edulfollegiums gu Bofen von 8. zanuar d. 3.

30 Schulferien für sammtliche Lebranfindten der Proving Schleften.

30 Schulferien für sammtliche Edvansfindten der Proving Schleften.

31 Serblau von 4. Dezember 1891 und 29. Januar d. 3.

32 Serblau von 4. Dezember 1891 und 29. Januar d. 3.

24) Edulferien für Die höheren Lebrauftalten Der Broving Edled-

wig-holftein. Berfügung bes Roniglichen Provinzial - Echul-Lebranftalten. Berfugung Des Romglichen Propinzial. Edul-

tollegiume gu Bofen vom 3. Februar b. 3. E. 26) Ertheilung von Brivatftunden durch Ceminarlehrer. Erlan

pom 19. Ropember 1891 27) Die Borichriften in bem Erlaffe vom 18. Oftober 1890 -

U. III. 1038 I. Aug. - für Ertheilung ber nachgefuchten Lebrbefähigung bezw. fur die Aufnahme in bas Zeminar finden auch auf Die Lehrerinnen-Brufung Anwendung. Erlag pom 19. Rovember 1891. .

28) Aurechnung ber por Ablegung einer Lehrerprufung gurudgelegten Dieuftzeit bei Bewahrung ftaatlicher Alterszulagen.

Erlag bom 31. Dezember 1891 .

29) 3u alle Urfunden über die Berufung von Lehrerinnen ift eine Bestimmung aufgunehmen, wonach die feste Anstellung der be-treffenden Lehrerin im Falle ihrer Berheirathung mit dem Echluffe bes Echuljahres ihr Enbe erreicht. Erlag vom 18. Februar b. 3.

30) Turnlehrerinnen-Brufung im Jahre 1892. Erlaß pom 15.

Aebruar b. 3. 31) Aufnahme von Boglingen in die Anftalten gu Dropfig, fowie Radrichten und Befrimmungen über Dieje Anftalten. Grian pom 11. Marg b. 3.

32) Befähigungszeugnis für einen Lehrer als Borfteber einer Taubftummenanstalt. Befanutmachung vom 19. Januar d. 3.

83) Bergeichnis ber Lehrer und Lehrerinnen, welche Die Brufung für das Lehramt an Taubfrummenauftalten im Jahre 1891 

öffentlichen Rabdenichulen. Befanntmadjung 6. Rebruar b. 3. .

35) Edulferien fur Die Ceminare und Die Braparanden-Anftalten ber Broving Ditpreugen. Berfügung Des Ronigl. Provingial-Chultollegiums zu Ronigeberg vom 16. Januar b. 3.

|     |                                                                                                                          | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 36) | Schulferien fur Die Ceminare und Braparanden-Auftalten ber                                                               |       |
|     | Proving Bofen. Berfugung Des Roniglichen Provingial-Schul-                                                               |       |
|     | tollegiums gu Bofen vom 22. Januar b. 3                                                                                  | 425   |
| 311 | Betrifft Fortbildungsturfus fur Sandarbeitelehrerinnen aus<br>ben Rreifen Guhrau und Bohlau. Bericht ber Königlichen     |       |
|     | Regierung zu Breslau vom 5. Rovember 1891                                                                                | 425   |
|     |                                                                                                                          |       |
| 88) | Rechtsgrundjage und Enticheidungen bes Rouiglichen Dber-                                                                 |       |
|     | vermaltungegerichtes in Bolleidini- ze. Angelegenheiten. Er-                                                             |       |
|     | tenutniffe Des I. Seuates vom 5., 16., 28., 26. September, 3., 14. und 17. Oftober 1891                                  | 426   |
| ea. | 3., 14. und 17. Ottober 1891                                                                                             | 426   |
| .,  | Reftore an Bollsichulen. Erlag pom 3. Rovember 1891 .                                                                    | 488   |
| (04 | Berichtigung von Drudfehlern in ben Ergangungen gu bem                                                                   |       |
|     | Ceminar-Lejebuche. Erlag vom 12. Rovember 1891                                                                           | 484   |
| 11) | Betrifft ben Religiousunterricht ber Rinder ber jogenannten                                                              |       |
| la) | Diffidenten. Erlag vom 16. Januar b. 3                                                                                   | 435   |
| 121 | vom 20. Zaunar d. J                                                                                                      | 436   |
| (3) | Beauffichtigung ber Edulfinder beim öffentlichen Gottesbienfte                                                           | 100   |
|     | burch Lehrer und Lehrerinnen. Erlag vom 27. Januar b. 3.                                                                 | 487   |
| 14) | Gewährung einer befonderen Bergutung fur Reife- und                                                                      |       |
|     | fonftige Dienftuntoften an einen Rreis-Schulinfpettor, welcher                                                           |       |
|     | neben feinem Auffichtsbezirle eine erledigte ständige Kreis-<br>Schulinfpettion mitverwallet. Erlag vom 30. Januar b. J. | 438   |
| (6) | Beidranfung bes ichriftlichen Bertehrs zwijchen ben Rreis-                                                               | 400   |
|     | Schulinfpettoren und ben ihnen unterftellten Lehrern. Grlag                                                              |       |
|     | pom 5. Schruge b. 3.                                                                                                     | 489   |
| 6)  | Edmuden ber Schulen mit Laubgewinden. Berfügung ber                                                                      |       |
| *1  | Koniglichen Regierung zu Conabrud vom 2. Dezember 1891<br>Betrifft Die Zwischen-Berpflegung armer Schullinder. Bericht   | 489   |
| "   | der Ronialiden Regierung zu Bofen vom 26. Januar d. 3.                                                                   | 440   |
|     |                                                                                                                          |       |

# Cenfralblaff

für

# die gesammte Unterrichts=Berwaltung in Prenßen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Ungelegenheiten.

Mai=Juni = Seft.

Berlin 1892. Berlag von Wilhelm Hers. (Befferiche Buchhandlung.) Behrenfrage 17. In ber Ricolatichen Berlags-Buchhandlung, R. Etrider, in Berlin C. Bruderitr. 13 ift ericienen und burch alle Buchhandlungen gu begieben:

## Torquato Tallo.

Gin Schaufpiel von Goethe.

Shulausgabe mit Anmertungen

Don Frang Rern, Profeffer und Diretter bei Rollnifden Gamnaftums in Berlin.

Ditau. Brofdiert 1 . 20 J, gebunden 1 . 50 J.

## Seitfaden

für ben

### evangelischen Beligionsunserricht an lateinlosen höheren Schulen

Dr. Abelf Rreigner, Dberleiter en ber Reuen Realicule ju Raffel.

Ditav. Gebunden 1 . 60 4.

Die Forberungen ber Oftern 1892 in Rraft tretenben nenen Lehrplane find burdweg beruffichtigt worben.

## Tabellarifcher

# Leitfaden für den Gefdichtsunterricht.

Auf Crund der preuftifden Lehrptane bon 1892

Dr. Gr. Burbonfen,

Somnafiallehrer in Arneberg.

## Centralblatt

fűr

## die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Oreuhen.

nrausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Wedizinal-Angelegenheiten.

5 u. 6. Berlin, ben 31. Mai 1892.

## Binifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten.

dem Majestat der König haben Allergnadigst geruht: bem Staatsminister und Minister der geistlichen, Unterrichts und Medizimal-Angelegenseiten Grafen von Zedligs-Trübschler die nachgesuchte Entlassing aus seinen Ante, unter Belassing des Titels und Ranges eines Staatsministers, in Gnaden zu bewilligen und

den Staatssefretär des Reichs-Austigannes, Wirklichen Geheinnen Rath Dr. Bosses un Staatsminister und Münister der gestlichen, Unterthöße und Medizinal-Angelegenheiten zu erneumen.

iene Majestat der König haben Allergnadigst geruht: dem Ministerial-Tireftor im Ministerium der geistsichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegensheiten, Kriefflichen Geheimen Ther-Regierungsrath Dr. de la Eroix den Eharaster als Wirstlicher Geheimer Rath mit dem Prädikat Excellenz zu verleihen.

### A. Behörden und Beamte.

48) Staatsansgaben fur öffentlichen Unterricht, Run und Biffenichaft.

(Centralbl. für 1891 @. 521.)

Nachbem burch das in der Gefessammlung für 1892 Seite 51 Nr. 9517 vertündet Gefes dom 1. April 6. 3. der S hanshalts-Gtat für das Jahr 1. April 16. 3. der S hanshalts-Gtat für das Jahr 1. April 1692/33 feitgeftellt worden verben die in dem Gtat des Ministeriums der geflichen z. Angeleien nachgewiesens Ausgaden für öffentlichen Unterfüh, Kauf Willenfahrt nachtebend ungegeben. Beigefähr im dem Gtat die lagen Ar. 1 die 4 und eine Nachweilung

Ansgabe.

Danernde Ausgaben.

| 109. | Ministerium.<br>(Die Ausgaben bleiben bier unerwähnt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 117. | Provinzials Shulfollegien. Befoldungen.  1. Diceptăfibent des Provinzials Shulfollegiums zu Berlin, 30 Krovinzial Schulfollegiums zu Berlin, 30 Krovinzial Schulfalbe, 1 Krovinzial Schulfalbe im Bajūziarien, 6 Berwaltungsräthe und Jujūziarien, 18 Berwaltungsräthe und Jujūziarien, 18 Krovinzials Schulfalbe im Krojalbe, 18 Krovinzials Schulfalbe im Krojalbe im Krojal |      |
|      | 2. Setretare, Nisstenten, Ranzlisten, Bortier und<br>Hauswart, sowie Kauzleidiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138  |
|      | Summe Titel 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3644 |
|      | 3. Zu Bohnungsgeldzuschussen für bie Beam-<br>ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 498  |
| - 1  | Cumine Ener 3 jur pay.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |

Betra

1892.9 Mart

| Titel. | Ansgabe.                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. Pf. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | Andere personliche Ansgaben.<br>Zur Remunerirung von Hilsarbeitern<br>Zu außerorbentlichen Remunerationen und<br>Unterstützungen für Subalterne, Kangleis                                                                                    | 36 128.—                                        |
|        | und Unterbeamte                                                                                                                                                                                                                              | 4 110                                           |
| 6.     | Sächliche Ansgaben. Riethe für Geschästofale und zu Bureausbedürfüsstelle und Packmaterialien, Druckfacken, Feuerung, Belenchtung, Bistischer, Huntilien, Borto und bustige Frachtgebühren für bienstiliche Sendungen, Gefrein der Atten Le. | 39 430.—                                        |
| 7.     | Bu Diaten und Fuhrtoften                                                                                                                                                                                                                     | 78 090                                          |
|        | Summe Titel 6 und 7  Dazu: = = 4 = 5                                                                                                                                                                                                         | 117 520.—<br>40 238.—                           |
|        | ε αμι: = = 4 = 5<br>= = 3                                                                                                                                                                                                                    | 49 812                                          |
|        | = = 1 und 2                                                                                                                                                                                                                                  | 364 425                                         |
|        | Summe Rapitel 117                                                                                                                                                                                                                            | 571 995                                         |
|        | Prüfungs=Rommiffionen.                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |
| 1.     | 3ur Remunerirung der Mitglieder und Beam-<br>ten der wisselfichaftlichen Krüfungs-Kom-<br>misselfiener, sowie zu jachlichen Unsgaden<br>bei denielben, einschließlich 24 584 Mark<br>aus den eigenen Einnahmen an Brüfungs-<br>gebühren      | 65 284                                          |
| 3.     |                                                                                                                                                                                                                                              | 00 2 <b>04.</b>                                 |

|          |            |                                                                                           |                                               |                                              | 450                                                          | _                            |                                                                                           |                                       |  |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rapitel. | Titel.     |                                                                                           |                                               | *                                            | Ausgab                                                       | е.                           |                                                                                           | Betrag<br>für 1. U<br>1892 A<br>Mart. |  |
| (118.)   | (3.)       | die au<br>Komm<br>menau<br>aus d<br>gebüh                                                 | u 9<br>išmi<br>iifio<br>iftali<br>en e<br>ren | deifete<br>artige<br>nen f<br>ten,<br>igener | often und<br>n Mitglie<br>ür Borft<br>einschließ<br>n Einnah | der l<br>eher<br>lich<br>men | bei denjelbei<br>gegeldern fü<br>der Brüfungs<br>an Taubfium<br>22 142 War<br>an Brüfungs | r<br>=<br>t                           |  |
| 110      |            | "                                                                                         |                                               |                                              |                                                              |                              | mi i mio 3                                                                                | 014                                   |  |
| 119.     |            | 3545                                                                                      | £4                                            |                                              | iverfitā                                                     |                              | Rönigsberg                                                                                | 804 9                                 |  |
|          | 1.<br>2.   | Sulming                                                                                   | jut                                           | DIC 1                                        | amperjue<br>*                                                | 11 111                       | Berlin                                                                                    | 2 101 0                               |  |
|          | 3.         |                                                                                           |                                               | -                                            | 5                                                            | 5                            | Greifswald                                                                                | 288 3                                 |  |
|          | 4.         | -                                                                                         | -                                             | -                                            | ś                                                            |                              | Breslan .                                                                                 | 9113                                  |  |
|          | 5.         |                                                                                           | =                                             | 5                                            |                                                              |                              | Salle                                                                                     | 675 1                                 |  |
| - 9      | 6.         |                                                                                           | =                                             | 5                                            | 5                                                            | 5                            |                                                                                           | 5703                                  |  |
|          | 7.         | =                                                                                         |                                               | 5                                            | =                                                            | 5                            | Göttingen .                                                                               | 3919                                  |  |
|          | 8.         | =                                                                                         | =                                             | =                                            | =                                                            | =                            | Marburg .                                                                                 | 595 €                                 |  |
|          | 9.         | =                                                                                         | =                                             | 5                                            | =                                                            | =                            | Bonn                                                                                      | 8873                                  |  |
|          | 10.        | =                                                                                         | =                                             | = 1                                          | Mademie                                                      | 311                          | Minister                                                                                  | 1619                                  |  |
|          | 11.        | s                                                                                         | =                                             | das                                          |                                                              |                              | Dofiamum i                                                                                |                                       |  |
|          |            |                                                                                           |                                               | Bn                                           | nuusberg                                                     |                              |                                                                                           | 189                                   |  |
|          |            |                                                                                           |                                               |                                              | Summ                                                         | e Tit                        | tel 1 bis 11                                                                              | 7 406 8                               |  |
|          | 12.        | Disposit                                                                                  | ious                                          | foude                                        | au auk                                                       | rord                         | entlichen fåch                                                                            |                                       |  |
|          |            | lichen                                                                                    | e!                                            |                                              |                                                              |                              |                                                                                           |                                       |  |
|          |            | Mademie in Dimiter und das Lyceum in                                                      |                                               |                                              |                                                              |                              |                                                                                           |                                       |  |
|          | Braunsberg |                                                                                           |                                               |                                              |                                                              |                              |                                                                                           | 60 (                                  |  |
|          | 13.        |                                                                                           |                                               |                                              |                                                              |                              |                                                                                           |                                       |  |
|          |            | an jai                                                                                    | mmt                                           | lidjen                                       | Huwern                                                       | taten                        | , an der Afa                                                                              | =                                     |  |
|          |            |                                                                                           |                                               |                                              |                                                              |                              | dem Lyceun<br>Herangiehung                                                                |                                       |  |
|          |            |                                                                                           |                                               |                                              |                                                              |                              |                                                                                           |                                       |  |
|          | 1.4        | ausge                                                                                     | 1750                                          |                                              |                                                              |                              |                                                                                           |                                       |  |
|          | 14.        | Bu Stipendien für Privatdozenten und andere<br>jüngere, für die Universitätslausbahn vor- |                                               |                                              |                                                              |                              |                                                                                           |                                       |  |
|          |            | qualid                                                                                    | atlid                                         | 1 appl                                       | quete the                                                    | lehri                        | e bis zu den                                                                              | 1                                     |  |
|          |            |                                                                                           |                                               |                                              |                                                              |                              | 15 6000 Mar                                                                               |                                       |  |
|          |            |                                                                                           |                                               |                                              | en Empi                                                      |                              |                                                                                           | 600                                   |  |
|          |            |                                                                                           |                                               |                                              |                                                              |                              | ıg von Nach                                                                               |                                       |  |
|          |            |                                                                                           |                                               |                                              |                                                              |                              | ier Thâtigfei                                                                             |                                       |  |

| Eitel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. Pf. |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| (15.)  | für zeitweise beurlandte oder aus sonstigen<br>Gründen an der Ausübung ihrer amtlichen<br>Obliegenheiten behinderte Universitätslehrer                                                                                                                                                                                                                        | 20 000.—                                        |  |
| 108.   | Jajchnije für die an ben Universitäten beitehme<br>den Bütwein und Bailein-Verlorgungs-<br>anisalten, Bitwein- und Baileingelder für<br>die Hintelbiedenen om Veroffigeren an ben<br>Arabenise zu Münster und dem Openum zu<br>Praumsberrg, sowie Unterstüßungen für<br>Hintelbiedene von Lehrenn an ben Univer-<br>jitäten, der Atlademie zu Münster und dem |                                                 |  |
| 16     | Lyceum ju Braunsberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160 000                                         |  |
|        | die eine der ind inderfingingen in der<br>bige und bedürftige Eindirende<br>In Ergänzung des Konds Titel 16 für<br>Stindirende benticher Sertunft zum Zwecke<br>späterer Berwendung berfelben in den                                                                                                                                                          | 68 766.38                                       |  |
| -      | Provingen Beftpreußen und Pojen, jowie<br>für Studirende aus dem Regierungsbezirte<br>Oppeln                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 000.—<br>8 050 618.38                       |  |
| ).     | Sohere Lehranftalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |  |
| 1.     | Bahlungen vermöge rechtlicher Berpflichtung<br>an nachbenannte Auftalten und Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |  |
|        | Regierungsbezirt Königsberg: Gynniasium<br>311 Praumsberg.<br>Regierungsbezirt Gumbinnen: Friedrichs-<br>Gynniasium 311 Gumbinnen.                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |  |
|        | Residenzstadt Bertin: Bertinides Gymansium zum Grauen Kloster, FriedrichsBerberiches Gymnasium, Köllniches Gymnasium, Joachimsthaliches Gymnasium, Reaterungsbezirt Botsdam; Ritterafademie                                                                                                                                                                   |                                                 |  |
|        | 311 Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |  |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betra<br>für 1. An<br>1892/9 i.<br>Mart. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (120.)   | (1.)   | Regierungsbezirt Frantfurt: Gymnafien zu Guben, Kottbus, Cültrin, Zandsberg a. R., Soran, Redprogymnafium zu Lübben. Regierungsbezirt Stratjund: Bädbagogium zu Kübben. Regierungsbezirt Stratjund: Bädbagogium zu Butbus. Regierungsbezirt Bromberg: Gymnafium zu Bromberg. Regierungsbezirt Perslau: Ratholischer Hegierungsbezirt Legnili: Gymnafium zu Göttig. Regierungsbezirt Rugbeburg: Domgpmenische zu Ragbeburg und Halberfahl, Gymnafium zu Levilubrug. Regierungsbezirt Rugbeburg: Domgpmenische zu Regieburg zu Domgpmenische zu Regieburg zu Domgpmenische zu Regieburg. Regierungsbezirt Rerfeburg: Domgpmenische zu Recheburg: Domgpmenische zu Recheburg. Romgben zu Regieburg zu Pontpmenische zu Recheburg: Regierungsbezirt Refeburg: Gymnafium zu Echelungsch. Regierungsbezirt Echleswig: Gymnafium zu Schenlungen. Regierungsbezirt Scheswig: Gymnafium zu Gerphumu nebt Realprogymnafium zu Gelphum zu Behreit Gymnafium zu Gelphum zu Behreit Gymnafium zu Gelphum zu Porber, Gymnafium zu Gelphum zu Porber, Gymnafium zu Gelphumafium zu Porber, Gymnafium zu Pungfeinfurt. Regierungsbezirt Türücher: Gymnafium zu Pungfeinfurt. Regierungsbezirt Süberbürd: Gymnafium zu Pungfeinfurt. Regierungsbezirt Süberbürd: Gymnafium zu Pungfeinfurt. Regierungsbezirt Süberbürd: Gymnafium zu Pungfeinfurt. |                                          |

| Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Rart. Pf. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1.)   | Regierungsbezirt Annsberg: Gymnacium<br>au Hamm.<br>Regierungsbezirt Cassel: Friedrichs-Gym-<br>nasium zu Cassel. Gymnasien zu Hanau,<br>Herristelle. Gymnasien zu Hanau,<br>Herristelle. Beisebaden: Rassaus,<br>Kegierungsbezirt Cobsenz: Gymnacium zu<br>Weştar.<br>Regierungsbezirt Düsseldors: Gymnacium zu<br>Weştar.<br>Regierungsbezirt Düsseldors, Gymnacium<br>zu Cijen, Duisdurg, Wors, Bergische<br>Schulsonds.<br>Regierungsbezirt Colu: Gymnacium zu<br>Wünstereist.<br>Regierungsbezirt Trier: Progymnacium<br>zu E. Bendel.                                                                                                                           | 230 419.2                                       |
| 2.     | Juschüsse sie vom Staate zu unterhaltenden Auftalten. Regierungsbezirt Königsberg: Friedrichse Kollegium und Bilbeime-Gymnafium zu Königsberg, Ohymuafien zu Allentien, Luisen-Gymnafium in Nemel, Gymnafien in Valentein, Luisen-Gymnafium in Nemel, Gymnafien in Valentein, Luisen-Gymnafium in Nemel, Gymnafien zu Kaftendurg, Kössel, Kechan, Realgymnafium auf der Burg zu Kollesberg i. Er. Regierungsbezirt Gumbinnen, Gymnafien zu Lyd, Tist, Gymnafium unbit Kealgymnafium zu Tist. Regierungsbezirt Zunzig: Gymnafien zu Luisen, Chifa, Marienburg, Kentladh, Friedrichs-Gymnafium zu Bereit. Regierungsbezirt Auszien zu Bereit. Regierungsbezirt Auszien: |                                                 |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betra<br>für 1. A<br>1892/9<br>Mart. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (120.)   | (2.)   | Ronig, Dt. Erone, Kulm, Strasburg, Commassium under Steatgmungium under Archagmungium und Ihren. Prognumassier. In Pr. Artebeland, Vöban, Reumart, Schweg, Realsprognungium au Kulmart, Schweg, Realsprognungium under Realgmungium und Gliebenzstabt Verlier. Artebridy-Billelms-Commassium, Lussier-Commassium, Bulpelms-Commassium, Lussier-Commassium, Bulpelms-Commassium, Bulpelms-Commassium, Bulpelms-Commassium, Bulpelms-Commassium, Begertungebezit Potsbam: Kaiterin Angusta-Commassium, und Charlottenburg, Commassium, und Berleberg, Spanbau, Bittstod, Realgmunasium, Berleberg, Spanbau, Bittstod, Realgmunasium, under Berleberg, Regierungebezit Araustint: Artebridge-Commassium, under Realgmungium under Machael Commassium under Steatenstein und Realgmungium under Machael Commassium under Realgmungium under Regierungebezit Settin: König Bilbelms-Commassium under Realgmungium under Machael Commassium under Regierungebezit Settin: Commassium under Regierungebezit Gestin: Teitoridg-Bilbelms-Commassium und Marten-Commassium under Regierungebezit Gestin: Teitoridg-Bilbelms-Commassium und Marten-Commassium und Regierungebezit Gestin: Teitoridg-Bilbelms-Commassium und Marten-Commassium und Regierungebezit Gestinum, Realgommassium und Policinum, Realgommassium under den Machael Gestinum under den Machael Gestinum Realgommassium under den Machael Gestinum Realgomenter den Machael Gestinum den Marten Gestinum Realgomenter und Realgomenter und Realgomenter den Machael Gestinum Realgomenter und Marten Gestinum Realgomenter und Realgomenter |                                      |

Betrag für 1. April 1892/98. Rarf. Pf.

| Ettel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2)    | an Bromberg, Guesen, Juowrazlam, Ratel, Schuetvemüßl, Wongrowis, Kragmanzlium zu Teremiein, Realgymnazium zu Teremiein, Realgymnazium zu Bromberg, Regierungsbezirt Breslam: Friedricks-Gymnazium zu Bromberg, Regierungsbezirt Breslam: Friedricks-Gymnazium zu Breslam, Guig Milhelms-Gymnazium zu Breslam, Gymnazium zu Breslam, Gymnazium zu Breslam, Gymnazium zu Breslam, Gymnazium zu Bruzlam, Gongacifiches Gymnazium zu Glogan, Aufhelmschaft Gymnazium zu Kagberny, Keitje, Reuladd, Keitje, Rendermysbezirt Wagbeburg: Domgymnazium zu Burg. Domgymnazium zu Gymnazium zu Kagberny, Kitoria-Gymnazium zu Gisfeben, Gijisgymnazium zu Gzigerdingsbezirt Gymnazium zu |

| Rapitel. | Litel. | Ansgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Betra<br>jûr 1. B<br>1892/9<br>Mart. | (pri |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| (120.)   | (2.)   | Regierungsbezirt Hannover: Raifer Wifs helms-Chymnasium zu Hannover, Chym- nasium zu Linden, Rechtpragmungium nebit Areggmungium zu Rienburg. Regierungsbezirt Hinbesheim: Chymnasium zu Klansthal, Chymnasium zu Rienburg. Regierungsbezirt Hinbesheim: Chymnasium zu Klansthal, Chymnasium zu Khensthal, Dickrische Regierungsbezirt Linden, Regierungsbezirt Lüneburg: Chymnasium zu Duchrisch. Regierungsbezirt Lüneburg: Chymnasium zu Celle. Regierungsbezirt Einde: Chymnasium nehi<br>Reasymnasium zu Einde, Domgymnasium zu Celle. Regierungsbezirt Dinabrust: Chymnasium zu Celle. Regierungsbezirt Sanderich: Chymnasium zu Cern, Reasymnasium zu Diternbort. Regierungsbezirt Runder: Chymnasium zu Chymnasium zu Lingen, Chymnasium zu Chymnasium zu Lingen, Chymnasium zu Chymnasium zu Rundspannasium zu zu Rindigs-Chymnasium zu Rundspannasium zu zu Rindigs-Chymnasium zu Rindigs-Chymnasium zu Rindigs-Chymnasium zu Rindigs-Chymnasium zu Rindigrer, Chymnasium zu Kinnesser, Sanum. Regierungsbezirt Arnibe etg. Chymnasium zu Rindig Chymnasium zu Annosium zu Rindig Chymnasium zu Rindig Chymnasium zu Annosium zu Rindig Chymnasium zu Annosium zu Rindig Chymnasium zu Annosium zu Rindig Chymnasium zu Rindig Chymnasi |                                      |      |

| Zitel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. Pf. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| i (2.) | Rarburg, Mitteln, Gomnassum nebst<br>Reaferogomnossum zu Herseich.<br>Regierungsbezirf Biesbaden: Gelehrtes<br>Gomnassum zu Kreisbaden: Gelehrtes<br>Gomnassum zu Kreisbaden: Gelehrtes<br>Gomnassum zu Kreisbaden: Gelehrtes<br>zu Kreisbaden, Reaferogomnassum zu<br>Kreisbaden, Reaferogomnassum zu<br>Kreisbaden; Reaferogomnassum zu<br>Kreisbaden; Reaferogomnassum zu<br>Kreisbaden; Kreispad, Gomnassum zu<br>Kreisbaden; Kreispad, Gomnassum zu<br>Kreisbaden; Kreispad, Gomnassum zu<br>Kreisbaden; Kreispad, Gomnassum<br>zu Lingkobezist Collect; Chymnassum<br>zu Lingkobezist Disselvori: Gymnassum<br>zu Lingkobezist Collect; Luisburg, Em-<br>merid, Kempen, Reuß, Sefel.<br>Regierungsbezist Colle: Kopitel-Gymna-<br>sum und Friedrich-Bischens-Gymna-<br>sum und Friedrich-Bischens-Gymna-<br>sum zu Goln, Gymnassen zu<br>Engerungsbezist Teir: Gymnassen<br>Zeigerungsbezist Teir: Gymnassum zu<br>Zeiechel.<br>Regierungsbezist Rachen: Kaiser Bis-<br>belms-Gymnassum zu Rachen.<br>Rogierungsbezist Eignaaringen: Gymna-<br>zum zu Equaringen, böhere Bürger-<br>ichale zu Gedingen |                                                 |
| . 3.   | Bufchuffe für die vom Staate und von Ausberen gemeinichaftlich zu unterhaltenden<br>Anftalten.<br>Regierungsbezirf Brestau: Ober-Realfchufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |

| Rapitel. | Zitel. | Ansgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. Apr<br>1892/93.<br>Wart. |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (120.)   | (3.)   | Regierungsbezirt Merfeburg: Domgym-<br>najinm zu Werfeburg. Regierungsbezirt Minben: Gymnafium<br>nebit Realgymundium zu Bielefelb. Regierungsbezirt Diffelborj: Gymnafium<br>zu Effeu. Regierungsbezirt Trier: Gewerbefchule zu<br>Gaarbrücku.<br>Regierungsbezirt Auchen: Kaifer Karls-<br>Gymnafium zu Aachen: Kaifer Karls-<br>Gymnafium zu Aachen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109 40                                    |
|          | 4.     | Juschüsse für die von Anderen zu unterhaltenden, aber vom Staate zu nuterhaltenden, der vom Staate zu nuterhigenden Aufalden.  Regierungsbezist Königsderg: Realgymenium zu Steterde, Realgrogymunasium zu Steterde, Realgrogymunasium zu Etterform.  Regierungsbezist Danigi: Realgymunasium zu Glönig, Realgrogymunasium zu Tirzegymunasium zu Niciendung.  Regierungsbezist Botsdam: Buttoria-Chymnasium zu Broodden, Gymnasium zu Perandendung, Perastau, Realgymunasien zu Perandendung, Perastau, Realgymunasien zu Lendendung, Perastau, Realfymunasien zu Lenden zu Staaten wahr, Kontrogymunasien zu Perandendung, Perastau, Realfymunasium zu Khonasium |                                           |

| Rapitel. |   | Ausgabe. | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98. |
|----------|---|----------|------------------------------------|
| œ   6    | ٧ |          | Mart. Bi                           |

120.) (4.) Belgard, Progymnafien zu Lauenburg, Schlaue.

Regieringsbezirf Stralfund: Gymnafium uehit Realprogymnafium zu Greifswald, Gymnafium zu Stralfund, Realgymnafium dafelbit, Realprogymnafium zu Bolaafi.

Regierungsbegirt Pofen: Prognunafium

Regierungsbezirt Breslau: Gunnafien zu Schweidnig, Baldenburg.

Regierungsbezirf Liegnit: Realgymnafinm

Regieringsbezirf Oppelu: Gymnafium zu Rattowis.

Regierungsbezirf Magdeburg: Gymnafien zu Sechanien, Stendal, Realgymnafinn zu Halberfiadt, Ober Realichnle zu Halberfiadt.

Regierungsbezirt Merfeburg: Lateinifche Hampidhate und Readgymuchinun ber Frankeifchen Stiffungen zu halle a. S., Gymmafien zu Sangerhaufen, Torgan, Wittenberg.

Regierungsbezirk Erfurt: (Bymnafium zu Drubthaufen.

Regierungsbezirt Schleswig: Bithelmsichule (Realprogymusium) zu Segeberg, Brogymusium nebit Realprogymusjum zu Neuminfter.

Regierungsbezirk Sannover: Gymnafinm nebft Realprogymnafinm zu Sameln.

Regierungsbezirf hildesheim: Realgymuajinm zu Cherobe, Progymuajium nehit Realprogymnajium zu Münden, Realprogymnajien zu Ginbeck, Northeim.

Regierungsbezirf Lüneburg: Gnumafinm Johannenm nebit Realanmuafinm gu

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. A<br>1892/9<br>Mart. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (120.)   | (4.)   | Lüncburg, Realgymnafium zu Harburg, Realprogymnafium zu Italzen. Regierungsbezirf Eabe: Progymnafium zu Gechemünde. Regierungsbezirf Onsberück: Realgymnafium zu Chatenbrück, Realgrymnafium zu Chatenbrück, Realprogymnafium zu Doriten, Wachtere Gymnafium zu Doriten, Realprogymnafium zu Doriten, Realprogymnafium zu Doriten, Realprogymnafium zu Hochote. Regierungsbezirf Rindere: Gymnafien zu Hochote. Regierungsbezirf Arnsberg: Gymnafien zu Kerford, bözter, Barburg, Krogymnafium zu Richberg. Regierungsbezirf Innsberg: Gymnafien zu Kitchorn, Bodum, Brilon, Socit, Realgymnafium zu Hochote, Realgymnafium zu Hender, Realgymnafium zu Hender, Realgymnafium zu Gymelm, Realgymnafium zu Gymelm, Realgymnafium zu Gymelm, Realgymnafium zu Gymelm, Realgymnafium zu Gymafichus der Steiner Steinerungsbezirf Baffet: Mealprogymnafium tebit Brogymnafium zu Gymafium zu G |                                       |

| - Date of the last | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                 | Betrag<br>für 1. April<br>1892/93.<br>Rart. B. |
|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0.)                | (4.)   | Realgymnafium zu Ruhrort, Realfchulen<br>zu Elberfeld, Krefeld, Gewerbeichule<br>(höhere Bürgerichule mit Fachtlassen) zu<br>Barmen.                                     |                                                |
|                    |        | Regierungsbezirk Cöln: Ober=Realichule<br>zu Cöln, Brogymnafum zu Wipper=<br>fürth.                                                                                      |                                                |
|                    |        | Regierungsbezirk Trier: Realgymnasium<br>zu Trier, Progymnasium zu Brüm,<br>Saarlouis.                                                                                   |                                                |
|                    |        | Regierungsbezirt Aachen: Gymnafium зи<br>Düren, Brogymnafien зи Jülich, Mal-<br>medy, Realprogymnafium зи Сирен,                                                         |                                                |
|                    |        | Realschule mit Fachklassen zu Nachen Summe Titel 4 für sich                                                                                                              | 808 841.41                                     |
|                    |        | Дази: = = 3<br>= = 2                                                                                                                                                     | 109 407.50<br>4 296 352.14                     |
|                    |        | Summe Titel 1 bis 4                                                                                                                                                      | 230 419.22<br>5 445 020.27                     |
|                    | 5.     | Bur Durchführung des Normalds-Etats vom<br>Jahre 1892 für die Direftoren und Lehrer<br>bei den unter Tit. 2 bis 4 aufgeführten<br>Anftalten, sowie zur Erhöhung der Rie- |                                                |
|                    | 5a.    | muneration für Hilfsunterricht<br>Bu Buichuffen behufs Guifuhrung der Ber-<br>forgung der hinterbliebenen der Lehrer und<br>Beamten an den nichtstaatlichen höheren      | 1 400 000                                      |
|                    |        | Unterrichtsanstalten                                                                                                                                                     | 321 487.66                                     |
|                    |        | Dispositionssonds zu sonstigen Ausgaben für bas höhere Unterrichtsmefen                                                                                                  | 36 000                                         |
|                    | 6a.    | Bur Dedung von Ginnahmeausfällen bei<br>ben unter Titel 2 und 3 aufgeführten<br>Unterrichtsauftalten                                                                     | 99.600                                         |
|                    | 7.     | Bu unvorhergesehenen und ju außerorbent-                                                                                                                                 | 32 600                                         |
|                    |        | lichen baulichen Bedürfnissen der staat-<br>lichen höheren Unterrichtsanstalten<br>Zu Stipendien und zu Unterstühungen für                                               | 30 000                                         |

| Rapitel. | Titel. | Ansgabe.                                                                             | Har 1<br>189<br>Ma |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (120.)   | (8.)   | wurdige und bedürftige Schuler von Bym=                                              |                    |
|          | 8a.    | nafien und Realgymnafien                                                             | 25                 |
|          |        | Schüler benticher hertunft auf hoberen Lehranftalten in den Brovingen Beft-          |                    |
|          |        | preugen und Pofen, fowie fur Schaler                                                 |                    |
|          |        | höherer Lehrauftalten im Regierungsbezirte<br>Doveln                                 | 50                 |
|          | 9.     | Bu Unterftugungen für Lehrer an höheren                                              |                    |
|          | 10a    | Unterrichtsanstalten                                                                 | 3-                 |
|          | Tou.   | Lehrer ber neneren Sprachen                                                          |                    |
|          |        | Seminar-Einrichtungen an höheren Lehran-                                             |                    |
|          |        | auftalten und pådagogifche Seminare zu Königsberg, Danzig, Berlin, Pofen, Bres-      |                    |
|          |        | Iau, Caffel und Cobleng.                                                             |                    |
|          | 11.    | Bu Stellvertretungskoften und Remunes<br>rationen fur die Dirigenten und Lehrer      | 6                  |
|          | 12.    | Bu Stipendien und Reiseunterftugungen                                                | 7                  |
|          | 13.    | In Unterrichtsmitteln und fouftigen fach:                                            | •                  |
|          |        | lichen Ausgaben                                                                      | 7 53               |
|          |        | Smille Maplier 120                                                                   | 1 53               |
| 121.     |        | Elementar-Unterrichtswesen.                                                          |                    |
| 121.     |        | Schullehrers und Lehrerinnen-Seminare.                                               |                    |
|          |        | Regierungsbezirf Rönigsberg: Schullehrer=<br>Seminare ju Bramisberg, Walban, Pr.     |                    |
|          |        | Enlau, Ortelsburg, Diterobe.                                                         |                    |
|          |        | Regierungsbegirf Gumbinnen: Schullehrer=<br>Seminare gu Angerburg, Raralene, Ragnit. |                    |
|          |        | Regierungsbegirt Daugig: Coullebrer : Ce-                                            |                    |
|          |        | minare zu Marienburg, Bereut.<br>Regierungsbezirf Marienwerder: Schullehrer:         |                    |
|          |        | Seminare gu Grandeng, Br. Friedland,                                                 |                    |
|          |        | Löban, Tudjel.<br>Residengfadt Berlin: Seminar für Stadt=                            |                    |

| Zitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. P |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ichulen und mit der Augultalchule verbnus denes Lehrerimen-Seminar. Regierungsbezirt Postsdam: Schullehrer-Seminar zu Köpenik, Oranienburg, Kreik, Reu-Muppin, Prenylan. Regierungsbezirt Frantfurt a. D.: Schullehrer-Seminare zu Neuzelle, Altöddern, Drosien, Konigsberg N. Regierungsbezirt Section: Schullehrer-Seminare zu Bötik, Kammin, Prijs. Regierungsbezirt Section: Schullehrer-Seminare zu Coblin, Bütow, Oranburg, Negierungsbezirt Gestein: Chullehrer-Seminare zu Goblin, Bütow, Oranburg, Regierungsbezirt Erstlind: Chullehrer-Seminare zu Nawvisch, Karadies, Kolchmin, Luischistung nebit Lehrerimen-Seminar zu Preson. Regierungsbezirt Peromberg: Schullehrer-Seminare zu Brownberg. Regierungsbezirt Peromberg: Chullehrer-Seminare zu Breslan, Brieg, Münierberg, Eteinus, Abdelschwerd, Dels. Regierungsbezirt Peromberg: Schullehrer-Seminare zu Breslan, Brieg, Münierberg, Eteinus, Abdelschwerd, Dels. |                                               |
| - American and the second seco | bach, Sagan, Liegnig. Regierungsbegirt Oppelu: Schullehrer-Se-<br>minare zu Sber-Wogau, Beistrelfdmu,<br>Kreuzbung, Bildowis, Nofemberg, Jiegen-<br>hals, Krostau, Jili,<br>Regierungsbegirt Wagdeburg: Schullchrer-<br>Seminare zu Barbn, Geuthin, Habellehreit,<br>Dierburg,<br>Regierungsbegirt Wareburg: Schullchrer-<br>Seminare zu Beigmiels, Gisleben, Effice-<br>werde, Delihich, Lecheriumen-Seminare zu<br>Tropfisch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |

| Rapitel. | Titel. | Unsgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Betrag<br>für 1. A<br>1892/98<br>Mart. |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (121.)   |        | Regierungsbezirt Erfurt: Ednullehrer-Semi- uare zu Erfurt, Seitigenstadt. Regierungsbezirt Selfessigi: Schullehrer- Seminare zu Segeberg, Tondernt, Habers leben, Ederniforbe, Iletefen, Lehrentunes Geminare zu Angulenburg. Regierungsbezirt Dauberor: Schullehrer- Seminare zu Hangulenburg. Regierungsbezirt Divoshim: Schullehrer- Seminare zu Hausbeshim, Alfeld, Northeim. Regierungsbezirt Vikoshim: Schullehrer- Seminare zu Hundburg. Regierungsbezirt Vikoshim: Schullehrer- Seminar zu Lünchurg. Regierungsbezirt Vikoshim: Schullehrer- Seminar zu Lünchurg. Regierungsbezirt Dauberiad: Schullehrer-Semi- nar zu Murich. Regierungsbezirt Nünder: Schullehrer-Semi- nar zu Murich. Regierungsbezirt Münder: Schullehrer-Semi- nar zu Murich. Regierungsbezirt Münder: Schullehrer-Semi- nar zu Künfer. Regierungsbezirt Münder: Schullehrer-Semi- nar zu Künfer. Regierungsbezirt Münder: Schullehrer-Semi- nar zu Künfer. Regierungsbezirt Minder: Schullehrer-Semi- nar zu Hunder-Seminar zu Kaberborn. Regierungsbezirt Minder: Schullehrer-Semi- nare zu Honten. Regierungsbezirt Kirksbezin: Schullehrer-Semi- nare zu Wonten. Regierungsbezirt Sieksbar: Schullehrer-Semi- nare zu Wonten. Regierungsbezirt Sieksbar: Schullehrer-Se- minare zu Wohen, Rempen, Refundan, Chen, Mheydd, Dentlirchen, Lehrerman, Erminar zu Möre, Rempen, Refermann, Ceminar zu Möre, Rempen, Refermann, |                                        |

| Ettel. | Ansgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1892/93.<br>Wart. Pf. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | Regierungsbezirf Coln: Schullehrer-Semi-<br>nare zu Brühl, Siegdung,<br>Regierungsbezinf Trier: Schullehrer-Semi-<br>nare zu Otweiter, Wittlich, Prum, Lehre-<br>reimen-Seminar zu Saardung, mit errer<br>Addheufchule verbimbenes Lehrerimen-<br>Seminar zu Trier.<br>Regierungsbezirf Nachen: Schullehrer-Se-<br>minare zu Linnich, Korneliminifer. |                                                 |
| 1.     | Befoldungen der Direktoren, Lehren und<br>Lehrerinnen, Beamten und Unterbeamten                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 543 610.49                                    |
| 2.     | Bu Bohnungsgeldzuschüffen für die Diret-<br>toren, Lehrer und Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132 864.—                                       |
| 3.     | 3ur Remmerirung von Hifstefrern, Kaffen-<br>rendanten, Anftaltsärzten, Schildienernund<br>fonftigen Hifsversonale, sowie zu Remm-<br>nerationen für den Unterricht in weiblichen<br>Kandarbeiten                                                                                                                                                      | 114 843.77                                      |
| 4.     | Bur Bestreitung der Rosten der Defonomie,<br>zu Medikamenten und zu Unterftügungen<br>in den mit Internatseinrichtung verbundenen                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
| 5.     | Seminaren Zu Unterfügungen, zu Meditamenten und zur Krankenpflege für die im Externate be- finblichen Seminariften                                                                                                                                                                                                                                    | 1 647 305.79                                    |
| 6.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 561 067.41<br>244 125.—                         |
| 7.     | Bu Unterrichtsmitteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 106 685                                         |
| 8.     | Jur Unterhaltung und Ergänizung der Uten-<br>fülen, zur Seizung und Beleuchnung, Wiech-<br>für Anfaltsfotale und zu sonftigen säch-<br>lichen Ausgaben, einschließlich eines Zur-<br>chaffise von 6000 Wart für eine Bildungs-<br>anftalt für jiddiche Elementarlehrer im Re-<br>gierungsbezirte Münfter.  Summe Titel 1 bis 8                        | 491 321.88<br>5 841 823.34                      |

| Rapitel. | Litel. | Ausgabe.                                                                              | Betrag<br>für 1. A<br>1892/9:<br>Mart. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| (121.)   |        | Braparaudeu-Auftalteu.                                                                |                                        |
| (,       |        | Regierungsbezirt Ronigsberg: gu Friedrichs-                                           |                                        |
|          |        | hof.<br>Regierungsbezirf Gumbinnen: zu Villfallen,                                    |                                        |
|          |        | Logen.                                                                                |                                        |
|          |        | Regieringsbezirf Danzig: zu Breugiich-Star-                                           |                                        |
|          |        | Regierungsbegirf Mariemverber: gu Rehben,                                             |                                        |
|          |        | Schweg, Dt. Krone.                                                                    |                                        |
|          |        | Regierungsbezirt Stettin: zu Rlathe, Maffow. Regierungsbezirt Coslin: zu Rummelsburg. |                                        |
|          |        | Regierungsbezirt Stralfund: ju Tribfces.                                              |                                        |
|          |        | Regierungsbezirt Pofen: zu Meferit, Liffa,                                            |                                        |
|          |        | Regierungsbezirt Bromberg: zu Czarnitau,                                              |                                        |
|          |        | Regierungsbegirt Breslau: 311 Laubed, Schweiduig.                                     |                                        |
|          |        | Regierungebegirt Liegnis: gu Schmiedeberg.                                            |                                        |
|          |        | Regierungsbezirf Oppeln: zu Rosenberg, Biegenhals, Oppeln, Bulg.                      |                                        |
|          |        | Regierungebegirt Magdeburg: gu Onedlinburg.                                           |                                        |
|          |        | Regierungsbegirt Erfurt: zu Heiligenstadt, Bandersleben.                              |                                        |
|          |        | Regierungsbezirk Schleswig: zu Barmftebt,<br>Apenrade.                                |                                        |
|          |        | Regierungsbezirt Saunover: 311 Diephol3.                                              |                                        |
|          |        | Regierungsbezirf Osnabrad: zu Welle.<br>Regierungsbezirf Aurich: zu Aurich.           |                                        |
|          |        | Regierungsbezirk Arnsberg: zu Laasphe.                                                |                                        |
|          |        | Regierungsbezirf Caffel: gu Friplar.                                                  |                                        |
|          |        | Regierungebegirt Biesbaben: gu Berborn.                                               |                                        |
|          |        | Regierungsbezirt Cobleug: ju Simmeru.                                                 |                                        |
|          |        | Befoldungen ber Unftaltsporficher und Lehrer                                          | 150 4                                  |
|          | 10.    | Bu Bohumgsgeldzuschäffen fur die Bor-                                                 |                                        |
|          | 11.    | Bur Remmerirung von Silfelehrern, Auftalte-                                           | 8 6                                    |

| Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. April<br>1892/93.<br>Mart. Pf. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 12.    | ärzten, Hausdienern und zu sonstigen pers<br>fonlichen Ausgaben                                                                                                                                                                                           | 31 780.—                                        |
| 13.    | 311 Meditamenten und 311 Unterftühungen für die Braparanden. 3111 Unterhaltung der Gebände und Garten 311 Unterfaltung und                                                                                                                                | 256 122.—<br>2 883.—                            |
|        | Ergänzung der Utensilien, zur Heizung und<br>Belenchtung, Wiethe für Anstaltstofale und<br>zu sonstigen sächlichen Ausgaben                                                                                                                               | 80 191.—<br>530 040.—                           |
| 15.    | Dispositionssonds zur Förderung des Ses<br>minar-Bråparandenwesens                                                                                                                                                                                        | 226 561.—                                       |
| 16.    | Bu Unterstügungen für Seminars und Prösparandenlehrer, sowie für die Vestere and der Armelberer Suldingsanstalt und an der Armelberer Suldingsanstalt und an der Annshummenanstalt zu Berlin und der Blündenanstalt zu Stegliß.  Zumme Titel 16 für fich. | 35 000.—                                        |
|        | Turnlehrer=Bildungswesen.<br>Turnlehrer=Bildungsanstalt zu Berlin.                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|        | rer und 1 Raftellan                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000.—                                        |
|        | genten und den Lehrer                                                                                                                                                                                                                                     | 2 340.—                                         |
| 19.    | Bur Remunerirung von Silfslehrern und<br>Silfslehrerinnen und zu jouftigen perfon-<br>lichen Ausgaben                                                                                                                                                     | 11 250.—                                        |
| 20.    | Bur Unterhaltung bes Gebandes                                                                                                                                                                                                                             | 1 800.—                                         |
| 21.    | Bu Unterrichtsmitteln, zur Unterhaltung und<br>Erganzung der Utenfilien, zur heizung und<br>Beleuchtung, sowie zu sonstigen jächlichen                                                                                                                    |                                                 |
|        | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 355.—                                         |
| 1      | Summe Titel 17 bis 21                                                                                                                                                                                                                                     | 38 745.—                                        |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. Ap<br>1892-98.<br>Mart. |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (121.)   | 22.    | Dispositionssonds zu Unterfüßungen für ansgehende Turnlehrer und zu jächlichen Aussgaben für das Turnweien                                                           | 76 40                                    |
|          |        | Summe Titel 17 bis 22                                                                                                                                                | 115 14                                   |
|          |        | Schulaufficht.                                                                                                                                                       |                                          |
|          | 23.    | Befoldungen für 70 Schulrathe bei ben Re-<br>gierungen, 3 Schulrathe im Rebenamte                                                                                    | 360 98                                   |
|          | 24.    | Bu Bohunugsgeldgufduffen fur die Schul-<br>rathe bei ben Regierungen                                                                                                 | 42 48                                    |
|          | 25.    | Bur Remunerirung von Silfsarbeitern in<br>ber Schulverwaltung bei ben Regierungen                                                                                    | 30 00                                    |
|          | 26.    | Befoldungen für 228 Kreis = Chulinfpet=                                                                                                                              |                                          |
|          | 27.    | toren .<br>Bu Bergütungen für Reife-und jonftige Dienft-                                                                                                             | 923 40                                   |
|          | 28.    | untoften für die Kreis-Schnlinfpettoren . Bu Wohnungsgeldzuschufien für die Kreis-                                                                                   | 228 00                                   |
|          | 29.    | Schulinspettoren                                                                                                                                                     | 110 46                                   |
|          | 30.    | Berwaltung von Schulinspettionen                                                                                                                                     | 720 00                                   |
|          |        | Brovingen Beftpreußen und Bojen, sowie<br>im Regierungsbezirte Oppeln<br>Bu Unterftigungen für Kreis-Schulinspekto-                                                  | 200 00                                   |
|          |        | ren im Hauptamte                                                                                                                                                     | 6 00                                     |
|          |        | Summe Titel 23 bis 31                                                                                                                                                | 2 621 33                                 |
|          |        | Sohere Maddenichulen.                                                                                                                                                |                                          |
|          | 31 a.  | Bu Beihilfen gur Unterhaltung höherer Dabdenfchulen                                                                                                                  | 90 00                                    |
|          | 31 b.  | Bur Ergänzung des Fonds Tit. 31a be-<br>hiffs besonderer Förderung des beutichen<br>höheren Mädchenichnlwesens in den Bro-<br>vingen Westpreußen und Bosen, sowie im | 20 00                                    |
|          |        | Regierungsbezirt Oppeln                                                                                                                                              | 80 000                                   |
|          |        | Summe Titel 31a und 31b                                                                                                                                              | 170 000                                  |

| Mapter. | Litel. | Ausgabe.                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Rart. Pf. |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 21.)    |        | Elementarfdulmefen.                                                               |                                                 |
| •1.,    | 39     | Behufs allgemeiner Erleichterung ber Bolts-                                       |                                                 |
|         | 02.    | idullaiten                                                                        | 26 800 000                                      |
|         | 33.    | Befoldungen und Buichuffe fur Lehrer und                                          |                                                 |
|         |        | Lehrerinnen, fowie fur Schulen aus be-                                            |                                                 |
|         |        | fonderer rechtlicher Berpflichtung und aus                                        |                                                 |
|         |        | Specialfonds                                                                      | 263 612.78                                      |
|         | 34.    | Bu Beihilfen an Schulverbande wegen Un-                                           |                                                 |
|         |        | vermögens für bas Stelleneinfommen ber Lehrer und Lehrerunen                      | 7 065 633.75                                    |
|         | 35     | Bu Dienftalteregulagen für Bolteichullehrer                                       | 1 000 000.10                                    |
|         | 50.    | und Lehrerinnen                                                                   | 8 303 300                                       |
|         |        | Bermert: Die Abftufung ber Alters-                                                |                                                 |
|         |        | gulagen ift in ber Beife gu regeln, bag                                           |                                                 |
|         |        | diefelben nach einer Dieuftzeit von bezw.                                         |                                                 |
|         |        | 10, 15, 20, 25 und 30 Jahren in Be=                                               |                                                 |
|         |        | tragen von jährlich 100, 200, 300, 400<br>und 500 Mt. an Lehrer, jowie von 70,    |                                                 |
|         |        | 140, 210, 280 und 350 Mt. an Lehre-                                               |                                                 |
|         |        | rinnen gewährt werden.                                                            |                                                 |
|         | 35 a.  | Bu fonftigen perfonlichen Bulagen und Unter-                                      |                                                 |
|         |        | ftugungen für Elementarlehrer und Lehre-                                          |                                                 |
|         |        | rinnen                                                                            | 620 000.—                                       |
|         |        | Behufs Errichtung neuer Schulftellen                                              | 173 360.—                                       |
|         | 37.    | Bur Erganzung ber Fonds Titel 34, 35 a und 36                                     |                                                 |
|         |        | behufs besonderer Forderung des deutschen Boltsichulwefens in den Provinzen Beft- |                                                 |
|         |        | preußen und Bosen, sowie im Regierungs-                                           |                                                 |
|         |        | begirte Oppelu                                                                    | 600 000                                         |
|         | 38.    | Bur Unterftugung von Schulverbanden wegen                                         |                                                 |
|         |        | Unvermögens bei Elementarschulbanten .                                            | 1 000 000.—                                     |
|         | 39.    | Bu Benfionen fur Lehrer und Lehrerinnen                                           |                                                 |
|         | 40     | an öffentlichen Boltsichnlen                                                      | 3 700 000                                       |
|         | 40.    | Bu Unterstützungen für ausgeschiedene Gle-<br>mentarlehrer und Lehrerinnen        | 808 000                                         |
|         | 41.    | Bu Buiduffen für Elementarlehrer Bitwen-                                          | 500 000.                                        |
|         | 1      | und Baijentaijen                                                                  | 1 280 000                                       |
|         | 41 a   | Bu Baifengelbern fur Die Baifen ber Lehrer                                        |                                                 |
|         | 1      | an öffentlichen Boltefculen                                                       | 300 000                                         |

| Rapitel. | Titel. | Ansgabe.                                                                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. L |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (121.)   | 42.    | Bu Unterftühnugen für Witwen und Baisen von Glementarlehrern                                                                                                                          | 200 000.                                      |
|          |        | Summe Titel 32 bis 42                                                                                                                                                                 | 51 113 906.                                   |
|          |        | Dispositionssonds für das Elementar-Unter-<br>richtswesen                                                                                                                             | 214 000.                                      |
|          | 44.    | Bur Berfiarfung des Jonds Titel 43 befufs<br>bejonderer Hörderung des beutigen Bolfs-<br>schulweiens in den Brovingen Westprenßen<br>und Bosen, sowie im Regierungsbezute             |                                               |
|          |        | Oppeln                                                                                                                                                                                | 50 000.                                       |
|          |        | Summe Titel 43 und 44                                                                                                                                                                 | 264 000.                                      |
|          |        | Tanbftummen= und Blindenmejen.                                                                                                                                                        |                                               |
|          | 45.    | Bedürfnisgufchuffe für die Tanbftummen-An-<br>ftalt zu Berlin und die Blinden-Anftalt zu                                                                                              |                                               |
|          | 16     | Steglig Bur Förberung bes Unterrichtes Tanbitummer                                                                                                                                    | 77 843.                                       |
|          | 40.    | and Blinder                                                                                                                                                                           | 30 000                                        |
|          |        | Summe Titel 45 und 46                                                                                                                                                                 | 107 843                                       |
|          | 47.    | Baijenhänser und andere Bohlthätigs<br>feits-Anstalten.<br>Bebürjuiszuschüsse für nachbenannte Anstalten.                                                                             |                                               |
|          |        | Resideuzstadt Berlin: Luisenstiftung, Luisensstift, Lindows und Dranges Baijenhaus, Korumeiser iches Baijenhaus, Schindler iches Waisenhaus, Hauptschiftungstaffe ber Armenbirettion. |                                               |
|          |        | Regierungsbegirf Potsdam: Civil-Baifenan-<br>ftalt zu Potsdam, von Turt'iche Baifen-<br>anftalt zu Rl. Glienicke.                                                                     |                                               |
|          |        | Regierungsbezirf Frantfurt a. D.: Waifen-<br>haus zu Neuzelle.                                                                                                                        | 1                                             |
|          |        | Regierungsbezirf Lofen: Krantenanstalt der<br>grauen barmherzigen Schwestern zu Losen,<br>Baisenhaus zu Paradies.                                                                     |                                               |
|          |        | Regierungsbezirt Liegnit: Baifenhaus gu                                                                                                                                               |                                               |

| 9  | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Betrag<br>får 1. April<br>1892/98.<br>Marf. Pf. |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| )) |        | Bunglau, Gemeinde Leffendorf im Arcife Freisladt in Schleifein aus dem Legate des verliordenen Beigers des Dertichgeit Soran, Vikhofe Balthafar von Krommit.  Regierungsdesigt Magdedung: Berg iche Didzion-Schullehrer-Binven und Balticulafie.  Regierungsdesigt Merfedung: Franke iche Stiftungen zu Halle Verhartungsdesigt.  Regierungsdesigt Refiel: Alteintinder-Bewahrsamitalt zu Casiel.  Samme Titel 47 für lich.  Dazu: Summe Titel 47 für lich.  Dazu: Summe Titel 45 und 46  2 32 bis 42  2 32 bis 42  2 31 a. 31  2 17 22  4 16 .  5 19 bis 14  5 19 bis 14  5 38 Summe Kapitel 121                                                                     |                                                 |
|    | 1.     | Runft und Bissenstagt. Runft-Misern zu Bertin. Besolmagen. I Generaldierten, 1 technicher Beitalb für die artistischen Bublitationen, 1 Justigiar und Berwachungsratis, öffenten beamte, 1 Imeranstischen, 8 Kötzeilungs-Directoren, bavon 1 in Empric domissiter, 2 Kötzeilungs-Directoren im Rebenante, 1 Mestaurator, 14 Directorial-Affilienten, 1 Bissischefar und 1 Gemiete, 1 Meinausator im Ampferfüschabinet, 1 meier Zeifaurator und Angerinschen und 1 technichen zu der der den der der Wissischer und 1 technichen zu der der Wissischeren in Weinsicher, 1 Meinischen, 19 Deransieher, Kastellane, Röhrmeister, 19 Deransieher, Kastellane, Röhrmeister |                                                 |

| Rapitel. | Titel.           | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betm<br>für 1. å<br>1892/9<br>Mari. |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (122.)   | (1.)<br>2.<br>3. | und Oberheiger, 79 Samulungsausieher, Kasieubiener, Bortiers, Bureaubiener, Jambiener, Bortiers, Bureaubiener, Jan Stohumasgeldpajidusien für die Beauten Andere personiade Ausgaben. Jur Armunerrung von Assisten, von Rechnungslührern, Bureausreitern, eines Kangleisbergern, Bureausreitern, eines Kangleisbergern, Siehen und Intificen Hilbert bei den Verleiten bei den Verleiten der die der Verleiten der den Verleiten der den Verleiten der den Verleiten der den Verleiten den Verleiten der den Verleiten den Verleiten den Verleiten den Verleiten den Verleiten der den Verleiten den Verleiten der den Verleiten der der den Verleiten der der der den Verleiten der | 292 2<br>53 0                       |
|          | 4                | ftühungen an Beamte, sowie Stellenzulagen<br>für Unterbeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 3                                |
|          | ٠.               | Samulunacu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340 0                               |
| - 0      | 5.               | Bur Unterhaltnug ber Bebanbe und Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36 (                                |
|          | 0.               | In sonitigen iddisiden Ausgaden. (Bureaustoften, befondere wissensigtudgaftliche Arbeiten und Reisen, Betrieb der Gipssormere, Kleibung des Dienspersonals, Unterhaltung und Ergänzung der Ausentarien, Heispung Licht, Abgaden und Loften, Wiethe für Sammlungs- und Geschäftsräume, Drucktoften, Keinigungsfoften z.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 218 8                               |
|          |                  | Summe Titel 1 bis 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 960 5                               |
|          | ба.              | Runtitgewerbe-Wrierun, 2 Weiodungen. 1 eriter Director, 2 Directoren, 1 Widfolgefar und 4 Mijfleuten, 1 Unreau- voritefer und Neudant, 1 Megifrator und Maffulator und 1 Kerwalter ber Stoffiammlung, 2 Mangleichrecker, 1 Ser- treide ber Interrichtsendigt, 4 Weibiothefe- iertreider, 1 Serteafer der Zammlungen und ber erfte Meinartator, 1 Dansinipettor, ber zweie Meinartator, 1 Manglinith, 65 Dere- auffeher, 45 Zammlungsauficher, Widflie- thefolieur, Maifundieur, Schulbeuer, Eber- jormer, Maljendieur, Schulbeuer, Dere- jormer, Maljendieur, Gutter, Bureau- biener, Mangliedener, Südigter biener, Mangliedener, Südigter biener, Mangliedener, Südigter biener, Mangliedener, Südigter                                                                                        | 132.5                               |

|     | Ettel.     | Инваавс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. Pf. |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2.) | 6b.        | Bu Bohnungsgeldzuschüffen für die Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 680.—                                        |
|     | 6c.        | Nubere petjönliche Ausgaben. Zur Mennunerirung der Lechrer an der Unterrichtsanflatt, sir Alfisienzunterricht und für Extrasinuben, zur Ausbildung von Sammelungs-Alfistanten umd Beransfattung von Borlefungen, zur Menuncerirung des sonst erforderlichen Heinbergendes, sieden des den außerordentlichen Menuncerationen und Unterfühungen jür die Bentuten und Lechrer, einschließeiß Stellenzulagen für | 20 000.                                         |
|     |            | Unterbeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 72 091                                          |
|     | 6d.        | Bur Bermehrung und Unterhaltung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |
|     |            | Sammlungen, für die Bibliothet und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|     | . 1        | Lehrmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89 530                                          |
|     |            | Bur Unterhaltung ber Gebande und Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000.—                                        |
|     | 61.        | Bu Stipendien und Pramien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 992.—                                         |
|     | 6g.<br>6h. | 31 Reifen ber Beauten und Lehrer<br>31 sonligen sächlichen Ausgaben (Bureaus-<br>toiten, Richung dess Dientperfonates,<br>jür Löhne, jür Rodelle, Abgaben und<br>Kaiten, Belendhung, Seizung, Meinigung,<br>Frachten und Borto, Berifderung der<br>Cammlungs-Leihgaben, jur herfiellung<br>verfäussicher Gipsabgusse, für die Lich-<br>und Lichten der Lichten                                               | 5 000.—                                         |
| 1   |            | lerei ze.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 765.—<br>417 558.—                           |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 411 000                                         |
| 1   |            | Rational=Galerie gu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
|     | 7.         | Besoldungen. 1 Direttor, 1 Direttorial-Affi-<br>stent, 1 Registrator, 1 Burean-Affisien,<br>1 Oberaufisher und Hiss-Westaurator,<br>1 Kastellan, 1 Heizer und Röhrmeister und<br>2 Oberaufisher, 13 Samunlungsausscher,<br>Bortier und Sansbiener                                                                                                                                                            | 38 900.—                                        |
|     |            | Bu Bohnungsgeldzuichuffen für die Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 480.—                                         |

| Rapitel. | Litel. | Ansgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>får 1. Ap<br>1892/98<br>Rart. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (122.)   | 10.    | Andere persönliche Ansgaben. Jur Memunerirung von Kissilenten, Archmungsährent, Austreiturn Aufrichern, Botten und jonitigem Silispersonale, sowie zu ankerschenftigen Memunerationen und Unterstätigungen an Beannte, einställisch Stellenzulagen ist Interbautu. Jur Unterhaltung der Gedaude und Garten In in und gestellte der Aufricht in jonitigen fächlichen Ausgaben (Burcantolien, befondere wiljenichhäntliche Arbeiten und Keiten, Meitung web Ergänzung der Anventarien, Heitung und Ergänzung der Anventarien, heitung, Licht, Klaaden und Latten, Niethe für Sammlungs und Geschäfter ränne, Drudfossen, Kentigungstoften zu.  Zumme Tiel 7 bis 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 02<br>12 45<br>26 56                  |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00 30                                   |
|          |        | Königliche Bibliothet zu Berlin.<br>Befoldungen. 1 General-Spireltor, 2 Abthei-<br>lungs-Direttoren, 18 Bibliothetare und Ku-<br>juden, Shilfstifioden, 1 Dereftreitar, 2 Se-<br>treitar, 1 Burean-Alffiellun, 20<br>Bibliothefdiener und 5 Hansbener<br>zu Wohnungsgedtgufchigen ihr die Bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158 2                                   |
|          | 15.    | anten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29 8                                    |
|          | 14.    | Andere persönliche Ansgaden. Im Menumerirung von Assisienten, Mechangskisterun, Bureanarbeiterun, Ansieherun, Soten und sonstigen Silfspersonder, sowie zu ausgesordentlichen Memmerationen und Unterstügungen an Beannte, einschießich Stellenstügungen au  Beannte, einschießich Stellenstügungen aus Beannte, einschießich Stellenstügungen aus Beannte einschießigungen aus bei der einer eine Beauchte eine Beaucht |                                         |
|          |        | gulage für ben Raftellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 226                                     |
|          | 15.    | Bur Bermehrung und Unterhaltung der Samms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1500                                    |
|          | 15a.   | Bur Unterhaltung ber Gebande und Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 121                                     |
|          | 16.    | Bu fonftigen fächlichen Ansgaben. (Bureanstoften, Unterhaltung und Ergänzung der<br>Juventarien, Heizung, Licht, Abgaben und<br>Laften, Miethe für Sammlungss und Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |

| Litel.       | Unsgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. Pf. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (16.)        | ichafteraume, Drudtoften, Reinigunges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 744. –                                       |
|              | Summe Titel 12 bis 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 413 624                                         |
| 18.          | Geodátijces Zustitut aus dem Teles<br>graphenberge bei Potsdam.<br>Beioldungen. 3 Settionscheis, 4 Assisteuten,<br>1 Burrauwortledjer, 1 Burraubiener.<br>3u Wohmungsgeldunschüffen sir die Beauten<br>nübere persolitige Ausgaden. Jur Renumerirung des Directors, von Assisteuten, Kurseldungssisspren, Wureauarbeitern, Kurseldungssisspren, Burganafbeiten, Kurseldungssisspren, Burganafbeiten, Kurseldungssisspren, Wureauterdienen, Kurseldungssisspren, Burganafbeiten, Kurseldungssisspren, Burganafbeiten, Kurseldungssissprenden, Kurseldungssissprenden, Burganafbeiten, Kurseldungssissprenden, Kurseldu | 33 650.—<br>5 052.—                             |
|              | und Unterfüßungen an Beaute Jur Unterfaltung der Gedaube Ju sonstigen sächlichen Ansgaben. (Bureau- folien, besonder wissenschen, CBureau- toffen, besonder wissenschaftliche Archeiten und Reffen, Unterfaltung und Ergänzung der Inventarien, Seizung, Licht, Khagden und Lassen, Löhne, Drutstoften, Reinis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 550.—<br>2 200.—                             |
|              | gungefosten ze.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 167                                          |
|              | Meteorologijches Justitut zu Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99 619.—                                        |
| 20a.<br>20b. | nebit Objervatorien auf dem Tete-<br>graphenberge bei Boldsdam.<br>Bejoldungen. 5 wissenschaftliche Oberbeaute<br>als Mitglieder, 1 wissenschaftlicher Affistent,<br>2 Bureanbeaute, 1 Burean Affistent,<br>1 Zuftintsdiener<br>Ju Bohmungsgeldzusighissen für die Beamten<br>Andere personliche Ausgaben. Jur Remune-<br>rirung des Direktors, von wissenschaftlichen Silfsarbeitern, Kreinern, Pureau-<br>arbeitern und jonstigen Silfspersonale, für<br>Silfsleiftlungen bei dem Gentral-Knittate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 550.—<br>6 120.—                             |

| Rapitel. | Litel.         | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                | Betrag<br>für 1. Ap<br>1892 '98.<br>Mart. |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (122.)   |                | und Unterftutungen an Beamte                                                                                                                                                                                                                            | 34 35                                     |
|          |                | Beobachtungsstationen                                                                                                                                                                                                                                   | 27 200                                    |
|          |                | 3ur Unterhaltnung des Gedandes 3u Tidten und Juhrfolten und zu sonstigen jächlicher Ausgaden Gurtentoften, Unter- haltnung und Ergänzung der Bibliothet, sowie der Institumente und Inventarien, Seizung, Beleuchnung, Abgaden und Bathen,              | 2 000                                     |
|          |                | Drudfoiten, Remigungstoften 2c.)                                                                                                                                                                                                                        | 44 300                                    |
|          | 20g.           | Bur Unterhaltung ber Beobachtungeftationen                                                                                                                                                                                                              | 5 000                                     |
|          |                | Summe Titel 20a bis 20g Aftrophyfitalifdes Observatorium auf bem Telegraphenberge bei Kotsdam. Pejoldungen. 1 Direttor, 3 Observatoren, 2 Affikunten, 1 Waschinist, 1 Wechander und Katiellan, 1 Jamintsbiener 2 Wesdemungsachbusschäfts in die Beamten | 153 520<br>39 350<br>1 980                |
|          |                | Andere perföuliche Ausgaben. Zur Remunes<br>rirung von Affisenten, Rechnungssührern,<br>Bureanarbeitern, Ansichern, Boten und<br>sonstigem Gilspersonale, sowie für Gilss-<br>leisungen                                                                 | 8 200                                     |
|          | 21 c.<br>21 d. | 3ur Unterhaltung der Gebände und Gärten<br>Zu sonfligen sächlichen Ansgaben. (Burean-<br>tosten, Unterhaltung und Ergänzung der In-<br>frumente und Zuventarien, Seizung, Licht,<br>Abgaben und Lasten, Drudtosten, Reini-                              | 6 000                                     |
|          |                | gungsfosten 2C.)                                                                                                                                                                                                                                        | 22 450                                    |
|          |                | Summe Titel 21 bis 21d                                                                                                                                                                                                                                  | 77 980                                    |
|          | 22             | Biologifche Anftalt auf Belgoland. Befoldungen. 1 Direttor, 1 Fifchmeifter .                                                                                                                                                                            | 7.800                                     |
|          | 22a.           | 3u Bohnungsgeldzuschuffen für die Beamten                                                                                                                                                                                                               | 480                                       |

| Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1892/93.<br>Mart. Pf |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|        | ) rirung zweier wissenschaftlicher Assistanten und eines Praparators .  Jur Unterhaltung der Gebände .  Bu sonstigen ichassischen Gusgaben. (Bootsiahren, Unterhaltung und Ergänzung der Apparate ze., der Sammlungen und der Bibliothet. jur Berbrauchsgegenitände, Peizung, Licht, Bestingungskoften, Drud- und Berandbossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 200<br>500                                   |
|        | Summe Titel 22 bis 22d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 000                                         |
| 23.    | Bur Unterhaltung des hanptgebaus<br>bes und der Rebenanlagen ic. der<br>ehemaligen hygienes Ansftellung<br>Snume Titel 23 für sich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 500                                          |
| 24.    | Sonstige Kunst: und wissenschaftlige Anstalten und Zweck. Besolvungen. 1 Konstenstor der Haumoversigen Landsos-Alterthinner, 1 Borsstenste des litterarischen artistischen, musticken, mehren der verfährigenstereinen. 2 Sistierographen der Arandenburgn, 1 Schloebiener der Anstaltenburg, 1 Schloebiener des litterarische Gescheinen, 2 Schloebiener der Verläuber der Ve |                                                |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Betra<br>für 1. A<br>1892 '9:<br><b>Mart</b> . |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (122.)   | 25.    | Biesbaden, 1 Konjervator des Bereines jür Kafjanische Uterthimmstunde und Gegichische Geschieme, 1 Diener desselben Bereines, 1 Kräparator des naturkstorischen Kuleums zu Wischschen  3u Sohmungsgeldzuschüftlen für die Beranten Budere perfönliche Ausgaben. Jur Kennmerirung dem Ditigenten, Klijkenten, Ruchgenungsbischeren, Durenandeitern, Aufgebrungsbischeren, Durenandeitern, Kuspen und jouligem Silisperfonate, sowie au Unterführungen Gennte: Knijeum zu Unterführungen der Bennte: Knijeum zu Unterführungen der Konter Knijeum zu Unterführungen der Knijeum zu Knijeum zu Siesbaden, Verein im fülterbistionisch au Siesbaden, Verein im für Alterbisticher aus Weisbaden, Verein im für Alterbischen der | 50 9<br>6 6                                    |
|          | 28.    | tyumstunde dafelbit, uaturhitoriiches<br>Varleum dafelbi, Rasicetjans zu Gosslar,<br>litterariicher, artiitiicher, muitaliicher,<br>photographiicher und gemerblicher Sach-<br>verstandigen-Veren und Serfetugningen für<br>den Kaitelau, den Vortier und 2 Galerie-<br>diener bei dem Antenun zu Cassel.<br>Int Vermehrung und Iluterhaltung der Samus-<br>lungen. Unweim zu Gassel, Vandesbiblio-<br>stel zu Wieseln, Genäche, danschilden,<br>ielbit, Verein für Alterthungehmed desselbito-<br>sielbit, Verein für Alterthungehmed desselbit.                                                                                                                                                                                                               | 5 4                                            |
|          | 29.    | naturhilivisides Mujeum dajelbit<br>Jur Unterhatung der Gebäude und Gärten.<br>Rujeum zu Cassel, Landesbibliothes zu<br>Wiesbaden, Brein für Alterthumstunde<br>dajelbit, Schloß zu Marienburg, Rauchs-<br>Rujeum zu Bertin, Bildhauer-ktefter für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 0                                           |
|          | 30.    | Rolojjatwerte dajelbit<br>311 ionitigen jädjtiden Ansgaden. (Burcaus<br>fosjen, Unterplating und Ergänzung der<br>Awentarien, Heizung, Lidh, Kögaden und<br>Lasien, Wietste für Sammlungs- und Ge-<br>ichältsräume, Trudfohen, Reinigungs-<br>tolien x.): Schiof; zu Marienurg, Randis-<br>Russum zu Berlin, Knicktolien des Konfer-<br>Russum zu Berlin, Knicktolien des Konfer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 3                                           |

| Ettel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                         | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. Pf. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (30.)  | vators der Hannoverichen Landesalter-<br>thümer, Mujenm zu Caffel, Landesbibliothef<br>zu Wiesbaden, Gemäldefammlung dafelbit,<br>Kerein für Alterthumstunde dafelbit, natur-<br>biftoriiches Mujeum dafelbit, Kaiferhans                                        |                                                 |
| -      | au Goslar                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 719.—                                        |
| 31.    | 3u Felir Menbelsfohn = Bartholby = Sti=                                                                                                                                                                                                                          | 3 150.—                                         |
| 32.    | Dispositionssonds zu Beihilfen und Unter-<br>frigungen für Kunst- und wissenschaftliche<br>Zwecke, sowie für Künstler, Welchrte und<br>Litteraten und zu Unterstügungen befuss                                                                                   |                                                 |
| .33.   | Ausbildung von Künftlern                                                                                                                                                                                                                                         | 220 000.—                                       |
| U      | tional-Galerie, fowie zur Beförberung ber<br>monumentalen Malerei und Blaftit und bes                                                                                                                                                                            |                                                 |
|        | Stupferstiches                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000                                         |
|        | Bu Ausgaben für mufitalische Zwecke. Für<br>Ausbildung und Prüfung von Organisten,<br>fowie zur Berbesserung ber Kirchenmust.                                                                                                                                    | 5 312.—                                         |
| 1      | Bur Konfervirung ber Alterthumer in ben                                                                                                                                                                                                                          | 12 000.—                                        |
| 36.    | Bu Koften für die Bewachtung und Unter-<br>haltung von Dentmälern und Atterthümer,<br>sowie zu Diaten und Fuhrfolten für den<br>Burggrafen zu Marienburg und zu Bera-<br>gütungen für Reiseloften und sonlige daare<br>Ausslagen an die Provinzial-Kontervatoren |                                                 |
|        | ber Brovingen Schlefien und Beftfalen .                                                                                                                                                                                                                          | 14 523.—                                        |
|        | Summe Titel 24 bis 36                                                                                                                                                                                                                                            | 675 190.—                                       |
| 36a.   | 3n Ausgaben für das Meßbildverfahren .<br>Summe Titel 36a für fich.                                                                                                                                                                                              | 18 000,—                                        |
| 1      | Buichuffe an nachbenaunte, vom Staate gu unterhaltenbe Anftalten.                                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 37.    | Afademie der Runfte zu Berlin und die mit<br>derfelben verbundenen Juftitute                                                                                                                                                                                     | 479 504.—                                       |
| 592.   |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33                                              |

| Rapitel. | Titel. | Ansgabe.                                                                                 | Betrag<br>für 1. A<br>1892.9<br>Mari. |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (122.)   | 38.    | Mufitinftitut ber hof= und Domtirche gu                                                  |                                       |
|          |        | Berlin                                                                                   | 23 9                                  |
|          |        | Runft-Atademie zu Ronigeberg i. Br                                                       | 45 0                                  |
|          | 40.    | = = zu Duffeldorf                                                                        | 85 7                                  |
|          | 41.    |                                                                                          | 37 1<br>112 2                         |
|          | 43.    |                                                                                          | 548                                   |
|          |        | Runft= und Runftgewerbeichule zu Breslau Alabemie ber Biffenichaften                     | 199 1                                 |
|          | **.    |                                                                                          | 1 037 7                               |
|          |        | Summe Titel 37 bis 44                                                                    |                                       |
|          |        | Dazu: = 1 = 6   6a = 6h                                                                  | 960 3<br>417 5                        |
|          |        | = = 7 = 11                                                                               | 863                                   |
|          |        | 12 16                                                                                    | 4136                                  |
|          |        | = 17 = 20                                                                                | 99 6                                  |
|          |        | = = 20a = 20g                                                                            | 153 5                                 |
|          |        | s = 21 = 21d                                                                             | 77.5                                  |
|          |        | = = 22 = 22d                                                                             | 33 0                                  |
|          |        | = = 23                                                                                   | 8.5                                   |
|          |        | = = 24 = 36                                                                              | 675 1                                 |
|          |        | = = 36a                                                                                  | 186                                   |
|          |        | Summe Rapitel 122                                                                        | 3 981 3                               |
| 123.     |        | Tednifdes Unterrichtsmefen.                                                              |                                       |
|          |        | Befoldungen.                                                                             |                                       |
|          | 1.     | Technische Sochichnle zu Berlin. 34 Lehrer,                                              |                                       |
|          |        | 1 Borfteher ber mechanisch-technischen Ber-<br>fuchsauftalt, 1 Stellvertreter besselben, |                                       |
|          |        | 6 Raffens und Bureanbeamte, 1 Ranglift                                                   |                                       |
|          |        | der mechanischetechnischen Berinchsanstalt,                                              |                                       |
|          |        | 26 Unterbeamte                                                                           | 261                                   |
|          | 2      | Technifde Dodidule ju Sannover. 29 Lehrer,                                               | 201                                   |
|          |        | 1 Rendant und 1 Gefretar, 1 Bureau-                                                      |                                       |
|          |        | Miffteut, 1 Bibliothefar, 2 Bedelle, fomie                                               |                                       |
|          |        | 12 Baus-, Laboratorieu- und Sammlungs-                                                   |                                       |
|          |        | diener                                                                                   | 1703                                  |
|          | 3.     | Technische Sochichule zu Nachen. 28 Lehrer,                                              |                                       |
|          |        | 1 Rendant, 1 Bibliothefar, 1 Dechanifer                                                  |                                       |
|          |        | und 1 Bertmeifter, sowie 8 Unterbeamte                                                   | 1591                                  |
|          |        |                                                                                          | 590 4                                 |

| Ditel | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                          | Betrag<br>für 1. April<br>1892/93.<br>Mart. Pf. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 4.    | Bu Bohnungsgeldzufchuffen fur die Lehrer<br>und Beamten                                                                                                                                                           | 68 088                                          |
|       | Summe Titel 4 für fich.                                                                                                                                                                                           |                                                 |
|       | Andere perfonliche Ausgaben.                                                                                                                                                                                      |                                                 |
| 5.    | Antheile der Dozenten der technifden Soch-<br>ichulen an den Kollegiengelbern                                                                                                                                     | 65 000                                          |
| 6.    | Bur Remimerirung von hilfslehrern und hilfsbeamten, zu Juntivindzulagen für die Rettoren der technichen hochschulen zu Berlin, hannover und Nachen, ferner Sellenzulagen für etatsmäßige Unterbeamte              |                                                 |
|       | berseiben Anstalten, zu temporaren Be-<br>joldungsverbesseigerungen der Lehrer der<br>technischen hochschule zu Berlin, sowie zur<br>Entschäbigung von Lehrern und Beamten<br>dieser Sochicule für den Berlist an |                                                 |
| ١.    | Bohnungegeldzinichuß                                                                                                                                                                                              | 336 517                                         |
| 7.    | Bu Stipendien und Reisennterftugungen bei ber technischen Sochichnle zu Berlin                                                                                                                                    | 37 500.—                                        |
| 8.    | Bu Befoldungszuichuffen zum Zwede ber Seranziehung und Erhaltung tüchtiger Lehr-<br>frafte für die technischen Sochichulen in                                                                                     |                                                 |
| 10    | Berlin, hannover und Nachen                                                                                                                                                                                       | 30 000.—                                        |
| 10,   | Unterftühungen für die Beamten und Lehrer                                                                                                                                                                         | 7 000.—                                         |
|       | Summe Titel 5 bis 10                                                                                                                                                                                              | 476 017.—                                       |
| 1     | Cachliche und vermischte Ausgaben.                                                                                                                                                                                |                                                 |
| 11.   | Bu Amisbedurfniffen, Borto und Frachtge-                                                                                                                                                                          | 208 247.—                                       |
| 12.   | Gur Lehrmittel, Die Bibliothet und Samm-                                                                                                                                                                          |                                                 |
| 13.   | lungen und für die Brüfungsstationen .<br>Bur Unterhaltung ber Gebande und Garten                                                                                                                                 | 200 640.—<br>38 200.—                           |
| 14    | Bu Abgaben und Laften, ju Erturfionen, gur<br>Remunerirung der Mitglieder und Beamten<br>der Kommissionen für die Diplomprüfungen                                                                                 | 200.                                            |

| Rapitel. | Titel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrag<br>für 1. U<br>1892 V<br>Mart. L                  |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (123.)   | (14.)  | und zu sächlichen Ausgaben bei denselben,<br>sowie zu sonstigen Ausgaben<br>Summe Titel 11 bis 14                                                                                                                                                                                                                         | 14 75<br>461 84                                          |
|          | 15.    | Sonstige Ausgaben.<br>Dispositionssonds zu Auswendungen für technische Sammlungen, zur Herausgabe technischer und Bestichten, für technische wissenschaftliche Unterfudungen und Resten und überchaupt zur Förderung des technischen Unterrichtes                                                                         | 24 50                                                    |
|          |        | Summe Titel 15 Şierzu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 50<br>461 84<br>476 01<br>68 08<br>590 45<br>1 620 89 |
| 124.     | 1.     | Kultus und Unterricht gemeinsam.<br>Jum Rendan und zur Unterhaltung der<br>Richen, Psarre, Kustereie nud Schulge-<br>bäude, soweit solche auf einer rechtlichen<br>Berpflichtung beruben, sowie zur Er-<br>jüllung solcher rechtlichen Verpflichtungen<br>im Vergleichswege durch Anmierhungen<br>gen                     | 1 841 00                                                 |
|          |        | Sonftige Ansgaben für Antius: und Unterrichtszwecke. 3u Unterfüßungen für Predigt: und Schulamistandbischen, fonie für indibirende und auf Schurefohne. Echterfohne Predigt: und Lehrerfohne. 3u Unterführungen für ansgeichiedene Beante und Lehrer mit Ausschule ber Univerfikäts und Elementarfohre, jowie für Stitten | 12 00                                                    |

| Litel. | Ausgabe.                                                                              | Betrag<br>für 1. April<br>1892/93.<br>Mart. Pf. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (9.)   | mit Ausichluß ber Universitates und Gle-                                              |                                                 |
|        | mentarlehrer                                                                          | 197 400.—                                       |
| 10.    | Erziehungsunterftützungen für arme Kinber<br>Berichiebene andere Ausgaben für Kultus: | 3 000.—                                         |
| 11.    | und lluterrichtszwecke                                                                | 26 115.78                                       |
|        | Summe Rapitel 124 Titel 1, 4, 9 bis 11                                                | 2 079 515.78                                    |
|        |                                                                                       | 2 018 313.18                                    |
|        | Allgemeine Fonds.                                                                     |                                                 |
| 1.     | Allgemeiner Dispositionsfonds zu unworher-                                            |                                                 |
| a      | geschenen Ausgaben                                                                    | 75 000.—                                        |
| 2.     | Ausgaben auf Grund des Invaliditäts= und<br>Altersversicherungsgesetes                | 2 000.—                                         |
| 2      | Bu Umzugs: und Berfehimastoften                                                       | 60 000.21                                       |
|        | Amortifationsrenten für abgelofte fistalifche                                         |                                                 |
| •      | Leiftungen                                                                            | 49 877.88                                       |
|        | Summe Rapitel 126                                                                     | 186 878.09                                      |
|        | Bieberholung.                                                                         |                                                 |
|        | Brovingial=Schulfollegien                                                             | 571 995.—                                       |
|        | Brufungs-Rommiffionen, Titel 1 und 3 .                                                | 91 426.—                                        |
|        | Universitäten                                                                         | 8 050 618.38                                    |
|        | Sohere Lehranftalten                                                                  | 7 534 925.03                                    |
|        | Elementar=Unterrichtswesen                                                            | 61 140 022,66                                   |
|        | Runft und Biffenicaft                                                                 | 3 981 395                                       |
|        | Technisches Unterrichtswesen                                                          | 1 620 898.—                                     |
|        | Kultus und Unterricht gemeinsam, Titel 1,                                             |                                                 |
|        | 4, 9 bis 11                                                                           | 2 079 515.78                                    |
|        | Allgemeine Fonds                                                                      | 186 878.09                                      |
|        | Summe A. Danernde Ausgaben                                                            | 85 257 673.94                                   |
|        | B. Ginmalige und angerordentlide                                                      |                                                 |
|        | Ausgaben.                                                                             |                                                 |
|        | Bum Ban bon Uniberfitatogebanden und gu anderen Univerfitatogweden.                   |                                                 |
|        | Universitat Ronigsberg.                                                               |                                                 |
| 11.    | Bur Musfuhrung der durch die Berlegung ber mineralogifchen Cammlung bedingten         |                                                 |

| Rapitel. | Litel. | Янвдаве.                                                                                                                              | Betrag<br>für 1. Apr<br>1892/93.<br>Mart. |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (14.)    |        | ftellung eines Abortes in dem Universitäts:                                                                                           | 10 600                                    |
|          | 12.    | Bum Erweiterungsbau der Frauenklinit, eins<br>schließlich der inneren Einrichtung und<br>der Nebenanlagen                             | 61 200                                    |
|          |        | Summe Titel 11 und 12 71 800 DR.                                                                                                      | _                                         |
|          |        | Univerfitat Berlin.                                                                                                                   |                                           |
|          | 13.    | Jum Um- und Erweiterungsban der chirut-<br>gischen Klinit, sowie zur Herstellung eines<br>neuen Kesselhauses für das Klinitum, 2. und | 100.000                                   |
|          | 14.    | lette Rate                                                                                                                            | 139 000                                   |
|          | 15.    | Rate                                                                                                                                  | 112 600                                   |
|          |        | der Sternwarte, 2. Rate                                                                                                               | 5 000                                     |
|          |        | flinif                                                                                                                                | 91 400                                    |
|          | 17.    | Bur Ausstattung des II. anatomischen In-<br>ftitutes mit Inftrumenten und Apparaten                                                   | 12 000                                    |
|          | 18.    | Bur Anichaffung von Inftrumenten, Appa-<br>raten 2c. für das II. chemische Inftitut                                                   | 25 000                                    |
|          | 19.    | Bur Aufftellung und Ordnung der mines<br>ralogischspetrographischen Sammlung des                                                      | 23 000                                    |
|          |        | Museums für Naturkunde                                                                                                                | <b>5</b> 600                              |
|          | 1      | Summe Titel 13 bis 19 390 600 DR.                                                                                                     | - 1                                       |
|          | 90     | Universität Greifswald.<br>Bur Dedung des in Folge außerorbentlicher                                                                  |                                           |
|          | 20.    | Bauarbeiten bei der Universitatstaffe ein-                                                                                            |                                           |
|          |        | getretenen Defizits                                                                                                                   | 11 800                                    |
|          |        | Universitat Breslau.                                                                                                                  |                                           |
|          | 21.    | Bur inneren Ginrichtung bes neuen patho-<br>logischen Institutes                                                                      | 28 000                                    |

| Zitel. | Ausgabe.                                                                                                                                     | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Mart. Pj. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1      | . Bur Inftanbiegung der Außenfronten des großen Universitätsgebandes                                                                         | 22 000.—                                        |
| 20     | Bum Reuban ber bermatologischen Klinit,<br>einschließlich ber inneren Ginrichtung, britte<br>und letzte Rate                                 | 79 000                                          |
| 24     | Bum Renban der medizinischen Rlinit, eins fchließlich der inneren Ginrichtung, vierte                                                        |                                                 |
| 25     | und lette Rate<br>Bur Instandsehnug des Gewächshauses III<br>und zur Berbesterung der Keizaulagen in<br>den Gewächshäusern I bis III des bo- | 47 550.—                                        |
| 26     | tanischen Gartens<br>Bur Ausführung eines theilweisen Umbaues                                                                                | 5 500                                           |
|        | ber Universitatsbibliothet<br>Bur Erwerbung weiterer Bauplage fur Unis                                                                       | 37 000                                          |
| 21     | versitatebauten beim Margarten                                                                                                               | 145 000                                         |
|        | Summe Titel 21 bis 27 364 050 M.                                                                                                             |                                                 |
|        | Univerfitat Salle.                                                                                                                           |                                                 |
| 28     | Bur Beschaffung von Instrumenten und                                                                                                         | 3 000                                           |
| 29     | Bur Inftandschung ber Blods ber dirnr-<br>gifden Rlinit und gur Umanderung ber                                                               |                                                 |
| 30     | Barmwafferleitung in der letteren                                                                                                            | 11 860.—                                        |
|        | Justituts, zweite und lette Rate                                                                                                             | 105 500                                         |
|        | wirthichaftlichen Inftitute                                                                                                                  | 28 120                                          |
| 32     | Bur Ginrichtung einer entbehrlichen Dienfts                                                                                                  |                                                 |
| 32     | Juftituts gu 3meden biefes Inftituts                                                                                                         | 7 125                                           |
|        | tomifchen Inftituts                                                                                                                          | 6 000                                           |
| 34     | Bur Dednug des Fehlbetrages bei der Kaffe des landwirthichaftlichen Juftituts                                                                | 23 800                                          |
|        | Summe Titel 28 bis 34 185 405 M.                                                                                                             |                                                 |
|        | Universitat Riel.                                                                                                                            |                                                 |
| 35     | Bur Berftellung eines Erfatbaues fur bie                                                                                                     |                                                 |

| Rapitef. | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                                                                                                           | Betrag<br>für 1. Av<br>1892 98.<br>Mart. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (14.)    | (35.)  | Alimit nub gur Beichaffung eines Testinielitionsapparates für die Minischen Anstitulien, einischließlich der Berfiellung eines Hanschens gur Unterbringung besielben Summe Titel 35 19 600 DC.                                                                     | 19 600                                   |
|          |        | Universitat Gottingen.                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
|          | 36.    | Bur Ausstattung der jür die Augentlinit,<br>das pharmatologische und das hygienische<br>austitut bestimmten Räume im Ernit Augusts-<br>Hofpital mit Modiscen, sowie zur üntru-<br>mentellen Ausstattung des pharmatolo-<br>gischen und des hygienischen Justinits. | 23 000                                   |
|          | 37.    | Bur Anichaffung von Anftaltefleidung für                                                                                                                                                                                                                           | 23 000                                   |
|          |        | Die Rranten Der Angentlinit                                                                                                                                                                                                                                        | 1 280                                    |
|          |        | Summe Titel 36 und 37 24 280 DR.                                                                                                                                                                                                                                   | -                                        |
|          |        | Univerfitat Marburg.                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|          | 38.    | Bur Aufhöhnug, Regulirung und Einfrie-<br>bigung des Bauplages für den Reuban<br>der hirurgischen Klinit, sowie zur Her-<br>ftellung der längs desselben im städtischen                                                                                            |                                          |
|          | 39.    | Bebauungsplau vorgesehenen Strafe .<br>Bur Auschaffung von Anfialtetleidung für<br>bie Kraufen und bas Barteversonal ber                                                                                                                                           | 48 000                                   |
|          |        | Augenklimik                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000.                                   |
|          |        | Universitat Boun.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|          | 40.    | Bur grundlichen Juftandschung des Boppeles<br>borjer Schloffes, einschließlich der inneren                                                                                                                                                                         |                                          |
|          | 41.    | Sinrichtung, zweite und leste Rate  Jum theilweisen Ums und theilweisen Reusbau der Universitäts-Bibliothet, einschließlich der Koften der inneren Sinrichtung                                                                                                     | <b>67 3</b> 00.                          |
|          |        | und des Umguges, britte und lette Rate                                                                                                                                                                                                                             | 59 300.                                  |
|          |        | Summe Titel 40 bis 41 126 600 DR.                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |

| Titel. | Ausgabe.                                                                                                                           | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Rarl. Pf. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        | Bum Bau bon Cebanben für hobere Lehr-<br>anftalten und ju anderen außerordentlichen<br>Ausgaben für dieje Infitiute.               |                                                 |
|        | . Zum Nenbau des Friedrichs-Kollegiums zu<br>Königsberg i. Br., Erganzungsrate für<br>den Neubau eines Direktorwohnhanfes .        | 33 500.—                                        |
| 43     | . Jum Anfauf des Abel'ichen Grundstucks be-<br>huis Erweiterung des Turnhallengrund-<br>ftucksdes Friedrichs-Kollegiums zu Königs- |                                                 |
| 44     | berg i. Br                                                                                                                         | 24 900<br>200 000                               |
| 45     | . Bum Umbau des Gymnafiums in Gleiwig, fowie zur Herstellung eines Abortgebaudes                                                   | 200000                                          |
|        | bei demfelben                                                                                                                      | 40 000.—                                        |
|        | Giementar-Unterrichtswefen.                                                                                                        |                                                 |
|        | . Zum Renbau bes Schullehrer-Seminars zu<br>Ragnit, britte Rate                                                                    | 120 000. –                                      |
| 44     | gangung der Turngerathe bei dem Schul-<br>lehrer-Seminar in Rawitich                                                               | 6 000                                           |
| 48     | . Zum Keuban einer Turuhalle und eines<br>Zeichensales ze. für das Schullehrer-Se-<br>winar zu Anrich                              | 46 800.—                                        |
| 49     | . Bum Umbau bes Geminargebaubes in Buren, fowie jur Ergangung ber inneren Gin-                                                     |                                                 |
| 50     | richtung, Schluß: und Erganzungsrate .<br>Bum Neuban des Schullehrer: Seminars in<br>Linnich, erfte Rate                           | 116 700.—<br>100 000.—                          |
| 51     | . Bu Elementariculbanten behufs befonderer Forderung bes bentichen Bollsichulweiens                                                | 100 000.—                                       |
| i      | in den Brovingen Beftpreußen und Pofen, fowie im Regierungsbezirfe Oppeln .                                                        | 300 000.—                                       |
|        | Summe Titel 46 bis 51 689 500 DR.                                                                                                  |                                                 |

| Rapitel. | Litel. | Ausgabe.                                                                                                                                                                             | Betrag<br>für 1. Ap<br>1892/93.<br>Mart. |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (14.)    | 52.    | Für Runft- und wiffenfcaftliche Swede.<br>Bur ordnungsmäßigen Aufftellung und Rata-                                                                                                  |                                          |
|          |        | logisirung der Sammlungen des Kupfers<br>stich : Rabinets bei den Kunstmuseen in<br>Berlin, dritte Rate                                                                              | 20 00                                    |
|          | 53.    | Für die Reinigung 2e. von Bildwerten, ins-<br>besondere der bei Bergamon gemachten                                                                                                   | 2000                                     |
|          | 54.    | Jinibe, weitere Rate                                                                                                                                                                 | 7 00                                     |
|          |        | Runftmuseen zu Berlin, Zuschuß zu Ka-<br>pitel 122 Titel 4 des Ordinariums                                                                                                           | 60 U                                     |
|          | 55.    | Bur Errichtung eines provisorischen Schuppens<br>auf der Duseumsinfel in Berlin behufs<br>Unterbringung der Bildwerte und Abguffe                                                    |                                          |
|          | 56.    | gur Erganzung ber Ginridstungen bes                                                                                                                                                  | 22 6                                     |
|          |        | Mufenms für Boltertunde für die Auf-<br>ftellung der von Dr. Schliemann geftisteten<br>Sammlung, insbesondere gur Unterbrin-<br>gung der testamentarifc vermachten Alter-<br>thinner | 60                                       |
|          | 57.    | Bur Aufchaffung eines Komparators für bas                                                                                                                                            | 250                                      |
|          | 58.    | 3mm Renban bes meteorologischen Juftituts auf bem Telegraphenberge bei Potsbam,                                                                                                      |                                          |
|          | 59.    | Bur instrumentellen Ausstattning 2c. bes mete-                                                                                                                                       | 909                                      |
|          | 60.    | orologifden Obfervatoriums bei Botsbam Bur inftrumentellen Ansruftnug ber Beob-                                                                                                      | 250                                      |
|          |        | adstungsstation bes meteorologischen In-                                                                                                                                             | 3 0                                      |
|          | 61.    | Bur Dructlegung eines Bertes über die<br>Riederschlagsverhaltniffenordbeutschlands,                                                                                                  | 7.0                                      |
|          | 62.    | dritte und lepte Rate                                                                                                                                                                | 103 (                                    |
|          | 63.    | Beitrag bes Staates zu ben Roften ber<br>Reftanration des Schloffes zu Marienburg                                                                                                    | 50 (                                     |
|          | 64.    | Bur Dedung des infolge von Minderein-                                                                                                                                                | 30 0                                     |

| Litel. | Ausgabe.                                                                                                                       | Betrag<br>für 1. April<br>1892/98.<br>Wart. Pf. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (64.)  | nahmen an Schulgeld bei der atademischen<br>Hochschule für die bildenden Kunfte in<br>Berlin entstandenen Defizits             | 5 057.—                                         |
| 65.    | Bur Erneuerung und Erweiterung ber Blig-<br>ableiteraulage auf bem Gebaube ber atabe-                                          |                                                 |
| 66.    | mifchen Sochichule fur Mufit in Berlin<br>Bur Beichaffung von Atelierraumen für ben<br>Lehrer ber Bilbhauerfunft an ber Kunft- | 740.—                                           |
| ì      | atademie zu Caffel                                                                                                             | 3 350                                           |
|        | Summe Titel 52 bis 66 429 257 DR.                                                                                              |                                                 |
|        | Gar das tednifde Unterrichtswefen.                                                                                             |                                                 |
| 67.    | Bur Befchaffung von Modellen, Apparaten, Bandtafeln 2c. fur ben Unterricht im                                                  |                                                 |
| -      | Danipfmafdinenbau an ber technifden Sochicule gu Berlin, erfte Rate                                                            | 4 000                                           |
| 68.    | Bur Ausruftung bes technologischen Labo-<br>ratoriums ber technischen Sochicule zu<br>Berlin mit Gebrauchsgegenständen und     |                                                 |
|        | Pehrmitteln                                                                                                                    | 6 000                                           |
| 69.    | Bur Aufchaffung von Mafdinen und Appa-<br>raten fur die mit ber technifden Sochichule                                          |                                                 |
|        | in Berlin verbinibene mechanischetechnische<br>Berfuchsanftalt                                                                 | 20 100                                          |
| 70.    | Bur Erweiterung ber Raume bes phyfi-                                                                                           |                                                 |
| i      | talifchen Inftitute ber technischen Soch-                                                                                      | 6 400.—                                         |
|        | Summe Titel 67 bis 70 36 500 DR.                                                                                               |                                                 |
|        | Summe B. Giumalige und außerorbentliche                                                                                        | 2 698 792.—                                     |
|        | Dagn: Summe A. Dauernde Musgaben<br>Summe fammtlicher Ausgaben                                                                 | 85 257 673.94                                   |

# Griauterungen bezüglich der Dauernden Musgaben.

Uniperfitaten zc. Rapitel 119 Titel 1 bis 11. Rei Brojeffuren merben begrundet: gu Berlin: eine angerorbentliche Profeffur fur ofteuropaifd

insbesondere ruffifche Beichichte.

gu Greifemalb: eine ordentliche Erfapprofeffur in ber phil fophifden Fatultat.

ju Breslau: gwei Erfatorbingrigte in ber philosophifchen m ein Erfapordinariat in ber mediginifchen Fatultat. gu Riel: ein Erfapordinariat in ber theologifden Fatultat, f

wie zwei Ertraordinariate in ber philosophijchen Fafult und zwar fur Staats. und tameraliftifche Biffenichafte

fowie fur Geologie und Balaontologie.

ju Marburg: ein Extraordinariat fur neuere Sprache. gu Dunfter: ein Extraordinariat fur englische Sprache m Literatur unter Umwandlung eines Ordinariats ber phil

fophijden Fatultat in eine außerorbeutliche Brofeffur. 2. Die Universitaten, die Atademie gu Munfter und be Luceum gu Brannoberg begiehen außer ben Buichuffen at Staatefonde unter Titel 1 bie 11 von . 7 406 852 .- 2

aus Stiftungs- und beftimmten Zweden gewidmeten und anderen Fonds . . 1 048 605.95 aus Binfen von Rapitalien und an Revenuen ans eigenem Erwerbe . . . . . . . . 1 656 480.95 

anftalten, fur welche ber Diesjahrige Gtat Die Summe v 7 534 925.03 DRt. ansfest, gegen ben porigen Gtat ein Det answand von 1 654 870.03 Mt. Jur Durchführung bes Rorms Etats vom Jahre 1892 für die Direktoren und Lehrer bei b unter Titel 2 bis 4 aufgeführten Auftalten ac. fund unter Titel bauernd 1 400 000 Dit. eingestellt worden.

Rapitel 121. Elementar = Unterrichts mejen # 61 140 022.66 Df. weift gegen bas verfloffene Rechnungsja unter Anrechnung eines bei Titel 15 abgefesten und auf anbe Titel biefes Rapitele übertragenen Betrages von 12034 9 einen Dehrbebarf von 1 701 817.47 Dt. auf. Dabin gebore

| a.  | Titel | 1-8 mit |  |  |  | 340 803 |
|-----|-------|---------|--|--|--|---------|
| b.  | 5     | 9-14 =  |  |  |  | 22534   |
| e.  | =     | 17-22=  |  |  |  | 26 300  |
| - 1 |       | 00 01.  |  |  |  | 01 110  |

e. Titel 31a unb 31b mit . . . . 170 000.— Mt. f. = 32—42 mit . . . . . . . . . . . . . . 1 070 929.47 "

- a. ind u. a. behnis Erhöhnun der Gehalte der Seminarbirettoren, Grijen Seminartefper und ordentlichen Seminartefrer twei bereit gestellt 285 325 W.t.; lind in Jodge Gerchichung der neuen Seminare zu Brenslau und Wortspein und des Bechenfurjus am Seminare zu Drossen neu berolltigt Gebäter sitz 2 Grife Seminartefper sit 1 sin die Seminaren, ab ordentliche Sehre sit 1 sin die Genannten Milastick Sehre sit 1 sitz die genannten Milastick vollere sitz den Webenstarjus; sind serner neu bemilität derfollte sitz 6 orbentliche Seminartefper und zwar sitz die Mistalten zu Brieg, Genthiu und Gütersloß je 2.
  - b. erforbern die Gehaltserhöhungen für die Kräparandem anstalts-Borsteher und Ersten Lehrer einen Auswand von 10 500 Mt. und sind neu bewilligt Gehälter für je einen Zweiten Lehrer bei den Austalten zu Diepholz und Aurich.
  - e. ist das Gehalt für einen neuen akademisch gebildeten wissenschaftlichen Lehrer als zweiten Unterrichtsdirigenten der Turnlehrer = Bildungsaustalt zu Berlin bewilligt worden.
  - d. ift bei ben Regierungen zu Marienwerber, Breslagu, Werfebung um Schleswig je eine Stelle für einen flegule technischen Rath nen begrindet und zu Gehaltserhöhungen für die Kreis-Schilduligeltoren ein Betrag von 68 400 Mt. bewilfigt worden.
- e. find die Ausgaben für die höheren Maddenschulen von Kapitel 120 Titel 9 und 9a hierher übertragen.
- f. hat insbesondere der Fonds zur Unterfügung von Schulverbanden wegen Unvermögens bei Elementarschulbanten Erhöhung um 200 000 Mt. erfahren.
- 5. Kapitel 122. Die Gefammtausgabe für Kunft und ienschaft beträgt 3 981 395 MR., mithin gegen das vorige sigaly mehr 88 724 MR. Unter Titel 22—22 d find zur ichtung einer biologischen Auftalt auf Helgoland 33 000 MR. eingeftellt worden.
- 6. Bei bem Kapitel 123, Technijdes Unterrichtsweien, des 1 620 898 Mt. in Anfpruch nimmt, ift gegen ben vorigen t eine Erföhung von 71 242 Mt. erfolgt. Bei der Technischen fichtle zu Kachen ist eine neue Lehrerstelle für Bantingenteureinschaften errichtet worden.

49) Beftreitung ber Roften ber Anfchaffung von Attet fpinben fur die Rreis. Schulinfpettoren im Rebenaml

Berlin, ben 9. Februar 189

atti den Seriaji dom 30. Legember d., expolecte i.g. o Konigliden Regierung, dah die Kollen der Anfahrung w Aftenlyinden für die Kreis-Schuliniperhoren im Nebenaunte d Schullafien des Auffigheldseiffs nicht aufretegt werden dies Die Koften find vielmehr aus dem Dienflaufwandsdeutischäbigung der betreffenden Kreis-Schulinipelberen zu befreiten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An bie Ronigliche Reglerung gu R. U. III. B. 55.

50) Betreffend die Liquidation von Reifetoften u. fi Dienstreifen ber Staatsbeamten von Berlin nach Charlottenburg.

Berlin, den 25. Gebraar 189
Dei der Ljanidation von Reifeldene zie für Dientfreifen diaatsbeamten von Berlin nach Charlottenburg ist der Gegenschaften der der Gegenschaften d

vielmehr uur die baaren Auslagen jür Fuhrwerf zu erstatten. Die nachgeordneten Behörden meines Ressorts veranla ich, hiernach in tünstigen Fällen zu versahren.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Graf von Beblig.

nachgeordnete Behörden bes biesfeitigen Refforts. G. III. 383,

51) Auf Gefuche um Beforderung und auf Bewerbungeg fuche wird grundfaglich ein Befcheib nicht ertheilt

Bertin, den 27. Februar 181 Em. Bohlgeboren erwidere ich auf die erneute Eingabe m 14. Februar d. 3., daß Ihre Boriftellung vom 16. Mai v.

11,15,000

beantwortet geblieben ift, weil nach ben maggebenben Brund: jen ein Beicheid auf Befuche um Beforberung und auf Berbingegefuche überhaupt nicht ertheilt wird.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Roniglichen Rreisichulinfpettor Berrn R. ju R. U. III. 510.

Betanntmachung betreffend bie Biebergulaffung Bermittelung ber Rentenbanten gur Ablofung ber allaften nach Dagaabe bes Reallaften Ablojungs= jeges vom 2. Marg 1850 und nach Maggabe des Gefeges m 27. April 1872 betreffend bie Ablofung ber ben iftlichen und Schulinftituten, fowie ben frommen und iben Stiftungen zc. guftebenben Realberechtigungen.

Bromberg, ben 25. September 1891. Das Gefes vom 17. Jamar 1881 (Gefet Samml. S. 5) te bie Schliegung ber Rentenbanten gum 31. Dezember 1883 Mit biefem Tage erreichte bie Bermittelung ber icorbnet. utenbanten ihr Ende und maren fortan Ablofungen nur auf mag bes verpflichteten Theile und gegen baare Rahlung bes findungstapitals zulaffig.

Durch bas Gefet vom 7. Juli 1891 betreffend bie Beberung ber Errichtung von Rentengutern ift nun bie Bertelung ber Rentenbanten in gleicher Beife wieder zugelaffen, biefelbe nach bem Reallaften-Ablofungsgefete vom 2. Dara il) und bem Befege vom 27. April 1872 betreffend bie Abing ber ben geiftlichen und Schulinftituten u. f. m. guftebenben alberechtigungen gestattet war. Damit tritt auch die Brovotaisbejugnis bes berechtigten Theils wieber in Rraft. Es muß allen benjenigen, welche Realabgaben zu leiften

T zu empfangen haben, bringend empfohlen werben, bie berum gebotene Belegenheit, die bestehenden Abgaben-Berhaltniffe bequeme und fur beibe Theile vortheilhafte Art gu lofen, it ungenutt vorüber geben zu laffen und fich die großen vom

iebe gemahrten Bortheile gu verichaffen.

Soweit es fich um Abgaben an geiftliche Inftitute hanbelt. lgt bie Ablofung auf Antrag bes Berpflichteten gum 25 fachen, Antrag bes Berechtigten jum 22% fachen Betrage bes Jahres= nhs der Abgaben und Leiftungen. Jedoch haben die Berichteten bas Ablofungsfapital nicht baar zu entrichten. Es pafret vielmehr ber Staat bem Berechtigten Die Entschädigung Rentenbriefen und leiftet hierfur ber Berpflichtete mabrend ber

561/12 Jahre dauernden Tilgungsperiode eine 41/2 prozent Rente von dem Absindungskapital an die Staatskasse. Re Ablauf der Frist ist das Grundslud frei von der Rentempflick

Wir stellen ergebeust anheim, sür die möglichste Verbreim ber kenutnis dieser Gesessbestimmungen Sorge zu tragen u gestägzisch durch Jere unterstellen Ergane überall da, no n berartige Lasten, Abgaben und Dienst bestehen, auf die Anbrings von Ablösungsanttägen, die ebens sehr im Bortseil der i keitigten voir im allgemeinen Volkswissshöglischieftereise lieg

gefälligft hinwirten zu wollen.

Königliche General-Rommiffion. Benthuer.

## B. Uniberfitäten.

53) Betreffend bie fur bie Stubirenben geltenben 9 melbungsfriften.

Bertiu, ben 18. Februar 18.
30 ben Antagen tasie ich Bert Sochwohlgeboren en Bericht bes Rettors und Richters ber hiefigen Univerjität vo. Februar d. 3. und das darin erwähnte Cirtular vom 8. februar d. 3. in je drei Ühgigen und bem Bemerten gangelen, dich mit der Anslegung, welche daburch der §. 15 der Bordreit vom 1. Ettober 1879 erfahren das, einscritauben bin. G. Dochwohlgeboren erfuche ich ergebenst, hiervom den dortre atademischen Genat unter Ueberfendung je zweier Abzüge lebeton Knlagen gefälligt im Renutnis zu jehen.

Der Minister ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. Graf von Zedlig.

An jāmmtlighe Herren Univerhitāts-Kuratoren und die Herren Kuratoren der Alademie zu Münfter und des Lyceum Hofianum zu Braunsberg. U. I. 5269. ftor und Richter ber Königlichen Friedrich: Bilhelmsiversität überreichen ein die Abmelbung der Studiben betreffendes Cirtular, welches fo eben an die biefigen Universitäts-Lebrer ergangen ift.

Ta der Wortlaut und der Sinn der bestehenden Borschristen e Aufglisum nach der übereichtignenenden Ausgab der beiden greichneten nicht rechstertigt, erschiene zu numgänglich und glich, sowohl die Dozenten als die Suddirenden entsprechend erständigen.

Der Rettor und ber Richter. Foerfter. Daube.

An Koniglichen Staatsminister und Minister T gestlichen, Unterrichts und Medizinalngelegenheiten herrn Grasen von Jedligtütschler Excellenz zu Berlin. S. Rr. 160.

Auflin, ben 8. Jebruar 1892.
30 Folge neuerdings herworgetretener Zweifel hinschilich für die Studirenden geltenden Abmeldungsfristen wird die benauf aufmertsam gemacht, daß die bestehenden Borschriften der bestehen Borschriften in I. Ottober 1879 den nicht abmelt Studier der Berthelle der Borschriften beite Benauft der die der die der die der die der die Borschriften der Borsc

Den Lehren wird durch dies Astimmung implicie de Pelignis ertheit, innerhalb der lehten vierzehn Tage vor de Semelterischnije die Abmeddung ohne Betteres zu vollzieh wogegen bekanntlich zu einem frührere Zemint die Wwerdwarmer erfolgen dach werden dach den die besonder die Bescheinige zu der die Bescheinige zu der die Bescheinig zu der die Bescheinig werden der die Bescheinig währt die erfolgte Weldung zum Abgang vom der Universit

"u. f. iv. porgelegt wirb."

Die Derren Univerlietits-Lehrer sind aber nach den samt lichen zur Zeit geltenden Borschriften durchaus berechtigt, jen bem beahschigten Termin des Schulftes ihrer Bortelungen, un Einhaltung jenes vierzehntägigen Zeitraumes bem Zeitpuntt, un Buhaltung jenes vierzehntägigen Zeitraumes bem Zeitpuntt, un nedenm ab sie ihre Unterschrift für die Abmeldung der nabgesenden Studierund erneschen inkanten, ihrer Zuhörerich gegemüber nach eigenem Ernessien inkanten, wobei sie elle verländicht unter besonderen Berhältmigen auch Ausnachmen v biefer ihrer Festlegung bewilligen sonnen. Eine Auzz, vom Rach und Hinder unterzeichnete Tumeitung auf dosigen ausgangen Sachversalt wird demnächt auch an die Studierenen ergebe

Der Reftor: Foerster.

Die fammtlichen herren Dogenten.

54) Annahme und Anstellung von Unterbeamten bei b Universitaten burch bie Universitats-Ruratoren.

Berlin, ben 24. Darg 18 Rachbem burch ben Rachtrag jum Staatshaushalts : @ für 1. April 1890/91 bie Bedelle, Siljspedelle, Saus=, Inftitu und Raffendiener zc. bei ben Univerfitaten, einschlieflich ber & bemie au Muniter, in eine Befoldungsgemeinschaft gebracht mort find, haben die bisher swiften ben Unterbeamten ber Univerfi (Bebelle 2c.), beren Ernennung nach bem Erlaffe vom 1. 3 1867 - Dr. 13169 U. I. ang. - ber biesfeitigen Entichliefu porbehalten ift. und ben Unterbeamten ber Univerfitate-Infini hinfichtlich ber Befoldunge und Rangverhaltnife beftanber Unterfchiebe infofern eine Menberung erfahren, als in Folge je Rufammenreihung und ber babnrch bewirften Aufhebung bis Unterschiede Die Gingange genannten Beamten nunmehr auch n gleichen Grundfagen angunehmen begm, anguftellen find. D gemag bestimme ich, daß von jest ab alle Universitate-Um beamten ohne Rudficht auf bie ihnen gu übermeifenben Gul nad, einer probeweifen Beichaftigung von in ber Regel in Monaten in Gemagheit bes Bermerts ju Titel III. C. Rt. bes Rormal=Gtats fur bie Univerfitaten gunachft immer nur gei Ew. Hochwohlgeboren erfuche ich ergebenft, hiernach für die folge gefälligft zu verfahren. An ben Bestimmungen, wonach wr der Anstellung atademische Behörden 2c. bazu zu hören sind,

nit hierdurch nichts geandert.

mutliche herren Univerfitats-Ruratoren mit Ausnahme von Riel und Marburg.

Abschrift übersenbe ich Ew. Excellenz ganz ergebenft zur fälligen Kenntnisnahme und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be Ia Croix.

9611

n Aurator ber Ronigl. Atabemie und Dber-Brafibenten herrn Stubt, Excellenz, Munfter.

U. I. 39.

#### C. Alademien, Mufeen zc.

5) Ernennungen ber Mitglieder bes Beirathes bes oniglichen Kunftgewerbe-Mufeums zu Berlin fur bie Beit bis jum 31. Marz 1895.

Nachweisung.

Nachdem Seine Majefati der König geruht haben, mittels Inchaftien Erfaffes vom 21. März 1892 bie Ernennung der läglicher des durch die Befrimmungen unter Nr. 4c der mittels Lefthöfflere Order vom 31. März 1885 gerehmigten Grunds w. 41. der Mittels Konfeller Die Berind ihr die Andlick der Mittels und 19 Erfün eingefesten Beirafhes für die Zeit die Mittels 20. März 19. der Nachden der Verland wie folgt aufammengefest. Die Verland wie folgt aufammengefest.

Dr. Bobe, Geheimer Regierungsrath, Direftor ber Ronig=

lichen Gemalbe-Galerie.

3) Dr. R. Dohme, Roniglicher Geheimer Regierungerath.

4) Gilers, Sof-Bimmer-Maler.

5) Emalb, Brofeffor, Direttor ber Unterrichtsanftalt bes Ron lichen Runftgewerbe-Mufeums. 6) Grunow, Erfter Direttor bes Roniglichen Runftgewer

Mufeums.

7) D. Sainauer, Banfier.

8) Graf von Sarrad, Gefdichtsmaler, Brofeffor.

9) M. von Benben, besgleichen.

10) Mb. Benben, Baurath.

11) D. Jeffen, Direttor ber ftabtifchen Sandwerter= und Be gemerts-Schule.

12) 3hue, Sof-Architett, Sof-Baurath.

13) Rratte, Direttor ber Attien=Gefellichaft fur Gabritation v Brongemaaren und Binfaug.

14) Dr. Löffing, Brofeffor, Direttor ber Sammlungen ? Roniglichen Runftgewerbe-Dufeums.

15) D. Leffing, Bilbhauer, Brofeffor.

16) Dr. Lippmann, Geheimer Regierungerath, Direttor ? Roniglichen Rupferftich=Rabinets.

17) B. March, Rommergienrath.

18) G. Buls, Runftichloffermeifter.

19) Reuleaur, Beheimer Regierungerath, Brofeffor an 1 Tednifden Socidule.

20) Dar Schulg, Dobelfabritaut und Runfttifchler.

21) Dr. Strnd, Stadtverordneten-Borfteber.

22) Gugmann=Bellborn, Bilbhauer, Brofeffor. 23) Dr. Dar Beigert, Stabtrath und Fabritbefiger.

56) Rufammenfegung bes Ruratoriums ber Roniglid Bibliothet gu Berlin.

Das Ruratorium ber Roniglichen Bibliothef gu Berlin fur bie vom 1. April b. 3. ab beginnenbe breifabrige Amt periobe aufammengefest aus bem Minifterial=Direttor, Birflich Bebeimen Dber : Regierungerath be la Croix, ale bem Alle hochft ernannten Borfigenben, bem Generalbirettor ber Biblioth Dr. Bilmanns, als bem burch bas Statut berufenen Ditglie und aus ben folgenben, von bem Minifter ber geiftlichen, Unit richts = und Debiginal = Angelegenheiten ernamiten Ditglieden bem Generalbireftor ber Roniglichen Dufeen, Birtlichen Gebeim Dber=Regierungerath Dr. Schone, bem Bebeimen Dber=Regierung

ub und vortragenden Rath im Minifterium ber geiftlichen 20 ingelegenheiten Dr. Althoff, bem ordentlichen Brofeffor an er lluiverfitat und Direttor ber Roniglichen Sternwarte, Beeimen Regierungsrath Dr. Foerster und bem Witgliebe ber buiglichen Atademie ber Wissenschaften, Geheimen Regierungsth, Brofeffor Dr. Battenbach ju Berlin, fowie bem Dberbliothetar, Geheimen Regierungsrath, Professor Dr. Chaar-bmidt gu Boun und bem orbentlichen Brofeffor, Geheimen Rediginalrath Dr. Rula gu Marburg.

Berlin, ben 23. Darg 1892.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benraud. danntmachung.

T. I. 10769.

7) Betanntmachung betreffend bie Brufung ber Beichen= lehrer und Beidenlehrerinnen.

Die in Gemagheit ber Brufungs Drbnung vom 23. April 865 abzuhaltenden Brufungen ber Beichenlehrer und Beichen= brerinnen finden in Diefem Jahre ftatt a. in Caffel

m Freitag, ben 24. Juni b. 3. Bormittags 9 Uhr und an m jolgenden Tagen in ber gewerblichen Beichen: und Runft= merbeidnile dafelbit, b. in Duffelbori

m Montag, ben 4. Juli b. J. Bormittags 9 Uhr und an beu Igenden Tagen in ber Runftgewerbefchule bafelbit, c. in Berlin

Donnerstag, ben 21. Juli b. J. Bormittags 9 Uhr und an folgenben Tagen in ber Königlichen Runftschule in ber loiterftraße hierfelbit, d. in Breslan

n Connerstag, ben 4. August b. 3. Bormittags 9 Uhr und an n folgenden Tagen in ber Roniglichen Runftichule bafelbit, e. in Roniasbera i. Br.

# Montag, ben 20. Juni b. 3. Bormittags 9 Uhr und an m iolgenden Tagen in ber Koniglichen Runft- und Bewertbule bajelbft.

Die Anmelbungen zc. zu biefen Brufungen find für Caffel und Ronigsberg bis jum 5. Juni b. 3.

Duffelborf, Berlin und Breslau bis jum 15. Juni b. 3.

an bie betreffenben Rouiglichen Brovingial = Schultollegien einzu reichen.

Berlin, ben 4. Mai 1892.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

#### D. Sohere Lehranitalten.

58) Erhöhung bes Schulgelbes bei ben höheren Lehr- anftalten.

Berlin, ben 22. Marg 1892. Bie bem Roniglichen Provingial = Schulfollegium burd Sitular-Berfügung vom 17. Februar b. J. – U. II. 2828 – bereits mitgetheilt worben, ist zur Durchführung ber in Aussicht genommenen Aufbefferung ber Gehalter ber Lehrer an ben höheren Unterrichtsauftalten eine allgemeine Erhöhning ber Coulgelbfate bei jenen Anstalten vorgesehen. Nachdem bie bezüg-lichen Borichlage jett die Billigung des Landtages gefunden, fete ich hiermit, foweit nachstehend nicht bezüglich einzelner Inftalten besondere Anordnungen getroffen find, bas Schulgel allaemein bei ben Bollanftalten (Gymnafien, Realgymnafien und Dber = Realfchulen) auf 120 Dt., bei ben Brognmafien und Realprogymugien auf 100 Det., bei ben höheren Burgerichulen (Realichulen) auf 80 DRf. und fur biejeuigen Schuler an bem felben, welche auf Roften ber Unftalt lateinifchen Rebenunterricht in Serta bie Quarta erhalten, auf 120 DRt. jahrlich feft. Go weit bereits hohere Gabe gur Erhebung gelangen, find Diefe bei gubehalten. Die neuen Cape find vom 1. April b. 3. ab at allen vom Staate ausichlieglich zu erhaltenben Anftalten, fernet an benjenigen Anftalten, welche unter Bermaltung bes Ctaates fteben oder beguglich beren bem Staat bas Lehrer-Ernennungte recht gufteht, gur Erhebung ju bringen. Sierbei ift ber bisber ubliche Schuldaelberlag von 10% auch bei ben neuen Gagen gu gemahren. Bei ben Borichulen behalt es einftweilen bei bet bisherigen Gaben fein Bewenden, wenn biefe Schulen fich aus ihren eigenen Mittelu auch nach Erhöhung ber Boricullehren Gehalter von im Durchichnitt 2100 Dit. außer Bohnungegeltgnichuß erhalten, anderenfalls ift ebenfalls eine Steigerung bet Schulgelbes und gmar bis jum Betrage bes in ber Gerta ber Sauptanftalt erhobenen Cates porzufeben.

Bezüglich ber Musbehming ber Schulgelberhöhung auf bie bt vom Staate ju unterhaltenben Anftalten wirb befonbere rfügung ergeben.

2C.

amtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien.

Bufan fur Brovingial-Schultollegium gu R. R. Bei bem Realprogymnafium in R. R. fonnen einftweilen t bisherigen Cape 2c. beibehalten bleiben. Es muß jeboch maftens ein Durchichnitt von 80 Dit. fur ben Schuler erzielt nben.

Die nur fur jest nachgelaffene Ermäßigung ift jebergeit berruflich und möglichft balb gu befeitigen. Bei jebesmaliger maufftellung bes Anftalts-Gtate ift baber bie event. Beibchalna berfelben einer eingebenben Brufung zu unterwerfen und fonbere zu motipiren.

2C. Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

Ronigliche Provingial-Schulfollegium gu R. R. U. H. 529.

" Formular fur bie Beugniffe ber Abichlufprufung an ben Realidulen.

Berlin, ben 8. April 1892. Unter Bezugnahme auf ben Cirfular-Erlag vom 12. Femar b. 3. - U. II. 220 - (Centralbl. C. 404) beftimme ich erdurch, daß bei ben Beugniffen ber Abichlugprufung an ben ther fiebentlaffigen Realichulen, an welchen Die lette Sabresaffe bisher Oberprima genannt wurde, bas Formular D (Seite 62 T Brufungeordnungen vom 6. Januar b. 38.) wie folgt geann mirb:

1) Die lleberichrift hat zu lauten:

Realichule ju . . . . . . . 2) nach ben Borten: "Zeugnis über bie Berfehung nach Cberfefunda" ift ber Bufap: "einer Oberrealfchule"

hinzuzufügen, 3) in den Berjonalangaben (geboren ben . . . . ten bis: und gwar . . . . Jahr in Unterfefunda) ift an Stelle ber Bezeichnung: "Unterfefunda" zu feben: "in Unterprima (6. Jahrestursus)"

4) in den Schluftworten: "Die Berfegung nach Oberfetund guertanmt" find die Worte:

"einer Oberrealschnle"

einzufchalten.

Bei ben übrigen bisher fiebenklaffigen Schulen (Realpra gymnafien, Progymnafien) bedarf es nur ber Aenberung billeberichriften:

"Realprogymnafium" (Progymnafium).

Bemerlung. Die Abschliebprafinng, auf Grund deren die vorliehende Jeugiss ertgelit worden ist, wurde gemäß dem Er lasse des Winisters der gestillichen, Unterrichts und Rediginal Angelegenheiten vom 12. Februar 1892 — U. II. 220 — vor genommen.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Ervig.

Mn Die Roniglichen Brovingial-Schnftollegien. U. H. 687.

### E. Schullehrer: und Lehrerinnen:Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren perfönliche Berbältniffe.

60) Amtsbezeichnung ber Erften Lehrer an ben ftaatlichen Schullehrer- und Lehreriunen-Seminaren.

Auf Ihren Bericht vom 4. b. Mts. bestimme Ich hierdurch bag fortan die Ersten Lehrer an ben staatlichen Schullehrer- und Lehrerimnen-Seminaren die Amtsbezeichnung "Seminar-Oberichere" sübren.

Berlin, ben 6. April 1892.

Bilhelm R. Boffe.

An ben Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Betrifft die Bereinbarung mit dem Ministerium für faß = Lothringen wegen gegenseitiger Anerkennung r Brufungszeugnisse für Lehrerinnen an höheren Madocenschulen.

Berlin, den 20. Jebruar 1892.

Mit Bezug auf die Bestimmung nuter de des Cirkularigies vom 2. November 1885 — U. III- 19771 — (Centraiür 1885 — T31) (ze ich die Konigliche Regierung davon
Renntnis) das find §. 9 der neuen Prüsungs-Ordnung für
recinnen und Borsteherinnen höherer Wähdenschausen in Eighenigen vom 4. Dezember 1891, durch welche die früher
kabe Kriffungs-Ordnung vom 13. April 1876 aufgehoben
3. auch für Lehrerinnen höherer Wähdenschallen im Elagfürgen die Prüsung im Englischen obligatorisch ist, die gun
auf des Jahres 1893 aber Bewerberinnen von dieser Prüy befreit werben können.

jammtlichen Roniglichen Regierungen.

Abschrift erhalt bas Königliche Brovinzial=Schulkollegium Kenntnis unter Bezugnahme auf ben Cirkular=Erlaß vom Rovember 1885 — U. III- 19771 —.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

jammtlichen Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

Organifation ber Seminar-Braparanben-Anftalten.

Berlin, den 14. Marz 1882.
Es hat sich als wünschensverth herausgestellt, den Seminarwaranden-Anftalten eine disher vielfach noch sehen feltere junschion dadurch zu geben, daß durch Abschild von Berno be Leiter der Anftalten gegen Gewährung eines setze preszuschusses verpflichtet werden, bestimmten im unterrichte en Interesse an die Anstalten zu stellenden Anforderungen zu prechen.

Sieryu gehört in erfter Linie, daß der Unterricht gang ober gewiffen Hauptfädern in getrennten Aurein ertigelit wird, beltens ein oder bei hoher Frequeng mehrere Lehrer an der latt gauptamtlich beihäftigt werden, und daß die Seminarter, wo ipre Peranziehung zum Unterrich nicht entbehrt werden tann, nicht mehr als je vier Unterrichtsstunden wöchentlich i derselben geben (vergl. Erlaß vom 14. Februar 1881 — U. Hl. !

- Centralbl. fur 1881 G. 215).

Ferner erideini es medmäßig, die Höbe des Schulgeld einweder im Höchsterage vertragsmäßig jestgusselllen oder mit ober Genchmigung des Königlichen Verorinstalsche löllegiums abhängig zu machen. Auch wird der Auflicht der Genchmigung des Königlichen Vertragsbauerung der Luterricht unenge lich gewährt, geeigneten Halls ein gewisser Brozenslag des an tommenden Schulgeldes sir Freispiller Bestimmt, und daß von dem Königlichen Vervonigals Schuldlegium seitzgussellen Vagrinalsah der Zeichse der Vertragsbauerung bestören indie überschriebt merbe.

Nach dieser Richtung hin wolle das Königliche Provinzie Schulfollegium die zur Zeit bestehenden Berträge, von welch Abschrift mir einzureichen ist prüsen und für diesenigen Anzialu für weiche solche noch nicht bestehen, entsprechende Bertrages

wurfe vorlegen. Dabei bemerte ich, bag bei Abichliegung neuer Bertra

Ich muniche die Borlegung bes jest in Geltung befindlich Stundenvertheilungsplans und Angabe über die Befoldung ?

einzelnen Lehrfrafte.

Mit bem bezinglichen Berichte wolle das Königliche Binigliche Schullerbliegium gleichzeitig für jede Auftalt anzeigneiches Schulgeld im Laufenden Jahre erhoben ift und welchtwiftig zu erhoben sein wird, ferner von wiewiel Jöglingen Auftalt im Laufenden Jahlight bei führt worden ift, sowie is welche Marzimalzahl die Frequenz fünftig zu beschränken fein wir Jahliere Begiebung weite ich derauf bin, daß bie Anfall

Eine Ueberfullung ift da, wo fie vorhauben, allmählich auftellen und bei Feitstellung ber Frequenz insbesondere a

ranf ju achten, neldie staatlichen, städbischen oder wohltenganism privatern Präparanden-Unstalten jur Deckung bes Bedarfs Zmiuar-Alpiranten vorspanden sind, da es vermieden werden is, daß die Zeminar-Präparanden-Unstalten, deren Bestand obaupt nur im Ermangelung anderer jelbischigter Anstalten istette ist, anderen wohltergamisten Präparanden-Unstalten im erwinsiche Konfurren mochten gebruchten Präparanden-Unstalten eine erwinsiche Konfurren mochten gebruchten bestatt ist, anderen wohltergamisten Präparanden-Unstalten eine erwinsiche Konfurren mochten.

Die Begrunbung neuer Seminar-Praparanben-Austalten ift,

idliche Benehmigung nicht Bulaffig.

Soweit für Zöglinge der Seminar-Braharauden-Anftalten, geichen von dem seiten Unterhaltungsutschuffe, bisher ischon kritistungen gewährt worden ind und noch für die Auftanit hwendig erscheinen, ist der jährliche Bedarf unter Beichräng auf das dringend Nochwendige in dem betressenden Berichte anngeseinen.

3d beabsichtige, funftig bie Bufchuffe fur die einzelnen Unten getrennt, einen Betrag für Unterfügungen aber in ähner Beife zu überweifen, wie es für die Geminar-Externatsimge gefchiebt.

de Actentiche

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An milide Roniglide Brovinzial. Chullegien, ausichließlich Schleswig.

U. III. 829.

Rurfus zur Ausbilbung von Turulehrern im Jahre 1892

Berlin, den 1. April 1892. In der Königlichen Turnlehrer-Bildungsauftalt hierfelbst d zu Anfang d. I. wiederum ein sechsmonallicher Kursus zur Wildung von Turnlehrern erössten werden.

Für ben Gintritt in Die Unftalt find Die Beftimmungen pom

Juni 1884 maggebend.

Die Königliche Regierung veranlaffe ich, biefe Anordnung Ihrem Berwaltungsbegirfe in geeigneter Weife befaunt gu heu und über die bort eingehenden Meldungen vor Ablauf Juli d. J. zu berichten.

Much wenn Aufnahmegesuche bort nicht eingehen follten, er-

rte ich Bericht.

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 25. April 7 – U. III. b. 5992 — erinnere ich wiederholt daran, daß

jedem Bewerber ein Ezemplar der Bestimmungen vom 6. Im 1884 mitgusseilen ist und die anmetdende Wehörde sich ober der genügendben Turnsfertigetie des Anzumelbenden Ueber zeugung zu verschaffen hat, damit nicht ausgenommene Be werder wegen nicht genügender Turnsfertigkeit wieder entlasse werder micht

Die Lebenslanfe, Zeugniffe ic. find von jedem Bewerb besonders geheftet vorzulegen.

An jammtliche Konigliche Argierungen und bas Ronigliche Provinzial-Schulfollegium, hier.

Abschrift erhalt bas Königliche Provinzial - Schultollegin nachricht und gleichmäßigen weiteren Beranlassung bezügli ber zu Seinem Geschältstreise gehörigen Unterrichtsaustalten.

Tabei bemerte ich, daß in hohem Maße erwünicht ift, ei größere Zahl wissenschaftlicher Lehrer, welche für Ertheitung d Aurmunterrichts geeignet sind, durch Theiluahme an dem Kuri basitr ordnungsmäßig zu befähigen.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Anftrage: Schneiber.

An jammtliche Ronigliche Provinzial-Schul- tollegien, einschließlich Berlin.

U. III. B. 1189.

64) Formular ou Brufungs=Beugniffen für Rettoren,

Berlin, ben 6. April 1892.

Aus einem Einzelfalle habe ich erfeben, daß bei der Ausnigung von Prüfungs-Zeugnissen für Rektoren nicht von allen minngs-Kommissionen das gleiche Formular benutt wird.

Jur Beseitigung ber bisherigen Berscheibeiten beauftrage h se königliche Brovinzial Schulfollegtum, in Juhunft bei hsiertigung won Brüfungs-Zeuguissen für Retbere das bei-Mande Formular in Anwendung bringen zu lassen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten.

Im auftrage: Schneibe

t fammilichen Roniglichen Provingial-Eduffollegien, ausschließlich R. E. HI. C. 597.

i ihrer zu , geboren 18 Konfession, gegenwärtig

, erhält auf Grund der am d. 3. vorschriftsmäßig mit ihm

hechaltenen und von ihm bestandenen Krüfung hiermit das wants der Besähigung als Mettor von Mittelschulen oder krern Mädchenschulen mit frembsprachlichen Unterrichte (oder m Bolksschulen ohne frembsprachlichen Unterricht).

18

Rönigliche Prüfungs-Komiffion. R. N.

) Biederaufnahme unfreiwillig entlasseuer Seminar= Zöglinge.

Berlin, ben 2. Mai 1892,

Aus Anlaß eines Specialfalles bestimme ich bezüglich der seberaufnahme unfreiwillig entlassener Seminarzöglinge unter uhebung entgegenstehender früherer Erlasse Folgendes:

bas Bergeben, welches bie Ausschließung bes Boglings ve Seminare nothwendig gemacht hat, nach feiner Beichaffenh nicht fo ichmer mar, um eine bauernbe Ausschliefung vom Boll idulbienfte zu erfordern, bag es beshalb burch bie erfolgte ? itrafung und ben eingetretenen Reitverluft binreichend gefüt werben fonnte, und baf außerbem ber frubere Rogling nich ! jum Beitpuntte bes Antrages auf Biebergulaffung jum Boll idulbienite porgualich geführt bat. Geftattet aber Die Erfullu biefer Borbedingungen überhaupt ben Berfuch einer Bulaffu aum Lehrerberufe, bann ift fur bie weitere Borbereitung gu be felben unzweisehaft in einem Geminare beffer gesorat als Brivatleben, und es ift beshalb bie Bieberaufnahme bes er laffenen Roalinas in ein anderes Seminar ber Rulaffung en berartigen, privatim meitergebilbeten Boglinge gur Lehrerprufu porangieben, benn im Gemingre wird ber Wieberaufgenommi beffer unterwiefen und forgfaltiger beauffichtigt, und es fann a bas Urtheil über feine fittliche Reife gutreffenber auf Grund ! taglichen Beobachtung bes Geminarlehrer : Rollegiums gefi werben, als nach ben einsachen, meift negativ gesakten obright lichen Guhrungezeuginffen.

Die Garantie gegen ben Eintritt ungeeigneter ober unm biger Bewerber in ben Lehrerstand ist bei ber Wiederaufnah

in ein Seminar eine grofere.

Im llebrigen wird dei Brüfung von Gefuchen strasme entlassene Gemnartiten auf Julassung zum Genera ober Siederausspame in ein Seminar ein um so strengerer Wassi anzulegen sein, als das Juteresse sowe des bestelschule wie Lehrerstandes selbs es unbedingt ersordert, den Gintritt in Lehrant nur solchen Bersonen zu gestatten, welche durch ihr is heriges Berhalten volle Gewähr namentlich auch in sittlicher Laichung dieten.

Anthage unfreiwillig entlassener Seminarzöglinge auf lassung zur Eelverpriftung bezw. auf Wiederaufinadme in Seminar, vochfe außnahmdweife zur Genefmigung geeig scheinen, sind duch Bermittelung desjenigen Voonigsale Schollegiums hierber einzureichen, zu bessendige Arthragskebereich zeminar geshot, aus welchen der jedesmalige Antragskeller au

gewiesen worben ift.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An iamıntliche Ronigliche Provingial - Schulfollegien und famintliche Ronigliche Regierungen, außer R. U. III. 1307.

B Berzeichnis ber Lehrer, welche bas Zeugnis ber Besbigung für bas Lehramt an Taubstummen-Anstalten im Jahre 1892 erlangt haben.

Jür die Theilnehmer an dem bei der Königlichen Taubkumen-Anftalf zu Berlim im Etalsjachre 1. April 1981/92 achgaktenen Leyfreitzis ift Mitte Wärz 1982 eine Kriftung nach Kshade der Kriftungs-Cronung vom 27. Juni 1878 abgehaln vorden, in welcher das Zeugnis der Befähigung für das Hramt an Taubfkummen-Antfalten erlangt haben:

1) Richter, August, Silfslehrer an ber Taubstummen-An-

italt ju Betershagen,

2) Rzefnibet, Emil, Silfslehrer an ber Tanbftmmmen-Unftalt zu Breslau, und

3) Thiel, Frang, Lehrer gu Reinersmalbe.

Berlin, ben 9. April 1892.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

ldanntmadjung. U. III. A. 1146.

i Befahigungszeugniffe zur Ertheilung von Turn= unterricht an öffentlichen Schulen.

In der in den Monaten Februar und Marz 1892 in Berlin hichaltenen Turnlehrer-Prüfung haben ein Zeugnis der Behigung zur Ertheilung von Turnunterricht an öffentlichen Schulen konat:

il) Benfuffer, Rarl, Lehrer in Celle,

2) Buchenau, Rarl, Lehrer in Caffel, 3) Buchenau, Bilhelm, besal. bafelbit,

4 Dogs, Bermann, Studirender ber Theologie und Philo-

5) Eggert, Emil, Lehrer in Raguhn,

6) Dr. Fifcher, Ernft, Gymnafiallehrer in Breslan, 7) Frentag, Sans, Ranbibat bes hoheren Schulamts in

Dannover, & Friesland, Rarl, Studirender der Philologie aus Bremen,

- 9 Dr. Graffunder, wiffenschaftlicher hilfslehrer in Furftenmelbe
- 10) Sartung, Hermann, Burgericullehrer in Gilenburg. 11) Bering, Baul, Kandidat des höheren Schulamts in Berlin,

12) Rurgrod, Beinrich, Lehrer in Caffel, 13) Langhoff, Sugo, Lehrer in Dorftfelb,

14) Lepper, Beinrich, desgl. in Caffel,

15) Dr. Deber, Frang, Ommafial-Bilislehrer in Colberg,

- 16) Rebelfied, Martin, miffenichaftlicher Gilfslehrer in Sana 17) Regener, Beinrich, Raffenbeamter in Dortmund.
- 18) Dr. Richter, Ernft, Gymnafial-Silfslehrer in Berlin,
- 19) Dr. Roll, Otto, Realichullebrer in Altona=Ottenfen. 20) Dr. Ronte, Beinrich, Randibat bes hoberen Schulamts Siegen,

21) Ruborff, Rarl, Realgymnafiallebrer in Elbing.

22) Ruwolbt, Auguft, Zeichenlehrer in Banbobet, 23) Schiride, Baul, Stubirenber ber Technifchen Sochicul in Berlin,

24) Dr. Schmidt, Rarl, Realgymnafiallehrer in Berlin,

25) Schmitt, Rarl, wiffenichaftlicher Bilfelebrer in Duffelbot 26) Schulge, Friedrich, Lehrer in Luneburg,

27) Siegel, Rarl, miffenfchaftlicher Silfelehrer in Friedenan 28) Dr. Spinbler, hermann, besgl. in Frantfurt a. D.,

29) Bohlrath, Theodor, Mafchinenmeifter in Berlin, †30) Bunbram, Sugo, Realprogumnafiallebrer in Burtebub

† 3ft auch befähigt gur Ertheilung von Schwimmunterricht. Berlin, ben 30. April 1892. Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Befanntmachung U. III. B. 15121.

68) Berlegung von Brufungs=Terminen.

(Centralbl. E. 183.) Bei ber Braparanben-Auftalt zu Plathe ift ber Termin für bi biesiabriae Entlaffungs-Brufung auf ben 15. bis 17. Auguft und ber ienige fur bie Aufnahme-Brufung auf ben 18. Auguft verlegt worden

69) Betrifft Fortbilbungeturfus fur Sanbarbeiteleb rerinnen im Rreife Groß : Bartenberg.

Breslau, ben 1. Januar 1892.

Ew. Ercelleng beehren wir uns in ber Anlage ben pon bei Ronialiden Rreis = Schulinfpettor Grenfemann erftatteten Berich über ben Berlauf ber im Groß = Bartenberger Rreife pon 31. August v. 38. abgehaltenen Fortbilbungeturfe fur Sand arbeitelehrerinnen unter Beifugung bes gu Grunde gelegten Unter richteplanes gehorfamft porzulegen.

> Ronigliche Regierung, Abtheilung für Rirchen= und Schulmefen.

ben Roniglichen Staatsminifter und Minifter ber geiftlichen, Unterrichte- und Debiginal-Angelegenheiten herrn Grafen von Beblis-Erusichler, Ercelleng, gu Berlin.

Groß=Barteuberg, ben 15. December 1891.

Der Röniglichen Regierung berichte ich über bie von ber hoben jorde augeordneten und im September b. 38. abgehaltenen Fortungeturje für Sanbarbeitelehrerinnen gang gehorfamit, wie folgt:

Die Rurje haben begonnen am 31. Auguft b. 36. und find ben Schlugprufungen am 23. September b. 36. beenbet tben. Die Berlangerung ber Rurfe erfolgte auf Bunfc ber ilnehmerinnen, welche für die zugegebenen Rurfustage Ent= bigungen nicht beanfpruchten.

Die Rurfe wurden geleitet burch bie Sanbarbeitelehrerin iulein Marie Bauglit aus Reurobe. Diefelbe hat ben Untert in anerkennenswerthefter Beife ertheilt und fich bie Liebe

) Achtung aller Theilnehmerinnen erworben.

Die Uebungen fanden in getrennten Rurfen abwechselnd in Bartenberg und Reumittelwalde ftatt, und zwar Montags, twochs und Freitags in Groß-Bartenberg, Dienftags. Donftags und Connabends in Reumittelwalbe.

Die Unterrichtszeit betrug an jedem Tage brei, gegen bas be bin mehrfach funf Stunden. Beber Rurfus gablte (auger

1 Brufungstage) zehn Unterrichtstage.

An dem Kurfus in Groß-Bartenberg betheiligten fich 29 Berm (barunter 13 Sanbarbeitelehrerinnen), an bem Rurfus in umittelwalbe 19 Berjonen (barunter 8 Sanbarbeitelehrerinnen). Befuch war burchaus regelmäßig, bas Jutereffe eingebend andauernd. Der gehorfamft Unterzeichnete hat fammtlichen bungen in Groß=Bartenberg und den meisten in Reumittel= De beigewohnt.

Die Unterweisung erftredte fich auf

1) theoretische und praftische Belehrung über ben Sand= mitaunterricht.

2) Lehrproben ber Theiluchmerinnen a. mit Rurfusgenoffinnen,

1892.

b. mit Schulfindern (ftabtifchen und laublichen); 3) Einführung in Die gefetlichen und behördlichen Beftim=

mgen über ben Sanbarbeitsunterricht (burch ben Unterzeichneten). Sammtliche Theilnehmerinnen haben Lehrproben gehalten Musnahme von brei jungft ber Schule entwachfenen Dabchen. Die gefertigten Arbeiten wurden zu einem großen Theile ben hulen überwiesen.

Die Erfolge bes Unterrichts waren bei 16 Theilnehmerinnen t, bei 12 im gangen gut, bei 14 genugend, bei 6 giemlich ge= genb. Bei biefer Beurtheilung ber Leiftungen ift allerbings milber Dagitab angelegt worben.

Gang gehorfamft

Grenfemann, Rreis-Schulinfpettor.

# Stoffvertheilun

| u   | nterridstage.             | Das Striden.                                                                                                 | Das Raben, bas Et                                                               |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rr. | Datum.                    | Das emain.                                                                                                   | und bas Fliden                                                                  |
| 1   | 81. VIII.<br>bezw. 1. IX. | Die erfte Salfte bes<br>Stridbandes.                                                                         |                                                                                 |
| 2   | 2. IX.<br>bezw. 8. IX.    | Die zweite Salfte bes<br>Strickanbes.<br>Die Gintheilung bes<br>Rinberftrumples.<br>Anfchlagen zu bemfelben. |                                                                                 |
| 8   | 4. IX.<br>bezw. 5. IX.    | Die Strumpfregel.                                                                                            | Die Eintheilung<br>erften Uebungstun<br>Berichonerungs- und<br>bindungs-Steppne |
| 4   | 7. IX.<br>bezw. 8. IX.    | Berechnung bes Bein-<br>lings bei verichiebenen<br>Rafchenzahlen.                                            | Die Caumnahl<br>Die Ueberwendling:                                              |
| 5   | 9. IX.<br>bezw. 10. IX.   | Strumpfregel bes Sub-                                                                                        | Rappnaht. Stilftid<br>Anopflochnaht                                             |
| 6   | 11. IX.<br>bezw. 12. IX.  | Bieberholung.                                                                                                | Stopfen bunner &<br>Ergangen einer Art                                          |
| 7   | 14. IX.<br>bezw. 15. IX.  | Die Frauenftrumpfregel.                                                                                      | hegenftich. Riffin                                                              |
| 8   | 16. IX.<br>bezw. 17. IX.  | Bieberholung beiber<br>Strumpfregeln.<br>Der Faufthanbicub.                                                  | Lochstops.                                                                      |
| 9   | 18. IX.<br>bezw. 19. IX.  | Der Faufthanbiduh.<br>Die Strumpfregeln.<br>Das Einstriden ber Ferfe.                                        | Blideinfegen. Zudi                                                              |
| 10  | 21. IX.<br>bezw. 22. IX.  | Bieberholung.                                                                                                | Rleiberfliden                                                                   |
| 11  | 28. IX.<br>bezw. 24. IX.  | € ₫                                                                                                          | luß.                                                                            |

| Båjdeftüde.                          | MIIG                                                                                   | emeines.                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Der Lehrgang.<br>Glieberung des Unter-<br>richtes nach ben brei<br>Fortichritisstufen. |                                                                                                                                   |
|                                      | Lehrverfahren.<br>Maffenunterricht.                                                    |                                                                                                                                   |
|                                      | Schulordnung.                                                                          |                                                                                                                                   |
|                                      | Grziehliche Aufgabe<br>ber Lehrerin.<br>Rörperhaltung.                                 | 1                                                                                                                                 |
|                                      | Schulfprache.                                                                          | Die gefehlichen und<br>behördlichen Bestim-<br>mungen.                                                                            |
|                                      | Anschauungsmittel.                                                                     |                                                                                                                                   |
| nes Raddenhemb<br>fapier, 1/4 Große. | Bieberholung.                                                                          | ,<br>]                                                                                                                            |
| Bieberholung.                        | Stoffvertheilungsplan.                                                                 | Die Durchführung ber<br>gefehlichen und behörd-<br>lichen Beftimmungen in<br>Anwendung auf die Ber-<br>haltniffe bes biesfeitigen |
| nes Frauenhemb<br>lapier, 1/4 Größe. | Unterrichtsmaterial.                                                                   | Rreifes.                                                                                                                          |
| Bieberholung.                        | Liften.                                                                                | Bieberholung.                                                                                                                     |

prafungen

# F. Deffentliches Bollsichulmejen.

70) Die den Königlichen Regierungen für fachliche Schedufniffe überwiefenen Mittel tonen auch jur schitzung von Beihilfen an bedurftige Schulverbar behufs Gründung und Unterhaltung von Schülerbiblitbefen verwender werben.

Berlin, ben 5. Mar 18
Die ich der Königlichen Regierung auf dem Bericht is
10. Hebruar d. 3. — II. Nr. 114 — erwödere, walten meis
feits dagegen feine Bedeuften ob, daß die Ihr nach Addie
se Erfalse som 2. Juli 1890 — U. III. 18766 — für is
liche Echulkbedrfritig überwiesenen und unch zu feberwiese
Mittel auch zur Gemährung von Lehflier au bedürfrige 26
verbände besupfe Grindbung und Unterhaltung von Echülerbis
feber werennebet werden.

An die Ronigliche Regierung gu R.

Abschrift erhalt die Konigliche Regierung zur Kenntnis

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An bie fammtlichen übrigen Roniglichen Regierungen. U. III. A. 590.

71) Betrifft die Bewilligung von Allerhöchften Guab geschenken zur Unterstüßung unvermögender Gemeint bei Elementarfculbauten.

Berlin, ben 19. April 19

3m Anfchluß an ben Runderlaß vom 21. Mai 1885 U. III.a 13634 — (Centralbl. für 1885 S. 636) beftimmt begiglich ber Anträge auf Bewilligung von Allersböhfen Gunst geschetten aus dem Jonds Kap. 121 Tit. 38 des Staatsbh halts-Etats: "Zur Unterführung unvermögender Gemeinder Elementarschulbauten" Polgendos:

1) Zu ben Antrügen ist das antliegende, beilpielsweise die gentle Formular zu beunhen. In den Begleitberichte im Joha bei den gestellt der Ergänzung besielben im Joha besonderer Bergättninie erforderlichen Angaben, soweit dieselben nicht in Spalte werdungen Aufnahme finden tonnen, zu machen. Demisse eine von dem Laubeath bindichtlich über Aufnahabe beidem und den Aufnahmen dem den dem von dem Laubeath bindichtlich über Aufnahabe beidem

von der Finanzabtheilung der Regierung mit einem Guten über die Leiftungsfähigkeit der Gemeinde verfehenen Braionsnachweifung beimifügen.

2) Ende Januar jeben Jahres ist eine Rachweisung der ausihrten Bauten, des dabei verwendeten Gnadengeschenks und eingetretenen Ersparnis einzureichen; die hisberigen Einzel-

eigen fallen fort.

3) Die Anträge auf Bewilligung von Gnadengeschenten find, wall ist auch jehr noch schonbers hinweise, ihr das folgende sigder bis späterkens den 1. März des biefem vortgegegenden sigders auf tellen. Anderenfalls wird bieder das inch in Austigenommene Bispositionsquantum zu Gumften anderweiter take verfület.

4) Bon ber ergelmäßigen Einreichung der Krojette und der kitigen bautechnitchen Krüfung will ich verfuchsverie in dengen Jällen absehen, in denen die Bewilligung eines Guadenbands unter 5000 Wart beautragt und feitens der Baudiken außer den Jand- und Sognubiensten mindeliens die

te fammtlicher Bautoften aufgebracht wird.

3ch ebgatte mir indessen bis Guischerung der Krojette in sätlen vor, wo der spezielle Austag mir biezu Untaß giebt. Bei dieser Gelegensheit sehe ich mich veranlaßt, der Konigm Negierung die Anwendung der Bestimmungen der mit kan Eriah vom 7. Juli 1885 – U. III al 10036 – bekannt komen Eriahterungen zu sinis Entwirfen sitz einsche Schulmder und Kraditerungen zu sinis Entwirfen sitz einsche Schulmde vom 18. November 1887 (Dienstamvosjung sitz den genen elborne der Hochten und den den die Beneiteren der Hochten der Beneiteren der Benei

Insbefondere will ich auf folgende Buntte hinweifen, welche ber bei ber Bearbeitung und bei ber Brufung ber Entwurfe

immer die gebuhrende Beachtung gefiniden haben.

Die Schulschife fünd auf dem Baupfähren so zu kellen, daß, bentier. namentlich der biejenigen ber Schulzimmer, stets 28 himmelslicht erhalten, selbst wem einmal später auf den degargnutsfrücken hart am der Grenze sohe Bausfäckeiter erkt, oder start schattende Baume gepfüngt werben. Die Femlersde der Schulfniche muß dahre einen Gis Am von der Gerage mit bleiben, auch wenn nach den gegenwarigen Bergälntissen Bedaumg oder Bepflanzung des benachbarten Grundflickes Wochtlich für.

Jur die Höhe der Schulzimmer ift das Minbeftmaß auf om iefigeset, welches bei einer Tiefe des Naumes von 5 m gemügende Lufte mid Lichtmenge zu schaffent gestattet. Bei himder Tiefe muß aber anch die Höhe entsprechend zunehmen,

fo bag bei einer Tiefe von 6 m eine Sobe von 3,50 m und ! einer Tiefe pon 7 m eine folde pon 3.80 m in Anwendung bringen mare. Die Rlaffenbreite über 7 m auszudehnen, ift mi amedmakia. Die grokere Sohe ber Klaffe ift übrigens auf b Bautoften nur von geringem Ginfluß, zumal ba bei geichich Anordnung bes Entwurfe ber bie Bohnung enthaltenbe Ih

des Saufes niedriger liegen bleiben fann.

Die grokere Sobe bei einer bedeutenderen Rlaffentiefe ftattet auch bie Annahme einer ausgiebigeren Lichtfläche ber Jenft welche, wenn irgend moglich, mehr als ein Funftel ber Bob flache betragen foll: benn es ift au berudfichtigen, bak von in licher Seite ein Gunftel ber Bobenflache ale Groke ber mit den Lichtflache abzüglich bes Solzwerts ber Genfter verlat wird. Bor allem aber barf nicht, wie ofter gefcheben, bei Berechnung ber Lichtiladen auch bie Rlache berienigen Sem bingugenommen merben, welche im Ruden ber Schuler angebra werben. So gelegene Fenfter follten überhaupt im Allgemeil permieben merben. Bon Berth find fie nur ba, mo bie and Teufter bas Licht nur vom Norben ber erhalten, weil in ermoglichen, mabrend ber vom Unterrichte freien Reit bie Somt ftrablen in bas Bimmer eintreten gu laffen.

Die Thur aur Rlaffe foll womoglich fo angeordnet werdt bak bie Schuler ben Gintretenben fofort feben. 3mingt bie 3 bes Saufes bagu, Die Thur im Ruden ber Schuler angumbm fo muß por berfelben ein großerer Raum von Banten fra ! ben, bamit ber Bertehr leicht von Statten geht. Liegen an im Flure zwei Rlaffen einander gegenüber, fo durfen die Ibm berfelben nicht fo angeordnet merben, baf bie geoffneten Flat ben freien Raum guiperren. Much ift barauf gu achten, bas Rugang gur Treppe in das obere Beichok nicht burch emen öffneten Thurflugel abgeichloffen merben tann. An ber Gingan thur bes Saufes muß ber Treppenporplat fo breit angelegt ben, bag por bem fentrecht aufftebenben Glugel noch ein Die fteben tann, ohne beim Aufgeben ber Thur gu Falle gu tomm

Benn ber Flur burch bie gauge Tiefe bes Gebaubet

burchreicht, nuß ein Binbfang porgefeben merben.

Den Tenfterpfeilern ber Rlaffe, auf benen bie Dedenum guge liegen, ift ein ber Belaftung entiprechenber großerer fchnitt au geben. Die fur biefe Unterzuge an ben Scheibemin etwa erforberlichen Borlagen burfen nicht in ben Rlaffen I nommen merben, meil fie bem Bertebre hinderlich find.

Benn für fpater die Einrichtung von Rlaffen in einem Die geicon in ficherer Ausficht ftebt, muß ber Flur bei ber mi Anlage gleich jo geraumig entworfen werben, bag er jur 1 ne ber porfcbriftsmagigen Treppe geeignet ift. 3medmaßig ce fogar meift fein, in biefen Fallen Die Treppe von vorn-

n in ber funftig nothwendigen Breite einzubauen.

Die Anlage von Rellern unter bem Saufe follte nur auf plagen gur Ausführung tommen, beren Untergrundeverhalt= einen stets wasserfreien Kellerraum gewährleisten, da alle regeln zur Abhaltung des Grundwassers auf die Dauer von elhaftem Berth find. Steigt bas Grundmaffer boch an, fo e Errichtung eines jum Theil über ber Erbe liegenben und Broanfduttung gegen ben Warme-Einfluß zu ichügenden 18 außerhalb bes haufes vorzuziehen. Dachranme, welche zum dauernden Aufenthalt von Menichen,

auch nur als Schlaftammern bienen follen, muffen eine

idnittliche Sobe von wenigftens 2,50 m haben.

Der Grund jum Umban alter Schulhaufer ift haufig bie nugende Große der Lehrerwohnung. Da in solchen Saufern auch das Schulzimmer nicht ben neueren Anforderungen nicht, fo ift in erfter Linie ju verfuchen, ob ben Bedurfs i ber Wohnung nicht burch Sinzunahme und entsprechende ung ber Klasse zu genügen ift, so daß durch ben Anbau eucs brauchbares Unterrichtszimmer beichafft werben tann. 3d behalte mir vor, burch gelegentliche Besichtigung ber eführten Schulhauser burch meine Kommissare feststellen gu i, ob die Bestimmungen meines Erlaffes bei ben Bauaus= mgen überall befolgt worden find, wobei ich bemerte, daß Bestimmungen auch auf diejenigen Bauten anzuwenden sind, volche eine Staatsbeihilte nicht geleiftet wirb.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Muftrage: Rugler.

tliche Ronigliche Regierungen. III. E. 1554.



|        |                                     | eben. | նոքոն      | Benn ein Baufonds vorhanden ift, fo find ftete bie einzelnen Jahresraten anzugeben | jo find ftets di | fonds vorhanden ift, | ") Benn ein Bau                             |
|--------|-------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------|
|        |                                     | 332   | 1336 00101 |                                                                                    |                  |                      |                                             |
|        |                                     | •     | 1000       | nahmen (Leg Huene)                                                                 |                  |                      |                                             |
|        |                                     |       | 4000       |                                                                                    |                  |                      |                                             |
|        |                                     | •     | 1000       |                                                                                    | 6                |                      | or senecti oclanije                         |
|        |                                     | •     | 500        | 5. Durch Baarbeitrage                                                              |                  |                      | Die Schule wird von                         |
|        |                                     |       |            | 4. Durch guteberrliche                                                             |                  | jtanbe.              | ift unmöglich. Es muß<br>beshalb ein Renbau |
|        |                                     | •     | 600        | 200                                                                                |                  | find vorhanden und   |                                             |
|        |                                     |       |            | Sahre 188                                                                          |                  | gebaut werben. Die   | langert werben. Gine                        |
|        |                                     | ٠     | 2000       | gerficherung                                                                       |                  | für 80 Rinder auf    | Miethstontraft lauft                        |
|        |                                     | 330   | 1000 981   | natura leiftet                                                                     | bicuite.         |                      | feitbem miethemeife<br>untergebracht. Der   |
|        | 13% 00%                             |       |            | Spannbienfie, welche<br>die Schulgemeinde in                                       |                  | haus mit Wohnung     | im Jahre 1887 abge-<br>brannt, Die Schnie   |
| migen. | erbeten.                            |       |            |                                                                                    | -                |                      | maden.                                      |
| Bemer. | gedeckt und wer-<br>ben als Allerh. |       | gebedt     | Bon ben Roften find gebedt.                                                        | Mugabe           | Darftellung bes      | Schulverhattuiffe nub                       |
|        |                                     |       |            | 1000000                                                                            |                  | -                    | Strooke her herreliteen                     |

## Berjonal=Beränderungen, Titel= und Ordensberleihungen.

#### Beborben und Beamte.

ber Unter : Staatsfefretar im Minifterium fur Saubel und Bewerbe Dagbeburg gu Berlin ift jum Dber-Brafibenten

ber Broving Seifen-Raffau ernaunt worben.

er Regierungs-Brafident von Sartmann ju Murich ift in aleicher Amtseigenschaft an Die Ronigliche Regierung au Machen verfest und ber Boligei=Brafibent Graf gu Stol= berg=Bernigerobe ju Stettin jum Prafibenten ber Roniglichen Regierung zu Aurich ernaunt worben.

ber Direftor bes ftabtifchen Gymnafiums gu Dangig Dr. Carnuth ift jum Brovingial-Schulrath ernannt und dem Brovingial = Schultollegium gu Ronigeberg i. Br. überwiefen

worben.

ber Roufiftorialrath Schufter ift zum Juftigiar und Bermaltungerath im Rebenamte bei bem Koniglichen Brovingial= Schultollegium ju Berlin ernannt worben.

ber bisherige Seminar=Direttor Berrmann aus Schluchtern ift jum Regierungs- und Schulrath ernannt und ber Re-

gierung ju Derfeburg überwiefen worden. ber bisberige Rreis=Schulinfpettor Blagge au Gfien a. R. ift

jum Regierungs: und Schulrath ernannt und ber Regierung ju Oppeln überwiefen worben. ber bisherige Seminar Direttor Blifchte ju Biegenhals ift

jum Regierungs= und Schulrath ernannt und ber Regierung ju Dangia übermiefen worden. ber bisherige Geminar=Direttor Schulrath Dr. Breifche aus

Raquit ift gum Regierungs- und Schulrath ernannt und ber Regierung ju Schlesmig übermiefen morben. ber bisheriae Rreis - Schulinipettor Schulrath Dr. Broken au

Marienwerber ift jum Regierungs- und Schulrath ernannt und ber Regierung bafelbit übermiefen morben. bem Brofurator ber Landesichule ju Bjorta Bimmermann ift ber Charafter als Juftigrath unter Beilegung bes Ranges

ber Rathe vierter Rlaffe perlichen worben.

em Oberforfter von Chamiffo bei ber Lanbesichule au Biorta und bem atabemifchen Oberforiter ber Univerfitat Breifs= malb Bagner ift ber Charafter ale Forftmeifter mit bem Range ber Rathe vierter Rlaffe verlieben worben.

der bisherige Seminar-Direftor ju Bildowig Dr. Dtto, ber bisherige Schuldirigent an Lomen in Schleffen Dr. Schmibt, ber bisherige orbentliche Lehrer an bem Roniglichen Bnm= nafimm gn Dangig Dr. Boigt, ber bisherige orbentliche

Bebrer an bem Gymnafium gu Culm Bolder und ber bieherige ordentliche Geminarlehrer Berners aus Saarburg find ju Rreis-Schulinfpeftoren ernannt worben.

In gleicher Gigenichaft ift verfest worden ber Rreis-Schulinfpettot Sachfe von Schubin in ben Auffichtsbegirt Birfig unter Anweijung bes Bohnfiges ju Ratel.

#### Uniperfitaten.

Universitat Berlin. Der bisberige außerorbentliche Profesior an ber Universitat au Berlin Dr. Brudner ift aum orbemlichen Brofeffor in ber philosophischen Fatultat berfelben Universität ernannt morben. - Der ordentliche Brofeffor an ber Universitat ju Gottingen Dr. Schwarz ift in gleicher Eigenichaft in Die philosophische Fatultat ber Friedrich-Bilbelme : Univerfitat au Berlin verfest worden. - Dem außerordeutlichen Brofesior in der philosophischen Safulia ber Universität zu Berlin Dr. Dieterici ift ber Charafter als Beheimer Regierungerath verlieben worben. - Det bisherige Bripatbogent Dr. Benfel ju Berlin und ber bisberige Brivatbogent, Gebeimer Staats-Archivar Dr. Schie: mann ebenbafelbft find ju außerorbentlichen Brofefforen in ber philosophifchen Fatultat fomie ber bisherige Brivatbogent Dr. Doeli, birigirenber Argt bei ber ftabtifden Brreu-Anftalt gu Dallborf ift jum außerorbentlichen Bro: feffor in ber mediginifden Satultat ber Univerfitat au Ber-Liu ernaunt worden.

Uniperfitat Greife malb. Die Bahl bes orbentlichen Brojenort in ber mediginifden Fatultat Dr. Belferich jum Rettor ber Univerfitat Greifemald fur bas Jahr vom 15. Ra 1892 bis babin 1893 ift bestätigt morben. - Dem orbem lichen Brofeffor in der philosophischen Fatultat ber Ilm: perfitat Greifemald Dr. Ablwardt ift ber Charafter als

Beheimer Regierungerath verlieben morben.

Universitat Brestau. Der bisherige Brivatbogent Dr. Appel ju Ronigsberg i. B. und der bisherige außerorbentlich Brofeffor Dr. Dinge ju Brestau find gu ordentlichen Brofefforen in ber philosophifden Fatultat ber Univerfita Breslau ernaunt worden. Der ordentliche Brofeffor at ber Mademie ju Dunfter i. 2B. Dr. Sturm ift in gleider Gigenichaft in die philosophische Fatultat ber Univernit Brestan perfest morben. Dem ordentlichen Brofenor i ber medizinifden Fatultat ber Univerfitat Breslau Bebeimer Debiginalrath Dr. Biermer ift ber Ronigliche Rronen-Dr ben ameiter Rlaffe perlieben morben.

llnienfiidt Jalle-Wiltenberg. Der bisherige Kivatdogent Dr. Kaufsmann zu Machung ist zum außerorbenttlichen Professor in der philosophischen Jakultat der Universität Jalle-Wiltenberg ernannt worden. Dem aladbenischen Wusstleber an der Universität zu Jalle Reuble sis das Krödikat: "Königlicher Universitätes-Ausstrafter" verließen worden.

Universität Riel. Der ordentliche Brosessor an der Adademie zu Rünster i. B. Dr. Körting ist in gleicher Eigenschaft un die philosophische Katultät der Universität Kiel verset

morben.

lmierfild Göttingen. Der bisherige Vivatdopsut Dr. Andrefen 20 Öttingen ift zum außerordentlichen Brofesior in der philosophischen Fachulati der bortigen Universität ernannt worden. Der außerordentliche Brofessor aber Universität Bonn Dr. Worsbad und der ordentliche Brofessor aber Universität Riel Dr. Sitimming sind im gleicher Signeichaft in die philosophische Fachulati der Universität zu Göttingen verlett worden. Dem Privatdogenten in der philosophischen Fachulat der Universität Göttingen Dr. Hamann us das Braddlat "Prosssor veretlichen worden.

Universität Marburg. Der Dr. phil. Röfter zu Samburg ift zum außerorbentlichen Frosessor in der philosophischen Fatultät der Universität Marburg ernaunt worden.

lmierfielt Bonn. Der bisherige änigeroebentlich Krofffer Dr. Fetten zu Bonn und der bisherige außeroebentliche Krofesso Dr. Nappenhöner zu Münster i. W. sud zu ordentlichen Professoren in der latholschefelogischen Fratultat de Universität Bonn ernantt worden. Der bisherige Brivatdogent Lio theol. Troettsch zu Göttingen ist zum außeroebentlichen Kroffer der evangeschefelogischen Fachtlich der Universität Bonn ernantt worden.

Abdemie Münfter. Der orbentliche Krofesson am Lycoum Hosianum zu Brauusberg Dr. Killing ift im gleicher Sigenichaft in die philosophische Fahultat der Alabemie zu Rünfter i. B. serfigt worden. Der Bortsche ber Kerjuckskation des Landwirthschaftlichen Brovinzial-Vereins Brofesior Dr. König zu Münfter L. B. ist mit Allerhöchter Genechmigung zum orbentlichen Honoure-Brosesior is der philolophischen Fahultat der dortum Abdemie ernaumt worden. Der bisherige Brivaldspost il. die kool. Bang zu Münftert. B. ist zum außerordentlichen Profesior in der theologischen Fatutat der bortigen Alabemie ernaumt worden.

#### C. Tednifde Dodidulen.

Berlin. In gleicher Eigenschaft ist versest worden der etaismäßige Prosesson an der Technischen Hochschule zu Aachen Dr. Stahl nach Berlin.

Machen. Dem etatsmäßigen Brofeffor an ber Technischen Sociicule ju Nachen Juge ift ber Ronigliche Krouen-Orben

britter Rlaffe verliehen worden.

# D. Mufcen, Rationalgalerie u. f. m.

Die von der Königlichen Mademie der Wissenschaftlen zu Bertin vollzogenen Abhen des Dierdners des Kitrophysikalischen Diservatoriums zu Koisdam, Geheimen Regierungsbrathischen Diservatoriums zu Koisdam, Geheimen Regierungsbrathischen Dierdnerd der Konistenschaftler Abrofeliors der Patadomotogie an der Friedrich Wisselschaftler und vertig der der Vertig der Abhen der Abhen der Abhen der Abhen der Konistenschaftler und der Vertig vollzigenen Wahl des die her Abhen der Abhen der Vertig vollzigen der Vertig vollzigen der Vertig der Verti

Die Königliche Atademie der Künste zu Berlin hat durch die im Januar d. J. statutenmäßig vollzogenen Wahlen zu

ordentlichen Mitgliedern gemahlt:

1) den Maler Baul Flickel, 2) den Maler Richard Friefe.

3) ben Maler Rourad Riefel, 4) ben Maler Rarl Salbmann.

5) ben Maler Brofeffor Sugo Bogel,

6) den Bildhauer Adolf Brutt, 7) den Bildhauer Emil Sundriefer.

8) den Rupferftecher Brofeffor Sans Mener, fammtlich in Berlin wohnhaft,

9) den Maler Louis Alvarez in Madrid, 10) den Maler José Zimenez y Aranda in Madrid,

11) den Maler B. A. J. Dagnan-Bouveret in Reuilly, 12) den Maler Baolo Francesco Midetti in Francavilla

12) den Maler Baolo Francesco Michetti in Francavil a mare.

13) beu Maler Balter Billiam Duleg in Loubou,

14) ben Maler Francisco Brabilla in Rom, 15) ben Maler Bilbelm Leibl in Munchen,

16) ben Bilbhauer Professor Abolf Silbebraud in Florens.

- 17) ben Architetten Stadt-Baurath Sugo Licht in Leipzig, 18) ben Rupferftecher Professor Billiam Unger in Bien.
- Diefe Bahlen haben bie vorichriftsmäßige Beftatigung erhalten.
- Der Königliche Kapellmeister 3. D. Professor Rabede ist zum Direttor des Königlichen akademischen Instituts für Kirchenmusik zu Berlin ernaunt worden.
- Dem Direttor des Königlichen alabemilichen Infilints für Kirchenmitt zu Berlin Professor ab ede ift die Selde des nicht vollbeichästigten ordentlichen Behres für Draftpiel an der Königlichen alabemilichen Hochschuse für Milit daselbst verliechen worden.
- Der bisherige Königliche Regierungsbaumeister Borrmaun ift zum Direttorial-Affistenten bei dem Königlichen Runftgewerbe-Museum zu Berlin ernaumt worden.
- Der Dr. Seler ift zum Direktorial Affilienten bei bem Königlichen Museum für Bölkerlunde zu Berlin ernannt worden. Das Brabitat "Brosessor" ift verlieben worden:
  - den Maler Ferdinand Grafen Harrach, Mitglied der Königlichen Aadernie der Künste zu Berlin,
    - bem Dr. med. Schibafaburo Ritafato gu Totio, bem Miftenten ber Koniglichen Sternwarte Dr. Knorre gu
    - Berlin, bem Affiftenten an ber Chirurgifden Klinit ber Charité, Stabsarzt am Debizinifd-dirurgifden Friedrich-Wilhelms-
    - Industrig am Merlin und Berlin und bem Aftronomen Dr. phil. Oppenheim zu Berlin.
- Dem Hauptlehrer und Organisten an der Marientirche zu Mühlhausen i. Th. Steinhäuser ist das Prädikat "Königlicher Musik-Direktor" verliehen worden.
- Dem Mufitlehrer Ballenstein zu Frankfurt a. M. ift bas Brabitat "Königlich Preußischer Musik-Direktor" verlieben worden.

# E. Sohere Lehranftalten.

### a. Symnasien.

- Der bisherige Gymnafiallehrer Dr. Kehr zu Altona ift zum Gymnafial-Direttor ernaunt und bemfelben bas Direttorat bes Gymnafiums zu Hufum übertragen worben.
- Der Direttor des Dom-Gymnafiums zu Raumburg a. S. Dr. Röhl ift zum Königliden Gymnafial-Direttor ernaunt und beniielben das Direttorat des Dom-Gymnafiums zu halberftabt übertragen worben.
- Der Oberlehrer am Gymnafium ju Coesfeld Brofeffor Dr. Schme-

ring ift jum Direttor bes ftiftischen Gymnasiums ju Duren ernannt worben.

Der Direttor des ftiftischen Gymnasiums zu Düren Dr. Beidgen ist zum Königlichen Gymnasial-Oirettor ernannt und demicken die Direttion des Gymnasiums zu Coblenz übertragen worden.

3n gleicher Eigenschaft ist verlett worden der Gymnasial=Diretwo Dr. Thiele von Ratibor nach Erfurt.

Die Bahl bes Dberlehrers Brofeffors Dr. Knabe am ftabnigden Gymnafium ju Torgau jum Direttor berfelben Un-

ftalt ift beftatigt worben.

Das Braditat "Krofessor" it vertiehen worden den Oder lehren: Dr. Freger am Gymnasium zu Stolp, Dr. Bettet am Gymnasium zu Grosp, Dr. Bettet am Gymnasium zu Byris, Dr. Reishgaus am Gymnasium zu Gresson, Krey am Gymnasium zu Gresson, Krey am Gymnasium zu Gresson, Krey am Gymnasium zu Gresson, Gymnasium zu Gare, Dr. Hannas Gymnasium zu Gare, Dr. Hannas Gymnasium zu Gossin, Dr. Sechmoling zu Getten, Dr. Sechmoling zu Marchelbert am Gymnasium zu Kreptow, Dr. Schwoling zu Marchelbert am Gymnasium zu Settetin, Dr. Friedrich Thumen am Gymnasium zu Settetin, Dr. Friedrich Thumen zu Vergen, Dr. Krister am Gymnasium zu Vergen, Dr. Krister am Gymnasium zu Reppen und Dr. Schülzen den sichtsichen Gymnasium zu Reppen und Dr. Schülzen am sichtsichen Gymnasium zu Areppen und Dr. Schülzen am sichtsichen Gymnasium zu Areppen und Dr. Schülzen am sichtsichen Gymnasium zu Archert aus Erchischen

In gleicher Eigenschaft find verfest worden bie Oberlehrer: von Schut vom Gymnafium zu Gludftadt an bas Gymnafium zu Effen und

Dr. Bog vom Gymnafium zu Effen an bas Gymnafium

au Keuwich.

Au Dercheptern bezw. etatsmäßigen Sbertehrern sind beforden worden die ordentlichen Lehrer: Vorl am Astanischen Gemangium, Lindar-Obertehrer Raganus am Sophien-Gumma sium, Lasses am Bertinischen Gymnasium aum grauen Kloster, Soiche am Friedrich-Werderschaften Gymnasium, Angel am Kolteri, Soiche am Friedrich-Werderschen Gymnasium, Valumentylat am Koltmischen Gymnasium, Wertlin, Dr. Do mbrow det im Gymnasium, al Bertlin, Dr. Do mbrow det im Gymnasium zu Braunsberg, Holfer am Gymnasium zu Braunsberg, Holfer am Gymnasium zu Attendorn, Dr. Jordan and ber ikranske in Gymnasium zu Koltmischen Gymnasium zu Ko

Rosler ift aum Oberlehrer am Gumnafium au Emben beforbert worben.

Der Titel Oberlehrer ift verlieben morben ben orbentlichen Lebrern: Dr. 2110 an bem Babagpaium bes Rloftere Unfer Lieben Frauen ju Dagbeburg und Jorde am Gymna= fium gu Frauftabt.

In gleicher Gigenschaft find verfett bezw. berufen worben bie

orbentlichen Onmnafiallebrer:

Buttner vom Ronial. Somnaffum au Dangia an bas Gomnafium ju Bernigerobe, Dr. Gorges vom Gumnafium au Referis an bas Bil-

helms-Inmnafium zu Caffel.

Dr. Sengesbach vom Realgymnafium ju Marburg an bas Onmnafium gu Deferis, Rluge vom Onmnafium Georgianum au Lingen an bas

Raifer Bilhelme-Gymnafium ju Sannover, Dr. Lehmann pom Ommafium au Friedeberg R. DR. an

- bas Onmnafium ju Schoneberg. Brobafel vom Bumnafium au Sagan an bas Bumnafium au Glas.
- Spisbarth vom Gomnafium au Burafteinfurt an bas Bilbelms-Onmnafium au Caffel und

Begener pom Onmnafium au Bernigerobe au bas Ronigl.

Onmitafium au Dangia. Mis orbentliche Lehrer find angestellt worben am Onmnafium au Steglig ber Silfslehrer Dr. Binbe, Guben ber Silfslehrer Dr. Frante, Belgard ber Silfelehrer Dr. Sofenfelbt, Schweibnis ber Silfelehrer Dr. Steigemann, Barmen bie Schulamts-Ranbibaten Droeber und Dr. Rriege, Dangig (Königl. Gymnafium) ber Schulamts-Ranbibat Dr. Lakowis, hilbesheim (Andreauum) ber Schulamts-Ranbibat Dicaelis, Sagan ber Schulamts-Randibat Dr. Dichalsti, Dublhaufen i. Th. ber Schulamte-Ranbibat Dr. Opig, Duisburg ber Schulamis-Ranbibat Borbrobt, und Gleiwig ber Raplan Sahnel, augleich auch ale Religionelehrer.

## b. Realgymnafien.

Dem Realgymnafial=Direttor Dr. Beilermann gu Effen ift ber Ronialiche Rronen-Drben britter Rlaffe verlieben worben.

Die Bahl bes Oberlehrers Dr. Matthes am Realanmnafium gu Bitten gum Direttor berfelben Anftalt ift genehmigt morben

Dem ingwijden verftorbenen Realanmnafial-Dberlebrer Brofeffor

Dr. Labraich ju Dortmund mar anläglich feines jun 1. April b. 38. in Ansficht genommenen Ausscheibens auf bem Amte der Rothe Abler Drben vierter Rlaffe verlieber worben, mas hiermit befanut gemacht wirb. Dem Oberlehrer am Friedriche-Realgymnafium gu Berlin Em

feffor Dr. Luft ift ber Rothe Abler Drben vierter Rlan

perlichen morben.

Das Bradifat "Brofeffor" ift verlieben worben ben Dberlehrem Dr. Gengen am Realgymnafium gu Stralfund unt Dr. Soveftabt am Realgymnafium gu Dunfter.

Bu Oberlehrern begw. etatemagigen Oberlehrern find beforber

worden bie orbeutlichen Lehrer:

Borgenfen am Friedrichs-Realgymnafium gu Berlin un Dr. Rublemann an bem Realgymnafinn ber Frande ichen Stiftungen ju Salle a. G.

Mis orbeutliche Lehrer find angestellt worden am Realgymnafium m Stettin (Friedrich-Bilhelms-Realgnmuafium) ber Silfelebre

Dr. Röhler,

Sannover (Leibnig=Realgunnafium) Die Schulamte : Ram bibaten Dener und Tietjen fowie Duisburg ber Schulamte-Ranbibat Dr. Berbid.

c. Dberrealfdulen. Dem Oberlehrer an ber Rlingerichule ju Frantfurt a. D Dr. Loren ift bas Brabitat "Brofeffor" beigelegt worden

Der Silfstehrer Rlemming ift als orbentlicher Lehrer an bei Dberrealicule gu Dagbeburg angeftellt worben.

#### d. Brogumuafien.

Dem Rettor ber Rlofterichule zu Donnborf Dr. Rraft ift bal Braditat "Brofeffor" verlichen worben.

Mls orbentliche Lehrer find angestellt worden am Brognmafium w Ling ber Lehrer au ber hoberen Stabtichule gu Ahrweiler Dr. Dade,

Schmen ber Schulamts-Ranbibat Arnsberg,

Reumart i. 23. ber Schulamts : Ranbibat Dr. Branbes, Rheinbach ber Chulamts-Randibat Dr. Rofenboom und Brum ber Schulamte-Randidat Schmib.

#### Realichulen.

Dem Direttor ber Realichule gu Nachen Buger ift ber Rothe Abler-Orben vierter Rlaffe verlieben morben.

Dem Dberlebrer an ber Realichule ju Machen Dr. Goete it bas Brabitat "Brofeffor" verliehen worben.

lls ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realfchule zu: Hanau der ordentliche Lehrer an der höheren Töchterschule daselbit Bafeler und der Gilfslehrer Dr. Arendt,

Barmen = Bupperfelb ber Schulamts = Randibat Dr. Thomae,

Nachen ber Schulamts-Kandibat Dr. Dufing und an ber Gewerbeschule zu Saarbruden ber Schulamts-Kandibat Muller.

#### f. Realprogymnafien.

hı gleicher Eigenschaft ist versetzt worden ber ordentliche Lehrer Dr. Winzer vom Progymnasium zu Gupen an das Realprogymnasium zu Düren.

Us orbentliche Lehrer sind angestellt worden am Realprogymnasium zu Fulba ber Schulamts-Kandidat Scheubel und Dberhausen der Schulamts-Kandidat Dr. Schulg.

#### g. Sohere Bürgerichulen 2c.

dem Rettor der zweiten hößeren Bürgerichnie zu Berlin Dr. Reinhardt ist das Brädista "Brofesjor" verliehen worden. Die Bahl des Dirigenten der Realignie zu Wasselschie und katte ner zum Rettor der vierten höheren Bürgerichnie zu Berlin ist genehmigt worden.

Dem Oberlehrer Dr. Friedrich Belle an berfelben höheren Bursgerichule ist bas Praditat "Profeffor" verliehen worden.

dem Dberfehrer der zweiten höheren Bürgerschule zu Bertin.
Dr. Haus Inecht ist die Weiterschung des ihm von der Kaiserlich Japanischen Regierung verliehenen Brosessoritets geführtet worden.

All ordentitie Leipere find angeftellt worden an der hößeren Britgerichule zu: Liegnis der Allseigerer Solzapfel, Ragdeburg die Alissiehrer Dr. Kunze, Ratthes mid Dr. Nordmann, Hannover (III.) die Schulamis-Kandibaten Dr. Vertenduhich, Dr. Chrichis und Dr. Koten, Hannover (I.) der Schulamis-Kandidat Jager, Grauben der Schulamis-Kandidat Jager, Grauben der Schulamis-Kandidat Jager, Grauben der Schulamis-Kandidat Jager, mit Ghilmigen der Schulamis-Kandidat Dr. Krachischungen und Götlinigen der Schulamis-Kandidat Dr. Krachischulamis-Kandidat Britischulamis-Kandidat Dr. Krachischulamis-Kandidat Dr. Krachischulamis-Kandida

Als Clementarlehrer jud angestellt worden an der höheren Bürgerichtle zu: Geestemünde die Lehrer Degener und Rademacher, Danvover (IL) der Borschielkerer vom Realgymnasjum L daselbst Fedderke und der Lehrer Dreyer als Zeichenlehrer, Hannover (IIL) der Vorighals lehrer vom Realgymnafium I. bafelbit Sanebutt und ber Lehrer Sanebuth ans Sannover, sowie Gottingen ber Lehrer Gerede aus Sena als Zeichenlehrer.

## F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Der bisherige Erfte Lehrer am Schullehrer-Geminare ju Rofenberg D. Schl. Dr. Schermuln ift jum Geminar-Direttor ernannt und bemfelben bas Direttorat bes Schullehrer-Seminars ju ObereBlogan verliehen worben.

In gleicher Gigenschaft find verfest worben bie Seminar=Diret-

Doll von Altbobern nach Byris und

Dr. Bimmers von Elten nach Siegburg. Dem Seminar-Direktor Dr. Boltmer zu Habelschwerdt ist der Charatter als Schulrath mit dem Range eines Rathes vierter

Raffe verliehen worden. In gleicher Eigeuschaft find versetzt worden die Seminar-Ober

lehrer: Dörffling von Ryrig an bas neugegrundete Schullehrer-

Seminar zu Prenglau,

Runtel von Mettmann nach Reuwieb,

von Berber von Bunftorf an bas neugegrundete Schul-

lehrer-Seminar zu Rortheim und Bulff von Frauzburg nach Mettmann.

Am Schullehrer-Seminare zu hildesheim ist der bisherige kom misarische Lehrer am Schullehrer-Seminare zu Exin Dr Locael als Seminar-Oberlehrer angestellt worden.

Dem ordentlichen Seminarlehrer Jurka ju Altbobern ift da Königliche Kronen-Orden vierter Klasse verliehen worden. In aleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentlichen

Seminarlehrer:

Bach von Beigenfels nach Dels, Dageforbe von Beberfeja an bas neugegrundete Schul

lehrer=Seminar ju Rortheim, Grabte von Dels nach Beigenfels,

Anotta von Reichenbach D. L. nach Brieg und

Koch von Cornelimunster nach Saarburg. Der Silfslehrer am Schullehrer-Seminare zu Dramburg Schmidt ist unter Ernemung zum ordentlichen Seminarlehrer an bei Schullehrer-Seminar zu Franzburg versetzt worden.

Als ordentliche Lehrer sind angestellt worden an dem Schullehren Seminare zu: Aprik der Lehrer hammerschmidt auf Pleichen, Dillenburg der bisherige Hisselrer Schreinet und Reichenbach D. L. der bisherige Hisselbrer Schulz Im Lehrerinnen=Seminare zu Posen ist der bisherige kommissarische Lehrer Tiemann als ordentlicher Lehrer befinitiv angestellt worden.

in gleicher Gigenschaft ift versest worden der Seminar-Hilfslebrer Bobke von Rhendt nach Dramburg.

### G. Taubftummen= und Blinden=Anftalten.

der orbentliche Lehrer Boigt an der Taubstummen-Anftalt zu Beißensels ift zum Direktor der letteren ernannt worden. We ordentliche Lehrer sind angestellt worden an der Taubtummen-Anftalt zu;

Erfurt ber Silfslehrer Bruber, Guben ber Lehrer Rruger unb

Angerburg ber Dilfslehrer Biechert.

bit ber Taubstummen-Anftalt zu Guben ift ber Lehrafpirant Anabe als Silfslehrer angestellt worben.

bi der Blinden-Anftalt zu Riel ift ber Konzertmeifter Marten baselbst als Musiklehrer angestellt worden.

## H. Deffentliche hobere Dabdenichulen.

In Dirigenten der ftädtischen hößeren Mädscheifigule und des mit derselben verbundenen Lehrerinnen-Seminars zu Marienburg Rettor Alug ist der Titel "Direttor" verließen worden. Im wijfenischaftlichen Ersten Lehrer Jimpel an der städtische hößeren Padhamischen, un Wieden ist der Beitelbere Titel

m wissenschaftlichen Ersten Lehrer Zimpel an der städtische höheren Mäbchenschule zu Minden ist der Oberlehrer-Titel verliehen worden.

# I. Deffentliche Boltsichulen.

§ haben erhalten:

1) ben Königliden Kronen-Orben 4. Klaffe: robe, penf. Lefter zu Mechernich, Kr. Schleiben, nauth, Schultettor zu Mühlfhaufen i. Th., und hmibt, Hauptlehrer zu Charlottenburg.

ben Abler ber Inhaber bes Königlichen Haus: Ordens von Hochenzollern.

dler, Lehrer zu Koffenhain, Kr. Naumburg a. S., lorin, Lehrer und Küfter zu Strausberg, Kr. Ober-Barnim, eufen, penf. Lehrer zu Burtscheid, Landtr. Nachen,

loat, Lehrer gu Frantfurt a. D.,

ottsleben, penf. Lehrer zu Nordhaufen, ipp, Lehrer zu Trochtelfingen, Oberamts Gammertingen, Subrich, digl. zu Schönfeld, Kr. Bunglau, Langen, digl. zu Kapen, Kr. Heilsberg, Brengel, digl. zu Delfchen, Kr. Sieinau, Roft, digl. zu Trebnit, Strauchenbruch, digl. zu Diesfau, Saaltr. und Liemann, daal. zu Dickresteben.

3) Das Allgemeine Sprenzeichen in Gold: Engelmayer, pens. Lehrer zu Follmersborf, Kr. Frankenftein.

4) Das Allgemeine Ehrenzeichen: Lauge, Lehter zu Boigtsborj, Ar. Heisberg, Megerson, israelitifider Religionslehrer zu Issum, Ar. Gelbem, Rikutowski, Lehrer zu Krinowen, Ar. Angerburg und Kothschild, Lehrer zu Kludescheim, Rheinganter.

# K. Ausgeschieben aus bem Amte.

1) Gestorben: Dr. Brennede, Brosessor, Realgymnasial-Oberlehrer zu Elberielb.

Dr. Gaspary, orbentlicher Profeffor in ber philosophifden

Fatultat ber Universitat Gottingen, Dr. Groenveld, ordentlicher Lehrer an der hoheren Burgerichnie

3u Geeftemunde, Hobohm, Anna, orbentliche Seminarlehrerin zu Dronfig bei Zeig,

Dr. von Hofmann, Geheimer Regierungsrath, ordentlicher Professor in der philosophischen Fabultät der Universität Berlin und Mitglied der Adademie der Wissenschaften und des Kaiserlichen Gesundheitsantes,

Dr. Karich, Geheimer Mebizinalrath, ordentlicher Profesior in ber philosophischen Fatultat ber Königlichen Mademie gu Muniter,

Dr. Ragner, außerordentlicher Professor in ber medizinischen Ratuliat ber Universität Salle,

Dr. Ladraid, Brofeffor, Realgymnafial-Dberlehrer gu Doris

Brafe, Mufitschrer bei ber Blinden-Unftalt gu Riel, Dr. Roth, Mitglied ber Atabemie ber Biffenichaften und ordems

licher Brofesor in ber philosophischen Fatuliat ber Friedrich-Bilhelms-Universität zu Berlin,

Strauß, orbentlicher Realicullehrer ju Frantfurt a. DR. Dr. Bogelrenter, Realgymnafiallehrer ju Stettin unb

- D. Beingarten, ordentlicher Professor in der evangelischetheos logischen Fatultat der Universität Brestau.
  - 2) In ben Ruheftand getreten:
- Dr. Bahr bt, Professor, Realprogymnafial-Direttor gu Munben, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens vierter Raffe,
- Dr. Brandt, Realgymnafial-Direttor ju Stralfund, unter Berleihung des Königlichen Kronen-Ordens britter Klaffe, Dr. Christenien, Gymnafial-Oberlehrer ju Fleusburg,
- Jahland, Professor, Symnasial Derlehrer gu Mühlhaufen i. Th., unter Berleihung des Rothen Abler-Ordens vierter Rlaffe.
- Jahle, Brofeffor, Onmnafial-Dberlehrer gu Bofen,
- Fir, Schulrath, Seminar-Direftor ju Coeft, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens britter Rlaffe mit ber Schleife,
- Dr. Frang, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer gu Berlin, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens vierter Rlaffe,
- Dr. Saade, Brofeffor, Gymnafial-Direttor gu Torgau, unter Berleihung bes Rothen Abler-Ordens britter Rlaffe mit ber Schleife,
- Bent, Projeffor, Oberfehrer an der Musterschile zu Franksurt a. D., unter Berleihung des Rothen AblersOrdens vierter Klaffe.
- Lord, Seminarlehrer gn Dillenburg,
- Dr. Sholle, Brofesjor, Realgyungfial-Oberlehrer zu Berlin, unter Berleilung des Rothen Abler-Orbens vierter Klasse,
- Schraber, Professor, ordentlicher vollbeichäftigter Lehrer ber Königlichen atademischen Sochichnle für die bildenden Runfte au Berlin.
- Dr. Schuld, Oberlehrer an der Lateinischen Sanpticule und Inspectior adjunctus am Badagogium der Franceichen Stifungen zu Salle a. S.
- Somargfopf, Geminar-Direttor gu Byris, unter Berleihung bes Ronigliden Kronen-Orbens britter Rlaffe,
- Thies, ordentlicher Realgymnafiallehrer zu Hannover, unter Berleihung des Königlichen Kronens-Ordens vierter Klasse und
- Ereiber, Titular : Oberlehrer am ftabtifchen Gymnafinm 30 Frankfurt a. DR.
- 3) Ausgeichieben wegen Eintritts in ein anderes Amt
- Bomede, Elementarlehrer am Realprogymnafium zu Duderstadt, Graf zu Enlenburg, Staatsminister, Ober-Kräsident der Provinz Gessen-Rassau,

Dr. Juhg, Erfter Seminarlehrer ju Braunsberg, von hoffmann, Regierungs-Brafibent ju Naden, Adler. Bravarandenanstaltslehrer ju herborn,

Icnesty, Schulrath, icultednifder Gilfbarbeiter bei ber Ronig-

Ortmann, Elementarlehrer an ber hoberen Burgericule II 3m

Dr. Boft, Professor an der Technischen Hochichule zu hannover.
4) Ausgeschieden wegen Berufung außerhalb ber Breukischen

Monarchie:
Dr. Brandl, ordentlicher Projeffor in der philosophischen

Fatultat der Universität Göttingen, Dr. Dehio, ordentlicher Professor in der philosophischen Katultat der Universität Konigsberg,

Dr. Langendorff, außerorbentlicher Professor in ber mediginischen Fafultat ber Universität Königsberg und Dr. Rumpf, außerorbentlicher Professor in ber medizinischen Fafultat ber Universität Marburg.

5) Muf eigenen Antrag ausgeschieben:

Bollhafe, orbentlicher Realichullehrer gu Sanau.

6) Ausgeschieben, Anlag nicht angezeigt:

Beder, Brogymnafial-Oberlehrer ju Schlame, Collins, ordentlicher Brogymnafiallehrer zu Reumart i. B.

und Dr. Conradt, Sumnafial-Dberlehrer zu Belaard.

# Inhalte-Bergeichnis Des Mai-Juni-Seftes.

Miniperium der geiftlichen z. Angelegenheiten A. 48) Staatsausgaben für öffentlichen Unterricht, Kunst und Wiscusschaft. 49) Bestreitung der Kossen der Anschaftung von Attenspinden für die Kreis Schulimbestoren im Robenantte. Erlas vom

9. Jebruar d. 38.
50) Betreffend die Liquidation von Reisetoften ze. für Dienstreisen ber Staatsbeamten von Berlin nach Charlottenburg. Erlaß

vom 25. Februar b. 38. 51) Auf Gefuche um Beforberung und auf Bewerbungsgejuche wird grundfablich ein Bescheib nicht ertheilt. Erlag vom 27. Februar b. 38.

Best

453

454

495

196

495

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 52)   | Biederzulaffung der Bermittelung der Rentenbanten jur Ab-<br>löfung der Reallaften für geiftliche und Schulinfittute re. Be-<br>lanntmachung der Königlichen General-Kommiffton zu Brom-                                                       | 100   |
|    |       | berg vom 25. September 1891                                                                                                                                                                                                                    | 499   |
| š. |       | Betreffend die fur die Studirenden geltenden Abmeldungs-<br>friften. Erlag vom 18. Februar b. 38<br>Annahme und Anftellung von Unterbeamten bei den Univer-<br>flidten durch bie Univerflidts-Auraloren. Erlag vom 24. Marg                    | 500   |
|    |       | b. 38                                                                                                                                                                                                                                          | 502   |
| 2  | 55)   | Ernennungen ber Mitglieber bes Beirathes bes Roniglichen Runftgewerbe-Mufeums ju Berlin fur bie Beit bis jum                                                                                                                                   | ***   |
|    | 56)   | 81. Marg 1895<br>Bufammenfegung bes Ruratoriums ber Roniglichen Bibliothet                                                                                                                                                                     | 508   |
|    |       | ju Berlin. Befanntmadjung vom 28. Marg b. 38                                                                                                                                                                                                   | 504   |
|    |       | rinnen. Befannimachung vom 4. Mai b. 38                                                                                                                                                                                                        | 505   |
| D. | 58)   | Erhöhung bes Schulgelbes bei ben höheren Lehranftalten. Erlag vom 22. Marg b. 38.                                                                                                                                                              | 506   |
|    | 59)   | Formular für die Zeugniffe ber Abichlugprufung an ben Real-<br>ichulen. Erlag vom 8. April b. 38                                                                                                                                               | 507   |
| E. |       | Amisbegeichnung ber Erften Lehrer an ben fiaatlichen Schul-<br>lehrer- und Lehrerinnen-Geminaren. Allerhöchfter Erlag vom                                                                                                                      |       |
|    | 61)   | 6. April d. 38.<br>Betrifft die Bereinbarung mit dem Ministerium für Elfaß-<br>Lotheringen wegen gegenseitiger Anerkennung der Brüsungs-<br>zeugnisse für Lehreriunen an höheren Madchenschulen. Erlaß                                         | 508   |
|    | 60)   | vom 20. Februar b. 38                                                                                                                                                                                                                          | 509   |
|    | 62)   | Drgauifation ber Ceminar-Braparanben-Anftalten. Grlaß vom 14. Marg b. 3.                                                                                                                                                                       | 509   |
|    | 68)   | Rurfus zur Ausbildung von Turnlehrern im Jahre 1892.<br>Erlaß vom 1. April b. Js.<br>Formular zu Brufungs-Zeuguissen für Rettoren. Erlaß vom                                                                                                   | 511   |
|    |       | 6. April D. 36                                                                                                                                                                                                                                 | 513   |
|    | 00)   | Bieberaufnahme unfreiwillig entlaffener Seminarzöglinge. Erlaß vom 2. Dai b. 3                                                                                                                                                                 | 518   |
|    | 66)   | Berzeichnis der Lehrer, welche das Zeugnis der Befähigung<br>für das Lehramt an Taubstummen-Anstalten im Jahre 1892                                                                                                                            |       |
|    |       | erlangt haben. Befanntmachung vom 9. April b. 3                                                                                                                                                                                                | 515   |
|    | 67)   | Befähigungszeugniffe zur Ertheilung von Turnunterricht an öffentlichen Schulen. Befanntmachung vom 80. April b. 38.                                                                                                                            | 515   |
|    | 68)   | Berlegung von Brufungs-Terminen                                                                                                                                                                                                                | 516   |
|    | 69)   | Betrifft Fortbildungsturfus fur handarbeitelehrerinnen im<br>Rreife Groß-Bartenberg. Bericht ber Königlichen Regierung                                                                                                                         | 010   |
|    |       | gu Breslau vom 1. Januar d. 3                                                                                                                                                                                                                  | 516   |
| F  | . 70) | Die ben Königlichen Regierungen für jächliche Schulbebürf-<br>nife überwiefenen Mittel tonnen auch jur Gewährung von<br>Beihilfen an bedürftige Schulverbande behafis Gründbung und<br>Unterhaltung von Schulerbibliofischen verwendet werden. | 500   |
|    |       | Erlag vom 5. Marz d. 36                                                                                                                                                                                                                        | 520   |

|     | jur Unt | ten | <br>Œ r | laß | DI | om | 19 | 9 | (pri | ı b | . ; | 38. |  | ٠. |  | ٠. |
|-----|---------|-----|---------|-----|----|----|----|---|------|-----|-----|-----|--|----|--|----|
| Per | onalien |     |         |     |    |    |    |   |      |     |     |     |  |    |  |    |

Drud von 3. 8. Ctarde in Berlin.

# Centralblatt

für

# ie gesammte Unterrichts=Verwaltung in Prengen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Juli=August=Heft.

Berlin 1892. Berlag von Wilhelm Herh. (Bestersche Buchhandlung.) Behrenftraße 17.

Das Centralblatt ericheint jagrlich in zwölf monatlichen heften. Der Jahrgang toftet 7 Mait. familien-Derforgung.

Reiche. Staate- und Communal. zc. Beamte, Geiftliche, Lebrer, R. anwalte und Arzte, fowie auch die bei Gefellichaften und Infituten boar thatigen Brivat-Beamten in gang Dentschland, welche fur ihre hinterblieto jorgen wollen, werben auf ben

Breufifchen Beamten=Berein

Proteftor: Se. Majeftat der Kaifer Lebenes, Rabitals, Leibrenten: und Begrabningeld: Berficherungs-Muft: It

aufmerfiam gemacht.

Berficherungebeftand 89 160 310 . Bermogenebeftand 20 031 925 . Infolge ber eigenartigen Organisation (teine bezahlten Agenten) bie Brumien beim Berein billiger, ale bei allen anderen Anftalten. Drudjachen besielben geben jede nagere Austunft und werben auf forbern toftenfrei jugefandt von ber

Direttion Des Breufijden Beamten-Bereins in Sannober



Lebrbuch (Mein und Dein) der einfection, gewerblichen Buchtchru Sehifisnet (Mein und Dein) d. einfachen, doppelten n. emerik. \*Dna Kleine Nein und Dein, der einfachen und deppeiten \*Mein und Dein. Schul-Lahrwork der einfachen, gewerblichen Privat-linehiührung für Guts- u. Hens-Besitzer, Beamte u. s. w. \*\*

\* Auch en eugener erster Buchführung vorzüglich gesignet. Pross

# Berlag von Bilbelm Bert. (Befferiche Buchhandlung.)

#### Genealogischer Sand- und Shulatla

Dr. Offokar Torens, Brofeffor an ber Univerfitat Bena. Bein cartonnirt. Preis: M. 3,-.

Bon bem porliegenden Berte barf man, wie es nur felten in gleich Rage ber Fall fein wird, fagen, bag es bas erfte und einzige in jen Art ift. Birtlich besteht trop des offenbaren Bedurinisses weder für Schannoch stür Lehrer der Geschichte irgend ein hillsmittel, aus wechdem fie über die genealogischen Berhältnisse der Gatactengeschichte Belektung w ichaffen tonnten

Der betwente Geschicktsschreiber hat fich in dem von ihm mit grö Borliebe bearbeiteten Buche, nachdem er fich seit lange mit dem Pred der Generationen beschäftigt hatte, eines neuen und eigentibumlichen Pren bebient, um in parallelen Lebensläufen moglichft viele Stammbaume einer Tafel gleichzeitig ger Anschauung zu bringen. Der Atlas enthalt 82 Tafeln. Durch eine treffiche typographifche Au

ftattung wird bas Lefen und Rachichlagen berfelben gu einem mubite Beranugen gemacht.

Das Bert von D. Lorenz wird nicht nur in den hiftorifchen Rei treifen Beifall finben, fonbern auch die gahlreichen Liebhaber genealog & Stubien fehr befriedigen.

Das Bert ift barauf berechnet, bag es fich in ben weiteften Rrif ber Schule bei Lehrern und Schulern einburgere.

# Centralblatt

für

# die gesammte Unterrichts-Verwaltung in OreuKen.

nausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts - und Webiginal-Angelegenheiten.

7 u. 8.

Berlin, den 1. Juli

1892.

# A. Behörden und Beamte.

) Berrechnung der von den Staatsbehörden in ihrer genschaft als Arbeitgeber zu leistenden Beiträge zur Invaliditäts= und Altersversicherung.

In Berfolg bes Erlasses vom 16. März v. J. — G. III. 289 (Centr. Bl. für 1891 S. 332) sehe ich bie Königliche Regierung

weiteren Beranlaffung hiervon in Renntnis.

Sinifigilid der Juicouf vom 13. April v. 3.— G. III. 833 (Centr. Al. für 1891 S. 342), wonad die dort entlichender begrand ber fraglichen Art auf die Joods der betreffenben flatten, begin die führlichen grundlichen Art auf die Joods der betreffenben flaten, begin die fontligen zu beren Unterhaltung befümmten ab zu übernehmen sind.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

nachgeordneten Behörden bes Minifteriums.

. III. 100 1892.

37

73) Behandlung ber Unterjudungstoften und ber einbehaltenen Befoldung bei Ginftellung bes Disciplinatverfahrens.

Berlin, ben 2. Mai 1892.

Auf ben Bericht pom 8. April b. 3. erwidere ich ber Romolichen Regierung, bag bei ber angezeigten Gachlage bavon abaufchen ift, bem früheren Lehrer und Rufter D. au D. Die mabrond feiner Amtefuivention einbehaltene Behaltshalfte nachtraglid

anszuzablen.

Dabei bemerte ich. baf in ben Gallen, in welchen bas Disciplinar : Berfahren auf Grund bes & 33 bes Disciplinar Befetes vom 21. Juli 1852 ohne Berhangung einer Orbnnuge ftrafe gegen ben angeichulbigten Beamten eingestellt morben it bemfelben bie mahrend ber Amtsfufpenfion einbehaltene Salin feines Diensteintommens nach ben makaebenden Beftimmungel bes porermabuten Gefetes nicht porenthalten werden, und ball nameutlich eine Berrechnnng mit ben Stellvertretunge= und Unter fuchungstoften nicht ohne Beiteres stattfinden fann. Es ift nicht zu vertennen, bag bies überall ba, mo, wie im

Falle bes Lehrers und Rufters D., fo fcmere Berfehlungen bes Beamten erwiesen find, daß bei Fortfegung des Disciplman Berfahrens die Dienstentlaffung besfelben erfolgt fein wurde, einer Unbilligfeit nicht nur gegen bie Schulunterhaltungspflichtigen, fonbern auch gegen bie Staatstaffe führt. Bird in folden Gallen ber Beamte in Die Lage verfest, fich ben fonftigen Folgen eine Berurtheilung gur Dieufteutlaffung gu entziehen, fo merben bol augleich geeignete Dagnahmen babin gu treffen, eventuell of iprechende Bereinbarungen mit bem Betreffenben zu ichließen im bag nicht außerbem noch bie Schulunterhaltungspflichtigen un Die Staatstaffe zu Gunten bes Angeichnibigten baburch at fchabigt werden, bag ihnen die Dedung fur bie aufgewendeten Gil vertretungsfoften begiehungsweife verausgabten Unterfuchung foiten entzogen mirb.

Die Ronialide Regierung bat in funftigen Fallen bierna au perfahren.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Muftrage: Rugler.

Die Ronigliche Regierung in R. U. III. C. 1467.

# Aufnahme der öffentlichen Madchen=Mittelschlen bas Centralblatt für die gesammte Unterrichts= Berwaltung.

Berlin, ben 5. Mai 1892.

Auf ben Bericht vom 20. April d. 38. — II. 535, VII. VIII. IX.—
unalssie die die Schnigliche Begierung, fantischie in der Bustammenbung der Waterialien für das erke Sest des Gentralblattes für
gedammte Unterdiet-Bernoullung in einem Ansparge auch die
willichen Mächgen-Mittessichulen des dortigen Regierungsbezirtes
fundbern.

An Ronigliche Regierung ju R.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung zur Nachachtung. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kügler.

übrigen Roniglichen Regierungen. .. III. C. 1627.

# B. Universitäten.

Rangverhaltniffe ber Leiter und Lehrer an ben Technifden Sochiculen.

Seine Majestat der König haben Allergnadigft geruht, der zweiten Raugklasse den Rektor der Technischen Sochschule Berlin für die Zeit seiner Amtsbauer,

der deitten Aangslasse des Keltoren der Technischen Hochen zu hannvorr und Nachen sür die Zeit ihrer Anntsbaner, der vierten Kangslasse die etatsmäßigen Verössloren am den insiden Sochschulen zu Berlin, Hannvorr und Kachen und ber sinisten Kangsslasse im int dem Verössloristet derkiedeten zu der Verschnischen der Technischen zu Berlin, Hannvorr und ben

mit der Bestimmung zuzutheilen, daß, wenn einer der beenden Lehrer einen ihm perföulich beigelegten höheren Rang 81, es dabei bewendet.

Berlin, den 5. Mai 1892.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

mntmadjung.
. I. 20958.

76) Aufforderung gur Bewerbung um zwei Stipenbi ber Jacob Galing'ichen Stiftung.

Der Königlichen Regierung überfende ich andei Neise und wie Abfah einer im Deutschem Reichs- und Königlich Kreuslichen Ausgeset werfentlichen Bedanntmachung, im welcher zur Twerbung um zweig wergebende Stipendien ber Jacob Sallingis Striftung aufgeforbert wird, mit bem Kutterage, für geeignete berfühmen biefer Beckanntmachung nach Mahgade der Circle Bertingung des frühzene herren Ministiers ür Konntol. Gewende öffentliche Kreisten vom 4. Februar 1869 Sorge zu run in solch mit der Schriegen werden unter gundatüt Keufgerung bis zum 1. September d. 3s. zur Entschulig mich einzugengen Meldungen unter gundatüt Keufgerung bis zum 1. September d. 3s. zur Entschulig mich einzugengen Weldungen unter gundatüt

Der Mintifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Anftrage: De la Ervig.

fammtliche Ronigliche Regierungen.

U. I. 21051.

Aufforderung gur Bewerbung um zwei Stipendien ! Jacob Saling'iden Stiftung.

Mus der unter dem Namen "Jacob Saling'iche Siimir Studirende der Königlichen Gewerbe-Alademie, jeht de abtheilung III und IV der Königlichen Technischen Sociale im Berlin begründeten Sitzendiene-Stiftung find vom 1. Sed. 3. ab zwei Stipendien in Höße von 1. 600 M. zu vergel

Nach dem durch das Amisblatt der Königlichen Negieru Notbedem vom 9. Dezember 1864 veröffentlichten Schatzus die Sitierudien diese Sitierudien die Sitierudien die Sitierudien die Sitierudien die Amerika der die Amerika der die Amerika 
Es tonnen dager nur folde Bewerber zugelassen werd welchen, wenn sie die Abgangsprüfung auf einer Gewerbesch abgelegt haben, das Prädistat "mit Anszeichnung bestander" Theil geworden ist, oder, wenn sie von einer Oberrealide der einem Gymnassium mit dem Zeugnisse der Reise versehen ind, zugleich nachzuweisen vermögen, daß sie sich durch vorzugiche Leistungen und hervorragende Fähigkeiten ausgezeichnet haben.

Bewerber um die vom 1. Oktober d. J. ab zu vergebenden Eipendien werden aufgefordert, ihre besjadligen Gefuche an niemige Königliche Regierung zu richten, beren Berwalkungsegirte fie ihrem Wohnsige nach angehören.

Dem Gefuche find beizufügen:

1) ber Beburtsichein.

- ein Gesundheitsatiest, in welchem ausgebrückt sein muß, daß der Bewerber die förperliche Tüchtigkeit sir die praktische Ausäikung des von ihm ermählten Berufes und für die Anstrengungen des Univerrichts in der Anstalt besies,
- 3) ein Zeugnis der Reise von einer zu Entlassingsprüfungen berechtigten' Gewerbe : oder Oberrealschule oder von einem Gymnasium,

4) die über die etwaige praktische Ausbildung des Bewerbers sprechenden Zenanisse.

5) ein Subrunge-Atteit.

6) ein Zeugnis der Ortsbehörde resp. des Bormundschaftsgerichtes über die Bedürftigkeit mit specieller Angabe der Bermögensverhältnisse des Bewerbers,

7) die über die militärischen Berhältnisse des Bewerbers sprechenden Papiere, aus welchen hervorgehen muß, daß die Ableistung seiner Wilitärpslicht teine Unterbrechung

bes Unterrichts berbeiführen merbe;

8) falls der Bewerber bereits Studirenber der III. ober IV. Abtheilung der hiefigen Königlichen Technischen Hochfchule ih, ein von dem Rettor der Anflatt ausgutellendes Zeugnis über Fleiß, Fortschritte und Fähigfeiten des Bewerbers.

Berlin, ben 10. Mai 1892.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

# C. Sohere Lehranftalten.

) Betrifft bie Abhaltung von Entlaffungssprüfungen an ben hoheren Lehranftalten.

Berlin, den 1. Mai 1892. Durch die diesseitige Berfügung vom 6. Januar d. Js. — II. 3373 — (Centralbl. f. d. gef. Unterr. Berw. für 1892 S. 199 f.) ift, wie ich bem Roniglichen Brovingial-Schultollegium auf ben Bericht vom 16. April b. 3. - Dr. 1905 - erwibere; angeordnet, bag

"bie Ordnung ber Entlaffungs-Brufungen und bie Ordnung ber Abichlugprujungen mit Schlug bes Schuljahres 1892 93 bei Anftalten mit Bechiel-Abtheilungen fur ben Michaelis-Jahrgang mit Schlug bes Commerhalbjahres uach Makaabe ber Erlauterungen und Aufführungsbestimmungen überall gleichmäßig zur Durch führung gelangen"

und ferner, bag

"alle entgegemtebenden Beftimmungen, insbefondere Du Drduung ber Entlaffunge-Brufungen an ben boberen Schnlen vom 27. Dai 1882, fowie bie bagu ergangenen, ben ichigen Borichriften entacgenitebenben Erlauterungen und Erganzungen, mit Ansnahme ber Beftimmungen über ben tatholifden Religionsunterricht, gu ben oben bezeich neten Beitpunften auger Rraft treten."

Darans ergiebt fich, bag bas Ronigliche Provingial=Schultollegium Sich im Irrthum befindet, wenn Es annimmt, die Ordnung ber Reifeprufungen vom 27. Mai 1882 fei bereits Dftern D. 38. auger Rraft getreten. Mugenicheinlich liegt bier eine Berwechslung mit bem Termin der Ginführung ber neuen Lehrplane vor.

Die von bem Roniglichen Provinzial-Schultollegium geftellten Fragen, foweit fie Entlaffungs-Brufungen im Dichaelistermine b. 3s. betreffen, erledigen fich bemuach einfach babin, baf fin diese Brufungen die Ordnung vom 27. Mai 1882 in Ampen-

bung fommt.

Bas die weitere Frage augeht, ob auch funftighin für Schuler, welche ungeachtet eines einjahrigen Aufenthaltes in Dberprima gu Dftern Die Reife nicht erlangt haben, gu Dichaelis besfelben Jahres ein Brufungstermin angejest merben barf, is bemerte ich, daß bezüglich diefes Bunttes burch die Ordnung vom 6. Januar b. 36. gegen bisher eine Menberung nicht eine getreten ift. Bergl. S. 5 a. a. D.

Dasfelbe ift bezüglich ber Erwerbung bes Befahigungszeugniffes fur ben einjahrigen Militarbienft fur biefes Jahr noch ber Fall, ba, wie aus ben eingangs erwähnten Beftimmungen hervorgeht, die Abichlugprufung nach Unterfetunda erft fur ben

Oftertermin 1893 porgeichrieben ift.

Demaeman wird ber in bem Berichte bes Roniglichen Brovingial-Schulfollegiums ermannte Unterfetundaner, falls er im übrigen allen Unforderungen genugt, in diefem Berbit noch bas

ermabute Befabigungszenguis wie bisber ohne Brufung erhalten tonnen.

bas Ronigliche Brovingial-Schulfollegium gu R.

Abidrift erhalt bas Ronigliche Brovingial-Schultollegium per Renntnisnahme und Rachachtung. Boife.

jammtliche übrige Ronigliche Brovingial-Schultollegien.

78) Betrifft bie Coulporbilbung fur ben Gub: alternbienit. Berlin, ben 9. Dai 1892.

Unter Bezugnahme auf Die Cirfular-Berfügung meines herrn Amtevorgangere vom 12. Februar b. 38. - U. II. 220 -(Centralbl. S. 404) bestimme ich hierburch, bag an allen nenn= iufigen hoberen Lehranftalten (Onmnafien, Realgymnafien und Cherrealichnlen) gegen Ausgang bes laufenden Sommerfemefters eine Abichlufprufung fur biejenigen Schuler abgehalten merbe. welche fich bem Subalterndieufte ju midmen beabsichtigen und gur Beit bereits in Die Dber-Setunda verfest find oder Aussicht haben, am Schluffe bes Commerfemeftere in Dicfe Rlaffe verfest zu werben.

Die Abficht biefer Magnahme ift, Die Schuler ber neun: imngen Anftalten in ben Stand an fenen, baf fie burch bas Befteben ber Brufung auch ohne Abiolvirung eines fiebeniabrigen Schulfnrins jich bie nach Dr. II. ber Befammtmachung bes Staats= minifteriums vom 14. Februar v. 38. erforderlichen Borbildungs= nachmeife gur Anlaffung fur ben Gubalternbienft beichaffen tonnen.

Die Magnahme wird baber nur für einmal und lediglich für bie Edifler augeordnet, welche in den Gubalternbienft eintreten mollen. Gie mirb überfluffig, fobalb mit Ditern 1893 bas Beiteben ber Abichlingpruffung allgemein gur Bedingung für die Berfebung nach Dber-Schunda an ben neunftifigen Unftalten geworben ift.

Für die Ausführung ber Brufung gelten alle in bem Er-laffe vom 12. Februar b. 38. getroffenen Bestimmungen. Das Ronigliche Bropingial-Schulfollegium beauftrage ich.

biernach die Direftoren der nuter Geiner Bermaltung ftebenben Bollauftalten mit Beifning gu verfeben.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boife.

iammtliche Roniglide Bropingial. Edulfollegien. U. II. 836.

79) Bufammenfegung ber Ronigliden Biffeufdaftlicher Brufungs=Rommiffionen fur bas Jahr 1. April 18% bis 31. Mara 1893.

Die Roniglichen Biffenichaftlichen Brufungs = Rommiffione find fur bas 3ahr 1. April 1892 bis 31. Darg 1893 wie folg aufammengefest: (Die Brufungefacher find in Barentheje angedeutet.)

1) fur bie Bropingen Dit= und Beftpreufen in Ronige bera i. Br.

# Orbentliche Mitglieder.

Dr. Carnuth, Brovingial - Schulrath, (Babagogit und gugleid Direttor ber Rommiffion),

Schone, Brofeffor, (flaffifche Bhilologie),

Ludwich, (flaffifche Bhilologie),

Schabe, Beh. Reg. Rath und Brofeffor, (bentiche Spracht Brofeffor, (Philosophie und Brovabeutif), Balter.

. Dorner. (evangelifche Theologie u. Debraiid) Rifner. (fraugofifche u. englifche Sprache). 5

Linbemann. (Mathematif). 3 = = Sabn. (Geographie), 5

= Loffen. = (Chemie), Rühl, (Gefchichte).

Außerorbentliche Mitglieber.

Dr. Dittrich in Braumsberg, Professor, (tatholifche Theologie und Debraifd).

Brojeffor, (Botanit), Lurffen,

= Marimilian Braun, (Soologie), = Bolfmann. (Phyfit),

Rofen, (Mineralogie).

# 2) für die Broving Brandenburg in Berlin.

Orbentliche Mitglieber. Dr. Rlig, Beh. Reg. Rath, Brovingial = Schulrath, (beuticht Sprache und Litteratur, jugleich Direttor ber Rommiffion,

Beinhold, Beh. Reg. Rath u. Brofeffor, (bentiche Sprade) Bahlen, Beh. Reg. Rath u. Brofeffor, (flafifche Philologiel

Profeffor, (flaffifche Philologie), Diels.

= Fuchs, (Mathematif). Schmara, (Mathematit). = . Runbt. (Phofit).

Leng. 5 (Geichichte). Scheffer=Boichorft. (Beididte). =

Dilthen. 4 (Philosophie und Babagoath, Brofeffor, (Bhilofophie und Babagogit),

(evangelifche Theologie),

r. Baulfen,

Coben,

1

=

5

Lommasid,

=

2

=

```
Rupina,
                                 (englische Sprache),
   Tobler,
                                  (frangofifche Sprache),
   Freiherr von Richthofen, Brofeffor, (Geographie).
                Außerorbentliche Mitglieber.
br. Chulge, Beb. Reg. Rath und Brofeffor, (Boologie),
   Engler, Brofeffor, (Botanit),
   Schneiber, Beh. Reg. Rath und Professor. (Chemie),
                Beh. Berg Rath
   Rlein,
                                               (Mineralogie),
                                 5
   Dillmann, Brofeffor, (Bebraifd),
   Brudner,
                          (polnifche Sprache),
   Jahnel, Chrendomherr und Propft, (fatholijche Theologie).
    3) für bie Broving Bommern in Greifsmalb.
                  Orbentliche Mitalieber.
br. Comaniert, Brofeffor, (Chemie, zugleich Direttor ber Rom=
                                                 miffion),
  Schlatter,
                          (evangelifche Theologie u. Bebraifch),
  Minnigerobe,
                          (Mathematit).
  Dberbed.
                     5
                          (Bhnfit).
  Marg,
                          (flafifiche Bhilologie),
                     5
  Maak.
                          (flaffifche Bhilologie bezw. alte Be-
                                                 fchichte),
 Ulmann,
                          (alte, mittlere u. neuere Beichichte),
                    s
  Crebner.
                    5
                          (Geographie).
= Eduppe,
                          (Bhilofophie und Babagogit),
                    5
. Reiffericheib.
                          (beutiche Sprache und Litteratur),
                    s
. Rojdmis,
                          (frangofifche Sprache),
                    s
  Ronrath,
                    s
                          (englifche Sprache),
. Schmis,
                    s
                          (Botanit),
 Berftader,
                          (Boologie),
```

Aukerorbentliches Mitalieb. Bfarrer Langer in Stralfund, (tatholifche Theologie). fur bie Provingen Schlefien und Bofen in Breslau.

Orbentliche Mitglieber. Dr. Sommerbrobt, Beh. Reg. Rath, Brovingial-Schulrath a. D., (Direttor ber Rommiffion).

(Mineralogie).

Rogbad, Beh. Reg. Rath u. Brofeffor, (flaffifche Philologie), bert, (flaffifche Bhilologie). Ronig, Brofeffor, (fatholifche Theologie und Sebraifch), . Rittel, (evangelijche Theologie und Sebraiich).

(alte Beidichte).

(Geographie),

D. E. Meyer, Beh. Reg. Rath und Brofeffor, (Phyfit). Außerorbentliche Mitglieber.

Labenburg, Beh. Reg. Rath und Brojeffor, (Chemie),

(Botauif).

(frangofifche Sprache),

=

3

=

=

Dr. Chun, Brofeffor, (Boologie), Brantl,

=

(Bhilofophie und Babagogit),

(Bhilofophie und Babagogit),

(mittlere und neuere Beidichte).

(beutiche Eprache und Litteratur),

Dr. Sturm.

Lipps, Baumfer,

Bilden.

Bogt,

Appel.

= Bartid.

=

Raufmann.

```
Singe, Profeffor, (Mineralogie),
 5
    Rolbing, =
                       (englifche Sprache),
    Rehring, Beh. Reg Rath und Brofeffor, (polnifche Sprachet
       5) fur bie Broving Sachien in Salle a. S.
                    Orbentliche Mitglieber.
Dr. Reil, Geh. Reg. Rath und Profeffor, (flaffifche Philologie
     jugleich Direttor ber Rommiffion),
    Blag, Brofeffor, (vom 1. Oftober b. 38. ab flaffifd
                                               Philologie),
                      Brofeffor. (Mathematif).
    Cantor,
                                (Bhilosophie und Babagogit),
 =
    Sann,
                                (Philosophie und Babagogif),
    B. Erdmaun,
                          5
    Burbad,
                                (beutiche Sprache u. Litteratur)
    Mener,
                                (alte Beidichte),
                          s
    Dronfen,
                                (mittlere u. neuere Beichichte
    Rirchhoff,
                          5
                                (Geographie),
 s
                                (Chemie),
    Bolhard,
                          <
    Bagner,
                                (englische Sprache),
                                (frangofifche Sprache),
 z
    Sudier,
    Bering,
                                (evang. Theologie u. Bebraijd)
 5
                          =
    Raubich,
                          -
                                (evang. Theologie u. Bebraifd)
    Dorn,
                                 (Phufit),
                          s
                                 (Botanit),
 =
    Rrans,
                          5
                                 (Boologie),
 =
    Grenacher,
                                (Mineralogie).
    Frh. von Fritid,
                          5
```

Mukerorbentliches Mitalied. Dr. theol. Boter, Bfarrer, Ronigl. Rreis-Schuliufpettor und

Dechant, (tatholifche Theologie).

6) fur bie Proving Schleswig-Solftein in Riel. Drbentliche Mitglieber.

Rammer, Provingial-Schulrath in Schleswig, (Babagogit, jugleich Direttor ber Rommiffion),

Glogau, Brosesson, (Philosophie und Pádagogif), Deußen, (Philosophie und Pádagogif), Frdmann (Philosophie und Pádagogif),

Erbmann, = (bentiche Sprache u. Litteratur), Rlostermann, = (evang. Theologie u. Hebraifch), Bochhammer, = (Mathematit),

L. Beber, = (Bhnjit),

Sarragin, = (englische Sprache), Kortina. = (frangofische Sprache)

Korting, = (franzöfische Sprache), Bufolt, = (Geschichte),

Schirren, = (Geschichte), Krummel, = (Geographie),

Bruns, = (flaffifche Philologie).

# Brandt, Brofeffor, (Boologie),

Curtius, = (Chemie), Gehring, = (banifche Sprache),

Reinte, = (Botanit), Lehmann, = (Mineralogie).

7) fur die Broving Sannover in Gottingen.

Orbeutliche Mitglieber.

Sauppe, Geh. Reg. Rath und Professor, (tlassische Philosofe), logie), von Bilamowig-Möllendorff, (tlassische Philotogie und

alte Geichichte), Leo. Brofesjor, (flajsifche Philologie),

Beilard, = (alte, mittlere n. neuere Geschichte), G. E. Müller, = (Philosophie und Padagogif), Baumann, Geh. Reg. Rath und Prosessior, (Philosophie

Baumann, Geg. Reg. Rath und professor, Sphologo, Brofessor, (beutiche Sprache),
Stimming, fraugosifiche Sprache),

Morsbach, = (englische Sprache), Knote, = (evang. Theologie und Hebraisch), J. Klein, = (Wathematik),

Schering, Geh. Reg. Rath und Professor, (Wathematit), Riece, Professor, (Physit),

Ballach, stojejjor, (Hhijit),

Ehlers, Geb. Reg. Rath und Profeffor, (Boologie),

Dr. S. Bagner, Profeffor, (Geographie), Bertholb. (Botanit).

= = pon Roenen. (Mineralogie).

Aukerorbentliches Mitglied.

Bfarrer Schraber, (fatholifche Theologie).

# 8) für bie Broving Beftfalen in Dunfter.

Orbeutliche Mitglieber. Dr. Rothfuchs, Brovingial-Schulrath, (Babagogit, jugle

Direttor ber Rommiffion). Stord, Beh. Reg. Rath und Brofeffor, (bentiche Sprat event. auch Bertreter in ben Direttionsgeichaften),

Brofeffor, (flaffifche Philologie), Lanaen. (flaffijche Philologie), = Stabl. =

Dichnes. e (Beidichte und Geographie). = D. Gell, (tatholifche Theologie u. Bebraild =

Dr. Spieter, (Bhilofophie und Babagogif), = Sagemann, 5 (Bhilofophic und Babagogit).

. Brefeld. (Botanif), 5

= Retteler. (Bhniit). s = Unbrefen, (frangofifche u. englifche Gprach

= Rilling, (Mathematit), Riemann, Ronf. Rath, (evangelifche Theologie und Sebraiid

Brofeffor, (Mineralogie), Dr. Dugge, = Lanbois, (Boologie) = Caltowsti,

(Chemic), = Lehmann, (Geographie).

#### 9) für die Broving Seffen=Raffau in Marburg. Orbeutliche Mitalieber.

Dr. Buchenau, Gymnafial-Direttor, (Babagogit, jugleich Dirett ber Rommiffion).

Dr. Biffoma. Brofeffor, (flaffifche Philologie),

. Birt. (flaffifche Philologie), = (flaffifche Philologie u. Geichicht Diefe. =

Cohen, (Philosophie und Bropadeuni) . Schröber, (beutiche Sprache u. Litteratm Frh. v. d. Ropp, (Geididte). 5 2

Julicher, (evangelifche Theologie), s = = Beber, (Mathematif),

= Stengel, = (fraugofiiche Sprache). = Fifder, (Geographic).

Delbe, Beh. Reg. Rath und Brofeffor, (Phyfit),

. M. Dener, Brofeffor, (Botanit),

r. Greeff, : Ranfer, Brofeffor, (Boologie), " (Mineralogie),

: Binde, = (Chemie).

Außerordentliche Mitglieder. Dr. Graf v. Baudiffin, Professor, (Sebraifch),

Bietor, Projeffor, (englische Sprache), Barrer Beber, (fatholische Theologie).

10) fur bie Rheinproving in Boun.

Drbentliche Mitglieber. In Reuhaufer, Geh. Reg. Rath und Professor, (Philosophie und Badagogit, zugleich Direttor ber Kommission),

Ramphaufen, Brofessor, (evang. Theologie u. Sebraifch), Raulen, (tathol. Theologie u. Sebraifch),

uljener, = (flasifische Khilologie), Riffen, Geh. Reg. Rath und Prosessor, (alte Geschichte),

Rofer, Brofeffor, (mittlere und neuere Geschichte),

Rein, = (Geographie),
Lipidit, Geh. Reg. Rath und Professor, (Mathematit),

3. B. Meyer, Geh. Reg. Rath und Brofeffor, (Philosophie und Radagogit),

Bilmanns, Professor, (beutsche Sprache und Litteratur),
Förster, s (französische Sprache),
Trautmann, s (englische Sprache),

Refule, Beh. Reg. Rath und Brofeffor, (Chemie),

. Bert, Brofeffor, (Bhnfit).

Außerordentliche Mitglieder. h. Laugen, Professor, (tatholische Theologie u. Sebraisch),

= Ludwig, = (Boologie), = Strafburger, Geh. Reg. Rath und Professor, (Botanit).

2 aspenres, Brofeffor, (Mineralogie).

Berlin, den 16. Mai 1892.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten, 3m Auftrage: be la Croix.

tlanntmachung U. II. 686.

# D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare u. Bildung der Lehrer und deren perfonliche Ber haltniffe.

80) Definitive Anftellung von Silfslehrerinnen und Bewährung ber entsprecheuben ftaatlichen Dienftalters aulage an biefelben.

Wie ich der Königlichen Regierung auf dem Berdit wer 3. Februar d. J. erwöbere, bestehen meinereitel Eeine Bedute baggen, daß die provijorische Anstellung von Hisselterinns tofern dieselben in mehr als zweijährigen Vienste an öffentliche Solfsigkulen sich benährt haben, in eine destinitioe umgewand und besimitiv angestellten Hisselterinnen nach zehnjähriger Vient gei die entsprechene staatliche Seinflaterskalagag genöcht werde zie der einzerheiter featliche Destinitions und des politikent werden.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

bie Königliche Reglerung zu R. U. 111. C. 586 U. 111 E.

81) Zuläffigteit ber gerichtlichen Pfandung ber be Boltsichullehrern bewilligten ftaatlichen Alterszulager Berlin, ben 1. April 189

Auf den Bericht vom 19. März d. Is., betreffend die richtliche Pfaudung der flaatlichen Altersytlage des Lehrers gu W., erwidere ich der Königlichen Regierung, daß ich Außführungen am Schlusse des Perichts für zutreffend erad Kussischungen am Schlusse des Verichts

Ass die Frage anlangt, ob die staatliche Atterspalloge ihr haupt der Affindung unterliegt, die übeifebe nach den pur Je geltenben Verschung ist die geleichen. Die Lehrer haben gene fein Rechtsentpruch auf Lewillung der einzelnen Julagen; die ihren biefelben aber bewilligt find, haben lie so lange das Recht der Zahlung au sobern, als die Schlauflichssbedre nicht we dem ihr bisher noch gultehenden Rechte des Widerung sieden macht.

So lange dies nicht geschen ift, tanu auch die Forderm auf Zahlung der Alterszulage mit der Maßgabe des § 74 Rr. 8 und Abs. 2 der Civilprozehordnung gepfandet werden.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Anftrage: Rugler.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. E. 1869. ?) Rudzahlung der Seminarbildungstoften ehemaliger Seminariften.

Durch die Erlasse vom 4. Mei und 8. November 1876 — III. 1949 und 11795 — (Centralbt. sür 1876 Č. 287 bezw. 1877 S. 488) sil die Einziehung der von ehemaligen Semitien aus Gunund der Anjahrencerie zu leistenden Rückfaßnitien aus Gunund der Ausstandungereierie zu leistenden Rückfaß-

igen ben Roniglichen Regierungen übertragen worben.

Sierbei soll 'es auch in Jufunti sein Bewenden behatten, is ber ehemalige Seminarit zu einer Mnitellung ober Sessisians im Schulbrense gelangt ist, insbesondere also bei vorziesem Ausscheiden aus bem Schulbrense ober ber betreitzeier musscheiden aus bem Schulbrense, ober der betreitzeier gierung auf Grund der bei beinabenen Prüfung zur Ansiellung zwiesen ist. In allen anderen Jällen, namentlich, vienu die Jahlung im Jodge einer aus dieseiplinaren Grinden reistglich werten gemanne der in der Ansiehung auf haben führtig Robigsteiner Verwingslas Schulblegien die Machassung zur minartafie zu betreiben, sowie die damit im Jahmannehange auchen Beschüllig wagen alleitregaus der Klage, Bewilligung

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rügler.

miliche Ronigliche Provinzial-Echul-Ergien und Regierungen.

U. III. 330.

Jur den Fall der Berjegung eines Lehrers ift dems ben der Termin für den Stellenwechsel möglichst frühs zeitig befannt zu geben.

Berlin, ben 9. Mai 1892.

nigerbem hat es mich überrascht, daß die Königliche Reung die Verfegung des genannten Lehrers erft am 25. März verfügt, trobbem aber als Termin fur ben Stellenwechsel b

1. April bestimmt hat.

Es leuchtet ein, daß darans für den Lehrer erheble Schwierigfeiten erwachsen muffen und daß ihm die Möglicht einer wirksamen Gegenvorstellung genommen wird.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Anftrage: Rugler.

Un bie Ronigliche Regierung in R. U. III. C. 1698,

84) Nachrichten über die im Jahre 1891 abgehalten Rurse zur Unterweisung von Seminar- und Bolteicht lehrern 2c. in der Obstbaufunde.

Im Anichlusse an die im Centralblatte sür 1891 & 3 bedanut gegebenen Rachrichten über die in dem Jahre 1890 i gehaltenen Höstbanturfe sür Lehrer wird die nachstehende sammenstellung hierdunch veröffentlicht.

Auch im vergangeiten Jahre sind zur Deckung der Lei Ausste wiederum bedeutende Juschisste aus dem Ariecht Knitikeriums für Laudverischkaft, Domänen und Forsten z des Ministeriums der gestlichgen, Uniterrichts- und Mediga Angelegenseiten bewilkigt worden.

Berlin, ben 21. April 1892.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

U. III, A. 524.

Im Anstrage: Rügler.

|                      | Ort und Anfialt,                                                                    | Bezeich                                            | Zahl ber<br>Theilnehmer                                                                       |                   |                  |           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Provinz              | an welchen bie Rurfe<br>abgehalten find                                             |                                                    | der Zeit der<br>ung derfelben                                                                 | Semuar.<br>Ichrer | Bolfeschutz      | Soufitige |
| o .                  | Braust. Baumschule des<br>Bomologen F. Rathte<br>Marienwerder. Kreis-<br>baumschule | Frühjahr<br>Sommer<br>Frühjahr<br>Sommer<br>Herbst | 11.—16. Mai<br>3.— 8. August<br>15.—23. April<br>13.—20. August<br>28. Sept. bis<br>8. Oftbr. |                   | 9<br>9<br>9<br>6 | 1         |
| mbenburg             | Mlt-Geltow. Königl.<br>Laudesbaumschule<br>Bittüod. Aderban- und                    | Arühjahr<br>Sommer<br>Herbit<br>Arühjahr           | 1.—10. April<br>20.—29. Juli<br>21.—25. Sept.<br>6.—18. April                                 |                   | 6 7 6 7          |           |
|                      | Dbfibaufdule                                                                        | Sommer Berbit                                      | 6.—11. Juni<br>18.—28. Gept.                                                                  | _                 | 6                | -         |
| lommern              | Elbena. Baumichule b.<br>Baltischen Ceutral-<br>Bereins                             | Frühjahr<br>Sommer<br>Herbit                       | 25. Mai<br>bis 4. Juni<br>20.—28. Juli<br>28. Sept. bis<br>1. Ohbr.                           | 2                 | 10<br>11         | 2         |
| gojen                | Karufewiß. Auftalt des<br>Rgl. Försters Mangte<br>Koschinin. Gärtuer-Lehr-          | Sommer                                             | 16.—25. April<br>26.—29. August<br>16.—25. Mars                                               | -<br>-            | 8<br>8<br>13     | -         |
|                      | anțiali                                                                             | Sommer Berbit                                      | 27. Juli b. 1. Hug. 15 19. Gept.                                                              | -                 | 12<br>12         | -         |
| hesten               | Brostan. Königl. pomo-<br>logijches Justitut                                        | Frühjahr<br>Commer<br>Serbit                       | 6.—21. April<br>18.—22. Juli<br>5.— 9. Ottbr.                                                 | 2 2               | 15<br>16         | =         |
| Badjen               | Worbis. Landwirth-<br>ichaftliche Winterschule                                      | Arühjahr<br>Sommer<br>Herbit                       | 7.—t8. April<br>8.— 8. Angujt<br>28. Sept. bis<br>2. Ottbr.                                   | -                 | 6 5              |           |
| 1                    | Erfurt. Anstalt d. Gärt-<br>ners Halt<br>Badersleben. Aderbau-<br>ichule            | Commer                                             | 11.—16. Mai<br>17.—22. August<br>13.—24. April<br>28.—31. Juli                                | 1 -               | 8<br>8<br>8      | =         |
| Bejtfalen            | Bittgenftein (Laasphe).<br>Anstalt d. Hofgärtners<br>Roblstaedt                     | Berbft<br>Frühjahr                                 | 6.— 9. Čltbr.<br>7.—18. April<br>3.— 8. Augujt<br>29. Sept. bis                               | =                 | 8<br>10<br>10    | -         |
|                      | Lüdinghausen. Laud-<br>wirthschaftsschule                                           | Frühjahr                                           | 2. Eftbr.<br>31. Mārz bis<br>11. April                                                        |                   | 18               |           |
| hleswig-<br>polftein | Ucterjen. Schullehrer-<br>Seminar                                                   | Sommer<br>Herbit<br>Frühjahr                       | 8.— 8. Auguft<br>5.—10. Oftbr.<br>31. Mārz bis<br>4. April                                    | Ξ                 | 13<br>13<br>8    | 1         |
| danoper              | Bremervörde. Aderbaus                                                               | Sommer<br>Frühjahr<br>Sommer                       | 10.—22. Auguft<br>1.—15. April<br>21.—28. Sept.                                               |                   | 8<br>11<br>10    | =         |

| Mr. | Proving                     | Ort und Anftalt,<br>an welden die Kurfe<br>abgehalten sind            | unb                          | nung der Rurfe<br>der Zeit der<br>tung derfelben           |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 16  | hannover.                   | Qualenbrüd. Aderbau-<br>ichule                                        | Frühjahr<br>Sommer           | 1.—14. April<br>18.—18. Juli                               |
| 17  | •                           | Im Göttingenichen und<br>in Salzberhelben. An-<br>ftalten bes Lanbes- |                              | 12.—16. Oftbr.<br>1.—10. April<br>27. Juli bis<br>1. Auguf |
| 18  | Kellene Pallau              |                                                                       | Herbst<br>Frühjahr           | 6.— 9. Ottbr.<br>6.—17. April                              |
|     |                             | ftalt                                                                 | Sommer<br>herbit             | 1722. Auguft<br>1214. Ditbr.                               |
| 19. |                             | Geisenheim a. Rh. Rgl.<br>Lehranstalt für Obst-<br>und Weinbau        |                              | 2.—24. März<br>24.—29. Anguit                              |
| 20  | Rheinprovinz                | Bitburg. Landwirth-<br>fchaftsschule                                  | Frühjahr<br>Sommer<br>Berbft | 13.—22. April<br>27. Juli b. 1. Aug<br>12.—17. Oftbr.      |
| 21  |                             | Geilenfirchen. Land-<br>wirthschaftliche Binter-<br>ichale            | Frühjahr                     | 7.—18. April<br>17.—22. August                             |
| 22  |                             | Simmern. Desgl.                                                       | Frühjahr<br>Sommer           | 6.—18. April<br>13.—18. Juli                               |
| 28  |                             | Luperath. Dregl.                                                      | Frühjahr<br>Commer           | 6.—15. April<br>17.—22. August                             |
| 24  |                             | Dberpleis. Desgl.                                                     | Frühjahr<br>Sommer           | 6.—18. April<br>17.—22. August                             |
| 25  | •                           | Bulpich. Desgl.                                                       | Frühjahr<br>Sommer           | 6.—19. April<br>27. August bis<br>3. Cept                  |
| 26  |                             | Bulfrath. Desgl.                                                      | Frühjahr<br>Sommer           | 4.—16. April<br>20.—26. August                             |
| 27  |                             | Obenfirchen. Desgl.                                                   | Frühjahr<br>Sommer           | 31. Mārz bis<br>13. April<br>17.—22. August                |
| 28  |                             | Bittlich. Desgl.                                                      | Frühjahr                     | 81. Marz bis<br>11. April                                  |
| 29  |                             | St. Benbel. Desgl.                                                    | Sommer<br>Frühjahr<br>Sommer | 10.—15. August<br>15.—30. April<br>17.—22. August          |
| 80  | hohenzollern-<br>fche Lande | Sigmaringen. Aderbau-<br>ichnie.                                      | Frühjahr<br>Commer           | 27.April b. 7. Mai<br>27.—81. Juli<br>Arūhjahrs-Kurjus     |
|     |                             |                                                                       |                              | Sommer<br>Berbit                                           |
|     |                             |                                                                       |                              | überhaupt                                                  |

85) Termin für die Brufung als Borfteber an Taubstummenanftalten.

Berlin, ben 2. Juni 1892.

Der Königlichen Regierung überjende ich im Anschlusse an ur Mindo-Bertigung vom 14. Warz v. 3. — U. III. A. 689 urt. BL. 1891 — 3.569 andre im Germplar einer Bekannthung über den Termin sür die dießjährige Brüfung sür Bore er an Taulbstummenanstalten mit dem Anitrage, dieselbe durch Antisbschild verössentlich zu lassen.

An

mtliche Ronigliche Regierungen.

Abighrift vorliehender Bertigung und einem Abdrud der in bezeichneten Belanutmachung erhält das Königlich Brojal-Schulkollegium zur Nachrich: Vort eingehende Weldungen ipäteikend die Jum 25. Zuit d. 38. mit gutachlicher herung an mich einzureichen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An

miliche Körnigliche Provinzial-Schultollegien. U. III. A. 1680.

Die im Jahre 1892 zu Berlin abzuhaltende Prüfung für sieher an Taubstummenaustalten wird am 23. August be-1en.

Meldungen an berfelben find bis zum 10. Juli d. 3.8 bei einigten Abnishiden Bewohnigde-Gutblegium, in bessehen Aufsteife der Bemecker angestellt oder beschäftigt ist, nuter Einst der Schaftig ist, der Schaftig

Berlin, ben 2. Juni 1892.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

nntmachung. III. A. 1680. 86) Befähigungszeugnisse zur Ertheilung von Iurs unterricht an öffentlichen Schulen.

Au bem Kurjus der Königlichen Turnletzer-Vildungsamle in Berlin während des Winters 1801/92 haben theilgenomme und am Schluffe desfelden ein Zeugnis der Vefähigung zur ür theilung von Turnunterricht an öffentlichen Unterrichtsamialu erkalten:

† 1) Abam, Beinrich, Lehrer in Striegau,

† 2) Baehr, Otto, besgl. in Bromberg, 3) Bar, Abolf, besgl. in Apolba,

4) Bieberftabt, Georg, besgl. in Lodnis,

5) Dr. Blende, wissenschaftlicher Silfslehrer in Sosgeisma 6) Comnid, Ernst, Gymnassallehrer in Bunglau,

7) Engel, Difolaus, Lehrer in Fraulautern,

8) Dr. Frante, Joseph, Kandidat des höheren Schulam in Munfter,

† 9) Dr. Fritich, Rarl, Realgnmnafiallehrer in Ofterode,

+ 10) Berftenberger, Abolf, Lehrer in Boppot,

† 11) Gleim, Friedrich, wiffenschaftlicher Gilfelebrer in Frangurt a. D.,

† 12) Guhlmann, Ostar, Lehrer in Schmölln, 13) Sager, Friedrich, wiffenschaftlicher Silfslehrer

Bandsbed, 14) Sedmann, Karl, Kandibat bes höheren Schulamis Rumbrecht,

† 15) Heinrickstoff, Bilhelm, Zeichenlehrer in Bortma 16) Hergt, Leonhard, Seminar-Hiljslehrer in Erfurt,

17) Sill, Ernft, Bilfelehrer in Berborn,

18) Dr. Sippenftiel, wiffenschaftlicher Silfslehrer in Fra

† 19) Sogeweg, Dietrich, besgl. in Elberfelb,

20) Dr. Kannengießer, Realgymnafiallehrer in Schalt. 21) Dr. Kill, Johann, wiffenschaftlicher hilfelehrer in Sibaben,

† 22) Rleinert, hermann, besgl. in Breslan,

† 23) Kleifte, Karl, Lehrer in Brandenburg a. S., † 24) Dr. Klette, Johannes, Gymnafiallehrer in Bofen,

25) Rtopper, hermann, Lehrer in herford, 26) Rofiner, hermann, Tanbstummenlehrer in Ratibor.

26) Kolfner, Hermann, Laublummenlegter in Fanbor. 27) Kunze, Hermann, wissenschaftschere in College Laugeheine de, Theodor, Lehrer in Berlin,

29) Lindner, Karl, Lehrer in Broidlit, † 30) Mehl, Mar, besgl. in Bitow,

31) Maller, Baul, besgl. in Fallenberg,

- Dinfau, Guftav, Gymnafial-Borfdullehrer in Riel, 32)
- Ramrath, Baul, Lehrer in Lipine, + 33)
  - 34) Nordmann, Rudolf, Taubfinmmenlehrer in Schneibemubl,
- † 35) Rette, Rarl, Lehrer in Stolpmunbe,
- Dtte, Muguft, miffenschaftlicher Silfslehrer in Salberftadt, 36) Benolbt, Biftor, Randibat bes hoheren Schulamte in † 37)
  - Breslau, 38) Buich, Dotar, Lehrer in Rroben,
- † 39) Rafow, Magnus, besgl. in Callies,
- Renn, Emil, Lehrer in Gr. Pomeiste, 40) Reuter, Chriftian, wiffenschaftlicher Silfelebrer in † 41)
- Mandsbed, Rhacfa, Robert, Lehrer in Langenfalga, † 42)
  - Ripte, Baul, besgl. in Jerfit, 43)
- † 44) Rogbad, Rarl, besgl. in Attenhaufen,
  - Saurenbad, Beinrid, Onmnafiallehrer in Barmen, 45)
  - Schalhorn, Bilhelm, Lehrer in Gr. Riefchtau, 46)
- Schoeffler, Reinhold, Lehrer in Rugenwalbe, Schneppel, Frig, Geminar-Gilfslehrer in Elfterwerba, ÷ 47)
- † 48) Schnbert, Bruno, besgl. in Betershagen,
- + 49) 50)
- Schurede, Emil, Lehrer in Gr. Lichterfelbe, Seibert, Johannes, besgl. in Bohl, + 51)
  - Siebert, Ernft, Realgymnafiallehrer in Caffel, 52)
- † 53) Dr. Ctofd, Friedrich, wiffenichaftl. Silfelehrer in Buben,
  - Strohlte, Albert, Lehrer in Marienburg, 54)
  - Toste, Richard, besgl. in Finftermalbe, 55) Thomas, Abolf, besgl. in Braunsberg,
  - 56) 57) Dr. Thunert, Frang, Seminar-hilfelehrer in Inchel,
  - 58) Tirten, Theodor, Brogymnafiallehrer in Rheinbach,
- 59)
- 11 mersti, Franz, Lehrer in Gr. Schönbrud, Wagner, Beter, besgl. in Otweiler, Wallrand, Johannes, besgl. in Langfuhr, 60)
- 61) 23 aufe, Leonhard, besgl. in Ronigshutte, 62)
- 63) Bilfending, Dar, besgl. und Beichenlehrer in Char-Lottenburg,
  - 23 ohlermann, Otto, Ranbibat bes hoheren Schulamis 64) in Stargard i. B.,
- 65) Dr. Bunnenberg, Frang, besgl. in Coln.
- + 3ft auch befähigt zur Ertheilung von Schwimmunterricht. Berlin, ben 14. Mai 1892.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Carintmadjung. U. III. B. 1739.

# Berleihung bon Orden und Ghrenzeichen.

Aus Anlaß der diesjährigen Anwesenheit Gr. Majeitat k Kaijers und Königs in den Provingen Pommern und Befipreif haben nachbenannte, dem Ressorb et Unterrichts-Verwaltung au ichliehlich oder gleichzeitig angehörige Personen erhalten:

A. in ber Broving Bommern:

1. Den Rothen Abler-Drben zweiter Rlaffe mit Gidenlaub:

Boetter, General : Superintenbent und Rreis : Schulinfpettor Stettin.

2. Den Rothen Abler:Drben britter Rlaffe mit ber Schleife:

Schreiber, Dber=Regierungs=Rath gu Stettin.

Den Rothen Abler=Orden vierter Klaffe:
 Bimmer, ordentlicher Professor und Rettor der Univerfigu Greifswald.

4. Den Roniglichen Rronen-Orben vierter Rlaffe: Reumann, Direttor ber Provingial-Blindenanftalt gu Gent

B. in ber Broving Beftpreugen:

Den Rothen Abler-Orben vierter Klaffe: Dr. Boeltel, Direttor bes Realgymnafiums und ber bohn Burgerichule zu St. Petri in Danzig.

# Berfonal-Beränderungen, Titel: und Ordensberleihunger

A. Behörben und Beamte.

Der ordentliche Professor der Chirurgie Dr. Braun ju König berg i. Pr. ist jum Medizinalrath und Mitglied des Me ginal-Kollegiums der Proving Oftpreußen ernannt word

Dem Unterrichts-Dirigenten der Königlichen Turnlehrer-Bildung austalt zu Berlin Prosession Dr. Enter ist der Charak als Schultrath mit dem Range eines Rathes vierter Ma perlichen worden.

Der bisherige Seminar-Direttor Dr. Kuppers zu Siegburg zum Unterrichts-Dirigenten ber Königlichen Turnlehn Bilbungsanstalt zu Berlin ernannt worden. Dem bisherigen Seminar-Direftor Dr. Ruppers gu Siegburg ift bei feinem Uebertritte in Die Stellung eines Unterrichts= Dirigenten ber Roniglichen Turnlehrer-Bilbungsanftalt gu Berlin ber Charafter als Schulrath mit bem Range eines Rathes vierter Rlaffe verliehen worben.

Dem Oberlehrer ber Rouiglichen Turnlehrer Bilbungsauftalt gu Berlin Edler ift bas Brabitat "Brofeffor" verlieben

morben.

Dem Rreis = Schulinfpettor Dr. Otto gn Marienwerber und bem Rreis-Schulinfpettor Bengel gu Ramitich ift ber Charafter als Schulrath mit bem Rauge eines Rathes vierter Rlaffe perlichen morben.

#### В. Universitäten.

Universitat Berlin. Der General = Stabsarat ber Armee und Direttor ber Militarargtlichen Bilbungsanftalten, Birfliche Beheime Dber-Dediginalrath Dr. von Coler gu Berlin ift auf Brund Allerhöchfter Ermachtigung gum orbentlichen Sonorar-Brofeffor in ber medizinifden Fafultat ber Friedrich-Bilhelme-Universitat bafelbft ernannt worben. - Der bisherige außerorbeutliche Profeffor Dr. Erman, Direttor ber Megyptifchen Abtheilung ber Roniglichen Mufeen gu Berlin, ift jum orbentlichen Brofeffor in ber philosophischen Fafultat ber bortigen Universität ernamt worden. - Dem außerorbentlichen Brofeffor in ber philosophischen Gatultat ber Univerfitat gu Berlin Dr. Bichelhans, Mitglied ber Roniglichen Technischen Deputation fur Gewerbe, ift ber Charafter als Beheimer Regierungerath verlieben worben.

Univerfitat Breslau. Der bisherige außerorbentliche Brofeffor Dr. Muller gu Brestau ift gum ordentlichen Profesior in ber medizinischen Fafultat ber bortigen Universität ernannt

worben.

Universitat Salle-Bittenberg. Die Bahl bes orbentlichen Brofessors D. Bering jum Rettor ber Universität Salles Bittenberg fur bas Universitätsjahr 12. Juli 1892 bis babin 1893 ift bestätigt worben.

Umiverfitat Gottingen. Der bisberige Brivatbogent Dr. Chon= flies ju Gottingen ift jum außerorbentlichen Profeffor in ber philosophifden Fatultat ber bortigen Universität er-

nannt worden.

Univerfitat Marburg. Der orbentliche Profeffor an ber Unis verfitat Breslau Dr. Muller ift in gleicher Gigenichaft in Die mediginifde Gafultat ber Ilniverfitat Darburg verfest morben.

Universität Boun. Der bisherige außerodeutliche Krofestor a ber Universität zu Jena Or. Lismann ist zum außerorden lichen Krossesson in der philosopssichen Fatultät der Un versität Boun (neuere dentiche Sprache und Literatur) e nannt worden.

#### C. Mufeen, Nationalgalerie u. f. m.

Der Dr. Bad ift gum Bibliothet-Affiftenten bei bem Konigliche Runftgewerbe-Mufeum au Berlin ernannt worben.

Dem wijfenschaftlichen Oberbeamten am Königlichen Meteoroli gischen Infante zu Berlin und Borstelper des Meckonlogischen Objervatoriums auf dem Eckgraphymberge b Botsdam Dr. Sprung ist das Prädikat "Prosessor" ver lichen worden.

#### D. Bobere Lebrauftalten.

# a. Symnafien.

Der Gymnafial-Direttor Dr. Collmann 30 Hujum ift in gleiche Ciacufcaft an bas Gymnafium zu Riel verfest worden.

Dem Direttor ber Ritteralabemie gu Bebburg Dr. Diebl i ber Rothe Abler-Drben vierter Klaffe verlieben worben,

Dem Gymnafial-Oberlehrer Meyer zu Lüneburg ift ber König liche Kronen-Orben vierter Klaffe verliehen worden.

Das Krāditat "Brofessor" ist verliehen worden den Oberlehren Dr. Bieling am Lessinge-Gymnasium zu Berlin, Knobloch an der Klosterschule zu Rohleben sowie Litter und Dr. Basen an der Ritteratademie zu Bebburg

Die Beförderung bes ordentlichen Lehrers Dr. Bertram an Gymnasium zu Bielefeld zum Oberfehrer ist genehmmy

In gleicher Eigenschaft find versett bezw. bernfen worden bi orbentlichen Lehrer:

Dr. Braufcheib von ber Oberrealichnle gu Elberfelb a bas Gymnafinm ju Golenfingen,

Dr. Edardt vom Gymnafinm zu Salzwedel an das Gum

uajum zu Oels, Dr. Heinhe vom Progymnasium zu Tremessen an da Gymnasium zu Krotoschin,

Dr. Polluge vom Gymnafinm gu Dels an bas Gymnafun gu Salgwedel und

Dr. Puls vom Gymnasinm zu Fleusburg an das Granafinm zu Altona.

lls ordentliche Lehrer find angestellt worden am Gymnafium gu: Infterburg ber hilfstehrer Geffers,

Braunsberg = = Dr. Rubenid,

Robleben (Rlofterichule) ber Silfelefrer Dr. Spangenberg, 3lfelb (Rlofterichule) ber Schulamts Randidat Solftein, fowie gu

Flensburg die Schulamts=Kandidaten Iwers und Dr. Kadler.

is find angestellt morben am Gomnafium au:

Allenstein ber ritterfcaftliche Seminarlehrer a. D. Krieger als Borfchullehrer und zu

Rogafen ber Borichullehrer Rohlapp in Folge Aufhebung ber Borichule als technifcher Lehrer.

#### b. Realgymnafien.

is ist bestätigt worden die Wahl des Oberlehrers am Gymnasium zu Stratsund Professor Dr. Thumen zum Direttor des Realgymuasiums daselbst. 'as Praditat "Brossifor" ist vertiehen worden

bem Oberfehrer Dr. Geller am Realgnmnafium gu Sal-

berftabt.

Die Beforberung bes orbentlichen Lehrers am Realgymnafium ju Elberfeld Dette jum Oberfehrer an berfelben Anftalt ift genehmigt worden. Us orbentliche Lehrer find angestellt worden am Realgym-

afium gu: Salle a. C. ber orbentliche Lehrer Dr. Bolder aus Entin

und der Hilfslehrer Dr. Beiste, Hannover (I.) der Schulamis-Raubibat Dr. Erdmann, Rawitsch : Grundmann und Diterode : Hildebrand.

c. Dberrealfchulen.

de Bahl des Oberlehrers Dr. Perle vom Realgymnasium zu Halle a. S. zum Direttor der städtischen Oberrealschule zu Halberstadt ist bestätigt worden.
Der Clementarfeirer Mackle au der Oberrealschule zu Brestau.

ber Clementarlehrer Matte an ber Oberrealichule gn Breslau ift als ordentlicher Lehrer augestellt worden,

#### d. Progymnafien.

in gleicher Eigenschaft ist versest worden der ordentliche Lehrer Tehner vom Gymnasium zu Krotoschin an das Krogymnasium zu Tremessen.

#### e. Realichulen.

Mis ordentlicher Lehrer ift angestellt worden an der Realichule ; Altona, Stadtbezirt Ottenfen, der Schulamis-Randu Blunck.

Der Lehrer Beigleder aus Saunover ift als Zeichenlehrer ber Realicule I. zu hannover angestellt worden.

#### f. Realproammanen.

Die Beförderung des ordentlichen Lehrers Dr. Sielicher e Realprogymnafium ju Schwelm zum Oberlehrer ift g nehmigt worden. Der Hifstehrer Dr. Ment ift als ordentlicher Lehrer am Ro

prognmasium zu Delitsch augestellt worden.

Mls Clementarlehrer ift eingetreten an dem Realprogymnafin gu Marue der Boltsichullehrer Schrader.

#### g. Höhere Bürgerschulen 2c.

Die Bahl des Oberlehrers an der vierten höheren Bürgerich ju Berlin Dr. Rojen ow jum Rettor der neunten höher Bürgerichule dajelbi ift bestätigt worden. Die Beforderung des ordentlichen Lehrers Opik an der Luife

Die Beforderung des ordentlichen Lehrers Dpig au der Luic itädigigen Geberracifight zu Werfin zum Gertelpter an i achten höhrern Bürgerichtle daselbst und die Besordern des ordentlichen Lehrers an der Lussenklichen Tetentlichtle zu Berfin Dr. Tanger zum Thertelpter an i siebenten höhrern Bürgerichtle daselbst ist genehmigt word

#### E. Schullehrer: und Lehrerinnen: Seminare.

Der bisherige Oberlehrer am Schullehrer-Seminare 31 König berg R. W. Lüttich fit jum Seminar-Direttor ernannt w bemfelben bas Direttorat des Schullehrer-Seminars Utbabern verliehen worden.

Der bisherige Oberlehrer am Schullehrer-Seminare zu Sag Pfähler ift zum Seminar-Otreftor ernannt und demiell das Direttorat des Schullehrer-Seminars zu Petershas perlieben worden.

Der bisherige Kreis-Schulinipeltor Sternaux zu Königshi i. Schl. ist zum Seminar-Direttor ernaunt und bemiell das Direttorat des Schullehrer-Seminars zu Pilch om verliehen voorden.

In gleicher Eigenschaft find verfest worben bie Geminar Di lehrer:

er. Dr. Heidingsfeld von Dels nach Pr. Eylau und Dr. Stephan von Pr. Enlau nach Sagau. Unter Beforderung jum orbentlichen Geminarlehrer find verfest worden:

der kommissarische Lehrer am Schullehrer Seminare zu Münsterberg Friebe an das Schullehrer Seminar zu Brieg,

ber Seminar-Bilfslehrer Beinze aus Reuzelle an bas

Schullehrer-Seminar zu Droffen und ber zweite Braparandenanstaltslehrer Reuschäfer zu Laasphe an bas Schullehrer-Seminar zu Gütersloh.

Ns ordentliche Lehrer sind angestellt worden an dem Schullehrer= Seminare zu:

Gutereloh der Bollefchullehrer Stort gu Munfter fowie gu Genthin ber Rettor Chle aus Beferlingen und ber Rettor

Bendt aus Beig. As Hifslehrer jind angeliellt worden am Schullehrer-Seminare zu: Beigenfels der Priwat-Bräparandenlehrer Holf zu Halberfadt und

Droffen ber Brivat=Braparandenlehrer Langer bafelbit.

#### F. Taubitummen= und Blinden=Unftalten.

Dem Taubstummenanstalts-Direktor Das zu Effen ist der Rönigliche Kronen-Orben vierter Klasse verliehen worben.

#### G. Deffentliche Boltefculen.

Es haben erhalten: 1) ben Roniglichen Kronen-Orben 4. Rlaffe:

Garbe, Lehrer und Organift zu Ramitich,

Anoll, peuf. Sauptlehrer und Rantor gu Binbeden, Rreis Sanau,

Beterfen, Sauptlehrer und Rantor gu Burg a. Fehmarn, Rr. Dlbenburg,

Schneider, Haupilehrer zu Schedlau, Kr. Falkenberg und Bogt, peuf. Hauptlehrer und Kantor zu Altwaffer.

2) Den Abler ber Inhaber bes Königlichen Saus-Drbeus von Johenzollern:

Bifchoff, penf. Lehrer, Rufter und Organist zu Tegel, Kreis Riederbarnim,

Claaffen, penf. Lehrer zu Forlite Blautirchen, Kr. Aurich, Dohring, penf. Lehrer und Organist zu Palschau, Kreis Marienburg B. Pr.,

Gaede, penf. Lehrer ju Luffow, Str. Greifsmald,

Grunwald, penf. Rirchfchullehrer und Organift ju Randien, Rr. Reidenburg, Sahn, penf. Lehrer ju Fillerthal, Kr. hirichberg, hoertels, Lehrer, Kantor und Kufter ju Kopernig, Kreit Jerichow I.,

Sohn, penf. Lehrer gu Ried, Rr. Bochit a. DR.,

Bolft, peuf. Sauptlegrer ju Geeftemunde, Rille, peuf Sauptlegrer und Rantor ju Reuffendorf, Rreit

Rille, peni, gamptiehrer und Rantor zu Reuffenborg, Balbenburg, Koch, peni, Lehrer und Organist zu Midlum, Kr. Lehe,

Rolliban, peni. Lehrer zu Boleslau, Kr. Ratibor,

Rorth, besgl. ju Gollin, Rr. Dt. Crone, Lemte, Lebrer gu Berlin,

Lubte, penf. Lehrer, Rufter und Organist ju Renenhagen

Rr. Rieberbarnin, Marcy, peuf. Sauptlehrer und Organift ju Annaberg, Rreit

Gr. Strehlit, Marte, Lehrer ju Breslau,

Michner, peni. Samptlehrer und Organist zu Ofterholz, Mummenhoss, peni. Lehrer zu Nordwolde, Kr. Steinfun, Neugebauer, besgl. zu Türmis, Kr. Leobichüp, Nordheim, Samptlehrer und Kantor zu Alt-Reichenau, Kreich

Bolfenhain, Bitteltow, Lehrer ju Bolfshagen, Rr. Coslin,

Bondorf, penf. Lehrer und Kantor zu Beichlingen, Krei

Caartsberga, Probect, an Limburg a. d. Lahn, Probect, Efter Lehrer zu Limburg a. d. Lahn, Kr. Leer Keimaun, Hamplichter zu Weltwarfingsfehn, Kr. Leer Keimaun, peuf. Lehrer zu Gottesberg, Kr. Waldbenburg, Schwidt, penf. Lehrer und Depanift zu Schreiblingen, Kreis

Afchersleben, Scholz. Sauvilehrer und Rantor gu Leutmannsborf, Aren

Schweibnig, Schner zu Schammerwiß, Ar. Ratibor, Stante, Samplicher zu Schammerwiß, Ar. Ratibor, Steinti, venl. Lehrer zu Schamienen, Ar. Braumsberg, Strempel, desgil zu Bärsdorf, Ar. Waldenburg, Teichmann, desgil zu Samig, Ar. Goldberg-Hannan, Zeich, venl. Lehren zu Zorgelow, Ar. Uederminde, Tichirichwiß, desgil zu Sohndorf, Ar. Löwenberg, Walter, desgil zu Striefe, Ar. Trebniß und Wichf, Lehrer zu Gr. Bartenberg,

3) Das Allgemeine Chrenzeichen:

Grodbed, Lehrer ju Schivelbein, Rieden, penf. Behrer ju Roge, Kr. Dibenburg, Bolff, desgl. ju Burmowen, Rr. Sensburg und Bntte, besgl. ju Kungenborf, Rr. Fraufenfiein.

#### Ausgeschieben aus bem Umte.

| Θe | it o | rb | e | n |  |
|----|------|----|---|---|--|
|    |      |    |   |   |  |

born, ordentlicher Gymnafiallehrer ju Breslan, Dr. Echaefer, Brof., Gymnafial=Dberlehrer gu Fleusburg, Dr. Bolfmann, Gymnafial-Direttor ju Jauer und Bimmermann, Gymnafial-Derlehrer zu Zeig.

#### ) In ben Rubeftand getreten:

But, Direftor ber Albinusichule ju Lauenburg. Ausgeschieben wegen Gintritts in ein anberes Amt

im Inlande:

Chriftianfen, Realproanmial = Clementarlehrer au Marue.

|     | Innatis=verzeignis des Inn-eingint-peries.                                                                               |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     |                                                                                                                          | Ges |
| 2)  | Berrechnung ber von ben Staatsbehörben in ihrer Gigenichaft als Arbeitgeber zu leiftenben Beitrage zur Juvalibitats- unb |     |
|     | Altersperficherung. Erlag vom 26. April b. 38                                                                            | 54  |
| 3)  | Behandlung ber Untersuchungstoften und ber einbehaltenen                                                                 |     |
|     | Befoldung bei Ginftellung bes Disciplinarverfahrens. Erlag                                                               |     |
|     | vom 2. Mai b. 36                                                                                                         | 54  |
| 4)  | Mufnahme ber öffentlichen Dabchen-Mittelichulen in bas Cen-                                                              |     |
|     | tralblatt fur bie gejammte Unterrichts . Bermaltung. Erlaß                                                               |     |
|     | vom 5. Mai d. 38                                                                                                         | 54  |
| = . | Ranaperhaltniffe ber Leiter und Lehrer au ben Technifchen                                                                |     |
| 0)  | Sochichulen. Befanntmachung pom 5. Mai b. 38                                                                             | 54  |
| c١  | Aufforderung gur Bewerbung um zwei Stipenbien der Jaeob                                                                  | 04  |
| v)  | Aufforderung fur bemerbung um giber Subenden ber Buend                                                                   |     |

| 76) | Aufford<br>Zaling | erung zur Bewe<br>schen Stiftung. | rbung um zwei Stipendien de<br>Erlag vom 10. Mai d. J | r Jaeob | 5 |
|-----|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---|
| 77) | Betrifft          | die Abhaltung                     | von Entlaffungs-Brufungen                             | an ben  | _ |

| ,   | hoberen Lehrauftalten. Erlag vom 1. Dai b. 36               | 54 |
|-----|-------------------------------------------------------------|----|
|     | Betrifft die Schulvorbilbung fur ben Gubalternbieuft. Erlaf |    |
|     | vom 9. Mai d. J                                             | 54 |
| 79) | Bufammenfetung ber Ronigliden Biffenichaftlichen Prufungs-  |    |

|     | Befannim   | achung vom | 16. | Mai  | b. : | 3     |       |     |    |   |     | •  |     |    | 548 |
|-----|------------|------------|-----|------|------|-------|-------|-----|----|---|-----|----|-----|----|-----|
| 90) | Definitive | Anstellung | non | Şilf | šleh | rerir | ittet | ı u | ub | 6 | ben | ah | rui | ıg |     |

| וניי | Lettilite auftennid bon Bulatedteringen und Geibudtung           |     |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|
|      | ber entiprechenben ftaatlichen Dienstalteregnlagen an Diefelben. |     |
|      | Erlag vom 9. März d. 38                                          | 554 |
| 1)   | Bulaffigfeit ber gerichtlichen Bfanbung ber ben Bolfeichul-      |     |
| -    | lebrern bewilligten Alterszulagen. Erlag pom 1. April b. 36.     | 554 |
| 321  | Rudgablung ber Ceminarbilbungetoften ehemaliger Gemi-            |     |
| -,   | nariften Erlag nom 29 April b. 38                                | 555 |

| nt zu<br>e zur<br>n ber |       |
|-------------------------|-------|
| e zur                   |       |
| e zur                   |       |
| a her                   |       |
|                         |       |
|                         | 1     |
| men-                    |       |
|                         | 1     |
| bt an                   |       |
| . 3ē.                   | 1     |
|                         |       |
|                         | 4     |
|                         | ht an |

Perfonalien

# Centralblatt

für

# vie gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

September = Oftober = Seft.

Berlin 1892.

Berlag von Wilhelm Berg. (Befferiche Buchhanblung.) Behrenftrage 17.

Das Centralblatt erscheint jahrlich in zwolf monatlichen Deften. Der Jahrgang toftet 7 Dart.

ID. Schwark (Direftor des Ronigl. Luifen Symnafiume in Berlin), Leitfaden für den Deut iden Unterricht auf höheren Lehrauftalten XV. Aufl. Berlin, Wilhelm Berts (Befferiche Buch handlung 1891, cart. mit Leinwandruden 80 Bf. De Leitfaben, aus ben pratifden Beburfniffen ermachfen und m ber Beit in fait allen Provingen bes preug. Staates verbreite bietet in ber fnappen Faffung von uur 52 Seiten (!) bas Dot mendiafte aus ber Form: und Cattlebre. Daran reiben fic 4 Anhange, welche ben Bedürfniffen ber mittleren und phere Rlaffen gemacht werben. I. Auf., G. 53-65, Bon ben Rebe figuren. II., G. 66-81, "Poetif und Ginteilung von Dichtungs arten". III., G. 82-85, Bon ber indireften Rebe. Darai idließen fich S. 86 einige Beifpiele gur Ginnbung der Saplehr und endlich ein orthographisches Borterverzeichnis, fowie, mabodift wichtig, ein Sachregifter.

Das Gigentumliche bes Leitsabens beruht hauptfachlich in ber Behandlung ber Cattlehre (G. 30-40), die mit ihrer meh realen als formalen Entwidlung (f. Borrebe) eine gemeinjam Ronftruftionsichre in allen Sprachen bes Schulunterrichts an bahnt, wie fie gerade nach den neuen preugifchen lebr planen in Betreff ber Behaudlung ber Lefture in ben unterer und beim Ertemporieren in ben oberen Rlaffen geforbert uni nach biefem Suftem besonders fruchtbringend wird.

Gremplare behufs Brufung für eine beabuchtigte Ginführung ftellt bie Berlagshandlung auf Berlangen gern zu Dienften.

Berlag von Gb. Anton in Salle a. G.

Durch alle Auchfandlungen zu beziehen: Pummel, R., Seminarlehrer. Genubrig ber Erdfunde. Mit 10 erläutern ben holgignitten. 8. verbeif, Justiage, gr. 8. IV. 198 S. geb. 1892

Gines der besten Lebrbücher f. b. geogr. Unterricht. Treffliche Glieberum bes Sioffes, einsach, flare, anichaulide Barfellung u. weise Beichrantum in b. Ausmahl find wesenliche Borzüge bes Buches. für höhrer Lehransiellen, Geminarien ze. wird fich das Buch gam

befonders eignen. R. in R. in b. Deutschen Lehrerzeitung v. 12. 6. 92. Rr. 185

## Centralblatt

fű

### de gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

musgegeben in bem Winisterium ber geistlichen, Unterrichts- und Rebizinal-Angelegenheiten.

9 u. 10. Berlin, ben 15. September

1892.

Auflofung bes gur Borbereitung ber Reform bes joberen Unterrichtsmefens eingefesten Ausschuffes.

(Centrbl. f. 1891, G. 172.)

Nachdem ber durch Meinen Erlaß vom 20. Dezember 0 gur Vorlertung ber Reform bes höheren Untersistwesens eingesehre tussigut feine Aufgaben in er lußigung vom 1.6. Mis. zu Ende geführt hat, will bie Aufsögung vom 1.6. Mis. zu Ende geführt hat, will werd bie nicht zu that, will were dies nicht zu thun, ohne ber hingebenben Treue zu meten, mit welcher ber Aussigut jelbit, wie jedes einne Witglied besfelben, bei der Durchführung Meiner lentionen auf biesem Gebeite in erniter und anftrene der Arbeit ihätig gewesen ift und weientlich zur Erdung bes angeltredten Liebt beigetragen hat. Ich duftrage Sie, dem Ausschaffschussen volle Anertenag und Meinen wärmsten Dant auszufprechen.

Bilhelm. R.

min mifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. II. 1890.

### A. Behörden und Beamte.

88) Regelung ber Gehalter ber etatsmäßigen Unter beamten nach Dienstaltersstufen biufichtlich ber Anred nung fruherer Dienstzeit.

Berlin, den 24. Juni 189
Den nachgeordneten Behörden lasse ich andei Albsgrieb von den herren Ministern des Juneen und der Finanzen die Herren Deer-Prässberten und Regierungs-Prässberten erkan en Berschung vom 31. Mah d. 3.8., durch welche die Bestimmt unter Kr. V. 2 der Denschieht, betressend die Bestimmt unter Kr. V. 2 der Denschieht, dertessied die Bestimmt unter Kr. V. 2 der Denschieht, dertessied die Bestimmten und Deinschlaterssius erkähltlich der Amrechung früherer Dienstlett auf die in Bergangenheit vorgedommenen Fälle von Bestiedungen in Folge von Deganisationsveränderung erstrecht wird, zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtungsgeben.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegeuheiten.

bie nachgeordneten Beborben bes Minifteriums. G. III. 1609.

Bebaltsfage feit feiner etatsmäßigen Anftellung in ber betreffenben

Maie zurudaelegt batte.

Infoweit einzelne Beamte in ihren fruberen Stellungen neben bem Behalte Bebuhren bezogen, ift ber penfionsfabige Theil erfelben bem in ber fruberen Stellung bezogenen Behalte quanedinen.

Der Minifter bes Innern. Berrfurth.

Der Finaugminifter. Miauel.

immiliche herren Ober-Brafibenten und Regierungs-Brafidenten und an ben Borfigenben ber Konigl. Ministerials, Militars und Bautommiffion, Geheimen Regierungs-Rath berm Ranfer, Sochwohlgeboren, hier.

M. d. J. I. A. 4916. Ain. DR. I- 5978 1. Ang.

9) Regelung ber Behalter ber etatemagigen Unter= beamten nach Dienstaltereftufen.\*)

Berlin, ben 26. Februar 1892. 3n Berfolg ber Berfugung vom 1. Januar b. 38. übermben wir Guer Sochwohlgeboren hierbei ergebenft ein Eremplar er Dentichrift, betreffend bie Regelung ber Behalter ber etats: lagigen Unterbeamten nach Dienftaltersftufen, nebit ber bagu thorigen Nachweifung, aus welcher Guer Dochwohlgeboren geilligft erfeben wollen, in welcher Beife beam, nach welchen hundfagen die neue Behaltsregelung erfolgen foll.

Dabei machen wir auf folgende Buntte noch befonbers

uimertiam:

1) Die neue Behaltsregelung foll vom 1. April b. 38. ab in Birtfamteit treten und find bemgemaß von biefem Tage ab Behaltszulagen nur noch nach Dakgabe bes Dieuftalters im Unichlug an Die aufgestellten Grund= fabe 2c. zu gemähren.

2) Ein Rechtsanfpruch auf Gewährung von Alterszulagen fteht feinem Beamten gu, auch burfen ben Beamten meber bei ber Anftellung noch auberweit irgendwelche Buficherungen gemacht werben, auf welche ein folcher Unforuch etwa gegrundet werden fonute.

3) Die Bewilligung von Alterszulagen hat bei befriedigendem bienftlichen und außerbienftlichen Berhalten ftets vom

<sup>\*)</sup> In gleichem Sinne ift auch an bie betheiligten Beborben im Reffort ce Minifteriume ber geiftlichen zc. Angelegenheiten verfügt morben.

erften Tage bes Ralenber-Bierteljahres ab ju erfolge bergeftalt, bag jeber Beamte, welcher im Laufe eine Bierteljahres eine bobere Dienftaltereftuje erreicht ba bie entfprechenbe Behaltszulage vom erften Tage be folgenden Bierteljahres ab erhalt. Erreicht ein Beamt am erften Tage eines Ralenber-Bierteljahres eine hobn Dienstaltereftufe, fo ift bie Gehaltszulage icon von bien Tage ab zahlbar zu machen.

Denjenigen Beamten, welche gur Beit bes Infraf tretens ber neuen Gehaltsregelung bereits ein hobere Behalt begieben, als ihnen nach ber festgefesten Dien altereftufentafel gufteben murbe, ift biefes hobere Beha

4) Sat bas Berhalten eines Beamten bagu geführt, ihm bi

felbitrebend zu belaffen.

Alterdaulage einstweilen vorzuenthalten, fo ift ihm bieielb ju gemahren, fobalb bie bezüglichen Anftanbe in Begie getommen find. Die einstweilige Borenthaltung eine Alterszulage foll jeboch fur fich allein nicht bie Birtun haben, ban baburch ber burch bas Dienftalter bes bi treffenben Beamten gegebene Beitpuntt bes Aufruden in bie nachftfolgenbe Behaltsitufe hinausgeschoben mir Die Grunde fur bie einstweilige Richtbewilligung be Alterszulage find bem Beamten auf feinen etwaigen Antra

mitzutheilen. 5) Runftig megfallenbe Dienstbezuge find bei ber Bewilliaum

von Alterszulagen in Abrechnung zu bringen. 6) Bie bie Dienftgeit ber Beamten gu berechnen ift, und i welchen Fallen eine Unrechnung fruberer Dienftgeit ftat gufinden hat, ift unter V 2 ber Dentichrift naber bargeleg Sollte in anberen, als ben bafelbit bezeichneten Galle eine Unrechnung fruberer Dienftgeit in Frage tomme fo ift barüber in jebem einzelnen Falle an uns berichten.

7) In ben funftig, bis auf Beiteres fpateftens Ditte Ditobe jeben Jahres, eingureichenden Entwurfen gu ben Berfona und Bedürinis-Gtate ber Dberprafibien und Regierunge find bie Gehalterfouds ber etatsmakigen Unterbeamte nach bem Stanbe vom 1. Oftober jum Anfat gu bringen Benn fich bemnachft in Folge ber Bewilligung von Alters

gulagen, Dehrausgaben gegen bie etatsmäßig gur Berfügun ftehenben Behalterfonds ergeben, fo find in ben Final-Abidluffa bei ben betreffenben Gtatetiteln bie Urfachen ber leberichreitung furg anzugeben.

Guer Sodmoblaeboren erfuchen mir ergebenft, hiernach be

åglich der etatsmäßigen Unterbeamten der Oberpräfidien und kgierungen das Erforderliche gefälligft zu verfügen, damit vom . Avril d. 38. ab die neue Gehaltsregulirung in Kraft tritt.

Der Minifter bee Innern. Berrfurth. Der Finangminifter. Miquel.

An mmiliche herren Ober-Brafibenten und Regierungs-Brafibenten.

Berlin, ben 26. Februar 1892.

Abifpeijk nebit einem Exemplar der Dentifcfift und ihrer nlage erhalter Gier Hochwohlgeboren aus gefälligen Kenutnisihme und gleichmäßigen weiteren Berantaftung bezäglich der nierbeamten der Miniferiale, Militär- und Baufommission und x Dietgartenoerwaltung.

Der Minifter bes Innern. Herrfurth. Der Finanzminister. Miquel.

An Borfigenden ber Königlichen Ministeriale, Militäre und Bautonmisson, Geheimen Regierungs-Rath herrn Langfer, hochwohlseebern, hier.

3. B. 1. 1516.

R. b. J. I. A. 1821.

entschrift, betreffend die Regelung der Gehalter der tatsmäßigen Unterbeamten nach Dienstaltersstufen.

Es ift in Auslicht genommen, die Gehälter der etalsmäßigen turbeamten vom I. April 1892 ab nach Dienfladterstuffen nach afgade der beiligenden Nachweisung zu ergeln, so daß das spitagen der Beamten nicht mehr, wie seither, vom dem Eintellen Bactangen oder der Schäftung neuer etalsmäßiger Stellen hängig sein soll, sondern jeder Beamte, ohne daß jüm übrigens diebeschässiger Rechtsauftruch beigelegt meden 1904, doch bei friedigendem dienflichen und außerdientlichen Berhalten die hößung seines Gehaltes um bestimmte Beträge in bestimmten träumen erworten darf.

Bon der neuen Regeltung ausgenommen sind, — außer denigen Unterbeamten, welche nur nebenanutlich beschäftigt sind er beren Diemkeinfommen ganz oder zum Theit in Emolumenten er Naturalbezägen besteht —, das Versonal der Landgendurfe (KAD, 94 Lit. 2 des Chats), deren vorreigend mitährischer

Charatter eine Regelung ber Behalter nach Dienstaltersftuft nicht angezeigt ericheinen lagt; Die erft burch ben Staatshau halte-Ctat fur 1891/92 nen gebilbete Rategorie ber unten Bertebeamten ber Bergwerts-Bermaltung (Rap. 14, 15 und 1 Tit. 1 bes Etats), bezüglich beren es 3. 3. noch an ben erforbe lichen Unterlagen fur bie Feftfegung von Dienstaltersftufen fehl die Walds, Torfs, Wiesens zo. Wärter der Forstworwalten (Kap. 2 Tit. 3 und 4 des Etats), bei welchen der verschiede Umfang u. f. w. ber Beichafte ber einzelnen Stellen bie befonbe Feitickung bes Behaltes fur jebe Stelle erforberlich macht; e Dunenplanteur und ein Dunenauffeber in ber landwirthicha lichen Bermaltung (Rap. 106 Tit. 2 bes Etats), welche ich feither einer Befoldungsgemeinichaft nicht augebort und fur welche fich auch funftighin megen ber Gigenartigt ibrer Stellung und ihrer Dienstoblicgenheiten Die Ausbringu fefter Ginheitsgehalter empfiehlt; fowie endlich bie Leggebier im Bereiche ber Bermaltung fur Sanbel und Gemerbe (Rap. Tit. 4), beren Stellen im Erledigungsfalle porquefictlich : Einziehung gelangen werben.

Für die Laudgendarmerie und die unteren Berksbeams ber Dergwerfe-Bermaltung werben die Gehälter im Etat a femerweit in bisheriger Beife, nach einem Durchschnittsläget jede Selle, ausgubringen sein; jür die übrigen voorerwähm Beamtentalegorieu wird der Scharafter ihrer Gehälter sein elingeistigkläter softan im Etat, soweit dies nicht schon in

gefchiebt, ertennbar zu machen fein.

dung für Vollständigkeit megen und jum Zwede der Berging füb in die Nachweifung die Unterbeanten der Eisenbal Berwaltung mit aufgenommen, für welche ebenfo wie für Sudalterndeamten derfelben Berwaltung die Regelung der hälter nach Dienfalterständien bereits feit mehreren Jahren beite Für die Unterbeamten der Eisenbahn-Berwaltung ift die gewärtig im Einzelnen beitehende Regelung, welche von der bei übrigen Unterbeamten in Aussigt genommenen mehrfact so

weicht, bis auf Beiteres beibehalten worden.

Bur Erlauterung ber nachweifung ift Folgendes zu bemerten. Indem bavon auszugehen mar, bag bei ber neuen Res elung eine wesentliche Menderung in dem bisberigen Gefammt= ufwande an Behaltern nicht einzutreten hat, ift ber Bemeffung er Dienstgeit, welche die Beamten ber einzelnen Rategorien funf= g von ber erften etatsmäßigen Unftellung in ber betreffenben Behaltoflaffe ab bis zur Erreichung bes Bochftgehalts ber lete eren gurudgulegen haben werben, im Befentlichen biefelbe Beit= quer gu Grunde gelegt, welche bisher gur Erreichung Diefes Bieles burchichnittlich erforberlich war. Dabei ericbien es aber jeboten, biejenigen verschiedenen, zu einer und berfelben Behalts= laffe gehorenben Rategorien von Beamten, beren Dienftobliegen= jeiten ac. wefentlich gleiche find, alle nach einer gleichen Beitauer gum Bochftgehalte gelangen gu laffen, und ebenfo auch für Die einander gleich zu achtenden Beamtentategorien verichiebener Behalteflaffen die bis jur Erreichung ber Boditgehalter jurudmlegende Dienftgeit gleichmäßig zu bemeffen. Denn es murbe ich beispielsweise nicht rechtfertigen laffen, in Diefer Begiebung bie in verschiebenen Behaltstlaffen wieberfehrenben Rategorien son Boten, Rangleidienern und anderen mit gleichartigen Obliegenheiten, wie die genannten, betrauten Beamten lediglich beshalb verichieden zu behandeln , weil biefelben theils Central=, theils Brovingials, theils Lofal-Behörben angehören. Diefe Berfchiebens beit in ber Stellung ber Beborben rechtfertigt amar Die pericies bene Bemeffung ber Behalter ber betreffenben Beamten . fann aber einen Unterschied fur bie Beitbauer bes Auffteigens bis jum Sochitgehalte nicht begrunben.

Ronnte icon aus biefen Grunden nicht fur jebe einzelne Beamtentategorie die fur fie fpeciell berechnete, feither bis gur Erreichung bes Sochitgehaltes burchichuittlich erforberliche Reitbauer auch fur funftig festgehalten werben, fo erwies fich bies auch noch aus bem weiteren Grunde als nicht angangig, weil Die Ergebniffe ber Durchichnittsberechnungen fur gablreiche Beamtentategorien als geeignete Grundlagen für eine fünftige bauernbe Regelung nicht anerkaunt werben tonnen. Es gilt bies insbefondere bezüglich folder Beamtentategorien, welche nur eine geringe Rahl von Berionen umfaffen und bei benen baber bisber gufallige Umftanbe in weit hoherem Grabe bas Beitmaß bes Auffteigens im Behalte gu Bunften ober gu Ungunften ber Beamten beeinfluft haben, als bei folden Rategorien, Die eine großere Bahl von Beamten umfaffen.

Da es fodann, wie weiterbin noch naber erortert werben wird, angemeffen ericbeint, Die Beitdauer bes Berbleibens in jeder einzelnen Dienftaltereftufe nicht nur fur fammtliche Beamte, foubern auch für alle Dienstalterssinsen gleichmäßig auf 3 Jahn seitzusehen, so mußte die gesammte, die zur Erreichung des Höcht gehaltes gurudzulegende Dienstzeit überall, abgesehen von eint einzigen, demnächt zu erwähnenden Ausnahme, auf eine durch

theilbare Bahl von Jahren bemeffen werben.

Die und ben vorbezeichneten Grundbiden angeitellten Emittelungen saben dazu geführt, sir die meilten Kategorien der Unterbeausten der Jestenaum, in weichem das Höhfigehalt be betreffenden Gehaltsklasse erreicht werden sol, auf 21 Jahre migliehen. Ein solgen Zeitraum ericheint auch an sich angemeisen indem danach die Unterbeausten, da sie der Kegel nach in der ersten Hälfte ber dreisigere Lebensjahre zur ertien etasmäßign Ansitellung gelangen, etwa in der Mitte der sinszigere Lebensjahr das Söchstechalt erreichen werden.

Ein langerer als 21 jahriger Zeitraum ift für leine der jest im Betracht sommenben Beantenlategorien in Muslicht genommen Dagegen ist der nach dem Ergebnis der stattgeschaften Ermübe lungen seither durchschuittlich nur erforderlich gewesene hirzei als 21 jahrige Zeitraum de beischaften, wo dies auch aus sach ichen Gründen gerübert archeitelt zu der Ausschaften Betrinden gerübert ab geschen betrint

folgende Beamtentategorien.

1) sir bie Gehatsklassen III (1600 bis 2000 ML) wir IV (1500 bis 1800 ML) ift ber seitgerige durchschmittlich Zeitraum von 12 Jahren beibehalten, theils weil der übtledlung in den betressende Aategorien erzi eine gewis-Dientzieit in einer anberen Dientsstellung voranzugehn hat, theils – jür die Mehrzahl der Aategorien in Klasse IV – mit Nächscht auf bie geringe Difficus zwischen der Mehren der Mehren zu der die geringe Difficus zwischen dem Mindeste und dem Hochschafte dieser Klasse

2) Theils aus dem ersterwähnten Grunde, theils mit Rüdsicht auf den befonders schweren und aufreibenden Dient ist für die Beanten der Gehaltstlasse VI (1200 ibs 1600 Mt.) ein Zeitraum von 15 bezw. 12 Jahren bei

behalten, und aus dem lettangesührten Grunde auch 3 eim Zeitraum von 15 bezud. 18 Jahren sir die betressen dem Beamtenfategorien am Schlinse der Gehaltsklassen VII (1100 bis 1500 MR.), voll (1100 bis 1500 MR.) und IX (1900 bis 1500 MR.)

4) Endich hat auch bei den Klassen XI (700 bis 900 Mb und XII (500 bis 700 Mt.) die geringe Differenz zwissen dem Mindels und dem Höchsteghate zur Felifehung eine Zeitraums von nur 12 Jahren gesährt.

II. Die Frage ber Bemeisung ber Zeit, welche bie Beamm auf ben einzelnen Gehaltsftufen zuzubringen haben, fallt p men mit ber Frage ber Bemeffung ber Behaltsbetrage, alfo Abftufung ber Behalter fur bie verschiebenen Altersftufen. In terer Begiebung tam in Frage, ob etwa bie Bebalter fur alle terbeamten möglichft gleichmäßig, vielleicht in ber Beife abguen feien, bag bie Unterschiede zwifchen ben einzelnen Behalts= en überall je 100 DRt. betrugen. Bon einer folchen Regelung indeffen abgefeben worben, weil fich banach je nach ber Berthenheit fowohl ber gefammten bis gur Erreichung bes Sochft= altes gurudaulegenben Dienftzeiten, ale auch ber Differengen iden ben Minbeit: und Sochitgehaltern bie Dauer bes Berbens in ben einzelnen Gehaltsitufen nicht nur fur Die per= benen Beamtentategorien febr ungleichmaßig gestalten, fonbern für einzelne Beamtentategorien eine zu lange merben murbe. murben a. B. bie Beamten ber Gehalteffaffen VII (1100 bis 0 Mt.), X (800 bis 1200 Mt.) und XII (400 bis 800 Mt.), m fie in Abftufungen von je 100 Dt. bas Sochitgehalt nach ibriger Diemftzeit erhalten follen, in brei Behaltsitufen je abre und in einer 6 Jahre bleiben muffen, b. h. alfo nur 5 Rahre und einmal nach 6 Rahren eine Rulage von je Mt. erhalten.

henftlichen Butereffe.

zulegenden Dientjedere durchführen lassen. Bo Aldweidung nötigi wurden, ist nachzu überall zu Gunsten der Benmen h Läntig eine Absürzung der bisherigen Gesamutzeit vorgelige vo eine Berlängerung sich nicht vermeiden ließ, ist dieselbe a des mindefmögliche Waß beschärdnte worben.

Die einzige Bramtenfategorie, bei welcher ber 3 jähn Zeitraum nicht anwendbar ist, ist die der Stackmeister, welche ! Alasse All Brand ist der Brand ist der Brand ist die Brand entspræchen die in der Kachweisung angegebenen Feissensen ben besonderen Gehaldsse und den besprächer Wechaldsse und den bischeren Gehaldsse und den besprächer Mechaldsse

niffen. III. Je nach ber Bahl ber nach Borftebenbem fur ! einzelnen Beamtentategorien fich ergebenden Dienftalteroftuf einerseits und bem Betrage ber Differeng amifchen Dinbeit: m Sochitaebalt ber betreffenben Rategorie anbrerfeits bat bie ! ftufung ber Behalter fur bie periciebenen Dienstaltereftujen b meffen merben muffen. Comeit angangia, ift babei bie Differe amifchen je zwei Behaltsftufen immer gleichmäßig normirt worde alfo fur Die Beamten ftets Diefelbe Gehaltserhobung bei jebt Muffteigen aus einer Dienstaltersftufe in Die folgenbe in Musik genommen. Bo bies nicht angangig mar und bie Bebalt erhöhungen von einer Dienftaltereftufe gur anderen verichieb normirt werben mußten, ift im Intereffe ber Beamten üben bas ftartere Steigen ber Behalter in ben unteren Dienftalter ftufen in Ausficht genommen.

Am Udvigen ist darnuij Bedacht genommen worden, d Betrag der von einer zur anderen Stufe eintretenben Gefall erschöhung nicht unter ein gewisse Vongliegen, das biefelde von dem Beauten auch wirflich als Berbeigerun, der Einfommensverfällnisse myhimben werde. Se sit dager mur i voo dies unvermeidig war, die gewisse der die gewen der 50 Wart zwissighen je 2 Deinhalterslijning heruntergegangen, wol zu bemerken ist, daß eine soldse ober sogar eine noch gering Abbufung der Gehälter auch (don) jest worfraß der eine

Die bei vielen Veamtentatgorien vorgeischen Khlinium bechälter im Beträgen von 80 Mart bezw. 60 Mart har weichiebere vor der eine daueben in Betracht tommenden Kliniumg au 75 Mart den Borzug, doh sich die ber erferen aber Veitertigkrebetrag des Schaltes auf volle Nart abrund was für die Jahlung und Rechnungslegung eine Erteichterm und Vereinfachung gewährt.

IV. Eine Berechnung, welcher bas Dienstalter ber einzelm Beamten am 1. Oktober 1890 zu Grunde gelegt ist, hat ergebel bag nach vollständiger Durchführung bes Systems ber Duch Jür die Hebergangszeit jedoch, die die Negelung der Geler der Uluterbeamten nach Dienfaltersfützien vollfächtig unrch
jürt jein wird, wird ist ein viellecht nicht neutebilder,
och von Jahr zu Jahr fich ermäßigender Wechtebarf gegenen den jesjent bezw. den nach vollfächtiger Durchführung des
zm Syllems erforderlichen Echtsbeträgen au Gehältern ergeben,
von dem Zeipuntte des Zuträttiertens der neuen Regelung
jür jeden Beamten, welcher tach der leisteren ein höheres
dalt, als die dahn, zu beziehen hat, dieles höhere Gehalt
blaar zu machen jein wird, dagegen allen Beamten, welch
ber neuen Regelung weniger, als vorher, zu beziehen
wurfere, das bisberige Gehalt belätigen werden muß und
Ausgleichung erf bei einem entsprechenden Luffleigen im
balte eriolaen fam.

V. Im Anschluß an die vorstehenden Erlauterungen zu

Rachweifung ift ferner Folgendes ju bemerten:

2) Bon bem als Regel feftzuhaltenben Grundfage, bag b Dienftzeit in jeber Beamtentategorie vom Beitpuntte b etatemakigen Anftellung bes Beamten in ber betreffenbe Rategorie ab zu berechnen ift, foll eine Ausnahme, m fie auch gegenwartig icon bei ber Gifenbahn-Bermaltm befteht, fur ben Gall eintreten, bak ein Beamter in ei andere Beamtenflaffe beforbert mirb, beren Minbettgebe geringer ift, ale basienige Behalt, meldes ber Beam In fold in feiner bisherigen Rlaffe bereits bezog. Rallen foll funftighin überall gleichmagig in ber Be perfahren merben, daß der betreffende Beamte burch t Beforberung feine Ginbufe an feinem Gehalte erleid Es foll ihm ju biefem 3wede von ber in ber fruber Rlaffe gurudgelegten Dienftzeit foviel angerechnet merbe bak er in der hoberen Rlaffe fogleich in Die feinem bi berigen Behalte entiprechende Altereftufe eintritt. biefer wird er bann bie volle 3 jahrige Beit ebenfo ; aubringen haben, wie bie in berfelben Stufe befindlich anderen Beamten berfelben Rlaffe; benn in biefem Fa bem Beamten etwa auch bie in berfelben Behaltsit bereits por der Beforderung zugebrachte Dienstzeit a gurechnen, murbe nicht gerechtfertigt fein, weil berfel burch die Beforberung icon die Ausficht auf Erreichu eines oft erheblich hoheren Bochftgehaltes erlangt 11 weil im Falle einer folden Aurechnung ber beforbe Beamte in ber neuen Dieuftstellung icon nach furge Reit wieder im Gehalte auffteigen murbe, als and Beamte, welche fich bereits langer als er in ber v ihm erft nen erreichten Dienftftellung befinden, ihm al im Behalte in berfelben gleichfteben.

Beftejt für die höhrer Klasse eine Stuse mit demsel Gehaltssisse, welchen der Beamte in seiner seitherin Klasse Balgie die Judies die freiherig Klasse die Gehaltssisse, übersaust nicht, so soll sinn von seiner der herigen Dienitzeit sowiel angerechnet werden, daß er der höhreren Klasse sollse in die nächsthöhrer Gehal sinte eintritt.

Ju beiben vorermahnten Fallen wird, wenn bie Liborung im Laufe eines Vierreifghres erfolgt, nach b vortischend zu. 1. Bemerten bie in der betreffenden Seber höheren Alaffe gurückulegende 3 jährige Zeit werten Tage des nächften Vierreifghres des nichten Lage des nächften Vierreiffanges der zu derechten fie 39. Bei dem Pelefolungstillen für de im Vertacht fomment

Beamtenkategorien wird in den Stats fortan ein Dun schnittsbetrag der Gehalter nicht mehr anzugeben u

wird ferner fur neu gu ichaffenbe etatemagige Stellen immer nur bas Minbeftgehalt auszubringen fein. Demgemaß ift auch icon in ben Etatsentwurfen fur 1892/93 perfahren. 3m Uebrigen aber find in ben letteren bie Befolbungsfonds noch in bisheriger Beife veranichlagt, ba es wunschenswerth erschien, mit ber umfassenben Aenberung, welche hierin eventuell erforberlich wirb, erft vorzugehen, nachbem bie Buftimmung bes Lanbiages gu ben vorerorterten begm. ben in ber Rachweisung gum Musbrud gebrachten, Die Unterlagen fur Die funftige Beranichlagung bilbenben Grunbfaben festgestellt fein wirb. Fur Die Folge murben, wie Dies icon gegenwartig im Bereiche ber Gifenbahn-Bermaltung gefchieht, ber Beranichlagung für jebes Etatsjahr bie Dienstaltersverhaltniffe ber Beamten ju einem bestimmten Termine bes porhergehenden Jahres ju Grunde gelegt und bie gegenüber Diefer Beranichlagung fich thatfachlich ergebenden Dehr= ober Minderausgaben als folche in ber Rechnung nach= gewiesen werben, wie letteres auch in ber Rechnung fur bas Jahr 1892/93 ju gefchehen haben wirb.

|            |               | _     | 1                                                                                                                                                                                                                              | i |
|------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Rap.       | Tit           |       | Dienfthellung ber Beamten.                                                                                                                                                                                                     |   |
| bee        | Ctat          | 3.    |                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 6.         | 1 u.          | В.    | Rlafic I. 1500 bis 2400 Mart.<br>Berwaftung ber bierften Steuern.<br>Steuerertische und Bolgichungsbeante bei der Direftion<br>für die Berwaftung der direchten Steuern in Berfin<br>und bei der Archstoffe in Frankfurt a. M. |   |
| 6.         | 8.            |       | Rfaffe II. 1500 bis 2100 Mark.<br>Berwaftung ber diretten Steuern.<br>Steuererheber und Bollziehungsbeamte in Hannover und<br>Linden .                                                                                         |   |
| 91.<br>92. | 7.<br>8.      | -     | Rlaffe III. 1600 bis 2000 Mark.<br>Bermaftung bes Junern.<br>Abtheilungswachmeifer ber Schupmannschaft in Berlin<br>und Charlottenburg                                                                                         |   |
| 1.         | 8.            |       | Rlasse IV. 1500 bis 1800 Mark.<br>Domäneuverwaltung.<br>Brunnenmeister, Bademeister, Waschinis, Kastellane bei<br>der Schlöhverwaltung zu Cassel.                                                                              |   |
| 91.<br>92. | 7.<br>8.      | }     | Berwaltung bes Junern.<br>Bachtmeister ber Schubmannschaft in Berlin und Char-<br>lottenburg                                                                                                                                   |   |
| 122.       | 1.            |       | Ministerium ber geiftlichen ze. Angelegenheiten.<br>Oberausseher, Kastellane, Rohrmeister und Oberheizer<br>bei dem Kunstmuseum in Berlin                                                                                      |   |
| 122.       | 6 a           |       | Sausinfpettor und Reftaurator, Dafdinift, Oberauf-                                                                                                                                                                             |   |
| 122.       | 7.            |       | Raftellan, Seizer und Rohrmeifter, Oberauffeber bei ber<br>Rationalgalerie                                                                                                                                                     |   |
| 119.       | 2.8.5.0<br>7. | э. э. | Bibliothetpedelle bei ber Universitat in Gottingen                                                                                                                                                                             |   |
|            |               |       | Rlaffe V. 1200 bis 1800 Rart.<br>Gentralverwaltung ber Domanen und Forften, einschlief-<br>lich bes Ministerinms für Landwirthichaft ze.                                                                                       |   |
| 99.        | 5.            | 1     | Botenmeifter, Rangleidiener, Sausdiener und Bortiers .                                                                                                                                                                         |   |
| 5.         | 4.            | ,     | Geehandlunge-Inftitut.                                                                                                                                                                                                         |   |
| 12.        | 8.            |       | Botenmeifter, Raffen- und Rangleibiener, Bortier, Saus-                                                                                                                                                                        |   |
| 89.        | 8.            |       | Saftellan, Ranglei- und Raffendiener, Portiers, Saus-                                                                                                                                                                          |   |
| 40.        | 1.            | Н     | Daus meifter und Rangleidiener, Bortier                                                                                                                                                                                        |   |

| ie | Bear  | nten [ | ollen     | tünft | ig be | zieher | in b  | er    | Di     | e X    | 3ea    | mte    | in f     | llen<br>der | per    | rbleil                   | en     |
|----|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------|--------|--------------------------|--------|
| -  | 2.    | 8.     | 4.        | 5.    | 6.    | 7.     | 8.    | 9.    | 1.     | 2.     | 8.     | 4.     | 5.       | 6.          | 7.     | 8.                       | 9.     |
|    | Mart. | Warf.  | warf. (9) | tufe  | Mart. | Mart.  | Mart. | Ratf. | Jahre. | 3ahre. | Jahre. | 3afre. | 3afre. G | Jafre. n    | Jahre. | Jahre.                   | 3afte. |
| 0  | 1650  | 1800   | 1950      | 2100  | 2200  | 2800   | 2400  | _     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8        | 8           | 8      | Reft ber Dienftlahre.    | _      |
| ю  | 1600  | 1700   | 1780      | 1860  | 1940  | 2020   | 2100  | -     |        | -      |        |        |          |             |        | -                        | -      |
| 00 | 1700  | 1800   | 1900      | 2000  | -     | -      | -     | _     | 3      | 8      | 8      | 8      | Reft ber | -           | -      | -                        | -      |
| 00 | 1580  | 1660   | 1740      | 1800  | -     | -      | -     | _     | -      |        | -      |        | -        | -           | _      | _                        | -      |
|    |       |        |           |       | -     | -      | -     | -     | -      | -      | -      |        |          | -           | -      | -                        | -      |
|    | -     | -      |           | -     | -     | -      | -     | _     |        | -      |        |        |          | -           | -      | -                        | -      |
|    | :     | -      | :         | :     | =     | =      | _     | =     |        | -      | -      |        | :        | =           | _      | =                        | -      |
| 00 | 1800  | 1400   | 1480      | 1560  | 1640  | 1720   | 1800  | -     | 3      | 8      | 8      |        | 8        | 8           | 3      | Meft ber<br>Dierstjahre. | -      |
| -  | -     |        |           | -     |       |        |       | -     | ŀ      |        |        | -      | -        |             |        |                          | -      |
|    |       | -      |           | -     |       |        |       | _     | 1.     |        | -      | -      | -        | -           |        |                          | -      |
|    |       |        |           |       |       |        |       | _     | ١.     |        | 1.     |        |          | ١.          | 1.     | .                        | _      |

| Rap. | Tit.    | Dienftstellung ber Beamten.                                                                                                                                                |   |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| bes  | Ctats.  | 2.00,0,000                                                                                                                                                                 |   |
| 41.  | 1.      | Roch Rlaffe V. 1200 bis 1800 Mart. Hand ber Abgeordneten. Bortiers, Massienmeister (gugleich Deiger und Hausbiener), Hausnachmachten.                                      |   |
| 44.  | 5.      | Burean Des Staatsminifteriums. Botenmeifter, Rangleibiener, Portier und hausbiener .                                                                                       | l |
| 45.  | 4.      | Staatsardive. Ardivbiener beim Geheimen Staatsardiv in Berlin .                                                                                                            | l |
| 46.  | 2.      | General-Orbens-Rommiffion.                                                                                                                                                 |   |
| 47.  | 8.      | Geheimes Civil-Cabinet.<br>Sangleidiener, Portiers und Sausdiener                                                                                                          |   |
| 48.  | δ.      | Ober-Rechnugstammer.<br>Raftellan, Rangleibiener und hausbiener                                                                                                            | ١ |
| 57.  | 6.      | Finang-Ministerium. Botenmeister, Kangleis und Raffendiener, hausdiener und Sausnachtwächter                                                                               | ١ |
| 64.  | 5.      | Bauverwaltung, einschließlich ber Centralverwaltung bes Minifteriums ber öffentlichen Arbeiten.<br>Raftellan, Boteumeister und jonftige Unterbeamte bei dem<br>Rinifterium |   |
| 65.  | 5.      | Leuchtfeuerobermarter, Bauauffeher und Lagerhofver-<br>malter, Brudenmeifter, Fahrmeifter, Dunenbauauffeher                                                                | 1 |
| 65.  | 6.      | und Steuermann<br>Safenauffeher ber Ruhrfchifffahrts- und Ruhrhafen-Ber-<br>waltung                                                                                        | - |
| 67.  | 6.      | Sanbels- nub Gewerbeverwaltung einschließlich ber Cen-<br>tralverwaltung bes Ministerinms für Sanbel- und Gewerbe.<br>Botenmeister und Rangleidiener bei dem Ministerium   |   |
| 71.  | 6.      | Inftigverwaltung. Botenmeifter, Rangleibiener, Raftellan und hausbiener bei bem Minifterium                                                                                | 1 |
| 74.  | 10.     | Sausvater bei ben Gefangniffen                                                                                                                                             | ١ |
| 75.  | 1 u. 4. | Rafdinenmeifter, Gasmeifter, Rafdiniften                                                                                                                                   | ł |
| 88.  | 6.      | Berwaltung bes Innern.<br>Botenmeifter und Raftellan, Telegraphiften, Rangleidiener,<br>Bortiers und Sausdiener bei bem Ministerium                                        | 1 |
| 85.  | 8.      | Botenmeister und Rangleidiener bei bem Dberver-<br>maftungegericht                                                                                                         | ŀ |
| 91.  | 5.      | Botenmeister, Raftellane, Sausvater bei ber Boligeiver-<br>waltung in Berlin                                                                                               | 1 |

| Bear  | nten j | ollen | tûnf  | tig be | ziehei | n in  | der   | P      | te :  | Bec    | ımt    | in     | olle:<br>der | וט וו  | rble                      | be     |
|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------------|--------|---------------------------|--------|
| 2;    | 8.     | 4.    | 5.    | 6.     | 7.     | 8.    | 9.    | 1.     | 2.    | 3.     | 4.     | 5.     | 6.           | 7.     | 8.                        | 9      |
|       |        | 9     | tuf   |        |        |       |       | ١.     |       |        |        | Si     | u f          |        |                           |        |
| Wart. | Mart   | Mart. | Mart. | Mart   | gearf. | Warf. | mart. | 3ahre. | Bahre | 3ahre. | 3ahre. | 3ahre. | 3ahre.       | 3ahre. | 3ahre.                    | Sahre. |
| 1300  | 1400   | 1480  | 1560  | 1640   | 1720   | 1800  | _     | 8      | 8     | 8      | 8      | 8      | 8            | 8      | Reft ber Dienstenftjahre. | _      |
| -     |        |       |       |        |        |       | _     |        | ŀ     | -      | -      | •      |              |        |                           | -      |
| -     | -      |       |       |        |        | -     | _     |        |       | -      |        | -      |              |        |                           | -      |
| -     |        |       | -     |        |        |       | _     |        |       |        | -      | -      |              |        |                           | -      |
|       | -      |       |       |        |        |       | -     |        | -     |        | -      | ٠      |              |        | -                         | -      |
|       | -      | -     | -     |        |        |       |       |        | -     | -      | -      | -      |              | ٠      |                           | -      |
| -     |        |       |       |        | -      |       | _     | -      |       |        |        |        | -            |        |                           | _      |
| -     | -      |       | -     |        |        |       | _     |        |       |        | -      |        |              |        |                           | _      |
|       |        |       | -     | -      | -      | -     | -     |        |       | -      |        |        |              |        |                           | -      |
|       |        |       |       |        |        |       | _     |        |       |        |        | J      |              |        |                           | _      |
|       |        | 1     |       |        |        |       |       |        |       |        |        | H      |              |        |                           |        |
|       | -      |       |       |        |        |       | _     |        |       |        |        |        |              |        | -                         | _      |
| -     | -      | -     | -     |        |        |       | _     | -      | -     |        | -      |        | -            |        |                           | _      |
| •     |        | -     | ٠     | -      |        |       | -     |        | -     | -      | •      | •      | ٠            |        | -                         |        |
|       |        |       |       |        |        |       | _     |        |       |        |        |        |              |        |                           |        |
|       |        | -     |       |        |        |       | _     | -      |       |        |        |        |              | -      |                           | -      |
| 92.   |        |       |       |        |        | .     | _     | -      |       |        | -      |        |              |        | 1.                        | _      |

| Kap.              | Tit.          | . Dienftftellung ber Beamten.                                                                                                                                                                                                                      |   |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| bes               | Ctats.        |                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 96.               | · 2.          | Roch Klasse V. 1200 bis 1800 Mark.<br>Berwaltung des Junern.<br>Jausväter bei den Etrafanslatien und bei der Erziebungs-<br>und Besterungsanssat zu Zadern, Kerwalter bei den<br>Geschaguis in Kempen, Waschinenwärter bei den Etraf-<br>anstalten | П |
| 99.               | 5.            | Landwirtssighaftliche Berwaltung einschließlich ber Central-<br>verwaltung des Ministeriums für Landwirtssigaft n.<br>Botenmeister, Aanzielbiener und Portiers bei dem<br>Ministerium.<br>Eletje Centralverwaltung der Domänen und Jopinen.        | ŀ |
| 109.              | 7.            | Ministerium der geistlichen z. Angelegenheiten.<br>Botenmeister, Kanzlei- und Kaffendiener, Portiers, Haus-<br>biener und Sansnachtwächter bei dem Ministerium                                                                                     | Ì |
| 111.              | 2.            | Botenmeifter, Rangleidiener, Bortier und Sansbiener                                                                                                                                                                                                | ì |
| 125.              | 7.            | bei bem Evangelischen Oberfirchenrath                                                                                                                                                                                                              | ľ |
| 127.              | 1.            | Kriegs-Ministerium.<br>Oberzeugwart, Zeugwarte I. Klasse, Zeugwarte II. Klasse.<br>Majchinist und Heiger                                                                                                                                           |   |
| 23.               | 8.            | Elegraphiften                                                                                                                                                                                                                                      | i |
| 28.               | 4.            | Lademeifter                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|                   |               | Rlaffe VI. 1200 bis 1600 Mart.                                                                                                                                                                                                                     | l |
| 23.               |               | Gifenbahnverwaltung.<br>Rangir- und Bagenmeifter                                                                                                                                                                                                   | 1 |
| 23.               | 3.<br>4.      | Berfiührer                                                                                                                                                                                                                                         | ı |
| 201               |               | Bauverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                     | f |
| 65.               | 5.            | Schiffsführer, Rafdiniften, Baggermeifter, Mafdiniften. Buhrer und Steuermanner ber harburger Dampffahre Juftigerwaltung.                                                                                                                          |   |
| 74.<br>75.<br>74. | 9.<br>1. 8—6. | Dberauffeher                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 75.               | 10.           | Bert., Ruchen- und Baidmeifter                                                                                                                                                                                                                     | I |
| 74.               | 9.            | Lehrer                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
|                   | _             | Bermaltung bes Junern.                                                                                                                                                                                                                             | I |
| 91.<br>96.        | 5.<br>2.      | Dberauffeber bei bem Boligei-Gefängnis in Berlin Dberauffeber und Bertmeifter bei ben Strafanftalten                                                                                                                                               | 1 |
| 92.               | 8.            | Oberaufieher und Bertmeister bei ben Etrajanftalten<br>Schuhmannswachtmeister in ben Provingen (mit Ausnahme von Charlottenburg)                                                                                                                   | - |

| en             | bleil                    | per                  | ollen<br>ber             | n fi<br>in | nte    | lea    | e 25   | Di     | r     | in b  | ehen   | g bezi | ûnftiç | Cen f | en fo | Beam   |
|----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 9.             | 8.                       | 7.                   | 6.                       | 5.         | 4.     | 3.     | 2.     | 1.     | 9.    | 8.    | 7.     | 6.     | 5.     | 4.    | 8.    | 2      |
|                |                          |                      | u f e                    |            |        |        |        |        |       |       |        |        | ufe    | St    |       |        |
| Jahre.         | Jahre.                   | Jahre.               | 3ahre.                   | 3agre.     | 3ahre. | 3ahre. | Jahre. | 3ahre. | Marf. | Warf. | SPart. | Shart. | Marf.  | Mart. | Mart. | MBarf. |
| _              | Reft ber<br>Dienstjahre. | 8                    | 8                        | 3          | 3      | 8      | 3      | 3      |       | 1800  | 1720   | 1640   | 1560   | 1480  | 1400  | 1800   |
| _              |                          |                      |                          |            |        |        |        |        |       |       |        |        |        |       |       |        |
| -              |                          |                      |                          | í          |        |        |        |        | -     |       | -      |        | -      |       |       | -      |
| -              |                          |                      |                          |            |        |        | ı      |        | _     |       |        |        |        |       |       |        |
| -              | -                        | Meft ber<br>Tienftj. | 3                        | 8          | 3      | 3      | 3      | 3      |       | -     | 1800   | 1700   | 1600   | 1500  | 1400  | 1300   |
| Steft ber      | 3                        | 3                    | 3                        | 8          | 18     | 3      | 3      | 3      | 1800  | 1725  | 1650   | 1575   | 1500   | 1425  | 1850  | 1275   |
| Serie<br>Serie |                          |                      |                          | 24         |        | _      |        | -      |       |       |        |        |        |       |       |        |
| -              | -                        | -                    | Reft der<br>Tleuftjahre. | 8          | 3      | 3      | 8      | 3      | -     | -     | -      | 1600   | 1520   | 1440  | 1360  | 1280   |
| -              | -                        | -                    |                          | ٠          | 1      | -      |        |        | -     | -     | -      |        |        |       |       |        |
| -              | -                        | -                    | -                        |            |        | -      |        | -      | -     | -     | -      |        |        |       |       |        |
| ŀ              | -                        | -                    |                          | -          |        | -      | -      |        | -     | -     | -      | -      |        | -     | -     |        |
| -              | Н                        | Т                    |                          |            |        |        | -      |        | -     | -     | -      | - 1    | -      |       |       |        |
| =              | =                        | =                    |                          | :          | :      | -      |        |        | =     | =     | =      | :      | :      | :     | :     | :      |
| -              | -                        | _                    |                          |            |        | -      | -      |        | _     | _     | -      |        |        |       | 127   |        |

| <b>R</b> ap. | Tit.   | Dienftstellung ber Beamten.                                                                                                                          |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes          | Ctats. |                                                                                                                                                      |
|              |        | Rody Rlaffe VI. 1200 bis 1600 Mart.                                                                                                                  |
| 68.          | 2.     | Sectooffen und Revierlooffe                                                                                                                          |
| 1.           | 8.     | Domanenverwaltung.<br>Unterverwalter, Obergartengehilfe, Beinbauer, Biefen<br>meifter, Jehnmeifter                                                   |
| 2.           | 8.     | Forftverwaltung.                                                                                                                                     |
| 2.           | 4.     | Torfe, Biefene, Bege, Floge zc. Meifter und Thiergarten forfter                                                                                      |
| 11.          | 1.     | Rauglei- und Raffeubiener, Badhter                                                                                                                   |
| 18.          | 1.     | Raffenbiener                                                                                                                                         |
| 58.          | 2.     | Deutscher Reiche und Brenfischer Staatsanzeiger.                                                                                                     |
| 61.          | 1.     | Finang-Minifterinm.                                                                                                                                  |
| - 1          |        | Banverwaltung.                                                                                                                                       |
| 65.          | 5.     | Strommeifter rc., hafenbauauffeber, Behr- und Schleufen meifter                                                                                      |
| 65.          | 6.     | Strommeifter ber Ruhrichifffahrts- und Ruhrhafenver waltung                                                                                          |
| 100.         | 8.     | Landwirthichaftliche Bermaltung.                                                                                                                     |
| 100.         | 0.     | Minifterinm ber geiftlichen x. Angelegenheiten.                                                                                                      |
| 119.         | 8.     | Sorfter bei ber Univerfitat in Greifsmalb                                                                                                            |
| 125.         | 7.     | Gorfter in Brichorn (Charité)                                                                                                                        |
| 122.         | 24.    | Raffellan, Portier, Galeriebiener I. Rlaffe und Galerie<br>biener II. Rlaffe beim Mufeum in Raffel                                                   |
| 28.          | 4.     | Gifenbahnverwaltung. Bugführer und Steuerleute, Kadmeister . Bemertung. Bei Bemefjung bes Zugführer achalts wird die für die Bemefjung des Kadmeiste |
|              |        | gehalts maßgebend gewefene Dienftzeit mit berud<br>fichtigt.                                                                                         |
| 91.          | 7. (   | Bermaltung bes Innern.                                                                                                                               |
| 92.          | 8.     | Schutzmänner in Berlin und Charlottenburg                                                                                                            |
| 6.           | 1.     | Rangleibiener bei ber Direftion fur bie Bermaltung be                                                                                                |

| ean    | tten f | ollen    | tûnft | ig be | gieher | in t  | er    | £      | ie '   | Bec     | ımi    | en f                      | oller                | ne     | rblci                | ber    |
|--------|--------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|---------|--------|---------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|
| 2.     | 8.     | 4.       | 5.    | 6.    | 7.     | 8.    | 9.    | 1.     | 2.     | 8.      | 4.     | 5.                        | 6.                   | 7.     | 8.                   | 9.     |
| Pearl. | Marf.  | Rart. S. | tufe  | Rarf. | Rarf.  | Rarf. | Mart. | Jahre. | Jahre. | lafire. | Jahre. | 3afre. G                  | 3ahre. #             | Jahre. | Jahre.               | Jahre. |
|        |        | - 95     | - 64  | - 84  | - 84   | - 91  | - 59  | 0      | 100    | 100     | 8      | 60                        | 8                    | 6      | 65                   | 00     |
| 800    | 1400   | 1500     | 1600  | -     | -      | -     | -     | 8      |        | 8       | 8      | Reft der<br>Dienstigahre. | -                    | -      | -                    | -      |
| 200    | 1250   | 1800     | 1850  | 1400  | 1450   | 1500  | _     | 8      | 8      | 8       | 8      | 8                         | 8                    | 8      | Reft der<br>Tienftj. |        |
| .      |        |          |       |       |        |       |       |        |        |         | 2      | 1                         | . ,                  |        | <b>E4</b>            |        |
|        |        |          |       |       |        |       |       |        | ľ      | 1       | ľ      | ľ                         |                      |        |                      | Т      |
|        |        |          |       |       | ľ      |       | _     | 1      |        |         |        |                           |                      | •      |                      |        |
|        | -      | -        | -     |       |        |       | _     |        |        | -       | ٠      |                           | •                    |        |                      | -      |
| •      | -      | -        | -     | -     | -      |       | -     |        |        | -       | ٠      | -                         | -                    |        |                      | -      |
| -      |        | -        | -     | -     | -      |       |       |        | -      |         |        | -                         |                      |        |                      | _      |
|        |        | -        |       |       |        |       | _     |        |        |         |        |                           |                      |        |                      | -      |
|        | -      | -        |       |       |        | -     | _     |        |        |         |        |                           | -                    |        | -                    | _      |
| -      |        |          |       |       |        |       | _     |        |        |         |        |                           |                      | ŀ      | -                    | _      |
| :      |        | -        |       |       |        |       | _     |        |        |         |        | -                         |                      |        | -                    | _      |
|        |        | •        |       |       |        |       | _     |        |        |         |        |                           |                      | Ť      |                      | Т      |
|        |        |          |       |       |        |       | _     |        |        | •       | i      |                           | ٠                    | 1      | 1                    | -      |
| 180    | 1260   | 1840     | 1420  | 1500  | -      | -1    | -     | 8      | 8      | 8       | 8      | 8                         | Reft ber<br>Dienftj. | -      | -                    | -      |
|        |        |          |       |       |        |       |       |        |        |         |        |                           |                      |        |                      |        |
|        | -      |          |       |       | -      | -     | _     |        | -      | -       |        |                           |                      |        | -                    | -      |
| 100    | 1200   | 1260     | 1820  | 1880  | 1440   | 1500  | _     | 8      | 8      | 8       | 8      | 8                         | 8                    | 8      | Meft ber<br>Dienftj. | _      |

| <b>R</b> ap. | Tit.     | Dienftftellung ber Beamten.                                                                                                                                                     |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bes          | Ctats.   |                                                                                                                                                                                 |
|              |          | Roch Rlaffe VIII. 1000 bis 1500 Mart.<br>Bermaltung ber bireften Steuern.                                                                                                       |
|              |          | Raffendiener bei ber Rreistaffe in Frantfurt a. R                                                                                                                               |
| 6.           | 8.       | Bollzichungebeamte bei ben Rreis- und Steuertaffen                                                                                                                              |
| 7.<br>8.     | 1.<br>8. | Berwaltung ber inbireften Stenern.<br>Ragazindiener beim haupt-Stempel-Ragazin .<br>Boten und Diener bei ben Provinzial-Steuer-Direftionen                                      |
| 14.          | 1.       | Berg., Butten- und Salinenverwaltung. Boten bei ber Bergwerle-Direftion in Caarbruden .                                                                                         |
| 20.          | 4.       | Unterbeamte bei ben Oberbergamtern und ber Bem                                                                                                                                  |
| 21.          | 1.       | atademie in Berlin                                                                                                                                                              |
| 45.          | 4.       | Stantearchive.                                                                                                                                                                  |
| 54a.         | 8.       | Anfiedelungstommiffion.                                                                                                                                                         |
|              |          | Finang.Minifterinm.                                                                                                                                                             |
| 58.          | 4.       | Raffendiener, Boten- und Sauswächter bei ben Cber Brafibien und Regierungen ze.                                                                                                 |
| 59.          | 1.       | Raffendiener und Boten bei ben Rentenbanten                                                                                                                                     |
| 65.          | 5.       | Banbermaltung. Steuerleute, Materialien-Auffeher und Baufchreiber, Bau<br>auffeher, Brunnemeifter u., Baggermeifter, Ballam<br>meifter und Majdinenführer am Oberlanbifden Rana |
| 69a.         | 1.       | Sandele- und Gewerbeverwaltung. Bortier und Raffenbiener bei ber Borgellan-Danufatin                                                                                            |
| 78.          | 8.       | Juftigverwaltung.<br>Raftellan und Gerichtsbiener bei ben Oberlandesgerichten                                                                                                   |
| 84.          | 8.       | Bermaltung bes Innern. Botenmeifter und Rangleibiener bei bem Statiftifder                                                                                                      |
| 91.          | 5.       | Bureau Raffendiener, Boten und Bollgiehungebeamte, Bortier Leichendiener, Auffeber bei ber Bolizeiverwaltung in                                                                 |
|              |          | Merlin                                                                                                                                                                          |
| 92.<br>96.   | 4.<br>2. | Bolizeibote in Charlottenburg . Griter Auffeher bei ber Erziehungs- und Befferungs- anftalt in Ct. Martin                                                                       |
|              |          | Landwirthichaftliche Berwaltung.                                                                                                                                                |
| 01.<br>106.  | 8.<br>2. | Boten bei ben General-Rommiffionen                                                                                                                                              |
|              |          | Geftlitverwaltung.                                                                                                                                                              |
| 08.          | 1/17.    | Stut-, Sattel-, Jutter- und Schleufenmeifter, Magagin-                                                                                                                          |

| Bear | nten f | ollen  | fûnfi | ig be | iehen | in t   | er    | D      | ie i   | Bec    | ımt    | en f<br>in | oller  | 1 101  | rble                 | ber    |
|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|----------------------|--------|
| 2.   | 8.     | 4.     | 5.    | 6.    | 7.    | 8.     | 9.    |        |        |        | 4.     |            | 6.     | 7.     | 8.                   | 9.     |
| 1    |        |        | tufe  |       |       |        |       |        |        |        |        | € t        | u f e  |        |                      | _      |
| Mart | Mart.  | 9kart. | mart. | Mart. | Mart. | SRarf. | Mart. | 3afre. | 3ahre. | 3ahre. | 3abre. | Zahre.     | 3ahre. | 3ahre. | 3ahre.               | 3ahre. |
| 1100 | 1200   | 1260   | 1820  | 1880  | 1440  | 1500   | _     | 3      | 8      | 3      | 8      | 8          | 3      | 8      | Reft der<br>Tienfij. | _      |
| - /  |        | -      |       |       |       |        |       |        |        |        |        | -          |        |        | 95.64                | -      |
| :    | :      | :      | :     | :     | :     | :      | _     | -      |        |        |        | :          | :      |        | :                    | =      |
|      |        |        |       |       |       |        | -     |        |        |        |        |            |        |        | ŀ                    | -      |
|      | -      |        |       |       |       |        | -     |        |        |        |        |            |        |        | -                    | -      |
| -    | -      | -      | -     | -     |       |        | -     |        |        |        | -      | -          | ٠      | -      |                      | -      |
| -    | :      |        |       |       | :     |        | Ξ     |        | -      |        |        |            | :      | :      | :                    | -      |
|      |        | -      | - 1   | -     |       |        | _     |        |        |        |        |            |        |        |                      | -      |
|      | -      | -      | 1     |       |       |        |       | -      |        |        |        | -          |        |        |                      | -      |
|      | -      | -      |       |       | -     |        | -     |        | -      | ٠      | ٠      |            |        | ٠      | -                    | -      |
|      | -      |        | l.    | -     | -     | - 1    | _     |        |        |        |        |            |        |        |                      | _      |
| -    |        |        | -     |       | -     | -      | -     |        |        |        |        | -          |        |        | ŀ                    | -      |
| -    |        | -      | -     | -     | -     |        | _     | -      |        |        |        |            |        |        | H                    | -      |
| :    | :      | :      | :     | :     |       | :      | =     |        | :      | :      |        |            |        | :      | :                    | -      |
|      |        |        |       |       |       |        |       |        |        |        |        |            |        |        |                      |        |

| Rap. | Tit.   | Dienftftellung ber Beamten.                                                                                                                                                | Bohl |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| bes  | Ctats. | attained at attained                                                                                                                                                       | à    |
| _    |        |                                                                                                                                                                            | L    |
|      |        | Roch Rlaffe VIII. 1000 bis 1500 Mart.                                                                                                                                      | ١    |
| 1    |        | Minifterlum ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.                                                                                                                           | 1    |
| 112. | 2.     | Rangleibiener bei ben Konfistorien                                                                                                                                         | ١    |
| 117. | 2.     | Rangleidiener und Portier bei den Provingial-Schul-                                                                                                                        | 1    |
| 119. | 1-10.  | Bedelle, Silfspedelle, Raftellane, Sausverwalter, Saus-,<br>Raffen- und Institutebiener bei ben Univerfitaten                                                              |      |
| 122. | 1.     | Sammlungsauffeher, Raffenbiener, Bortiers, Burcaubiener, Sausdiener und Bachter beim Runftmufeum in Berliu                                                                 |      |
| 122. | 6a.    | Sammlungsauffeber, Bibliothefbiener, Raffenbiener,<br>Edulbiener, Dberformer, Rohrmeister, Bortiers,<br>Burraubiener, Sausdiener und Bachter beim Runft-<br>gewerbe-Rufenu | Į.   |
| 122. | 7.     | Cammlungsauffeber, Bortiers und hausbiener bei ber Rationalgalerie                                                                                                         | l    |
| 122. | 12.    | Raftellan und Bibliotherbiener, jowie Sausbiener bei ber Roniglichen Bibliothet in Berlin                                                                                  | ľ    |
| 122. | 17.    | Bureaubiener beim Geobatiiden Inftitut                                                                                                                                     | ı    |
| 122. | 20a.   | Inftitutebiener beim Meteorologifchen Inftitut                                                                                                                             | V    |
| 122. | 21.    | Buftitutebiener beim Aftrophnfitalifchen Chiervatorium                                                                                                                     | k    |
| 122. | 44.    | Raftellan und Bote bei ber Atabemie ber Biffenfchaften                                                                                                                     | ľ    |
| 122. | 24.    | Diener Des Raud-Dufeums in Berlin                                                                                                                                          | h    |
| 122. | 87.    | Raftellan, Bebell, Saus und Bibliothefbiener und<br>Bortier bei ber Atabemie ber Runfte                                                                                    | ı    |
| 122. | 87.    | für Musit in Berlin<br>Kallant und Aufwärter bei dem akademischen Institut<br>für Kirchenmust                                                                              |      |
| 122. | 39.    | Raftellan bei ber Runftatabemie in Ronigeberg                                                                                                                              | ľ    |
| 122. | 40.    | Raftellan, Sausbiener bei ber Runftatabemie in Duffelborf                                                                                                                  | Ħ    |
| 122. | 41.    | Bote bei ber Runftatabemie in Raffel                                                                                                                                       | Ĥ    |
| 122. | 42.    | Portier und Schulbiener an ber Runftichule in Berlin                                                                                                                       | ı    |
| 122. | 48.    | Aufwarter bei ber Runft- und Runfigewerbefchule in Breslau                                                                                                                 |      |
| 128. | 1.     | Unterbeamte bei ber technifchen Sochichule in Berlin                                                                                                                       | ĺ    |
| 128. | 2.     | Bebelle, Sauss, Laboratorien- und Cammlungsbiener ber technifden Bochicule in Sannover                                                                                     | В    |
| 128. | 3.     | Dechaniter, Bertmeifter und jonftige Unterbeamte bei ber technischen Sochichule in Nachen                                                                                  | I    |
| 125. | 7.     | Diener und Bortiers Des Charite-Rrantenhaufes in Berlin                                                                                                                    | ſ    |
| 125. | 8.     | Bortier und Diener bes Juftitute fur Infettionetrant                                                                                                                       | 1    |

| Die | Bean  | mten  | ollen     | tünfi | ig be | ziehe | n in 1 | ber    | Ð      | ie g  | 9ea    | mte | n f<br>in  | oller<br>ber | ı ve   | rblei                     | ber    |
|-----|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|------------|--------------|--------|---------------------------|--------|
| 1.  | 2.    | 8.    | 4.        | 5.    | 6.    | 7.    | 8.     | 9.     | 1.     | 2.    | 8.     |     | 5.         | 6.           | 7.     | 8.                        | 9.     |
| 711 | Warf. | Marf. | Marf. (9) | mart. | Marf. | Marf. | Marf.  | Bearf. | Jahre. | ihre. | Jahre. |     | 3ahre. (5) | Jahre. n     | Jahre. | Jahre.                    | 3ahre. |
|     | 38    | 8     | 8         | 86    | ä     | - Fi  | ã      | 31     | 30     | ĕ     | ĕ      | ĕ   | ň          | ĕ            | ĕ      | ě                         | ĕ      |
| 000 | 1100  | 1200  | 1260      | 1320  | 1380  | 1440  | 1500   | -      | 3      | 8     | 3      | 8   | 3          | 8            | 3      | Reft ber<br>Dienstjaftre. |        |
|     |       |       |           |       |       |       |        |        |        |       |        |     |            |              |        |                           | _      |
|     |       |       |           |       |       |       |        | _      |        |       |        |     | -          |              |        |                           | _      |
|     | ŀ     |       |           |       |       |       |        |        |        |       |        |     |            |              |        |                           |        |
| I   |       |       |           | -     |       |       |        | _      |        |       |        |     | - (        | ٠.           |        |                           | -      |
|     |       |       |           |       |       |       |        |        |        |       |        |     |            |              |        |                           |        |
| I   |       |       |           |       |       |       |        | _      |        |       |        |     |            |              |        |                           | _      |
|     | ٠.    |       |           |       |       |       |        |        |        |       |        | 3   |            |              |        |                           |        |
|     | ì     |       |           |       |       |       | 1      |        | ľ      | ľ     | ľ      |     |            | ľ            | ľ      |                           |        |
|     |       |       |           |       |       |       |        |        |        |       |        |     |            |              |        |                           |        |
|     |       |       |           |       |       |       |        |        | l      |       |        |     |            |              |        | 1                         |        |
| I   |       | -     | -         | -     |       | -     |        | -      |        |       | 1      | ľ   |            |              |        |                           | -      |
| ľ   |       |       |           |       |       |       |        |        |        |       |        |     |            |              |        |                           |        |
|     |       |       |           |       |       |       |        |        |        |       |        |     |            | 1            |        |                           |        |
|     |       |       |           |       |       |       |        |        | 1      |       |        |     |            |              |        |                           |        |
|     |       |       | 1.        |       |       |       | 1      | Г      | ľ      | -     | 1      |     |            |              |        |                           | ľ      |
| d   |       |       | -         | -     |       | -     |        | -      | 1      | -     | -      | ŀ   | -          | -            |        | -                         | -      |
|     |       |       | -         | -     |       |       | 1 -    |        | 1.     | -     | 1-     |     | -          | -            | ١.     |                           | ŀ      |

| <b>R</b> ap.      | Tit.        | Dienftstellung ber Beamten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sabl    |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| bes               | Etats.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Der Jag |
| 9.                | 8.          | Roch Rlaffe VIII. 1000 bis 1500 Mart.<br>Berwaltung ber indireften Steuern.<br>Grenz- und Steuerausseher                                                                                                                                                                                                                                        | 721     |
|                   |             | Landwirthichaftliche Berwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 105.              | 1.          | Fifdmeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| 90.<br>92.        | 8.<br>8.    | Berwaltung bes Innern. Schugmanner in ben Brovingen (mit Ausnahme von Charlottenburg)                                                                                                                                                                                                                                                           | 171     |
| 28.               | 2,8 u. 4.   | Eisenbahnverwaltung.<br>Billetdrucker, Magazinausscher, Brüdengelbeinnehmer,<br>Beichensteller I. Klasse, Kassenbeiner, Losomotivheizer,<br>Majchineuwärter, Trajestheizer und Bureaudiener                                                                                                                                                     | 1161    |
| 82.               | 6.          | Angibertabiter. Zuffeindaft an Berfanderer in Berfangen der Berreaubiener bei dem Eifendaften Geminigertat in Berfangen bei Gestalts der Beichenfelfer 1. Riche wird de feit die Seneffung bei Gehalts der Weichenftelfer oder Brüdenwärter maßgedend geweiene Beinigkeit miberchändighgt, wenn und inspweit dieselbe mehr als 4 Jahre beträgt. |         |
|                   |             | Rlaffe IX. 900 bis 1500 Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 1.                | 8.          | Sabeneister, Vannenmeister Arugabier, Bachof und Brunnenausseiter, Arugabier, Bachof und Brunnenausseiter des Erkeralbrunnenverwaltung, Sischeris-Sberausseiter, Gartemeister, Garten, Dub Gartengebilen, Rehnenmeister, Grabenmeister, Dammmeister und Woorvögter                                                                              | 84      |
|                   | . 1         | Bauberwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 65.               | 5.          | Schleusenmeister 2c., Strom- und Kanalausicher 2c.,<br>Rajchinenmeistergebilsen, Schissbrückenausicher und<br>Batter (am Rheim), Banausicher, Schlohausicher 2c.,<br>Obersteuermann, Jährausicher und Amisdiener                                                                                                                                | 223     |
| 65.               | 6.          | Dafenpolizeifergeanten und Schleufenmeister ze. bei ber Ruhrschifffahrts- und Ruhrhafenverwaltung                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 68.<br>68.        | 1.<br>8 a.  | Untere Schifffahrts- und hafenpolizeibeamte                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44      |
| 74.<br>75.        | 10.<br>1—6. | Auftigerwaftung. Raftellane, Gerichisbiener und Gefangenausieher, sowie Maschinit und Deiger bei den Landgerichten und Amtsgerichten und Gefangenausseher bet den besonderen Gefangeniten.                                                                                                                                                      | 8476    |
| 74.<br>75.<br>74. | 10.<br>1—6. | Oberauffeherinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4       |

| Die   | Bear  | nten f | ollen     | tünft | ig be | zieher | in   | ber   | 2      | ie     | Be     | 1111   | en<br>in  | jolle<br>der             | n v                  | rble                    | tibe     |
|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 1.    | 2.    | 8.     | 4.        | 5.    | 6.    | 7.     | 8.   | 9.    | 1      | . 2.   | 8.     | 4.     | 5.        | 6.                       | 7.                   | 8.                      | 1 6      |
| Mart. | Mart. | Marf.  | Mart. (9) | tu fe | Rarf. | Marf.  | Part | Marf. | Jahre. | 3abre. | Jahre. | Jahre. | 3ahre. Gi | Jahre. =                 | Jahre.               | Jahre.                  | Sahre.   |
| 000   | 1100  | 1180   | 1260      | 1840  | 1420  | 1500   |      | _     | 8      | 3      | 8      | 3      | 8         | 3                        | Reft ber<br>Diensty. | _                       |          |
|       |       | ).     |           |       |       |        | _    | _     |        | -      | -      | 18     |           |                          | 38.6                 | -                       | -        |
| 000   | 1100  | 1200   | 1800      | 1400  | 1500  | -      | -    | -     | 8      | 8      | 8      | 8      | 8         | Reft der<br>Dienstgahre. | -                    | -                       | -        |
| 000   | 1080  | 1140   | 1200      | 1260  | 1820  | 1380   | 1440 | 1500  | 8      | 8      | 8      | 3      | 8<br>24   | 3                        | 8                    | 8                       | Reft ber |
| 0 1   | 1000  | 1100   | 1180      | 1260  | 1840  | 1420   | 1500 | -     | 8      | 3      | 8      | 3      | 8         | 3                        | 8                    | Reft der<br>Tenstjahre. |          |
|       |       |        |           |       |       |        |      | -     |        |        |        |        | -         | -                        | -                    |                         | -        |
|       | -     |        |           |       |       | -      |      |       |        | -      | -      |        | -         | -                        |                      | -                       | -        |
|       |       | -      |           |       |       |        |      | _     |        |        |        | -      | -         |                          | :                    |                         | _        |

| Яар. | Tit.   | Dienstftellung ber Beamten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sabl<br>Beamten. |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| bes  | Etats. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 278              |
|      |        | Roch Rlaffe IX. 900 bis 1500 Mart.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 90.  | 8.     | Berwaltung bes Innern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49               |
| 92.  | 4.     | Polizeiboten und Bolizei-Gefangnisauffeher in ben Bro-                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١.               |
| 96.  | 2.     | vinzen .<br>Errafanstaltsausseher und Ausseher in Aempen, Führer<br>bei den Erzichungs- und Besserungsanstaten in Ba-<br>bern und Konradshammer und Ausseher bei dem                                                                                                                                                         | 8                |
|      |        | Bolizeigefangnis zu Coln                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12               |
| 102. | 1.     | Raftellan, Pfortner und Diener an ber landwirthichaft-                                                                                                                                                                                                                                                                       | h                |
| 102. | 8.     | liden Dodifdule in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ı                |
| 102. | 4.     | Mademie in Boppelsborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 108. | 1.     | fan und Beifenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11               |
| 103. | 2.     | Sochicule in Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|      |        | Bermaltung ber indireften Stenern.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ľ                |
| 9.   | 8.     | Schiffer auf Bacht- und Rreuzerschiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|      |        | Riaffe X. 800 bis 1200 Mark.<br>Domänenverwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| 1.   | 8.     | Rentamisdiener, Brunnens, Röpfleitungss, Gartens, Barts, Biefens, Beides, Rifcherets, Kanals, Schleufens, Bufch-Aufschrumd -Wärter, Aruggähler, Prisstabel, Schlofwarte, Saalwärter, Pförtner                                                                                                                                |                  |
| 8.   | 1. 2.  | Forfiverwaltung. Sausmeister und Bebelle bei ben Forstafademien in Eberswalbe und Munben                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| 9.   | 8.     | Berwaltung ber indireften Stenern.<br>Thormarter, Amtebiener, Gewichtsfeher, Bootsführer ze. Matrofen und heiger auf Bacht- und Rreugerichiffen                                                                                                                                                                              |                  |
| 65.  | 5.     | Rebrungsauffeber, Safenpilangungsauffeber, Safenab<br>lagewärter und Bauhois- und Materialienwächter<br>Dunenbanauffeber, Dünenauffeber, Leuchsteuerwärter z.,<br>Eteuermänner, Houerwärter z., Archmeister, Mufinen<br>und Klanzungsauffeber, Krädenauffeber, Michinen<br>märter am Derfähnlichen Ranal und Schlattermeiste |                  |

| ber    | Die Beamten follen verbleib<br>in der<br>1. 2. 8. 4. 5. 6. 7. 8. |                          |        |        |        |        |        |        | be | n in  | eziehe | tig be | fûnf  | follen | mten  | Bea   | Di    |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 9.     | 8.                                                               | 7.                       | 6.     | 5.     | 4.     | 3.     | 2.     | 1.     | Γ  | 8.    | 7.     | 6.     | 5.    | 4.     | 8.    | 2.    | 1.    |
|        |                                                                  |                          | ufe    | S t    |        |        |        | Γ.     |    |       |        |        | tuf   |        |       |       |       |
| 3ahre. | 3ahre.                                                           | Jahre                    | 3afre. | Jahre. | 3ahre. | Jahre. | 3ahre. | 3ahre. | L  | Mart. | Skart. | Rarf.  | Mart. | Marf.  | Warf. | Warf. | Beart |
| _      | Reft ber<br>Dienftj.                                             | 8                        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |    | 1500  | 1420   | 1840   | 1260  | 1180   | 1100  | 1000  | 900   |
| -      | -                                                                |                          | •      |        | •      | 1      | •      | 1      | -  | -     | -      | -      | -     |        |       | ٠     | -     |
| _      |                                                                  |                          | :      | :      | :      |        | :      |        | -  |       |        |        | :     |        | :     | :     |       |
| _      | -                                                                |                          |        |        |        |        |        |        | -  | -     |        | -      | -     | -      |       |       |       |
| _      | _                                                                | Reft ber<br>Dlenftjahre. | 8      | 8      | 8      |        | 8      | 8      | -  | _     | 1500   | 1400   | 1800  | 1200   | 1100  | 1000  | 900   |
| _      | Reft der<br>Dienstjatire.                                        | 8                        | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      |    | 1200  | 1150   | 1100   | 1050  | 1000   | 950   | 900   | 800   |
| _      | 82 te                                                            |                          | -      | ١.     |        | -      |        |        |    |       |        |        | -     |        | -     | -     |       |
| _      |                                                                  |                          |        |        |        | -      | -      | -      | 1  |       |        |        |       |        |       |       |       |
| _      |                                                                  |                          |        |        |        |        |        |        |    |       |        |        |       |        |       |       |       |

| 3afil | Dienftstellung ber Beamten.                                                                                                                    | Tit.   | <b>R</b> ap. |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--|--|--|--|
| 1     |                                                                                                                                                | Etats. | bes Gtats.   |  |  |  |  |
|       | Roch Rlaffe X. 800 bis 1200 Mart.                                                                                                              |        |              |  |  |  |  |
| 1     | Roch Bauverwaltung.<br>Sasenwächter und Brudenaufieher bei ber Ruhrichiff-<br>fahrts- und Auhrhafenverwaltung                                  | 6.     | 65.          |  |  |  |  |
| 1     | Sandels- und Gewerbeverwaltung.                                                                                                                |        | Ì            |  |  |  |  |
| 11    | Schulmarter bei ben Ravigations-Saupt- und Bor-                                                                                                | 1.     | 69.          |  |  |  |  |
| Į.    | Schuldiener bei ben Baugewertichulen in Rienburg,<br>Bofen und Ronigsberg                                                                      | 1a.    | 69.          |  |  |  |  |
|       | Schulbiener bei ber Berfmeifterichule fur Dafchinen-<br>bauer ze. in Dortmund .                                                                | 1b.    | 69.          |  |  |  |  |
|       | Minifterium ber geiftlichen ze. Angelegenheiten.                                                                                               |        | 1            |  |  |  |  |
| 2     | Schuldiener bei ben hoferen Lehranftalten                                                                                                      | 2.     | 120.<br>121. |  |  |  |  |
|       | Raftellan ber Turnlehrer-Bilbungsanftalt                                                                                                       | 1.     | 121.         |  |  |  |  |
|       | Sauswart ber Blindenanftalt in Steglig                                                                                                         | 45.    | 121.         |  |  |  |  |
| ,     | Schlokfaftellan in Marienburg                                                                                                                  | 24.    | 122.         |  |  |  |  |
|       | Diener ber Landesbibliothef in Biesbaden .<br>Diener des Bereins für Raffauifche Alterthumstunde 2c.                                           | 24.    | 122.         |  |  |  |  |
|       | Kriegs-Minifterium.                                                                                                                            |        | - 1          |  |  |  |  |
|       | Bachter beim Beughause                                                                                                                         | 1.     | 127.         |  |  |  |  |
|       | Gifenbahnverwaltung.                                                                                                                           |        | - 1          |  |  |  |  |
| 1824  | Portiere, Billetichaffner, Beichenfteller, Rrahnmeifter, Brudenwarter                                                                          | 8.     | 23.          |  |  |  |  |
| 100   | Edhaffner, Matrojen, Bremfer                                                                                                                   | 4.     | 28.          |  |  |  |  |
|       | Bemerkung. Die Schaffner werben mit bem<br>Dieuftalter als Bremfer, minbestens mit bem Ge-<br>haltsbetrage ber 8. Stuse (900 Mark) angestellt. |        |              |  |  |  |  |
|       | Rlaffe XI. 700 bis 900 Mart.                                                                                                                   |        |              |  |  |  |  |
|       | Banverwaltung.                                                                                                                                 |        |              |  |  |  |  |
| 5     | Brunnenmarter, Brudenmatrofen, Brudenauffeber und Geleufenmartergehilfen                                                                       | 5.     | 65.          |  |  |  |  |
|       | Inftigvermaltung.                                                                                                                              | 10     | 74.          |  |  |  |  |
|       | Bförtner                                                                                                                                       | 10.    | 74.          |  |  |  |  |
| :0    | Muffeherinnen                                                                                                                                  | 1-6.   | 75.          |  |  |  |  |

| die | Bear | eamten follen funftig beziehen in ber |      |       |      |        |       |       |       |       |       |        |                      |        |                      |                          |           |
|-----|------|---------------------------------------|------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 9   | 2.   | 8.                                    | 4.   | 5.    | 6.   | 7.     | 8.    | 9.    | 1.    | 2.    | 3.    | 4.     | 5.                   | 6.     | 7.                   | 8.                       | 9.        |
|     |      |                                       |      | tufe  |      |        |       |       | ١.,   |       |       |        | e t                  | uf e   |                      |                          |           |
|     | Mark | Mari                                  | Mart | Mart. | Mart | Start. | Rarf. | Mart. | Jahre | Jahre | Bahre | Jahre. | Jahre.               | Jahre. | Bahre                | 3agre-                   | 3ahre     |
| 00  | 900  | 950                                   | 1000 | 1050  | 1100 | 1150   | 1200  | _     | 8     | 8     | 8     | 3      | 3                    | 8      | 8                    | Reft der<br>Diensthabre. | -         |
|     | -    |                                       |      | -     |      | -      |       | -     |       | -     |       |        |                      |        | -                    |                          | -         |
|     |      |                                       |      |       |      |        |       | _     |       |       |       |        |                      | -      | -                    |                          | -         |
| -   |      | -                                     |      | -     |      |        |       | -     | -     | -     | -     |        |                      |        |                      | -                        | -         |
|     | -    | :                                     | :    | :     | :    | :      | :     | =     | :     | :     | :     |        | :                    | :      | -                    | :                        | -         |
|     |      |                                       | -    |       |      |        |       | -     |       | -     |       |        |                      |        | -                    | -                        | -         |
| 00  | 900  | 960                                   | 1020 | 1080  | 1140 | 1200   | _     | _     | 1     | 8     | 3     | 8      | 8                    | 8      | Reft ber<br>Dienftj. | -                        | _         |
| 00  | 850  | 900                                   | 950  | 1000  | 1050 | 1100   | 1150  | 1200  | 8     | 3     | 8     | 16     | 24                   | 8      | 8 8                  | 3                        | Steft ber |
| 000 | 750  | 800                                   | 850  | 900   |      |        |       |       | 8     | 3     | 3     | 8      | 5.5                  |        |                      |                          |           |
|     |      |                                       |      |       |      |        |       |       | -     |       | 2     |        | Reft ber<br>Dienftj. |        |                      |                          |           |
|     | 1.   |                                       | :    | -     | _    |        |       | _     |       |       |       |        |                      | _      | -                    |                          |           |

| Rap.         | Tit.   | Dienfistellung ber Beamten.                                                             | Sabi |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| bes          | Ctats. | Strappersung ver Stumen.                                                                | 89   |
|              |        | Riof Rlaffe XI. 700 bis 900 Mart.                                                       | Γ    |
| 91.          | 5.     | Minifterium bes Junern.<br>Auffeherinnen bei ber Boligewerwaltung in Berlin .           |      |
| 96.          | 2.     | Auffeherinnen bei den Strafanstalten und bei dem Boligei-<br>gefängnis zu Coln          |      |
| 92.          | 4.     | Bolizeibiener in Endtfuhnen und Brofiten                                                |      |
|              | 24. II | Minifterium ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.                                        | l    |
| 122.<br>119. |        | Muffeber ber Gemalbefammlung in Biesbaben                                               | I.   |
| 119.         | 9.     | Rachtwächter bei ber Univerfitat in Königsberg Rachtwächter bei ber Univerfitat in Bonn | K    |
|              |        | Gifenbahnverwaltung.                                                                    | ١    |
| 28.          | 8.     | Bahn- und Krafinwarter, fowie Rachtwachter                                              | 1    |
| 1            |        | Klaffe XII. 400 bis 800 Mart.                                                           | l    |
| - 1          |        | Minifterinm ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.                                        | l    |
| 122.         | 24.    | Schlofbiener in Marienburg                                                              | l    |
|              |        | Klasse XIII. 500 bis 700 Mark.<br>Banverwaltung.                                        | ١    |
| 65.          | 5.     | Bufdmarter, Krahu- und Pflanzungsauffeber                                               |      |
| - 1          |        | Klaffe XIV. 144 bis 216 Part.                                                           |      |
| - 1          |        | Domanenverwaltung.                                                                      | ı    |
| 1.           | 8.     | Stadmeifter                                                                             |      |
|              |        | Bauverwaltung.                                                                          |      |
| 65.          | δ.     | Stadmeifter                                                                             | ı    |

| }ean  | nten f | ollen   | fünft | ig be | gieher | in 1  | er    | Đ      | ie s   | Bec              | ımı    | en f                     | ollei<br>ber | 1 10   | rble                  | ь        |
|-------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|------------------|--------|--------------------------|--------------|--------|-----------------------|----------|
| 2.    | 8.     | 4.      | 5.    | 6.    | 7.     | 8.    | 9.    | 1.     | 2.     | 8.               | 4.     | 5.                       | 6.           | 7.     | 8.                    | 5        |
| Mart. | Mart.  | Mart. 6 | tu fe | Mart  | Mart   | Mari. | Mart. | Sahre. | 3ahre. | 3abre.           | 3ahre. |                          | 3ahre. H     | 3ahre. | 3ahre.                | Cabre    |
| 150   | 800    | 850     | 900   | -     |        | _     | -     | 8      | 8      | 8                | 8      | Reft ber Treuftjahre.    | -            | _      | _                     | -        |
|       | :      | :       | :     | =     | =      | =     | Ξ     | -      | -      | -                | -      |                          | =            | =      | =                     | -        |
|       | :      | -       |       | -     | <br> - | _     | _     |        |        | -                | -      | -                        | <del>-</del> | -      | -<br> -               | -        |
| 125   | 750    | 775     | 800   | 825   | 850    | 875   | 900   | 8      | 3      | 8                | 8      | 8 24                     | 8            | 8      | 8                     | Reft ber |
| e00   | 550    | 600     | 650   | 700   | 750    | 800   | -     | 8      | 8      | 8                | 3      | 8                        | 8            | 3      | Reft ber Dienstjahre. | -        |
| ŏ0    | 600    | 650     | 700   | -     | -      | -     | -     | 8      | 8      | 3                | 8      | Reft ber<br>Dieuftsahre. | _            | _      | _                     | -        |
| 80    | 216    | -       | -     | -     | _      | -     | -     | 8      | 8      | Reft D. Dienftj. | -      | -                        | -            | -      | -                     | _        |
|       | -      |         | -     | -     | -      |       | -     |        | -      | -                | -      | -                        | -            | -      | -                     | -        |

92. 41

90) Feitstellung ber Entschädigung, welche bie Unte beamten nach Einfuhrung ber Dienstaltersftufen fur bau ihrem Bebarf aus ben Borrathen ber Behörden einommene Feuerungsmaterial zu zahlen haben.

Aus Anlaß eines Einzelfalles mache ich die Lachgeorden neines Ministeriums darunf aufmerfam, das auch Schörben meines Ministeriums darunf aufmerfam, das auch Einführung des Verledbungsfyssens nach Itenfaltershuren ist miterbeamten die Entschädigung, welche von den eine Die wohnng innehabenden Unterbeamten für die Anthahme des ihrem eigenem Zedarf erhorberlichen Feuerungs-Waleriales dem Vorrählen der Abehr einerberlichen Feuerungs-Waleriales den Vorrählen der Abehr einer in 15. September 1889 (mitget) ben Annehen der Verlegen der Verlassen der Verlas

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: pon Benrauch.

die nadgeordneten Behörden bes Ministeriums.
G. III. 1727.
G. I. U. I. U. III. U. III. B. U. IV.

## B. Univeriitäten.

91) Erlaß, betreffend die Bezeichnung der Affiftent Bolontare und hilfsarbeiter an ben Königlichen : Universitäts-Bibliotheten.

Beclin, ben 1. April 1: Em. Hochwohlgeboren lasse ich sierneben einen Erlastressend in Bezeichnung der Afsischenen, Bolontare und Haben arbeiter an den Königlichen und Universitäts Bibliotetheten, beutigen Tage in ichs Exemplaren mit dem ergebenischen Eric jugehen, denselben in je zwei Exemplaren dem Borsteher doritgen Universitäts-Vibliotheft und dem Verlor und Senal Kenntnissanden und Beachung mitgathesien.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An bie heren Kuratoren sammtlicher Universitäten, ber Königl. Afademie zu Münster und bes Lyceum hofianum zu Braunsberg.

II I 580II

klaß, betreffend die Bezeichnung der Affistenten, Bolon: die und hilfsarbeiter an den Königlichen und Uni: versitäts:Bibliotheken.

Derittats=Bioliotgeten.

Berlin, den 1. April 1892. Um die bei den Bibliotheken meines Ressorts bestebenden krichiedenbeiten in der Bezeichnung der willenschaftlichen Mis-

lmten, Bolontare und Hilfsarbeiter zu beseitigen, bestimme ich, 108 folat:

1) Als Assistifitenten sind fortan nur Diejenigen zu bezeichnen, ulch für den finallichen Bibliothetsdient, wenngleich ohne unsmäßige Anglellung, dauernd angenommen sind und in der tagt gegen Remuneration beschäftigt werden.

2) Diejenigen, welche fich bem flaatlichen Bibliothetsbienfte wernd zu widmen beabsichtigen, einstweilen jedoch behufs Fest-Aung ihrer Befähigung nur probeweise zur unentgeltlichen

bidaftigung jugelaffen find, beißen Bolontare.

3) Hilfsarbeiter find Diejenigen, welche, ohne für den Raatden Bibliothfelsdienst wie die Affistenten danzend angenommen kte wie die Solomitäre zu demischen probeweis zugelassen zu in, mit ober ohne Remuneration vorübergehend beschäftigt wien

Da die Stellung ber hilfsarbeiter als folde eine außerbentliche ift, so ist die Bezeichnung "außerorbentlicher hilfsbeiter" hinfort nicht mehr zu gebrauchen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

L 580L

) Anwesenheit der Studirenden am Universitätsorte.

Berlin, ben 21. April 1892. Rachbem durch Berfügung vom 30. Marz b. J. -- U. I.

teffand die Armefendeit der Sudirenden am Univerfidatorte, m 18. Juli 1890 (— U. 1761 n. — Centriffe, für 1890 641), unter Aufrechthaltung der übrigen Befinmungen desben dahit abandern, daß es der deringen Befinmungen desben dahit aben ermittelungen der wertigliens zehn Ampent der tadbirenden undt mehr bedarf. Damit founten gangleich die nd Berfägung vom 4. Rovember 1890 — U. 1. 2362. eintfol. für 1890 S. 718) mitgetheiten Germadige für die sifforma diere Gemittelungen, vom 29. Deftader 1890, in

13. — Die Universitäts-Statistif für die Kontrole der Ortsanescuheit der Studirenden nubbar gemacht ift, will ich den Erlaß, Begiall. 3ch spreche hierbei aber die Erwartung aus, daß alademischen Disciplinarbehörden nach wie vor ihr beinde Augeumert auf die Ortsauwesenheit der Suddirenden richten im Fällen einer langeren unerlaubten Abwelenheit nich sam werben, mit den ib dem Erlasse uns 18. Juli 1890 vor ichriebenen Rahnahmen vorzugechen. Ueber die Erschrumwelche sich in diese Verlechung ergeben werben, wie die Schliegung ergeben werben, sie die Schliegung ergeben werben, sie die Schlieg eines jeden Semesters einem gefälligen Berichte im bisherten Bestie ertageare.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Ungelegenheiten.

Boffe.

sammiliche herren Universitäts-Auratoren, ble herren Auratoren ber Atademie zu Brünfter und bes Lyceum hofianum zu Brünmberg und bas Universitäts-Auratorium hierielbi.

U. I. 687.

93) Nachrichten über Berwaltung und Berwendung d Kolleftensonds sür Studirende der evangelischen Ihr logie auf den Königlichen Universitäten zu Berlin w Greifswald während des Etatsjahres 1. April 1891

I. Die auf Grund bestehender Bestimmungen in den est gelichen Kirchen der Regierungsbezirte Danzig, Mariemenk Stettin, Costin, Botsbam und Fransfurt a. D., sowie der Sur Bertim periodisch eingefammelten Kolletten zur Unterstätigung die bedürfiger Embirender der conagelischen Theologie auf der Königlichen Universitäten zu Bertim und Greifsmalb haben wöhne Getanschaften 1. Myril 1809/91 ergeben 19045 MR. 46 8

II. Siervon find aufgebracht

in ben Regierungsbegirten 321 Mt. 46 Pf. Danzia . . 393 85 = Marienwerber. Stettin . . . . 1375 = 60 = Coslin . . 1010 05 = Botsbam . 228149 = Frantfurt a. D. . . 1597 63 = 38 in ber Stadt Berlin 2065

3ufammen 9045 Mt. 46 8

III. Bon biesem unter ber Berwaltung bes Ministers & geistlichen zc. Augelegenheiten stehenben Fonds sind überwiese

| 1) dem Reftor und dem Senat der hie-<br>figen Königlichen Friedrich: Wilchems-<br>Universität gur Gewährung von Unter-<br>sitzungen an Studirende der evan-<br>gelichen Theologie<br>woon | 4000 | Mł. | _  | Bf |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|----|
| 15 Studirenbe Betrage bis gu 30 DRt.,                                                                                                                                                     |      |     |    |    |
| 37 = = vonüber30Mf.                                                                                                                                                                       |      |     |    |    |
| bis 100 Mt.,                                                                                                                                                                              |      |     |    |    |
| 8 Studirende Beträge von über 100Mt.                                                                                                                                                      |      |     |    |    |
| erhalten haben;                                                                                                                                                                           |      |     |    |    |
| 2) bem Universitats=Rurator in Greifsmald                                                                                                                                                 |      |     |    |    |
| ju gleichem Zwecke                                                                                                                                                                        | 1000 | =   |    | *  |
| halten haben;                                                                                                                                                                             |      |     |    |    |
| 3) dem hiesigen Domfirchen = Rollegium                                                                                                                                                    |      |     |    |    |
| als Enticabligung für den Ausfall an                                                                                                                                                      |      |     |    |    |
| Diethe für die zur Aufnahme einer                                                                                                                                                         |      |     |    |    |
| Angahl Studirender ber evangelifchen                                                                                                                                                      |      |     |    |    |
| Theologie verwendete Gtage des Bfarr=                                                                                                                                                     |      |     |    |    |
| haufes ber Domtirche                                                                                                                                                                      | 540  | =   | _  | 5  |
| 4) bem gur Aufnahme von Studirenben                                                                                                                                                       |      |     |    |    |
| ber evangelischen Theologie bestimmten                                                                                                                                                    |      |     |    |    |
| Melanchthon-Saufe hierfelbft                                                                                                                                                              | 1500 | =   | _  | =  |
| während                                                                                                                                                                                   |      |     |    |    |
| 5) ber Reftbetrag vou                                                                                                                                                                     | 2005 | =   | 46 | s  |
| als Centralfonds behandelt ift, aus                                                                                                                                                       |      |     |    |    |
| welchem 25 Studirenden ber evan-                                                                                                                                                          |      |     |    |    |
| gelischen Theologie auf der hiesigen<br>und der Könialischen Universität in                                                                                                               |      |     |    |    |
| und der stonialitien uniderlität in                                                                                                                                                       |      |     |    |    |

60 Mt. bis 120 Mt. bewilligt find.
Summa 9045 Mt. 46 Pf.

Berlin, ben 23. Mai 1892.

Greifemalb Beihilfen im Betrage von

Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Althoff.

) Anweisung, betreffend die Neberwachung und Unterstung der betriebstechnischen Einrichtungen bei den Universitäts-Instituten.

Berlin, ben 7. Juni 1892.

Em. Sochwohlgeboren überfenden wir beifolgend in brei emplaren bie von uns unterm heutigen Tage erlaffene Un-

weijung, betreffend die Uberwachung und Unterhaltung der die eitebskechnische Ginrichtungen bei den Univerfinkte-Juitinte gar gefälligen Kenntnisnahme und Nachaschung mit dem gebenen Benneten, das die betreitigienen Herne Regierung Bräfibenten beauftragt find, die Lotalbaubeamten mit entiprechend Weigerung zu verfelen, dazu, im Gereifwaald mit dem Ernenfachen Geweiner und kadendigen Baubeamten zur Kachaschung der Geschlands und Kachaschung der Vergleiche der Vergleich der V

sugchen zu lassen. Bei die Beite Gelegenheit machen wir zugleich daraust ergebrausmerstam, daß nach dieselritiger Wahrnehmung die Besteinsten Und der Verleichung der Unseinung im S. 3 der Tomechung für die Behandlung der Unseinstätt Bausiachen vom 15. Mai 1888 nicht immer gehörig besoden wirk, wonach die Seren Auratoren in dem zuständigen Weite Boustenfallen Beratzer zu sie und ihn daher in allen Fragen bantechnicher Wert zugazisch haben. Im Interfeit der Indem fragen fontechnicher Weite zugazisch haben. Im Interfeit der so den den die Verleichung der Unswerftlichen liegt es, das nach die Verleichung der Unswerftlichen in den Fragen fontechnicher Verleichten in der Verleichung der Unswerftlichen in der Verleichung der Unswerftlichen in der Verleichung der Unswerftlich ist, das der Verleichung der Untwerftlich ist, der der Verleichung der Untwerftlich ist, der der Verleichung der Verleich der Verleichung der Verle

bie herren Universitäts-Auratoren zu Königsberg, Greifsmald, Brestau, Salle, Riel, Göttingen, Rarburg und Bonn, fowie ben herrn Kurator ber Königlidjen Atabemie zu Rünster.

Abschrift übersenben wir Ew. Hochwohlgeboren ergeben unter Anichlus von deri Exemplaren der Anweisung zur schliegen Kenntnisnahme und weiteren Berantassung. Der Minister der öffentlichen Der Kimister der acistlichen

Arbeiten. Im Auftrage: Schulz. Im

Angelegenheiten. Im Auftrage: Althoff.

nn bie herren Regierungs-Brafibenten zu Rönigsberg, Stralfund, Breslau, Merfeburg, Schleswig, hildesheim, Caffel, Coln und Münfter.

Min. d. d. A. III. 11227. Min. d. g. A. U. I. 940.

<sup>\*)</sup> Abidrift hiervon hat die Roniglidje Ministerial-Bau-Rommiffion, Berlin gur weiteren Beranlaffung in Betreff ber hiefigen Univerwerbalten.

iweifung, betreffend bie Uebermachung und Unterltung ber betriebstechnischen Ginrichtungen bei ben Universitäts-Inftituten.

Die mit der baulichen Unterhaltung von Universitätsstiniten und deren Rebenaulagen betrauten Baubeauten sind pflichtet, die zu den Instituten gehörigen maschinellen Anlagen d betriebstechnischen Sinrichtungen zu überwachen und für

ten fachgemäße Inftanbhaltung Corge ju tragen.

Ju biefen Anlagen sind zu rechnen: Centralheizungen und stungen aller Art, Goad, Basser und Entwässerungsanlagen, Artifick Leitungen zu Josefen der Besteldung, Telegraphie d Krassisbertragung, Addeanlagen, Roch und Bassishicheitungungen, Klaranlagen, Desknieftionsapparate, Aufgüge er. bit den dazu gehörigen Kesseln und Betriebsmaßinen.

Unbeschäder der für die allgemeine Behanblung der Univerfiede-Zaufahren gültigen Bestimmungen vom 16. Mai 1888 und 2 bezüglich der Uederwachung von Gentralbrizungen erfalsenen weisung hat der Baubenmte alle vorgenannten Aulagen regelsig alle Berteilgabre eitund in Gemeinschaft mit dem Anflatisleiter, dem Machiginemmeister und den Heiser — erforderlichen als unter Ausiehung eines Specialtechniters — einer genanen minung zu unterziehen und dabei alle nothwendigen bezw.

unichenswerthen Inftanbfegungen feftzuftellen.

Die hierüber aufzunehmende Berhandlung ist dem Universiits-Kurator (bezw. in Berlin der Ministerial-Bau-Kommission) Teutscheidung über die einzelnen Punkte, bezw. zur Bereit-

Mung ber erforberlichen Mittel porzulegen.

Bon bem Zeitpuntte ber regelmäßigen Besightigungen ist besmal ber guffandige Regierungse und Baurath burch Berinelung des Universitäts-Kurators rechtzeitig in Kenntuis zu jen, um bemielben Gelegensteit zu geben, geeignetenfalls an

m Befichtigungen Theil zu nehmen.

Sofern die jur laufeiden Unterschitung der Gebäude citissig au Berfügung siehenden Mittel auf Zedung der Koften A Infant der Koften Anderschitung der im Robe stehenden Anlagen micht aussichen, mird der Litterfichts-Kuntator die Entigleidung des Herrn lämflers der gestlichen, Unterrichts- und Medizinat-Angelegenstein nachsichten; des Gleiche gilt, wenn über die Voltsprendigten von Stutiandsspungen wertentliche Meinungsverschiedenspielen vöhen dem Austator und den Bautaton und der Anschaften Gegernungs- und kauuten und den Anlagen der Geschieden.

In allen bringenden Fällen, namentlich dann, wenn Gefahr Berzuge ift, hat der Banbeamte sofort die nöthigen Au-



ordnungen zu treffen und hiervon dem Kurator (bezw. in Berli ber Ministerial-Bau-Rommission) Anzeige zu erstatten.

Die aus dem ergelmäßigen Betriebe fich ergebenden Hein Intanblegungen, — wie die Berpachung von Dichungen, Begung von Kandlen, Apparaten umd Seistoperen ze., Befeitigen von Kesselstein, Vachdrechen von Mussen in Flauschen, Gr gangung der zum Forlie bezu. Währneichigke bienenden Bestehungen, Aussocchselung von Kossiliaden, Bestehungen, Vallengender und Seiste bei vorfommenden Nochtrücken u. i. n. — hat der Nachten dispung zu vor ber Seizer unter eigener Berantwortlichseit zur Kalführung zu brüngen; zbod allmonatlich das hierüber sowie übbie entstanderen Lagelöhne und sonstinationen vorzulegen.

Son allen unerwartet auftretenden Schäden, welche ich en Rachmen der gewöhnlichen, aus dem Bertiede fich ergebende Abnuthung hinausgehen, hat der Massige zu erstatten und deie weiter Amseigung auf wenden dasse des Butten und des weiter Amseigung zu erwarten. Letzterer fat se nach Lage de Halles entweder sofortige Amordnungen zu treffen oder zunäch dem Mreator (bezin im Perlin der Ministratio-Mann-Kommisson

Mugeige gu erftatten.

Der Banbeamte hat anch bafür zu forgen, daß von be hier in Rede siehenden Betriebseinrichtungen richtige Rane m gesetrigt und in diese alle im Laufe der Zeit vorkommende

Menberungen eingetragen merben.

aenoerungeti etigetragen werven. Im Üedrigen hat der Baubeamte dauernd darauf zu achten daß die Koften des regelmäßigen Betriebes sich in angemesjem donnomischen Gerenzen halten. In diesem Jowede ist er die de Verdringung des Bedarfs an Kohlen und jonstigen Brenumaterialie in soweit mitzuwirten verpssichtet, als er über die eingegangane Leierungsdaugebote nehl den vorgelegten Waterialproben di Gutachten abzugeben und seine Vorschäsige bezäglich des annehm bartlen Angebots dem Arrator mitzustellen hat.

Se liegt dem Bandeamten serner ob, bei seinen regelmätiga bezw. etwaigen unerwarteten Besuchen dos gelieserte Vernumatern auf seine vertragsmäßige Beschässfiechtig au prüsen, wwie die ohne Bornahme von Breumproben möglich ist. Jur Kontrad des Berbranches sind ihm die von dem Maschinemeriste bes dem heiger über die Verenendung von Breunmaterial, sowie we Gas und Bassier zu sühsenden Listen auf Berlangen zur Em sichnahme vorzusegen.

Der Baubeamte ist schließlich berechtigt und verpflichtet, be Befähigung und Thätigleit des Maschinenmeisters bezw. bet Heizer zu überwachen und im Falle von etwaigen Ungehörip men bem Rurator (begm. in Berlin ber Minifterial-Bau-Romminon) Angeige gu erstatten.

Berlin, ben 7. Juni 1892.

Der Minifter ber öffentlichen Der Minifter ber geiftlichen 2c.

Angelegenheiten.

Arbeiten. 3m Auftrage: Schult.

3m Auftrage: Althoff.

95) Rachmeis etma portommenber Deficits in ben Rednungsabidluffen ber Univerfitate=Raffen.

Berlin, ben 29. Juni 1892. Es ift die Beobachtung gemacht worben, bag bie bier gur brlage gelangenden Finalabichluffe ber Universitats= 2c. Raffen M. in ben Fallen, in welchen eine Ueberschreitung von Fonds n der Berwaltung eingetreten ift, nicht immer einen Ausweis ierüber enthalten. Da bies für bie biebfeitigen Entichliefungen urchaus erforderlich ift, fo beftimme ich, daß in die Spalte lemertungen ber Abichluffe bei bem überichrittenen Fonds eine mprechenbe Erlauterung aufgenommen wird, aus welcher au feben ift, auf wie boch fich bie Befammtausgabe überhaupt taiffert und wie viel bavon in Ermangelung von Deckungsmtelu auf bas nachfte Rechnungsjahr übertragen werben mußte. Meichzeitig fuge ich Abichrift ber an Die Brovingial-Schulfolleien ergangenen Runberlaffe vom 20. Juli 1888 - U. II. 506 1. — nebst Anlage und vom 21. Oftober 1891 — U. II. 445 -\*), betreffend die Finalabichluffe ber ftaatlichen hoberen nterrichtsanftalten, gur gefälligen Renntnisnahme und gleich=

uterungen in bem beigegebenen Dufter jum Titel "Insgemein" Sind bei einer Berwaltung Fehlbetrage vorhanden, fo geigt es nicht, Die Abichluffe nur mittels einfachen fleberreichungsrichts porgulegen, fondern es find in bemfelben auch feitens ber erren Ruratoren Borichlage wegen Deckung bes Deficits zu machen.

ugigen Beachtung bei, indem ich noch befonders auf die Er-

Em. Sochwohlgeboren erfuche ich ergebenft, biernach fur bie olge gefälligft zu verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Augelegenheiten. 3m Auftrage: De la Croir.

t herren Ruratoren ber Univerfitaten, ber

Ronigl. Afademie zu Münfter und bes Lyceum hofianum zu Braunsberg. U. I. 1228.

I Musaabe ausmertiam mache.

<sup>\*)</sup> Die beiben Erlaffe finden fich abgebrudt im Centralblatte f. b. Unter. rrm, für 1888 G. 674 beam, für 1891 G. 706.

# C. Söhere Lehranftalten.

96) Ordnung ber praftifchen Ausbildung ber Randis baten fur bas Lehramt an hoheren Schulen.\*)

#### § 1.

Behufs Erwerbung ber Anstellungsfäsigteit an höheren Gelleut haben sämmtlich Kandibaten nach bedingungstos des standener wissenschaftlich Landener wir ihren fünftigen Beraftung ist ihren fünftigen Beraftung berahlten. Die Ausbildung erfolgt unter der Leitung benahrer Schulmanner und nuter der Aussicht bed Provinzial-Schulfollegiums.

Die Bestimmung in §. 35, 2 der Prisiungsordnung vom 5. Februar 1887, nach welcher der Kandidat anch bei Erwerdung eines bedingten Oberlehrer- oder Lehrerzegungisse zur Ablegung des Probejahres zugefassen wird, fommt in Wegfall.

#### 8. 2.

Die praftifche Ansbildungszeit bauert zwei Jahre und beifteht ans einem Seminarjahr und einem barauf folgenden Brobeiafr.

B. Das Probejahr bient vorzugsweise der seibständiger pratisischen Bewährung des im Seminarjahr erworbenen Lein geschieds nund wird in der Regel an solchen höheren Leiprantialm abgelegt, welche nicht bereits durch die Aufgaben der Seminar Ausbildung in Aufgrung ernommen führ. Gin Unterfahre zweische Auftalten mit neum Jahrgangen und solchen mit fürzerer Leipzaführt in der nicht fatt.

## A. Seminarjahr.

#### 8 9

Die Melbung jur Ableiftung bes Seminarjahres haben & Raubidaten, soweit sie uicht in ordnungsmaßiger Beife an eines

<sup>\*)</sup> Die zu dieser Erdnung gehörige Begleitversügung vom 5. April 1884 — U. II. 962 — ist abgedruckt im Centralblatte für 1890, Seite 278.

der jur Zeit bestehenden pådagogischen Seminare Aufundhur geeinvolen hoben, muter Beisignung des Prisinungs-Equagisches bezieciner vorsäufigen Bescheinigung über die bedingungslos bestandene willenschaftliche Brütung joärteiens vier Wochen vor Antang des Sommers ober Väuterhalftlighers an des Provinziale-Gullfollegium kripmigen Proving zu richten, in welcher sie das Seminarjahr skulleiten wintschen.

Dem Minister ber Unterrichts-Angelegenspiten bleibt vors behalten, behufs Bermeibung einer Ueberzahl von Kandidaten in einer Brovinz solche einer auberen Brovinz zuzutkeisen.

e

§. 4.

Die Ueberweijung der Kambidaten erfolgt zweimal im Jahre, k Eltern ober au Michgelie, durch die betreffende Promingale-Spulfolkegium, und zwar derent, daß die zwerfoliedenen Terminen einterenden auch thuntlicht verfoliedenen Mindlern überweien werden. Maßgebend für die Ueberweijung iht im Uebrigen allein die zwedmäßige Ausseldiumg der Kambidaten.

Kandidaten, gegen deren fittliche Unbescholtenheit erhebliche Zweifel vorliegen, find mit Genehmigung des Ministers der Umerrichts-Angelegenheiten von der Ueberweisung auszuschließen.

Das Provinzial-Schultollegium bildet unter Beachtung der daput-Letzberöckigung der Kandibaten und unter Beräcklightung kr jür die Anleitung in der Methodit der einzelnen Jäcker die owders gezeigneten Letzberäck und überweift die Jehen den Anjalaten Angeber von Seminaritien und überweift die jehen den Anjalaten nit der Wasglade, doß auf die einzelne Anjalaten der Menfalten kiedes Kandibaten jährlich entfalten. Ein Wechfel der Auftalten merchald des Seminariahrs ift widt geleitet.

#### 3. 0

Der Direktor und die von dem Provinzial-Schulkollegium schonbers beauftragten Lehrer tragen die Berantwortlichkeit für sie plaumäßige Unterweijung und Uebung der Kandidaten (§. 2. A.) uch jolgenden nächeren Bestimmungen:

a. Das gange Schuljahr hindurch mit Ausnahme ber Gerien-

geit finden in mindelieus zwei Etunden wöchgentlich unter Leitung des Direltors oder auch eines der beaufragten Lehrer mit den Kanddbaten platumäßig geordnete poddagogische Beiprechungen itatt. Zu deuselben zaden and bei wirtigen Echrer mit Genehmigung des Direltors Zutritt. Gegenstände diese Erhrechungen sind von allen: Die wöstängten Genadische der Erhertengs- und Uluter-

wie wichigiten Grundjage der Erziehungs- und Unterrichtslehre in ihrer Anwendung auf die Aufgaben der höheren Schulen und insbesondere auf das Unterrichtsversahren in den von den Kandidaten vertretenen Haupsächern mit geschichtlichen Rückblicken auf bedeutende Bertreter der neueren Badagogit (seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts);

Regeln für die Borbereitung auf die Lehrstunden, Beurtheilung der von den Seminarisen ertheilten Lettionen in personlicher und sachlicher Beziehung, Grundsähe der Disciplin möglicht im Anschlung au individuelle Borgang:

eine brei Monate vor Schluß bes Seminarjahrs von jedem Seminariften einguliefernde Arbeit über eine von bem Direktor gewählte konfrete pabagogifche ober bibab

tifche Anfgabe.

Die Bestimmung ber Ordnung im eingelnen und der Art der Unterredungen bleib dem Borssiegenden überfallen. b. Ju engem Jusammenhaug mit diesem Letygang sindeine geordene practifiede Belgdeltigung der Seminarden istatt. Dieselbe besteht gunächt in dem Bestud von Unterrichtstumben des Directors und der von beiem beşeiginden Letyer, dann in eigenen unterrichtlichen Bersuchen nach besonderer Anweisung.

Die letteren beginnen im zweiten Bierteljahr und afterden fich aufangs auf bem Unigang und ber Zeit nad ein betracht ich aufangs auf ben Unigang und ber Zeit nach gier welche ber Seminatift nach Anweifung bes beamfichtigenden Lebrers fich, soweit der Unterrichtsftoff et zulät, ferfilitich vorzubereiten bat.

Den Lehrversichen eines Seminariften wohnen auf bie übrigen bei, soweit ber Direttor nichts anderes bestimmt

Die Unterrichtsertheilung ber Seminaristen vollzieht ind unter steter Leitung bes Direttors ober eines ber bentitragten Lehrer und ift für jeben Seminaristen auf zwei bis brei Stunden wöchentlich zu bemessen.

Den Kandidaten ift Gelegenheit zu geben, sich mit bet Gebrauch ber Unterrichtsmittel, besonders für Naturwife

ichaften und Geographie, vertraut zu machen.

von Arbeits- und Spielftunden zu betheiligen, sowie zu bem Turnunterricht und zu Schulausslügen heranzuziehen. Soweit die örtlichen Lehreinrichtungen es gestatten,

empfiehlt sich bas zeitweise Hospitiren an Lehrerseminaren

und Bolfeichulen.

Die beauftragten Lehrer find verpflichtet, ihre besonberen Bahrnehmungen bem Direttor am Ende jedes Monats

mitzutheilen und beffen Beifungen einzuholen.

a. 31' ben regelmäßigen Klassensträsungen, sowie 31 ben Berhandlungen ber Lehrertonstrens sind in ber Regel alle Seminaritien als Juspacer zuzuzischen; soweit Schälter babei in Betracht sommen, welche sie unterrichtet, haben bie Kaniblaten auf Erstorten Instantig zu geben.

§. 6.

Der Direktor und die mit der Anleitung der Seminaristen auftragten Lehrer werden in ihrer eigenen Unterrichtsertheilung sorberlichen Falls erleichtert.

§. 7.

Beir Wochen vor Mblauf des Seminarjahrs erfattet der eichter auf Grund einer eigenein Bosdachungen und der Untheiler beauftragten Lehrer an das Brovingial-Schultollegium einen eicht über die Jührung der Kauddbent, ihre Thäcklicht inderen 5 Jahren, das von jedem Eingelenn befundete Streben und erreichte Stufe der praktifchen Ausbildbung. In diesem Bericht besonder Beweife der Tächfigkeit der Kauddbaten ebenformig zu verschweigen, wie auffallende Mängel der Jührung der Schweinigen zu der Berichte Grund der Schweinigen von der Schweinigen ind erhaben gestellt der Schweinigen in der Kandibaten zum nobejahr.

Bei ber Melbung können die Kandidaten hinfichtlich des

Orts bes abzuhaltenden Brobeighre, welches in ber Regel in berfelben Broping wie bas Seminariahr abguleiften ift, Bunich jum Ausbrud bringen, melde bas Bropingial=Schulfollegium fofern es fich um die Erleichterung bes Unterhalts ber Randibata ober um ihre Fortbildung bandelt, thunlidit beruchichtigen wird.

Das Brovingial = Schulfollegium bat folden Ranbibaten welche es in Uebereinstimmung mit bem Bericht bes Direftore fur ungeeignet zum Lehrerberuf halt, ben Rath gu ertheilen, vor ber begounenen Laufbahn Abitand zu nehmen.

## B. Brobejahr.

S. 8. Auf Grund ber im S. 7 bezeichneten Melbungen überweit bas Brovingial=Schulfollegium Die Ranbibaten gur Fortfegung ihrer Borbereitung einer ber im §. 2 B. bezeichneten Anftalten wobei zu beachten ift, bag an Schulen mit neun Jahrgange nicht mehr als brei, an folden mit furgerer Lehrzeit nicht meh als zwei Raubibaten gleichzeitig beschäftigt werben burfen. Be biefer Buweifung find bem Dirigenten die in dem Ceminariab erzielten Erfolge ber Raubibaten und etwaige besondere Borging oder Mangel berfelben furg mitgutheilen (§. 7).

Gin Bechiel ber Anftalt im Brobejahr ift nur ausnahme weife mit Benehmigung bes Provingial-Schultollegiums gulafig

S. 9.

Die Randibaten find unter genauer Beachtung ihrer Lebt befähigung fofort mit größeren gufammenhangenden Lehraufgabi au betrauen und mit acht bis gehn Stunden wochentlich in unentgeltlichen Unterrichtsertheilung heranzuziehen.

Diefe Thatigfeit vollzicht fich unter Leitnug bes Dirigemte ber Auftalt und berjenigen Ordinarien und Fachlehrer, in Dere Maffen bie Ranbidaten unterrichten bezw. beren Stunden fie ftel

vertretend übernehmen.

Die Ordnung ber gesammten Beichaftigung ber Raudiban bestimmt ber Dirigent, melder babei im allgemeinen barauf ! halten hat, daß benfelben Belegenheit gegeben mirb, in mehren Fachern und auf mehr als einer Rlaffenftufe zu unterrichten, us insbesondere, bag Raubidaten, beren Sauptlehrbefabigung at Raturwiffenichaften und Erdfunde fich erftredt, behnife lebun im Gebrauch von Anschauungsmitteln und ber gewöhnliche Apparate auf langere Beit einem geeigneten Lehrer überwiefe merben.

\$. 10.

Der Dirigent und bie Lebrer ber Anftalt, beren Unterruf ber Ranbibat zeitweise ftellvertretend übernimmt, haben fich fic jegenwärtig zu halten, daß der einzige Zweck der Zuweifung die nöglichste Förderung des letzteren in seiner praktischen Ausildung, nicht aber die Erleichterung der betreffenden Lehrer ist.

Bit dem Einde sachen die Dirigenten den Kandidaten sogleich ei ihrem Gituritt die ihnen gestellten Unigaben genan zu beeichnen, sie mit der Disciplinarordnung der Schule bekannt zu nachen und unter Berücksigtung der Mittheslungen des Krovingale-Schullfollegiums über den Erfolg des Seminarjahrs (§. 7.1) nit den nöthiem Matifialdaren und Berünnaren zu verfehet.

emudahlt werber die Stigenten die Hhypurg und die Hätigkeit der Kandibaten überwachen, diese in üben Lehrltunden Hers beluchen und auf etwaige Wiggriffe aufwertsam machen, wöhigenrialls auch unter Himber auf die Johgen der Richtbeachtung (Sk. 16, 17) ernike Wahnungen ihnen zufommen lassen.

Die mit der Leitung beauftragten Lehrer sind verpflichtet, ben Lehrfulnet der Kandblacten wöhrende des einem Glerteigister ergelindigig, später mindestens zwei Mal monatlich beigue wohnen, etmolge Korrethuren berieften dieter zu prüfen und ihnen musikenfalb der Unterrichtskunden die nöthig icheinenden Bermethuner zu machen.

Allmonattich werben nach Schluß ber üblichen Konserenzen die betreffenben Lehrer ihre Beobachungen über die Thätigfeit der ihnen überwiesenen Kanbibaten und das Streben derschen dem Dirigenten vortragen und das weiter Erforderliche mit ihm

beiprechen.

§. 11.

Der Kaubibat, welcher Durch ben Dirigenten mit ber zeitweisen Beauffichigung und Förberung einzelner Schüler beauftragt wird, hat bem Ordinarius ber Klasse feine Beobachtungen mitzutheilen und bessen Rathschläge einzuhplen.

§. 12.

An einzelnen von dem Dirigenten befonders bezeichneten ziehen des Kandibaten aphörent bekandibente under heitzunden men, ebenfo imd biefalunden ziehen imd biefalunden ziehen imd biefalunden und Anordmung des Dirigenten beizurwohnen und bei Feftiellung der Centuren der von ihnen beaufschiedung oder unterrichteten Schuler unter Revijion des Klassenden und der Stenken der Stenken der Klassenden zu der Klassenden der Stenken der Klassenden d

§. 13.

Bo bie Berhaltnisse ber Anstalt es bringend erheischen, tomen die Kauddbaten mit Genehmigung des Brownizial-Schule folleginms dies zu zwanzig Stutden wöchentlich hierangezogen werden; sie erhalten dann eine angemessen Bergutung.

In biefem Falle ift ihnen in ber Lehrertonfereng volles Stimmrecht in allen Fragen einzuraumen, welche bie von ihnen geführte Rlaffe ober bie von ihnen unterrichteten Schuler betreffen.

## §. 14.

Rum Erweise bes erreichten Dakes pabagogifcher Ginfict haben bie Raubibaten gegen Enbe bes Brobeighre einen Bericht über ihre eigene unterrichtliche Thatigteit bem Dirigenten einzurcichen.

#### 8. 15.

Um Schluffe bes Brobejahre erftattet ber Dirigent einen ahnlichen Bericht an bas Provinzial-Schultollegium, wie in §. 7 porgefehru. Demfelben ift bie in §. 14 erwähnte Arbeit beiaufügen.

#### §. 16.

Das Provingial-Schultollegium ftellt bemnachft auf Grund ber Berichte ber Dirigenten über bas Seminarjahr und bas Brobejahr und auf Grund etwaiger Beobachtungen feiner De partementerathe bas Urtheil uber ben Berlauf und ben Griela ber gefammten gweijahrigen praftifchen Ausbilbung feft und erteunt ben Ranbibaten bie Auftellungsfahigfeit entweber gu ober ab. Fur bie eigenen Aften hat bas Provinzial-Schulkollegium

fein Urtheil furz au begründen und bemfelben bie betreffenden

Abichnitte ber Berichte ber Dirigenten beigufigen.

# Dem für anftellungsfähig erflarten Raubibaten ift über feine praftifche Ausbildung ein nach einem besonderen Formulare aus-

zufertigendes Zeuguis auszuhandigen, worin nur enthalten it bas Nationale bes Randibaten mit Angabe ber Ronfession ober Religion, ber außere Berlauf feiner praftifchen Borbilbung und bie Bemerfung über bie guerfannte Auftellungsfabigteit. Dies Beuguis ift als Ergangung zu bem über Die miffer

ichaftliche Brufung bei jeber Bewerbung um eine Lehrerftelle mit

vorzulegen.

Die Berfagung ber Anftellungsfähigfeit ift insbefonbere antgufprechen, wenn ber Ranbibat nach feiner bisherigen Thatigien wegen großen pabagogifden Ungefdicht ober fortgefesten IIm fleifes unter Richtbeachtung erfolgter Barnungen ober megerheblicher fittlicher Mangel ober wegen forperlicher Bebreda jur Belleibung bes Amtes eines Jugenblehrers unbrauchbar ericheint.

Der besfallfige Beichluß bes Provingial-Schultollegiums it bem Ranbibaten fammt ben Guticheibungsgrunden mitzutheilen §. 18.

Bezüglich der durch die Provinzial-Schultollegien nach Oftern ver Michaelis an dem Minister zu erstattenden Gesammiberichte int die wollendete praftische Borbildung der Kandidaten ergeben sondere Bestimmungen.

8. 19.

Der Minister ber Unterrichts-Angelegenheiten behalt sich vor, einzelnen Hallen, insbesondere bei Berufung von Geistlichen & Religionaleihrer höherer Schulen, von der Ableistung der zweizigen praftischen Ausbildung zu entbinden.

§. 20

Berhandlungen mit den übrigen deutschen Bundesregierungen gen Abanderung der durch diesseitige Berjügung vom 28. April To angeordneten Anertennung ihrer Zeugnisse über das Brobept bleiben vorbehalten.

§. 21. Alle diefer Ordnung enigegenstehenden Bestimmungen find fgehoben.

Berlin, ben 15. Marg 1890.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

) Zeugnis ber Anstellungsfähigfeit für bie Ranbis baten bes höheren Lehramtes.

Perlin, ben 10. Dezember 1891. Rach §, 17 ber Ordnung der partificien Ausbildung der völdaten für das Lehpamt an höheren Schulen vom 15. Wäg; 10<sup>3</sup> ist dem für anstellungsfähig erstärent Randidaten über se practische Schussis aushabildung. Aus herbeisignung ügleichmähigen Behandlung der Sache habei ich ein Schung aum gleichmähigen Behandlung der Sache habei ich ein Schung aum Seugnis der Muschlungsfähigkeit

ertigen Lassen und überseude dem Königlichen Provingial-Schulegium hierneben 3 Exemplare besselben mit dem Austrage, darh die Formulare zur Benugung bei Ausstellung der erwähnten ganise anfertigen zu lassen.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croir.

An mtliche Ronigliche Brovingial. Schulfollegien. U. II. 8259.

<sup>\*)</sup> Siehe vorstehend Rr. 96.

### Formular.

Der Kandibal des höheren Schulamtes V. A. (samutide Bornamen anzugeben, Aufname zu unterstreichen), gebor den ten 18 zu nach dem Zeugnisse der Schulgtischen Wissenschaftigen Frühunge Kommissen zu dem 18

bie wiffenschaftliche Befähigung jum Unterrichten in

(Alngabe ber einzelnen Lehrscher und b Klassensteinen) besitst, hat zu seiner praktischen Ausbildungs Seminarjahr in der Zeit von 18 bis 18 an der mit dem Ekzeichnung der Austalt) zu verbundem

Seminaraufialt und bas Probejahr in ber Zeit von

(Bezeichnung ber Anftalt) zu abacleiftet.

Auf Grund ber nachgewiesenen praktischen Ausbildung ibem (Name) von der unterzeichneten Behörde b
Fähigkeit auf Austellung an höheren Schulen

sucrianut worben.

ben ten Königliches Provinzial-Schulkollegium. (Siegel.) (Unterichrift).

Beugnis ber Anftellungsfahigtett für ben Ranbibaten bes hoberen Schulamtes R. R. (Rame).

98) Befugnis der Brovinzial=Schulfollegien als staa liche Aussichtsbehörden zur Brüfung der Gehaltsvei hältnisse der Lehrer an den nichtstaatlichen höhere Lehranstalten und zur Abstellung eiwaiger Wissisiah

tte es nicht bedurft. Dagegen ift es nicht autreffend, wenn bas miglide Bropingial-Schultollegium erffart, bas es lebiglich iche ber Stadt fei, ju beftimmen, ob und von welchem Beit= ntte ab eine Gehaltsaulage einautreten habe." Die Brufung Behaltsperhaltniffe ber Lehrer an ben hoberen Unterrichts= ftalten und bie Abftellung etwaiger Difftanbe gebort gu ben manifien ber ftaatlichen Auffichtsbehorbe. In wie weit pon fen Befugniffen Gebrauch au machen, ift im einzelnen Falle enticheiben. 3m porliegenben Falle ift ju prufen, ob bie Be= hrung ber Behaltszulage nicht fcon um beshalb angemeffen weil bie Stadt fur bie Unterhaltung bes Gymnafiums einen bt unerheblichen Staatsaufduß begiebt, und ob fur ben Rall begrundeter Beigerung feitens ber ftabtifchen Behorben ber aatsjufchuß nicht entiprechend ju furgen ift. 3ch verweife ferhalb auf ben bei Biefe-Rubler, III. Musgabe, Bb. II. G. 373 gebrudten Erlag pom 9. Darg 1884.

lleber das Ergebnis ber Berhandlungen mit ben ftabtischen borben erwarte ich binnen 6 Bochen Bericht.

Der Minister ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be Ia Croix.

f Königliche Provinzial-Schulfollegium zu R. I. II. 10089.

Betreffend die Abhaltung von Abfclußprüfungen an fechsjährigen höheren Lehranstalten zu Wichaelis b. Is.

Perfin, den 9. zmi 1892.

Nuf den Bericht des Königlichen Produigial-Schultfolgaimen

2.1 Mai d. 38. genehmige ich, doß die durch Erlaß vom

"Schruer d. 38. — U. II. 220 — (Centich S. 404) angemeten Abfchlusprüfungen behafs Erwerbung der Subalternzöhigung an den früher fiedenjädigen, nunmehr frechsildrigen

kern Letzamilaten der bortigen Kroving and ju Michaells

38. in benfelden Formen abgehalten werden, gand ju Michaells

38. in benfelden Formen abgehalten werden, ich publier auf

mag gujulaffen, welche die Sefunda bereits länger als ein Jahr

währ haben.

Boffe.

8 Ronigliche Brovingial-Schulfollegium gu R.

Berlin, ben 24. Juni 18 Abschrist erhalten bie Königlichen Provinzial-Schulkolleg zur Kenntnisnahme und Beachtung.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

An die fammtlichen Königlichen Provinzial-Schultollegien mit Ausnahme von R. und X.

U. II. 1115.

100) Ausfallen bes Nachmittagsunterrichtes mit Ri ficht auf große Sige.

Berlin, ben 16. Juni 18 Den Zeitungen habe ich entnommen, bag mahrend ber be Tage ber letten Bochen binfichtlich bes Ausfallens bes R mittagsunterrichtes au ben boberen Lehranftalten ber Stadt verschieden verfahren und hierdurch in betheiligten Rreifen An gegeben worben ift. Es ift nothwendig, bem nach Rraften i gubeugen. Das Ronigliche Brovingial-Schulfollegium wolle ba indem Es Geine durch ben Erlag vom 24. Juni 1889 -- U. 1998 - (Centrbl. f. b. gef. U. B. 1889, G. 620) ausbrudlich geheißenen Berfügungen ben 3hm unterftellten Direttionen n male in Erinnerung bringt, auf beren forgfaltige Beobacht und insbesondere darauf hinwirten, bag bie ben Direttionen liegende pflichtgemaße Ermagung, ob mit Rudficht auf Sige Theil bes Unterrichtes ausfallen zu laffen fei, in jedem & rechtzeitig eintrete. Bu biefem 3mede werben die Direttio nicht bloß an heißen Tagen die Temperatur aufmertjam beobach fondern auch fich von vornherein barüber flar fein muffen, bei gemiffen Temperaturgraben vom Aufenthalte in ben Gd flaffen, bezw. von ben Schulwegen eine ungunftige Ruchwirt auf ben Befundheitszuftanb ber Schnljugend gu befürchten Die stabtifche Schuldeputation ju R. hat unterm 4. April 1. (Biefe-Rubler II. 478) in Diefer Begiehung Beifungen gegel beren Beachtung auch ben Direttionen ber hoheren Lehranita in bem Sinne empfohlen werden faun, daß ber Ausfall bes n. mittaglichen Unterrichtes, bezw. einer etwaigen fünften Bormitta ftunde ftets bann anzuordnen ift, wenn bas hunderttheilige Then meter um 10 Uhr Bormittags und im Schatten 25 Grad #

An bas Konialiche Propinzial-Schullollegium zu R. Mbschrift vorstehender Berfügung erhalt das Königliche Broingial-Schultollegium zur Kenntnis und weiteren entsprechenden Beranlaffung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten,

An it übrigen Roniglichen Provinzial-Schultollegien.

U. II. 11728.

01) Berforgung ber Hinterbliebenen von Lehrern ind Beamten an ben nichtstaatlichen höheren Unterrichtsanstalten.

Berlin, ben 2. Juli 1892. Dit Bezug auf meinen Erlaß vom 23. Juni v. 36. -III. 1664 U. II. - febe ich bas Ronigliche Provingial-Schul-Megium bavon in Renntnis, bag burch ben Staatshausalis-Etat fur 1. April 1892/93 unter Rap. 120 Tit. 5a ein witerer Betrag von 300 000 Dt. ju Bufchuffen behufs Ginihrung ber Berforgung ber hinterbliebenen von Lehrern und kamten an ben nichtstaatlichen hoberen Unterrichtsauftalten fluffig emacht morben ift. Dit ber Bereitstellung Diefer Mittel und ad Abichluß ber Berhandlungen mit bem Berrn Finanzminifter ber beren Bermenbung u. f. m. ift fur bie Schulverwaltung ber kitpuntt gefommen, um nunmehr bie Borbereitungen babin gu effen, bag fur die hinterbliebenen ber Lehrer und Beamten an immtlichen nichtstaatlichen hoberen Unterrichtsauftalten, einschließ= d ber bereits mit lebenslänglicher Benfion in ben Rubeftanb trieten, foweit bies nicht ichon gefcheben, eine folde Berforgung ngerichtet werbe, meldie ber fur bie Staatsbeamten burch bas iefes vom 20. Mai 1882 (G. S. S. 298) gefchaffenen Fürforge eich ober wenigstens abnlich und fur aunabernd gleichwerthig erachten ift. Bon ber neuen Ginrichtung find jeboch biemaen Behrer und Beamten auszuschließen, welche nur neben= ntlich bei ber betreffenden Unitalt angestellt find, ebenfo bienigen Lehrer, welche einer nach ben Borfdriften bes Gefetes m 22. Dezember 1869 (G. G. pon 1870 G. 1) und ber bas btere abandernden Gefete eingerichteten Elementarlehrer-Witweuib Baifentaffe als Mitglieder angehoren. Bur Bahlung von eitragen fur ben in Rebe ftebenben 3med find bie Lehrer und eamten nicht heranguziehen, und ba, wo eine folche Berpflich= ng etwa befteht, wird ihre Aufhebung anguftreben fein, falls dt bie Bitmen- und Baifenpenfionen über bie ben Sinteriebenen ber Staatsbeamten gemahrten Gate binausgeben.

Das Königliche Provinzial-Schulfvllegium verantaffe ih eiernach, für alle Anftalten, bei benen des Bedürfnis zu einer neuen Ordnung der Angelegenspeit anzuerkennen ist, die ersodenlichen Berhandlungen mit dem Gemeinden und Schiftsvorftanden, jowie mit den sontigen Unterfaltungspisichigen u. f. v. babbigh

einzuschien. Sind bei einer Anstalt bereits Kassen, Jonds, Stiftungen und anderweitige Beranstaltungen sür die Verforgung der Hintellebenen vorsanden, ohne daß sie dem Bedufrinstig genügen, ob eine weitere Ansgeschaftung derschen die zu errogenschen, ohne weitere Ansgeschaftung derschen die zu dem erspektichen Roge zusässig und empfessenstellt, die von erspektiche Rogerischen der Schaften vor eine Generalen vor eine Generalen vor eine Konkonten und der Ansteris damit verdunden ist, die bestehend einstehen Verschaften vor der Verschen vor die die Verschen vor der Versche der verschen der die Verschen Verschnlicher und das vorhanden Vernögen entweder sofort unter Uedernahme der bestehenen Verschnlicher und den Verschen vor die Verschen Verschnlicher und den Verschen vor die Verschen Verschnlicher und verschen dem Verschen vor der Verschlichen und Verschlichten und Ve

In letterer Begiehung wird es insbesondere von Bichtigkei fein, festauftellen, ob und welches Bermogen ben Raffen u. i. porausfichtlich übrig bleiben murbe, wenn bie bereits aus ben felben gablbaren Benfionen in ber gegenwärtigen Sobe fort gemabrt, und Beitrage von ben Ditgliebern nicht mehr entrichte Fur biefe Feftstellung ift von Bedeutung bas a werben. Schluffe bes legten Rechnungsjahres vorhandene Bermogen be Raffen, ferner bie im letten Rechnungsiahre fallig geworden Ginnahme berfelben, abgesehen von ben Mitgliederbeitragen ferner Die Angahl ber gum Beguge von Benfionen berechtigm Bitmen, bas Alter ber letteren und bie Sohe ber ben eingelne Bitmen guftebenden Benfionen, endlich die Angahl ber gum Be guge von Benfionen berechtigten Rinder, bas Alter ber legtern und die Sohe ber einzelnen Diefer Rinder guftebenben Benfionen fomie ber Beitpuntt, mit welchem die Bezugeberechtigung ftamm Bei ben hiernach erforberlichen Ermittelunge maßia endiat. werden aber biejenigen Raffen u. f. m., welche ben Sinterbliebend nicht einen rechtlichen Anspruch auf ben Bezug von Benfione ober gar nur Unterftugungen fur ben Gall ber Beburftigleit mahren, überhaupt außer Betracht gu laffen fein.

3n ben weitand meisten Fallen wird auf die Beschaften einer völlig neuen Färforge Bedacht genommen werben maße Diese wird da, wo die Gemeinde ober der Kreis oder die Bereit bereits Gütrichtungen zur Bersorgung von Wittenen und Sach in einer dem Geses vom 20. Mai 1882 gleichen oder abnicht Beife ine Leben gerufen hat, am zwedmagigften burch ben Unblug ber einzelnen Unftalten an folche Raffen erreicht werben innen, indem entweder bie Anftalten felbft unter Buftimmung nb Garantie ber Unterhaltungspflichtigen die Berbindlichkeit gur eiftung ber bamit verbundenen Bablungen an Die Raffe uberehmen, ober biefe Berbindlichfeit unmittelbar und bireft von em Unterhaltungspflichtigen übernommen wird. Lakt fich in iefer Beife bie Sache nicht ordnen, fo wird in zweiter Linie Frage tommen, ob etwa bie unterhaltungepflichtige Gemeinbe urch Erlag eines Orteftatute unter Beobachtung ber bierfur geebenen Boridriften, ober ber fonft Unterhaltungspflichtige burch atutarifche Festsebung felbit die Sinterbliebenen-Berioraung regeln vill, und erft baun, wenn auch auf biefem Bege bas Biel nicht u erreichen fein follte, wird die Anftalt felbit burch Statut die rforberlichen Feftfegungen gu treffen haben.

Bur Dedung bes burch biefe Maknahmen bebingten Aufpandes merben gunachit bie eigenen Mittel ber Anftalten beranugieben, bann aber, falls folche nicht, ober nicht in ausreichenbem Rake porhanden fein follten, biejenigen Gemeinden, Stiftungen, Berfonen u. f. m., welche an ben Aufwendungen fur die Antalten theilnehmen, gur lebernahme ber Berpflichtung gu betimmen fein, Die Mittel fur Die beabsichtigte Sinterbliebenen-Berorgung bereitzuftellen. Infoweit die Auftalten, Gemeinden u. f. w. ticht im Stanbe find, ben erforberlichen Aufwand aus eigenen Mitteln au beden, wird aus Staatsfonds ein Beburfuisaufduß unter ben fonft bierfur geltenben Bedingungen gemabrt merben. io, bak eine rechtliche Berpflichtung bes Stagtes zur Theilnahme an ber Sinterbliebenen-Berfpraung nicht begrundet mirb. gieben die Anftalten noch teinen ftaatlichen Bedurfnisgufchuß, fo find die Unterlagen fur die Bewilligung folder Bufduffe in ber gewöhnlichen eingehenden Beife zu beichaffen. Andernfalls gemigt eine furge Darlegung ber bei ber letten Bewilligung ermittelten Thatfachen, fowie eine Meugerung barüber, ob und welche wesentliche Menberung ber Berhaltniffe etwa ingwischen ftattgefunden, ob insbefondere bie lette Ginichagung gur Gintommenfteuer au einem von bem früheren Ergebuiffe abweichenben Rejultate geführt, fowie ob und eventuell wie ber Brogentfat ber Rommunalfteuerzuichlage zu ben Staatsfteuern banach einer Menberung unterlegen hat. Dabei ift gu beachten, bag burch bie Bemahrung pon Beburfniszuschuffen feitens bes Staates nicht ichon anerfamit ift, bak bie gur Unterhaltung ber Unftalten Berpflichteten nicht im Stande feien, ju nenen Ausgaben fur bie Shulen ihrerfeits neue Mittel bereit gu ftellen, bag es vielmehr Die Aufgabe biefer Berpflichteten bleibt, in erfter Linie fur Die Befriedigung neuer Bedurfniffe ber Anftalten zu forgen, ba ferner bisher auch, ichon in Folge ber vielfach ungutreffende früheren Ginichabung ju ber Staatseintommenfteuer, nicht allgemei gleichmäßig in ber Bemeffung ber Bedurfnisguichuffe verfahrer und baber bei ber jest gegebenen Beranlaffung barauf Bebad gu nehmen ift, eine großere Gleichmagigfeit unter Beachtung be Boridriften ber Cirtular-Berfügung vom 9. Auguft 1879 gu herbeiguführen. In jebem Falle ift hiernach thunlichft babin g wirfen, bag bie gur Unterhaltung ber Schulen Berpflichtete minbestens einen Theil bes burch bie anderweitige Regelung bi Befoldungen ber Lehrer (vergl. ben Cirt. Erl. v. 2. Juli 1892 - U. L. 1229, Centralbl. G. 635) - und ber Berforgung der Sinterbliebene ber Lehrer und Beamten entstehenden Aufwandes alsbald ver fügbar machen. Judes find ausreichende Mittel bereit gefiell um überall infoweit anshelfend einzutreten, als erforberlich if um eine ichmer brudenbe Belaftung ber Batronate ber Unftalte au permeiben. Ueberall aber, mithin auch bann, wenn einf meilen Die Bewilligung eines Bedurfniszuschuffes feitens be Staates in voller Sobe bes entstehenden Aufwandes fich als a forberlich ermeifen follte, werben bie Unterhaltungspflichtigen bi Beibindlichfeit übernehmen muffen, fur bie Beitreitung bes m ber anderweitigen Ordnung bes Reliftenweiens ber Lehrer un Beamten perbundenen Aufmandes bauernd zu forgen, fobald un foweit bagu nicht anderweit bie erforderlichen Dedungenut bereit fein merben.

Uebrigens wird auch da, wo die Bewilligung eines Didirfinspuldpulies seitens des Staates erfordertüg erfaheint, der Didirfinspuldpulies die Matates erfordertüg erfaheint, der die Mehren die Meh

Die soulissandingen auch der Gegenher ertechten der ich ich ich eine jest aus der Staatssasse gewährten Isham ber betressen der ich die gewährten geschaften der Schaften der Schaften der Gegenwärtigen Bewilßigungsperiode mutter der Bedingung sortgewährt werden, daß, sosen nicht er wichtige Gründe für die Geschaftung von Ausnachmen spreche präckelnen au. April 1894 die Beriorgung der Hinterbieden der Lehrer und Beamten der Anstalten und den vorsiehen Borschaften und Veden in Verlagen.

Da, wo es jur Ordnung der Sache der Anfitellung eine besonderen Austalisstatuts bedars, werden die anliegenden Grund güge eines Statuts, nach welchen früher die Einführung de sterbliebenei-Betjorgung an mehreren füftischen und den vom Anderen gemeinschaftlich zu metrehaltenden Auflasten verbrete vorden ist, geeigneten Halls als Anteitung unter Betigditigung und der befonderen Betigditigung und der beschaftnisse und der gehalte beungt den fönnen, das hie Bestimmungen in den §. 14 Abf., 1, §§, 22 32 einer Abinderung zu unterziehen find, indem es für 14 Abf., 1 nicht der Winwertung des Unterrichtsmitnisters, sondern der Weiterburgung des Kontieren des Greichtschaftlichen Bewinglache Gutterlichtsmittigten, bei §§, 22 und 23 aber nur der Genehmigung und Bestätig des Bewinglachen Bewingland und Bestätig des Bewinglachen Bewinglachen Bewinglachen Bewinglachen Bewinglachen Bewinglache Gutterfeitsbimmisteres bedarf.

Die Bestimmungen der §§. 16 und 20 berußen auf der Amen, daß im Behartungsgulatude eine Einmaßne von höcklens Prozent des penijonssähigen Diensteintommens der Lehrer Veranten zur Deckung der Aberderie Beranten zur Deckung der Aberderie Beranten zur Deckung der Aberderie Beranten zur Deckung der Aberderie Beiterer Zeit ersehöligte Kaputalbertage ausgedöllsiener Kassen ist der Lehren der Aberderie Beranten der Aberderie Beranten der in der Aberderie Beranten der Berantschaft der Brantschaft der

Das Königliche Kroningial-Schallolicgium fil ermächtigt, die Lante Berbeijerung in der Hierbeitechen-Verforgung feldsfachtig ohjen enten Genechniquag burchzüschen, wenn die Mödiede geties nach der Allerschäftlen Order vom 20 September 1833 – S. S. 121 – errächten Wistener und Kanijerlässen-Santik r einer Wistenen und Wassenlitzung, oder die Genöffung Schaatspildiglies, oder die Ordung der Angelegnschieburch zu erfalscudes Anfialdis-Stanti, nicht in Frage fommt; jould zu erfalscude Anfialdis-Stanti, nicht in Frage fommt; jould in erfieren Kalle vonandsfallich in Vergel, in tekteren

Ien jedenfalls, hierher gn berichten.

Tür jede Auftalt, bei melder das Bedufnis nach einer tig neuen Einrichtung bezw. Umgehaltung der Witnere und injenverlorgung oder nach Bejreiung der Lehrer und Beanten i der Beitragsleifung, beifeh, erwarte ich in einem bejonders, erstattetwer Berichte Musiege von dem abschiefenden Erniffe der eingeleiteten Berhaublungen, auch dann, wenn es er Genehmigung der Centralbehörde zu den beichschiefenen Rachmenn nicht bedarf.

Schlieflich febe ich bas Ronigliche Brovingial-Schultollegin noch bavon in Renntnis, bag Geine Majeftat ber Ronia bur bie Allerhöchste Orbre vom 4. Dai b. 3. ben Finangminift und ben Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten allgemein ermachtigen geruht haben, benjenigen Lehrern und Beamten ( nichtstaatlichen hoberen Unterrichtsanftalten, beren Bitmen un Baifen aus Brovingial= begm. Rreis=, Gemeinde=, Schul= ob anderen öffentlichen Bitmeu- und Baifen-Raffen Bezüge in gleid ober ahnlicher Beife gemahrt werben, wie fie ben Sinterblieben ber Lehrer und Beamten an Staatsanftalten gufteben, Die E rechtigung jum Ausscheiben aus ber Allgemeinen Bitwen-B pflegungs-Anftalt ober einer fonftigen Beranftaltung bes Stam jur Berforgung ber Sinterbliebenen von Lehrern ober Beam auf ihren unter Beachtung ber besfalls von ben Bermaltung berfelben erlaffenen Borichriften geftellten Antrag einzuraum begm. Diefelben von bem Beitritte gu biefen Anftalten gu befrei Rach ftattgehabter Regelung ber Sinterbliebenen-Berforgung Bemagheit bes Rormalftatute, inebefonbere bes § 21 besfelb fteht ben Lehrern und Beamten Die bort bezeichnete Befugt ohne Beiteres gu. In anderen Sallen aber merbe ich in 6 meinschaft mit bem herrn Finangminifter von ber uns ertheil Befugnis für jebe einzelne Unftalt Gebrauch machen. fobalb in ber Allerhochften Orbre bezeichnete Borausfegung erfullt Dit ber zu erstattenben Anzeige hieruber ift baber entforedender Antrag zu verbinden.

gur weiteren Beranlaffung bier beigefügt.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Augelegenheiten. Boffe.

An fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien. G. III. 1243. U. II. •

rundzüge eines Statuts, betreffend bie Fürsorge für ie Bitwen und Baifen ber Lehrer und Beamten bes Gymnasiums 2c. zu R. R.

Die Bitwen und bie hinterbliebenen ehelichen ober burch

ichgefolgte Che legitimirten Rinber

à ber Lesprer und Beannten bes Gymnassiums ze, zu R. R., welche zur Zeit ihres Zobes Dienstleinsmen ober Wartegeld aus der Kasse des Gymnassiums ze. bezogen haben, und welchen, wenn sie zur Zeit ihres Zobes wegen eine getretener Dienstlunssiglichet in ben Ausseldung vorseht worden wären, ein Auspruch auf Gewährung einer Bentson aus der Kasse des Gymnassiums ze. oder der auflatt des letzteren Verpflichsten zugestanden haben würde;

b. ber in ben Ruhestand versehten Lehrer und Beaunten bes Gymnasiums xc., welche zur Zeit ihres Tobes frast gesehlichen Anspruchs ober auf Grund bes Z 7 bes Jenesionsgesches vom 27. März 1872 (G. S. S. 268) lebenslängliche Bensson aus ber Kasse bes Orgenschunds ober der anflatt bes seleren Verpflickteten bezogen haben,

halten aus der Kasse bes Gymnasiums 2c. Witwen: und Laijengeld nach Waggabe der nachsalgenden Bestimmungen.

Ausgeschlossen von bem Bezuge bes Witwen- und Baisenelbes sind jedoch die Witwen und hinterbliebenen Kinder

1) berjenigen Lehrer ober Beamten, welche gur Beit ihres Tobes nur nebenamtlich bei bem Gymnafium 2c. ange-

ftellt gemefen finb;

2) berjenigen Lehrer, welche jur Zeit ihres Tobes einer nach ben Borjchriften bes Gelehes vom 22. Dezember 1869 (G. S. von 1870 S. 1) und der das lehtere ablandernben Gelehe eingerichteten Elementarlehrer Mitmen- und Baijetunfe als Mitglieber angehört haben.

§. 2.

Das Bitwengelb besteht in bem britten Theile berjenigen tension, zu welcher ber Berstorbeue berechtigt gewesen ist ober erchtigt gewesen sein wiebe, wenn er am Tobestage in ben lubestand verset ware.

Das Witwengelb foll jeboch, vorbehaltlich ber im §. 4 verrbneten Beschränfung, minbestens 160 Mt. betragen und 1600 Mt.

icht übersteigen.

§. 3.

Das Baifengelb beträgt:

 jur Kinder, beren Mutter lebt und jur Zeit des Tobe bes Lehrers ober Beamen jum Bezuge von Bitwen gelb berechtigt war, ein Fünftel des Bitwengelbes für jedes Kind;
 jur Finder, beren Mutter nicht mehr lebt ober zur Beber Bir Birder, beren Mutter nicht mehr lebt ober zur Be-

2) für Kinder, beren Mutter nicht mehr lebt ober jur Ze bes Tobes bes Lehrers ober Beamten jum Bezuge w Bitwengeld nicht berechtigt war, ein Drittel bes Bitwer gelbes für jebes Kinb.

§. 4.

Bitweis und Waifengelb dürfen weber einzeln noch zusamme ben Betrag der Benfion übersteigen, zu welcher der Berstorben berechigt gewesen ist ober berechigt gewesen sein würde, wen er am Todestage in den Ruhsstand vorsetz werte.

Bei Unwendung biefer Befchrantung werben bas Bitwer

und bas Baifengelb verhaltnismakia gefürzt.

§. 5. Bei bem Ausscheiben eines Witwen= und Waisengelbberech

tigten erhöht sich das Witwen ober Waisengeld der verbleibende Verechtigten von dem nächstolgenden Wonat an insoweit, al sie sich noch nicht im vollen Genuß der ihnen nach den §§ bis 4 gebührenden Beträge besinden. § 6. Bar die Witwe mehr als 15 Kahre jünger als der Se

Bar die Witwe mehr als 15 Jahre jünger als der Se ftorbeue, so wird das nach Maßgabe der §§. 2 und 4 berechne Witwengeld sir jedes angesangene Jahr des Alter-Unterschiede über 15 dis einschließich 25 Jahre um 1/20 gefürzt.

Auf ben nach §. 3 zu berechnenben Betrag bes Baifengeid find biefe Kurzungen bes Bitwengelbes ohne Giufluß.

§. 7

Keinen Anspruch auf Birmengelb hat die Bitwe, wer die Ese mit dem verstorbenen Lehrer oder Beauten innerhab breier Wonate von jeinem Ableben geisholfen und die Gheschließung au dem Zweide ersolgt ist, um der Witwe den Bezug des Witwe acless au verschaffen.

Reinen Anspruch auf Witwen- und Waisengelb haben d Witwe und die sinterbliebenen Kinder eines pensionirten Lehrn oder Beaunten aus solcher Che, welche erst nach der Verriesun des Lehrers oder Beaunten in den Russeland geschlossen ist.

§. 8.

Stirbt ein Lehrer ober Beamter, welchem, wenn er an Tobestage in ben Rubestand versetzt mare, auf Grund bes

s Penfionsgesetes vom 27. März 1872 eine Penfion hätte willigt werden können, so kann der Witwe und den Waisen sselben mit Genehmigung des Unterrichtsministers Witwen-

th Baifengelb bewilligt merben.

Stirbt ein Lehrer ober Beamter, welchem im Falle seiner in ben Außestand in den Außestand bie Aurechnung gewiser Zeiten is die in Betracht tommende Diensgeit hatte bewilligt werden muen, so ist mit Geuehmigung des Unterrichtsmitusters eine sich Anrechung anch dei Festegung des Witwens und Baisensbes zuläffig.

§. 9.

Die Zahlung des Bitwen- und Baisengelbes beginnt mit Ablauf des Gnadenquartals oder des Gnadenmonats.

## §. 10.

Das Bitwens und Waisengelb wird monatlich im Voraus tzahlt. An wen die Zahlung gültig zu leisten ist, bestimmt as Provinzial-Schulkollegium.

3. 1

Die Zahlung des Bitwen- und Baisengelbes erfolgt ehtsgultig an die zu dessen Bezuge Berechtigten ohne Rucksicht uf Cessionen, Berpfaubungen ober andere Uebertragungen.

§. 12.

Das Recht auf den Bezug des Bitwens und Baisengeldes tlischt: 1) für jeden Berechtigten mit dem Absauf des Monats, in

welchem er fich verheirathet ober ftirbt;

2) für jebe Baife außerbem mit bem Ablauf bes Monats, in welchem fie bas 18. Lebensjahr vollendet.

§. 13.

Das Recht auf den Bezug des Witwen- und Waisengeldes uht, wenn der Berechtigte das deutsche Indigenat verliert, bis ur etwaigen Wiedererlangung desselben.

§. 14.

Die Bestimmung darüber, ob und wolches Witwens und Baijengeld der Bitwe und den Waisen eines Lehrers ober Bemiem zusteht, erfolgt durch den Unterrichtsminister, welcher die beignis zu solder Westimmung dem Provinzial-Schultollegium bertragen fann.

Die Beschreitung des Rechtsweges steht den Betheiligten offen, doch muß die Entscheidung des Unterrichtsministers der Alage vorhergehen und lettere sodann, bei Berlust des Klagerechts, innerhalb fechs Monaten, nachbem ben Betheiligten bie Enticheitung bes Unterrichtsminifters befannt gemacht worben, erhoben werben.

§. 15.

Rur Sicherung ber Erfullung ber nach ben Borichriften biefes Statutes bem Onmnafium zc. obliegenben Berpflichtungen wird bei ber Raffe besfelben ein Rebenfonds gebilbet, beffen Mittel fur Die Dauer Des Beftebens biefer Berpflichtungen ausfolieglich ju bem genanten Zwede ju verwenden find. Die Ginnahmen und Ausgaben bes Fonds find bei ber Raffe bet Bomnafiums 2c. unter besonderen Titeln zu perrechnen.

§. 16.

Dem Fonds (8. 15) find auguführen:

1) aus ben Mitteln bes Immnafiums 2c. in pierteliabrlichen Borauszahlungen fieben Brozent bes in bem Gtat bet Bnungfiums zc. ausgeworfenen penfionsfabigen Dienite einfommens ber Lehrer und Beamten:

2) bie von Dritten gur Berforgung von Witwen und Baffen ber Lehrer und Beamten ber Anstalt bestimmten Mind, infofern nicht hierüber abweichenbe Beftimmung getroffen ift.

§. 17.

Die bem Fonds gemäß §. 16 jugeführten Rapitalien fint unter Beobachtung ber Borfdriften in §. 39 ber Bormunbichafte ordnung vom 5. Juli 1875 ginebar zu belegen.

Gin Berbrauch berfelben barf nur mit Genehmigung bet

Unterrichtsministers stattfinben.

\$. 18.

Die Ertrage bes gemaß §. 16 gebilbeten Bermogens bei Fonds find gur Beftreitung ber ftatutenmagigen Bitmen = unt Baifenpenfionen zu verwenden.

Die in einem Statsjahre fich ergebenben Ueberfchuffe biefe Ertrage über bie in ber gleichen Beit gahlbaren Bitwen : unt Baifenpenfionen fonnen noch zur Dedtung ber in bem folgender Etatsiahre zu bestreitenben Benfionen verwendet merben, wem und infoweit bagu bie fortlaufenben Ginnahmen bes Fonds nich ausreichen. Anbernfalls beziehungsweise nach Ablauf bes lettere Jahres treten Diefelben bem nach S. 16 gebilbeten Bermoge bes Fonds bingu und unterliegen ben im §. 17 getroffend Borfdriften.

§. 19.

Benn und insoweit bie Ertrage bes Bermogens bes Fonti nicht ausreichen, um bie nach biefem Statut bem Onmnafium : legenben Berpflichtungen zu erfüllen, und nicht in Gemäßheit § 17 Abf. 2 ein Berbrauch von Kapitalien zu legterem wede genehmigt wird, ift ber Mehrbebarf aus anderweitigen meln ber Anfall zu becken.

§. 20.

§. 21.

Die in einer zur Bension berechtigenden Stelle bes Gymjums e. augestellten oder unter Bewilligung von Bartegel er lebenslänglicher Bension aus ber Angle ber Anstalt in den heltand versehen Lehrer und Beamten sud nicht verpflichtet, Allgemeinen Witwen-Berpflegungsanstalt oder einer sonstigen umfaltung des Staats zur Berforgung der Hinterbichenen Benansen oder Lehrern beizutreten, und berechtigt, aus derben ausgulschen.

§. 22.

Abanberungen diese Statuts unterliegen der Genehmigung 8 Unterrichtsministers. Sosen dieselben die Bestimmungen 1 §. 1 dis 14 betressen, darf die Genehmigung nur auf Grund leidöchter Ermächtiaung ertheilt werben.

23.

Diefes Statut tritt mit bem Beginn bes auf bie Allerhöchfte flätigung besfelben folgenben Kalenber-Bierteljahrs in Kraft.

b.

orihriften über den Austritt von Lehrern an nichtiallichen höheren Unterrichts-Anftalten aus der Königden Allgemeinen Witwen-Verpflegungs-Anstalt und der die Ermäßigung der von benfelben bei der Anstalt verficheren Pensionen.

Die unferer Unftalt angehörenden Lehrer an folden nichtlatlichen höheren Unterrichts-Unftalten, benen durch eine für



die betreifende Schule erlassen Allerhöchte oder auf Ernschöfter Ermächtigung von dem Ministern der Jinangen und gestellt der gestlichen, Unterrichts und Redigliad-Angestenschient troffene Anordnung die Beingung im Austritt aus unierer Lail ertheilt ist und vollehe demgenäh bei ums ihr gänzig Anschöeden aus der Anfalat oder eine Perabsehung ihrer Asceptionsschieden an dassenigen Verwirzug die Lingung ihrer Asceptionsschieden an dassenige Propring Beissigung ihrer Asceptionsschieden an dassenige Propring Schulfollegung ausgeber der unter bestien Auflicht die Anfales der Anfale

Die Anträge missen von bem Provingial-Schullollege mit einer Beissenigung desselben, daß das nach Namen: Dienstiellung zu bezeichnende Mitglied unterer Anstall unter Autegorie derzeitigen Lechter an der gleichfalls zu bezeichnet Anstall fallt, denen nach Allecsschiederer ministereiler Ans unug die Weltignis zum Anstritt aus unserer Anstalt ertsbeil sowie mit dem Receptionssssischen, je nachdoem die Antrage den nächsten Apptil- oder Elndber-Arentin berüfssistigt wert follen, vor Elntitt biefer Eermine an uns eingefandt werden.

Dabei wirb bemertt:

1) Bis jum Molanse bessenigen mit bem 1. April o 1. Ottober beginnenden Halssägtes, in welchem einben nötsigen Unterlagen verschemet Murtag aus gänzlid Anstritt aus der Anstalt der auf Ermäßigung i Bensonsversigerung an uns gelangt ist, mussen bem Antragsteller die Bitwentalsenbeiträge in ihrer i berigen Hohe unverkitzt sortgesacht werben. Dage bleiben dem Antragsteller aggeniber auch die seitsten Berplicknungen unterer Unstalt bis jum gleichen 3 puntte im Krast.

Bon ben bis bahin reglementsmäßig an bie Anfi entrichteten Witwenkassenbeitragen barf nach ben gei lichen Bestimmungen nichts guruderstattet werben.

- 2) Eine Bergittung für ben erfolgten Austritt ober für erfolgte Kenstonsermäßigung ist nach §. 22 unseres 3 glements vom 28. Dezember 1775 in keinem Falle in halt.
- 3) Bei einer herabiebung ber Berficerungsstumme wird bie Folge ber halbjährliche Beitrag entsprechend en ßigt. Der verbleibende Berficerungsbetrag muß Martbeträgen bestehen, die durch 75 ohne Rest theus lind. Die herabselung wird von uns auf dem Roc

tionsichein vermertt werben, ben bemnachit ber Antragfteller guruderhalt.

Berlin, ben 23. April 1892.

Beneral-Direttion ber Roniglichen Allgemeinen Bitmen-Berpflegunge=Unftalt.

Rr. 686.

Bermar.

Ausführung bes Rormaletats vom 4. Dai 1892, etreffend bie Befoldungen ber Leiter und Lehrer ber boberen Unterrichtsanftalten.

Berlin, ben 2. Juli 1892.

Mus Unlag ber burch ben Staatshaushaltsetat fur 1. April 892/93 beichloffenen Aufbefferung ber Befolbungen ber Leiter nb Behrer an ben hoberen Unterrichtsanftalten ift ber in belaubigter Abichrift beigefügte Normaletat aufgestellt und von ir. Majeftat bem Raifer und Konige unterm 4. Mai b. 38. voll= men morben.

Diefer Rormaletat regelt bie Dienfteintommens=Berbaltmiffe er Leiter und Lehrer aller ftaatlichen begm. unter Bermaltung 8 Staates ftebenben, fowie ber ftaatlicherfeits unterftugten Oheren Lehranftalten, alfo abweichend von bem Normaletat om 20. April 1872 (Centrbl. f. 1872, G. 286 ff.) auch ber Obertalichulen und ber Richtvollauftalten (Brogymnafien, Realpronmnafien, Realfchulen und hoheren Burgerichulen), feruer bie leguge ber technischen und Elementarlehrer, fowie ber voll-

edaftigten miffenichaftlichen Silfelehrer. Reben ber Aufbefferung ber Behalter 2c. nimmt ber neue

lormaletat in Musficht:

1. Die Ginführung bes Spftems von Dienftalterszulagen an Stelle bes Aufrudens im Gehalte innerhalb beftimmt begrengter befolbungsgemeinichaften,

2. Die Gemahrung von Diethsentichabigungen an bie nicht tit Dienstwohnungen verfebenen Leiter hoberer Unterrichtsanftalten

latt bes Bohnungsgelbzuichuffes,

3. bas Ausicheiben ber Leiter von Richtvollanftalten aus en Behaltsfaben fur die miffenschaftlichen Lehrer Diefer Anftalten

mb die Feitsenung besonderer Gehaltsfage fur fie,

4. Die Bemahrung einer feften Behaltszulage zu bem Lehrershalte fur bie jum Unterrichte an ben oberen Rlaffen voll qualiicirten und zu einer bementsprechend hervorgehobenen Stellung erufenen Lebrer.

5. Die Bleichstellung ber Lehrer an ben Bollauftalten und en Richtvollanftalten beguglich ber Gehalter, insoweit nicht ber 1892.

Mangel ber obern 3 Rlaffen bas Bedurfnis an vollqualificina und bemgemaß hoher zu befolbenben Behrer minbert,

6. Die Beraushebung ber befinitiv angestellten und voll beichaftigten Beichenlehrer aus ber Bahl ber fonftigen techniche

und Elementarlehrer.

Bas die neuen Behaltsfage betrifft, fo hat von einer Er höhung ber ben Direktoren pou Bollauftalten in Berlin und Stadten mit mehr als 50 000 Civileinwohnern bisher gewähre Behalter mit 6600 DRf. bezw. burchfcnittlich 5550 DRf. abgeiche werden muffen; fur die Direttoren an den übrigen Orten ift em Erhöhung um durchschnittlich 300 Mt. auf 5250 Mt. in Ausfid genommen. Für Die Leiter ber Richtvollauftalten in Berlin in in Stadten mit uber 50 000 Ginwohnern ift ein Durchichnitt 10 5250 Mt., in ben übrigen Orten von 4950 Mt., mithin en Erhöhung gegen ben bisherigen Cat von 4500 Mt. um 750 M bezw. 450 Mf ..

für bie befinitiv augestellten wiffenschaftlichen Lehn bei ben Bollanftalten ein Durchschnitt von 3750 Dit. und bi ben Nichtvollauftalten von 3525 DRt. berechnet worben. hiernach fur die miffenschaftlichen Lehrer eintretende Erhobul pon burchichnittlich 600 DR. bezw. 675 DRt., ift bagu bemi worden, Die Behalter fo ju normiren, daß alle Diefe Lehrer wohl in Berlin wie an ben übrigen Orten, an ben Bollanfialm und Richtvollanftalten mit einem Durchichnittebetrage von 3300 30 gleichgestellt werden und ben Sochitbetrag von 4500 Dit. erreibt tonnen, alfo auch bann, wenn fie bie Qualifitation fur Die obert Rlaffen nicht befigen und bisher von ben hochften Gebaltbille ausgeschloffen maren.

Der Ueberschuß ift bagu verwendet worden, der Galfte famm licher miffenschaftlicher Lehrer an ben Bollanftalten und cied Biertel Diefer Lehrer an ben Richtvollauftalten, entfprechenb be Bedarfe an vollqualificirten Lehrfraften fur biefe Auftalten, m unabanderliche penfionsfähige Bulage von 900 Mt. ju gewährt welche in allen Begiehungen als ein Theil bes Behaltes and feben wird und in ber Regel an ben nachftalteften vollqualificun Lehrer verlieben wird. Die Bewilligung ber Bulage hangt # beffen nicht lediglich von biefer Lehrbefahigung ab, fondern if ebenfo prattifche Bewahrung im Schulamte poraus.

Es ift baber nicht ausgeschloffen, bag einem nach fem Bengniffen formell befähigten Lehrer Die Bulage einftweilen d bauernd poreuthalten werben tann, wenn er in feiner Lehrtban feit fich nicht bewahrt hat. Dagegen foll es auch gulaffig in Dannern, welche nach dem Ergebniffe ihrer Brufungen fur Dberftufe burch bas Beuguis gwar nicht befabigt find, jebod a ehrer und Erzieher in ihrer bisherigen amtlichen Thatigteit fich fonbers ausgezeichnet haben, Die Bulage zu gewähren.

Die Bestimmung über die Berlagung der Zulage an einen nich das Zeugnis vollbesähigten und über die Gemähnung der ulage an einen hiernach nicht ohne Weiteres bectreienen Lehrer halte ich mir auf Grund des von dem Königlichen Brovingial-

hulfollegium zu erftattenben Berichts vor.

jät die befinitio angefellten, nach den näheren Beftinmungen § 1 Prt. 4 vollbefähigten und vollbefähigten Geidenflepter das Durchfahitsgebalt auf 2400 W.L. gleich dem der perioditigen beimentare und Bortfahllefter in Bertin, fitt die Erstellt befinitiv angefellten Zeichenlebere, sofern in einst zeichen huter au ertheiten Aben, für die Turne, Geiangemanntare und Bortfahllefter auf 2100 W.L. feltgefett; es tritt in der Sapte 1872 bereits einmal erfolgten Gebaltsbinning für die betreffenden Lehrer auf 2100 W.L. feltgefett; es tritt in der Sapte 1872 bereits einmal erfolgten Gebaltsbinning für die betreffenden Lehrer aufgefinde Bertlins eine weiter debung von im Durchfahitt 450 W.L. begin. 150 W.L. ein.

Har die vollbeichätigten wissenschaftlichen Sitistelprer wird bisher der Regel nach auf 1600 W. jährlich bemessen weation nach einer Dienstleistung von 2 bezw. 3 Jahren auf 50 M. bezw. 1800 W.t. steigen, sofern nicht bereith bisher ter Menuncentainen gewährt werden, bei bemen es auch fünftig ter Menuncentainen gewährt werden, bei bemen es auch fünftig

bleibt.

Im Anichluß hieron ilt auch eine Ethöhyung der Remunsen vom eine Johligen Diffsunkerricht — aufper den Hilfselpren 1 Ar. 6 des Normal-Etats) — in Aussicht genommen. So-2 für jolchen nicht ich por jett höhere Schie gegaphi verben, am Juhunft dei wissenschieden und Zeichen-Unterricht M., dei Clementars und joultigem technichen Unterricht M. für der Sochenfunder Jahrlich aufgeweidet werden. Hit belung einzelner Sunden Silfsunkerricht durch nicht zu kunder Beichäftigung angenommene Lefter fünd dei wissentricht 1 Mt. 80 Af. für die Ennde zu gewähren. In Berlin verder ein der Verlichte der Verlichte der Verlichten und des des der Verlichten der Verlichten und Etementarterricht 1 Mt. 80 Af. für die Ennde zu gewähren. In Berlin verder ein der Verlichte der Verlichten der Verlichten verlichte der Verlichten der Verlichten der Verlichten verlichte der Verlichten der Verlichten der Verlichten kan der Verlichte der Verlichten der Verlichten der verlichte der Verlichten der Verlichten der Verlichten der Verlichten kan der Verlichten der Verlicht

Lehrern, welche jur Ertheilung von hilfsunterricht auf gere Beit berufen find, tann bie Remuneration auch für einzelne fallende Stunden gegahlt werben, fofern burch Bertretung betreffenben Lehrers Dehrtoften für bie Anfalt nicht herbei-

ihrt werben.

Borfiehende Sage fund bei Neuanfftellung der Anftalts-Stats Berückfichtigung zu ziehen. Das Spitem ber Diemitaltersjulagen macht das Auffeier Der Leiter und Lehrer nicht mehr mie öhister von Dem Sind von Balangen, brzw. von der Schaffung neuer etatsmäße Siellen an einer Anfinal der menetgalb einer Ghaldsgamt dagit absjangt, jendern läßt sie, wenn auch unter Ausbiseines Rechtsanspruches darauf, dei befriedigendem diemit mb augebriedische Serven bei befriedigendem dient jür jebe Rategorie von Lehrer befonders angegebenen fiel aum Hauft der Beihnmen Zeitsalsschultet in einer die Grundliche aum Hauft der Beihnmen Zeitsalsschultet in Grundlich in auch denen des Dienstaltet und bementprechen in Berbind mit den Bestimmung einer St. 1 und 2 das sich in jedem fiel ergebende Gehalt z. auf berechnen ist.

MIS allgemeine Grundfage find hierbei feftzuhalten:

1. Das Dienflatter wird für jede Lekprer-Rategorie we geitpunkte des erften befaultiene Günritätes in eine entjareden Stelle im Breußen ober eines von Breußen erworbenen Lauk beiles ohne Unterjächbung nach itaatliägen und nichtitaatik Antlatten gerechnet. All Zeitpunkt des Ginctiates in die Ediglit der Tag, von weldem ab dem Lekfrer die etasbands Fonnpetengen der Sielle augeweiterin fink gu vergleichen die fürk Berf. vom 15. Marz 1881 — U. II. 2746 — Gentrol. f. d. 11. 28. C. 358).

Begiglich der Leiter ber Anftalten tommt die Berufung eine leitende Stelle, gleichviel ob an einer Bollanifalt oder an Richtvollanifalt in Betracht. Bei den technigken, den Elemon und Borfchullehrern wird das Bestehen der zweiten Elemon lehrpristung gefordert, soweit dies überhaupt Borausssemma befrintieren Antiellung ist.

2. Bei allen siaallichen und unter staatlicher Verwalms siehelbend Mistalten d. h. bei allen Mistalten, an denen die Verstäuung vom 22. März d. 3. — U. II. 529 — siedle Social beim in den die Social beim in den die Social beim die Verstäutige der Social die Verstäutige der die Verstäutige vom die verstäutige verstäutige van die verstäutige van

3. Ein Rechtschung auf Gewährung von Allerstude 13. Ein Rechtschung auf Gewährung von Allerstude fleht feinem Lehrer zu; auch durfen den Lehrern der vorind das 21 gebachten Anfalten weber bei der Anfellung noch and weit Zusicherungen gemacht werden, auf welche ein solche brund eine gegründet werden fönnte.

4. Die Bewilligung von Alterszulagen hat bei befriedigenbe

nfliden und außerbienflichen Bergalten siets vom ersten Zag Salniener-Biertigliches ab zu erfolgen, bergeschaft, das Jege der im Laufe eines Kalender-Bierteljahres eine höbere maltersflijte erreicht fan, ib entsprechende Gehaltskulage vom m Tage des folgenden Bierteljahres ab erhölt. Erreicht in irre am ersten Tage eines Kalender-Bierteljahres eine höbere mkaltersflijte, so itt die Gehaltskulage schon von diesem Tage saldbar zu machen.

jahldur zu machen. Zenjenigen Sehert zu Keit bes Intrafitreteus ber um Gehaltsregelung bereits ein böheres Gehalt beziehen, als em nach Maßgabe bes Dienflalters zustehen würde, ist nach is bes Normal-Etats biejes höhere Gehalt so lange zu besin, bis sie nach den Bestimmungen der S§. 1 n. 2 des Normalist in eine höhere Gehöhung sier der beitung ist der beitung ist der beitung für die definition angestellten

jenfchaftlichen Lehrer nach Altersftufen beftimmtes Gehalt und gionsfahige Bulage & 1 Nr. 3) auffteigen.

plonosphyte Jungs, I n. 3) unfreigen. 5. Die Berlagung von Altersplangen ist nur bei unbedigenber Dienststützung zulässig und darf bei nichtstaallichen salten nur mit Genehmigung des Königlichen Provinzials pulsollegiums erfolgen.

Dem pflichtmäßigen Ermeffen bes Koniglichen Provingials hultollegiums bleibt es überlaffen, ob bei Berfagungen biefer

t hierher zu berichten ift.

Die Gründe für die einstweilige Richtemiligung der Altersage find dem Lebere auf siemet etweigen Autrag mituptleien.
6. Hat das Berhalten eines Lehrers dagu geführt, ihm die
retspulage einstweiten vorzuenthalten, do ist ihm dieselbe gi
odiren, sobald die begäglichen Anfalten im Wegfall gefommen
b. Die einstweilige Borenthaltung einer Alterspulage soll für
ollein nicht die Wirtung doben, daß dabung der dund des
vilalter des betreffenden Lehrers gegebene Zeitpuntt des Aufkans in die nächst Gehalten für die Aufrag in die nächt Gehalten der

kan in die nächst Gehalten für der Aufrag in die nächt Gehalten vor der

kan in die nächte Gehaltskipte hunuskessenden ein die

7. Bei ber alsbald vorzunehmenden erstmaligen Regelung Gehalter ift zunächst lediglich die nach ben Bestimmungen berften Absabes bes §. 3 des Normal-Stats sich ergebende

enitzeit anzusepen.

8. Glaubt das Rönigliche Provinzial-Schultollegium und gigade bes zweiten Abjages bes § 3 einen weiteren Zeitraum Aufah bringen zu sollen, so ist derriber für jeden zell beiters zu berüchten und hierde auf die personlichen und sonlichen träffnisse, insbesochere auf die Denfrischung des Betreffenden die Weiterstämige, wiedepondere auf die Denfrischung des Betreffenden die eines Leiters doer einstandsigen wölfenfachtlichen Lebers eines Leiters doer einstandsigen wölfenfachtlichen Lebers einer höheren Schule einzugehen, auch bei benjenigen, welche

aus dem Universitats., Schulauffichts., Rirchen: ober auslandifchen Dienste in den Dienft an einer hoberen Schule übertreten, bi Sohe bes fruberen und bes neuen Diensteinkommens zu bezeichnen Ueber fammtliche gegenwartig in Frage tommenden Falle folde fatultativen Unrechnung einer Dienstzeit in bem bortigen Bein ift balbiaft ein aufammenfaffenber Bericht zu erftatten.

Indem ich dem Königlichen Brovingigl-Schulkollegium bi Beachtung ber porftebenben Beftimmungen gur Bflicht made übertrage ich Demfelben die Befugnis, fur Die Leiter und Lehre ber ftaatlichen und unter ftaatlicher Bermaltung ftebenben In ftalten Seines Bezirkes die Gehalter einschließlich der im S. 1 Rr. Abf. 2 vorgeschenen feften Bulage von 900 Mt. jahrlich, fomi Die funftigen Dienftalterszulagen, Die Remunerationen ber miffen icaftlichen Silfelebrer und die im &. 5 porgefebenen Diethe entichabigungen an die nicht mit Dienstwohnung verfebene Auftaltsleiter felbftandig feftgufepen und auf die betreffender Unftaltstaffen anzuweifen.

Begen Berrechnung und Statifirung Diefer Betrage mit weitere Berfügung ergeben. 3ch bemerte hierbei jeboch ichot jest, bag die gwar unter ftaatlicher Bermaltung ftebenben, abei vom Staate nicht unterftusten A:ftalten, 3. B. Die Anftaltei landesherrlichen Batronates, wie Landesichule Bforta u. i. D. Die erforderlichen Dehrbetrage aus eigenen Mittelu bereit ftellen haben, daß die fubventionirten Anftalten Diefer Art. wu bas Babagogium Bullichau u. f. m., in Ermangelung eigend Mittel, wie die ftaatlichen Auftalten behandelt merden follen, foweit nicht, wie s. B. beim Onmnaffum in Duren. Dritte at ber Dectung des Aufmandes theilnehmen, daß ferner bei bei itaatlichen Anitalten, welche Bedurfnisauschuffe begieben, Die auf ber augeordneten Schulgelberhöhung fich ergebenben Debrem nahmen, welche gur Dedung ber aus ber Befoldungserhobung fich ergebenden Debrausgaben nicht erforderlich find, bis in Sobi bes Staatsaufduffes nicht ben Auftalten perbleiben, fonbern au Berfügung bes Staates ftehen. Dies ift bei ber Abhebung bei bereits jest gahlbaren Staatsgufchuffe gu beachten.

Die erstmalige Bertheilung ber oben ermahnten festen 30 lage von 900 Mf., wie auch die Feftftellung ber Angabl id auf den dortigen Begirt entfallenden Bulagen wird von bier mi erfolgen. Giuftweilen beftimme ich, bag bei ber Bertheilung ber Rulgge junachit alle biejenigen miffenichaftlichen Lebrer ju berat fichtigen find, welche gur Beit eine etatemaßige Dberlehreritete

befleiben.

Rady ber erftmaligen Regelung hat bas Ronigliche Pre vingial-Schulfollegium, fobald eine ber auf ben bortigen Bent stheiten Zulagen verfügler geworben ist, den dieponibel gerdenn Detrag sjoset anderweit nach vorliegenden Grundblägen den joweit nicht besondere Gründe vorliegen, au den nächst siten hierzu berechtigten wissen der betrecht des bortigen niets zu verleihen. Dierbei tommt es nicht darauf an, welcher niett er angehört und verleiche Geschälter an die Lehrer bescheiden niet er angehört und verleiche Geschälter an die Lehrer bescheiden nicht werden; es ist daßer nicht ausgeschloßen, daß an einer kalt gar fein mit der Julage von 900 NR. Bedachter sich beite, da einer anderen Anfallt dagegen alle oder der größte kild der Cehrer beise Russage erfaulen.

Kommen bei der Berigeilung der 900 Mt. Zulage zwei re mehrere mit dem gleichen Zeitpunkte zur dernitiven Anaung gelangte wiffentschaftliche Lehrer im Frage, so entscheide e frühere Erlangung des Zeugniffes über die Anstellungsfähigtü, bei auch hier vorstandener Gleichheit der Zeitpunkt des Besaus der wissenfachtlichen Striktuna und demmächt das öbstere

ebensalter.

Um zu verstüten, daß in Zufmit sich zwissen ber versichern Procingen ersehelige Untersscheie bestäglig des Dienstüters, in welchem biese Junge von 900 ML ertangt wied, erwassielten, hat das des öhnigse Verwinzigliche Guttelligtum alle Jahre, zuerst zum 15. Mai 1895 ein Verzeichnis der sammt ihm, mit diese Zulage bedachen wissenschaftlichen Lehrer einsachen und barin für zieden Swigelnen das Lebenstätter, das Jamm der Pristungen, der erlem bestättigen Verzeichnigung der Swissenschaftligung der Bulage von 900 ML, sowie ereitung die die diese stige Verzeigung ausgeben, nach der die Julage ausnahmszeit dem Lehrerichtung und der vorden ist.

Der Nachweifung ift eine Uebersicht ber Gefamnitgahl aller tellen ber einzelnen Lehrertategorien, sowie bas Mehr und Rinder ber Gehalter gegenüber ben normalmäßigen Gesammt-

urdichnittefummen beizufügen.

Ich behalte mir alsbaun vor, bie obenermahnte Feiftellung er Bahl ber auf ben bortigen Begirt entfallenden Julagen zu nbern.

Nach biefen für die fünstige Regelung der Befoldungs- z. kristinnise an der flaatliche und unter laatlicher Bermaltung vheuden Lehranfialten maßgebenden Bestimmungen beauftrage h das Königliche Provinsjals-Eghtollegium die neuen Gehalten niche an diesen Anfalten vom 1. April d. 38. ab ausuweisen.

In biefen Amed ift das Gehalt für jeden einzelnen Anfaltsider und Lecher bezw. die Rennueration für jeden miffeufdafieiden Hilfselper nach den Bestimmungen des Normal-Grats wer vorläufiger Richtberücksichtigung der nach § 3, Abf. 2 anrechnungsfäßigen Dientlgeiten zu berechnen, die oben erwähn efelt Zulage von 900 Mt. jährlich für alle biejenigen wifinichellichen Legret, wecihe zur Zeit eine etatsmäßige Oberlehrer ftelle befleiben, mit in Anfah zu bringen, und joweit die ih bernach ergebeithen Sähe durch die bereits jest gezahlten Schälter hälter uicht erreicht werben, der fossende getrag anzuweise Zasselbe zult begänfich der im § 5 des Vormal-Stadts von geschenen Meithesenschlich zu die die die die die die die eine Dienstwohnung dabeit

Bur Benachrichtigung ber Einzelnen über die hohe bei ihnen vom 1. April d. 3s. ab zustehenden Diensteinkomment empfiehlt sich die Benutzung des beisolgenden Schemas A.

Um bei Mehrebeat für das laufende Rechnungsiahr möglich alb überfehe und den Anstalten die erfordertichen Juddin überneifen zu tönnen, hat das Königliche Peroningial-Schal bollegium mit zum 15. September d. 3. für jede Anfialt ein Ueberfich der vom Demielben erlassenen Anneitungen nad Formular Be einzurichen, die in Ueberfichen eine Justammen diellung des Gefammi-Meterriodernisses für den dertingen Bejahren beignigen und dasse den mehre der den Mehre und Minderbedart gegen wormelmschiegen Gefammithz of die nitt Simmen ausgeben.

Die nähere Auweitung zur Anstützung des §. 9 des Normalstatung ist intweilen vorbefalten belieben, dies Auflerschäften Drts über die Santtion des von dem Landlage angenommens desejentungst, detreffend des Dieulieinfommen der Lehere an den nichtlaatlichen höheren Schulen, Euthgebung getroffen sein woch Anweicher ind mit mödlichter Befolkenniams die nede

wendigen Unterlagen fur die Beurtheilung ber Frage gu bei ichaffen, ob und in welchem Dake Die Bewilligung pon Staates aufchuffen gur Dechung bes au erwartenben erhöhten Aufwandel für bas Diensteinkommen ber Lehrer erforberlich ift. Die Anftalten noch feinen ftaatlichen Bedurfnisgufchuß, fo find bu Unterlagen fur Die Bewilligung folden Buichuffes in ber ge wöhnlichen eingehenden Beije zu beschaffen. Anderenfalls genigt eine furge Darlegung ber bei ber letten Bewilligung ermitteltet maggebenben Thatfachen fowie eine Meukerung barüber, ob und welche wesentliche Menberung ber Berhaltniffe etwa ingwifden ftattgefunden, ob insbesondere Die lette Ginichatung jur Gm tommenfteuer zu einem pon bem fruberen Ergebnis abmeidenbet Refultate geführt, fowie ob und eventuell wie ber Prozential ber Rommunalfteuerzuschlage gu ben Staatofteuern banach emet Menderung unterlegen bat. Dabei ift ju beachten, baf burd be Bewährung von Beburfnisgufchuffen feitens bes Staates nide ichon anertannt ift, ban bie gur Unterhaltung ber Auftalten Berlichteten nicht im Stanbe feien, ju neuen Ausgaben fur bie dulen ihrerfeits neue Mittel bereit gu ftellen, bag es vielmehr aufgabe biefer Berpflichteten bleibt, in erfter Linie fur bie efriedigung neuer Beburfniffe ber Auftalten gu forgen, bag mer bisher auch, ichon in Folge ber vielfach ungutreffenden iheren Ginichatung zu ber Staatseintommenfteuer, nicht allgemein eichmagig in ber Bemeffung ber Beburfnisgufchuffe verfahren ib daber bei ber jest gegebenen Beranlaffung barauf Bedacht nehmen ift, eine großere Bleichmagigfeit unter Beachtung ber oridriften ber Cirtular-Berfügung vom 9. August 1879 gu V. ientrbl. f. 1879, S. 456) berbeiguführen. In jedem Falle ift ernach babin zu mirten, bag bie zur Unterhaltung ber Schulen erpflichteten minbeftens einen Theil bes burch bie anderweitige tgelung ber Befolbungen ber Lehrer und ber burch ben Cirtulardaß vom 2. Juli 1892 - G. III. 1243 U. II. - (Centrbl. . 623) in Aussicht genommenen Berforgung ber hinterbliebenen I Lehrer und Beamten entftebenben Aufwandes alsbald verfugur machen. Indes find ausreichende Mittel bereit gestellt, um überall foweit helfend einzutreten, als erforberlich ift, um eine fcwer nidenbe Belaftung ber Batronate ber Auftalten zu vermeiben. Damit bemnachft hier bie Enticheibung über bie Bewilligung

acc Julighiffe unter gleichmäßiger Bemeijung berfeldern ohne spieckeit erfolgen tann, ilt jeurer jür alle diejenigent fommialm Anfalten bes bortigen Begittes, jür velde bie Bewilligung nes neuen Julighiffes, jei es zur Durchführung bes Normaltus, fei es in Anfals der anderweitigen Berfoquung der Refellten ne henre gegen der der der die Angeleiche Befolkeuigung ne stementige Bachweitung unter Bermiteitung der betreffenden tren Regierungs-Präfibenten aufzuftellen und ipäteltens bis mm 1. Dieber d. 32 von dem Konfalden und ipäteltens bis mm 1. Dieber de inzuetiden, in welcher näher nachgewiefen wird: 1. Die höhe der unter der der der der der der der platets zu entrichtenden Staatsflueren, getrennt nach den platets zu entrichtenden Staatsflueren, getrennt nach den

ngelnen Steuerarten, und bes Gefammibetrages berfelben,

2. die Söße der anderweitigen von den Einwohrern des nieß zu entrügtenden Abgaben, gefondert nach den einzelnen krwendungszweden, infoweit solche Sonderung statsfindet (für weiche, Kirche, Kreis z.c.) und des Gefammibetrages biefer haben, sowie die prozentuale Söhe der Aufgläge zu den nachen Staadsseuern.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Augelegenheiten.

An mmiliche Konigliche Provinzial. Schulfollegien.

Rormaletat, betreffend bie Befoldungen ber Leiter un Lehrer ber nachbenannten hoheren Unterrichtsanftalte (Gymnafien, Realgymnafien, Oberrealfculen, Pro gymnafien, Realprogymnafien, Realfculen und hobere Burgerfculen).

A. Anftalten, welche vom Staate zu unterhalten find obe bei benen ber Staatsbehorbe bie Bermaltung auftebt.

8. 1.

Die Befoldungen betragen jahrlich:

1) Fur Die Leiter ber Bollanftalten (Gymnafien, Red anmnafien, Oberrealichulen)

a. in Berlin 6600 Dit ..

b. in ben Stabten mit mehr als 50000 Civil-Ginwohner 5100 bis 6000 Mt., c. in allen übrigen Orten 4500 bis 6000 Dit .:

2) für die Leiter der Auftalten von geringerer als neun jahriger Ruriusbauer (Brogymnafien, Realprogymnafien, Real ichulen und hoberen Burgerichulen) a. in Berlin und in Stadten mit mehr als 50 000 Gird

Einwohnern 4500 bis 6000 Dit ..

b. in ben übrigen Orten 4500 bis 5400 DRf .:

3) für die befinitiv angestellten miffenichaftlichen Lebn 2100 bis 4500 DR.

Die Balfte ber Befammtgahl biefer Lehrer an ben Bal anftalten, foivie ber vierte Theil ber Befammigahl berfelben # ben Auftalten von geringerer als neunjähriger Rurfusbauer ! gieben neben bem Behalte eine fefte peufionsfabige Bulage me 900 Mt. jahrlich;

4) fur die befinitiv augestellten Beichenlehrer, fofern fie porgefchriebene Brufung beftanden haben und mit wenigftes 14 Beichen= und 10 Stunden anderen Unterrichts mochentlich fcattigt find, 1600 bis 3200 Mt.;

5) für die fonftigen technifden, Elementar= und Borfchullebn a. in Berlin 1600 bis 3200 DRt.,

b. in ben übrigen Orten 1400 bis 2800 Dit.;

6) die wijseuschaftlichen Sitselhrer erhalten Jahresremmerationen in Sohe von 1500 Mt. bis 1800 Mt.; sofern zur 34 hohere Remunerationen gewährt werben, verbleibt es bei benielle and ferner.

8. 2.

Das Auffteigen im Gehalte geschicht in ber Germ pon Die alterszulagen:

- 1) bei ben Leitern ber Bollanftalten mit je 300 Mt.,
- a. in Stadten über 50 000 Civil-Einwohner (§. 1 Rr. 1b) nach 7, 14 und 20 Dienstjahren,
- b. in ben übrigen Orten (§. 1 Rr. 1c) nach 4, 8, 12, 16 ib 20 Dienstjahren;
  - 2) bei ben Leitern ber Richtvollanstalten mit je 300 Mt., a in Berlin und in den Stadten mit über 50 000 Civil-Einwohnern (§. 1 Rr. 2a) nach 4,8,12, 16 und 20 Dienste jahren,
  - b. in ben übrigen Orten (§. 1 Rr. 2b) nach 7, 14 und 20 Dienftjahren;
  - 3) bei ben wijfenschaftlichen Lehrern (§. 1 Rr. 3) mit je
- 0 Mt. nach 3, 6, 9, 12, 15, 19, 23 und 27 Dienstighren. Die im §. 1 Nr. 3 zweiter Absah erwähnte seste Zulage von 0 Mt. wird nur bei nachgewiesener wissenschaftlicher und praktischen
- higfeit gewährt, fofern eine folche Zulage frei geworden ift; 4) für die unter § 1 Rr. 4 bezeichneten Zeichenlehrer mit 200 Mt. nach 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 und 32 Dienstjahren;
- 5) bei den technischen Clementars und Borschullehrern (§. 1:5) a. in Verlin mit je 200 Mt. nach 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
- a. in Bertiff mit se 200 Wet. nach 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 und 32 Dienstjighren, b. in den übrigen Orten mit je 150 Mf. nach 4, 8, 12, 15,
  - 18, 21, 24, 28 Dienstjahren und mit 200 Mt. nach 32 Dienstjahren. Die im S. 1 Nr. 6 bezeichnete Remuneration ber wissenschaft-
- en Hiselsprer beginnt mit 1500 Mt. und steigt nach 2 Jahren 1650 Mt., nach einem ferneren Jahre auf 1800 Mt.

## §. 3.

Das Dienstalter wird für den vorliegenden Zwed berechnet:
1) bei den Anstaltsleitern (S. 1 Rr. 1 und 2) vom Amtsritte als Leiter einer höheren Unterrichtsanstalt an,

2) bei ben miffenfchaftlichen Lehrern (§. 1 Rr. 3) von ber nitiven Auftellung als folder an,

3) bei ben Beichenlehrern (§. 1 Rr. 4) und

4) bei ben technischen, Gementars und Borfchullehrern 1 Rr. 5) vom Tage ber befinitiven Anftellung im öffentlichen ultbienfte an, früheftens nach Ablegung ber zweiten Elementarsreprüfung,

5) bei den wissenschaftlichen Hilfslehrern (§. 1 Nr. 6) vom ge der ersten Einweisung in eine etalsmäßige bezw. zur Aufme me in den Etal geeignete Remuneration von mindestens (O KR. an.

170

In gleicher Beile faum von der frührern Dienstzeit des Leine einer Anfalt als wissenschaftlicher Lehrer ein solcher Thin anrechender erstat werden, daß ihm in seiner Sellung als Leine gleich hohes Gehalt gewährt wird, wie es ihm zusiehe würde, wenn er in der Sellung eines wissenschaftlichen Lehra oblieben wäre.

§. 4.

Neben den Gehältern wird der Wohnungsgeldzusch ist Antialisseitern und den wissenschaftlichen Lehrert nach Zeit lasse 11. der Verlegtung der Verlegtung der Verlegtung der S. 2091, den technichen Ciementar- und Vorschullechren nach Zaristlasse 11. der Verlegtung der Verlegtung der Verlegtung weben der Verlegtung der Verlegtung der Verlegtung der Verlegtung von der Verlegtung der Verlegtung der Verlegtung der Verlegtung der Verlegtung der Verlegtung erhalts

### §. 5.

Dicjenigen Anftaltsleiter, welche teine Dienstwohnung im haben, erhalten an Stelle bes Bohnungsgelbzuichuffes im Miethbentichabigung, und zwar:

in Deten ber II. " 900 " in Orten ber III. " 700 " in Orten ber IV. " 700 "

in Orten ber V. 600 ", om 12 Kli beite Wichten ber V. 1600 ", om 12 Kli beite Wichtsentschädigung sinden das Gelek " om 12 Kli 1873, betreffend die Gerährung von Wohnungsgeldspildzie an die unmittelbarre Staatsbeauten (Gesefgiammung zim insbesodert die in den §§. 3, 4, 6 euthaltenen Bestimmungszeutigrechende Aumendung.

### §. 6.

Die Befoldungen, die Altersqulagen, sowie die sein 3 lagen (§. 1 Fr. 3 weiter Alfos) werden innerhalb der wie sichend augegebenen Sabe und Absustungen vom Ministe de gestlichen er. Angelegenspieten, derw. vom dem damit benestungs Krowinzial-Schulfolgegien bewilligt.

Den Lehrern ficht ein Rechtsanfpruch auf Bewilligung eine

ftimmten Dienfteintommens, insbesonbere auf Feststellung eines ftimmten Dienftalters ober Aufruden im Behalt nicht gu.

Begenwartig gablbare Befolbungen, welche uber bie nach 1 und 2 gu berechnenben Betrage hinausgehen, merben bis ım Ginruden bes betreffenben Lebrers in eine hobere Gebalts= ufe fortgemährt.

**§**. 8.

Emolumente, fowie unfirirte Gebührenantheile find, fofern icht ftiftungemanige Beftimmungen ober andere befonbere Rechtserhaltniffe entgegen fteben, bei Reuanftellungen, Afcenfionen, Bewilligung von Gehaltsaulagen u. f. w. au ben Unftaltstaffen maugieben.

Den Lehrern fteht ein Anfpruch auf Befreiung pom Schul-

elbe fur ibre Cobne nicht au.

Naturalemolumente, beren Gingiebung au ben Unftaltstaffen nthunlich ift, werben gu ihrem wirklichen Berthe ftatt Belb als Theile ber Befoldung überwiefen.

Die fonftigen boberen Lebranftalten, welche aus unmittelaren ober mittelbaren Staatsfonds Unterhaltungezuschuffe begiehen.

S. 9.

Die Bestimmungen ber §§. 1-8 sinben auf bie vorbeseichneten höheren Schulen mit folgenden Maggaben Auwendung: 1) Bei ben einzelnen Bollanftalten ift auf je zwei etats=

nagige Stellen fur miffenichaftliche Lehrer, bei ben einzelnen Richtvollanftalten (S. 1 Rr. 2) auf je vier folder Stellen eine efte penfionsfahige Bulage von 900 Dt. jahrlich (§. 1 Rr. 3 meiter Abfag) bereit zu ftellen.

2) Menberungen bezüglich ber Dienftaltereftufen und Buagen find nur mit Benehmigung bes Unterrichtsminifters gulaffig.

3) Ueber bie Unrechnung ber im S. 3 ameiter Abfat ervahnten, im Universitats-, Schulauffichts-, Rirchen- ober ausanbifden Dienfte zugebrachten Beit enticheibet bas gwifden ben Schulunterhaltungspflichtigen und bem betheiligten Lehrer gu treffende Abtommen.

Der Unterrichtsminifter tann auf Antrag ber Unterhaltungspflichtigen bezw. ber bie Anftalt vertretenben Organe genehmigen, bag fur bie Leiter ber Anftalten (S. 1 Rr. 1 und 2) und vollbeschäftigten Beichenlehrer (S. 1 Rr. 4) von ber Gin= führung bes Suftems ber Dienstalterszulagen Abstaub genommen werbe, wenn nach feinem Ermeffen Ginrichtungen getroffen find, welche bas allmabliche Aufruden ber betheiligten Lehrer gut

Sochftgehalte ermöglichen.

5) Bon ben Unterhaltungspflichtigen bezw. ben bie Anftal vertretenben Organen fann von ber Einführung bes Suftem ber Dienftalterszulagen fur bie miffenschaftlichen Lehrer Abitan genommen werben; in Diefem Falle hat bas Aufruden ber Lehre im Gehalte nach Daggabe bes fur bie einzelne Unftalt ober in mehrere Unftalten gufammen aufgnftellenben Befolbunasetats # erfolgen, in welchem fur jebe Stelle ber Betrag von 3300 90 poll einzuftellen und auf Die Befammitgabl ber Stellen in ange meffenen Abftufungen innerhalb ber Gage von 2100 Dit. fe

4500 Mt. zu vertheilen ift.

6) Das Diensteinkommen ber nicht unter bie Boridrift be S. 1 Nr. 4 fallenden vollbeschäftigten technischen, Elementar- mi Borichullehrer ift innerhalb ber im S. 1 Rr. 5 bestimmten Grenge bergeftalt feftguftellen, bag basfelbe hinter bemjenigen ber Bolls idullehrer in bem betreffenden Orte nicht gurudbleiben bat Mufferbem ift jenen Lehrern eine nichtvenfionsfähige Bulag pon minbeftens 150 DRt. jahrlich zu gemahren. Bei ber Sa fegung bes Lehrers an eine andere Schule, welche nicht zu ba eingangs bezeichneten hoberen Unterrichtsanftalten gehort, iall biefe Bulage himmeg. Die hierburch eintretenbe Berminberun bes Diensteinfommens wird als eine Berfurgung bes Dienftem tommens im Ginne bes &. 87 bes Befeges, betreffend bie Diem pergeben ber nichtrichterlichen Beamten vom 21. Juli 1852 (Gein fammlung G. 465), nicht augeschen.

7) Die Buftanbigfeit fur Die Bewilligung von Befoldungen Alterszulagen und feften Bulagen (S. 6 Abfat 1) wird von bei Unterrichtsminister unter Brachtung ber fur die einzelnen 200 ftalten geltenben Boridriften infoweit nen geregelt, wie bies bund Die Beranderung ber Befoldungsordnung erforderlich gemacht wit

## Schlugbeftimmung.

\$. 10.

Durch biefen Normaletat wird nicht beabsichtigt, jur @ reidjung ber Befoldungsfate besfelben in ber Furforge tel Staates fur bie betheiligten Auftalten über bie ihm obliegente rechtlichen Berpflichtungen hinauszugeben.

Renes Balais, ben 4. Mai 1892.

Bilbelm. R.

Miguel. Boffe.

### A.

Nach dem durch den Normaletat für die Besoldungen der einer und Lehrer an den höheren Unterrichtsanstalten vom . Nai d. J. eingesührten System des Aufrückens nach Dienstellersühren erhalten die (Ammerkung.)

- a. Leiter an Bollanftalten in Stadten mit mehr als 50000 Civil=
- Ginwohnern, b. Leiter an Bollanftalten in Stadten mit weniger als
- 50000 Civil-Einwohnern und die Leiter an Nichtvollanstalten in Berlin und in Städten mit mehr als 50000 Civil-Einwohnern,
- c. Leiter an Nichtvollausialten in Stabten mit weniger als 50000 Civil-Einwohnern,
- d. befinitiv angestellten miffeuschaftlichen Lehrer,
- e. definitiv angestellten Zeichenlehrer, sofern sie vorgegeschriebene Brüfung bestanden haben und mit wenigstens 14 Zeichers und 10 Eunnben anberen Unterrichts wöchentlich beschäftigt sind (die technischen Elementar- und Bor-
- schullehrer in Berlin), f. technischen, Elementar- und Borfchullehrer in ben Orten außerhalb Berlins,
- augergate Bertins, g. wissenschaftlichen Silfstehrer bei befriedigendem dienstlichen und außerdienstlichen Verhalten (neben
- -c. Dienstwohnung bezw. einer Miethseutschädigung nach §. 5 bes Normaletats,
- -f. Dieuftwohnungen bezw. bem Bohnungsgelbzuschuß)

| Θŧ | halt | - (   | g) Rem | un | era | tio | 1 - | - 1 | bei | ein | er | Dia | nșt; | geit: |    |
|----|------|-------|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-------|----|
| a. | bis  |       | ahren  |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 5100  | Mt |
|    | nad  | 5 7   | Jahren |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 5400  | =  |
|    | =    | 14    |        |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 5700  | =  |
|    | =    | 20    | =      |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 6000  | =  |
| b. | bis  | zu 4  | Jahren | n  |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 4500  | =  |
|    | nad  | 5 4   | Jahren |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 4800  | =  |
|    | =    | 8     |        |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 5100  | =  |
|    | =    | 12    | =      |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 5400  | =  |
|    | =    | 16    | *      |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 5700  | =  |
|    | 5    | 20    | =      |    |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 6000  | =  |
| e. | bis  | 211 7 | Rabre  | n  |     |     |     |     |     |     |    |     |      | 4500  | =  |

Anmerfung: Für die jedem Lehrer 2c. zuzustellende Berfügung ift zutreffende Baffus ber hier und nachfolgend unter a bis g gemachten gabe zu wählen.

4800 D

5100

5400

2100

2400

2700

nach 7 Jahren

14

20

d. bis ju 3 Jahren

nach 3 Jahren .

6 =

|    | =     | 9    | :      |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 3000 |
|----|-------|------|--------|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|------|
|    | =     | 12   |        |    |   |   | i  | Ċ |   |   |   |   |   | 3300 |
|    |       | 15   | =      |    |   | Ċ |    | Ċ |   |   |   |   |   | 3600 |
|    | =     | 19   | =      |    | Ċ | Ċ | i  | i | Ċ |   |   | Ċ |   | 3900 |
|    | =     | 23   | =      | i  |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 4200 |
|    | =     | 27   | =      |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 4500 |
| e. | bis . | au 4 | Jahre  | n  |   | Ċ |    | i |   |   |   |   |   | 1600 |
|    | nach  |      | Jahrer |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 1800 |
|    | :     | 8    | =      |    | Ċ |   |    | Ċ |   |   |   |   |   | 2000 |
|    | =     | 12   | =      | Ċ  | Ċ |   | i  |   | Ċ |   |   |   |   | 2200 |
|    |       | 16   |        | Ċ  | Ċ | i | Ċ  | i | ÷ |   |   |   |   | 2400 |
|    | =     | 20   | =      | i  | Ċ | i | i  |   |   |   |   |   |   | 2600 |
|    | =     | 24   | =      |    |   | Ċ |    |   |   |   |   |   | Ċ | 2800 |
|    | =     | 28   |        |    | Ċ |   |    |   |   |   |   |   |   | 3000 |
|    |       | 32   |        | i  |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 3200 |
| f. | bis   | au 4 | Jahre  | n  |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 1400 |
|    | nad   | 4    | Jahren | 1  | Ċ |   |    |   |   |   |   |   |   | 1550 |
|    | =     | 8    | =      | ٠. | Ċ | Ċ | Ċ  | Ċ |   |   |   |   |   | 1700 |
|    |       | 12   | =      | Ċ  |   | ÷ |    |   |   |   |   |   |   | 1850 |
|    | =     | 15   | =      | i  | Ċ | ÷ |    |   | Ċ |   |   |   |   | 2000 |
|    | =     | 18   |        | ÷  | Ċ |   |    |   |   |   | Ċ |   |   | 2150 |
|    |       | 21   | =      | i  |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 2300 |
|    | =     | 24   | =      |    |   | Ċ |    | ÷ |   |   |   |   |   | 2450 |
|    | =     | 28   | =      | i  | Ċ | Ċ | i. | i |   |   |   |   |   | 2600 |
|    | =     | 32   | =      | i  | Ċ |   | Ċ  |   | · |   |   |   |   | 2800 |
| g. | bis   |      | Jahr   | en | Ċ |   | Ċ  | Ċ | Ċ | i |   |   |   | 1500 |
| 3. | nach  |      |        |    | Ċ |   | Ċ  | Ċ |   |   |   |   |   | 1650 |
|    |       | 9    | ~ 9    |    |   |   |    |   |   |   |   |   |   | 1800 |

Das Aufruden im Gehalte erfolgt, wenn eine hobere Die altersftufe im Laufe eines Ralender-Bierteljahres erreicht m

vom erften Tage des folgenden Bierteljahres ab. Ihre etatsmäßige Dienftzeit als (Leiter einer Bollauftalt

(Shre Thatigleit als vollbeschäftigter wissenschaftlicher Stiffsteit von dem . ten . ten . de derechnet, so Sie am 1. April d. J. feit Ihrer (etatsmäßigen) Austellung | schäftigung) als slocker ein Vernfalter von . . Jahren erk haben. Rach Wachgabe biefes Dienstalters und der vorsteher

ieinlattersfutsen beträgt 3hr Gehalt (Remuneration) vom April d. J. ab . . . . . . Mt., geichrieben zc., "Bufah sür e bisherigen Obertehrert": (und zugüglich einer festen Julage m 900 Mt., geichrieben zc.), welchen Betrag Sie bereits beten.

#### Dber:

Da Sie zur Zeit nur ein Gehalt (Remuneration) von ... M. beziehen, so ift Homen von 1. April d. 3. ab w Sehalts- (Remunerations-) Julage von ... M., gerieben ze., bewiligt and bie Anfaltstaffig angewiesen, ben teptsammten Betrag von bem gebachten Zeitputtte ab mit den igen Gehalts- (Remunerations-) Bezügen an Sie in gewöhner Weite zu gahlen.

### Dber:

Da Sie zur Zeit schon ein solches (folde) von . . . . . Mt., thin . . . . . Mt. zu viel beziehen, so haben Sie erst spater e Gehalts- (Remunerations-) Zulage zu erwarten.

Db Ihnen eine weitere Diensträtt angerechnet, bezw. ein jeres Gesatt gemäß Abs. 2 bes §. 3 bes Normaletats gerechnet werben kann, bleibt weiterer Entschließung vorbeien.

Das Königliche Brovingial-Schulfollegium.

# Bemertung.

Die nicht vollbeschäftigteit Zeichenlehrer sind noch besonders auf hinzuweisent, daß, da sie die erforberticke Zahl von Zeichenfunden nicht zu erthelten haden, sie nach den Bestimngen des Normaletats den sonstigen technicken und Gementarern gleichgeschle werden. Auch ist den Gementar- ze. Lehrern erthar zu machen, daß nach den gedachten Bestimmungen die t vor Ablegung der zweiten Clementartehrerprüfung nicht in rachnung gebracht wird.

| Ramen bes                                                                                                                                                                    |                 | a. 1                                                                     | Datun<br>es fü<br>rechn                                    | ir bie<br>una                                                         | Œ.                                       |                      | Up<br>1892        |          | mehr                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anstalleiters, der<br>wissenschaftlichen<br>Lehrer, der dessischen<br>lehrer, der Gemen-<br>lehrer, der Gemen-<br>tar- 2c. Lehrer, der<br>wissenschaftlichen<br>hilfelicher. | Gebur           | nady<br>bei<br>etatie<br>ben ;<br>b. bie<br>gehr<br>für<br>c. be<br>gele | g. 8<br>Ror<br>magg<br>Beitpu<br>r erla<br>befähi<br>ble & | gebens<br>infte8,<br>inglen<br>igung<br>bers<br>t,<br>en abs<br>Behrs | Gehalt (Remuneration)<br>Enbe Detry 1892 | Gehalt, Remuneration | Siergu Julage von | Sufammen | Rithin gegenwärtig mehr | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 98 r.                                                                                                                                                                        | Ш               | a.                                                                       | b.                                                         | c.                                                                    | MŁ                                       | Mf.                  | Mt.               | MŁ.      | Mi.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1<br>2<br>8<br>2t.                                                                                                                                                           |                 |                                                                          |                                                            |                                                                       |                                          |                      |                   |          |                         | . Beilp. Rad § 3 Bij. 2 % Rormaletat [2 Normaletat [2 Norm |
| Der Tireftor erhäligegen bisherigen Wieberigen Wieberigen Wieberigen Wieberigen Wieberigen Wieberigen Wieberigen Wehrbebarft Wehrbebarft                                     | ebe<br>en<br>en | nuge<br>nit<br>at:<br>Schu<br>Witt<br>ftiger                             | gelb<br>hin<br>über<br>Igelt<br>eln<br>For                 | djādi<br>guļdj<br>mehr<br>haup<br>ber<br>ids<br>nen                   | i mo                                     | on<br>hr             |                   |          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

103) Delbung jur Brufung fur bie Brimg einer Oberrealidule.

Berlin, ben 22. Juli 1892.

In Erwiderung bes Berichtes bes Roniglichen Bropingigl= Schulfollegiums vom 8. Juli b. 3. beftimme ich unter Bezugnahme auf bie analoge Berfügung vom 28. Oftober 1871

Biefe-Rubler I. G. 446 f.) hierburch Folgenbes:

Diejenigen jungen Leute, welche, ohne Schuler einer Dberrealicule ju fein, bas Bengnis ber Reife fur bie Brima einer folden Schule und bie bamit verbundenen Berechtigungen erwerben wollen, haben fich an bas Ronigliche Brovingial-Schultollegium berjenigen Broving ju wenden, mo fie fich aufhalten, und babei bie Beugniffe, welche fie etwa icon befigen, fowie bie morderliche Austunft über ihre perfonlichen Berhaltniffe eingueichen. Gie werben von bem betreffenben Brovingial = Schuls follegium einer Oberrealichule berfelben Proving ober, falls in biefer eine Oberrealichule noch nicht vorhanden ift, einem Bropingial= Schulfollegium einer anberen Broving, in welcher eine Dberrealdule befteht, behufs weiterer Berfugung gur Brufung uberviefen.

Bur Abhaltung ber letteren treten an ben von bem Ronigiden Brovingial = Schultollegium zu bestimmenben Terminen ber Direttor ber Unftalt und Die Lehrer ber Oberfefunda, melche n biefer Rlaffe in ben Brufungsgegenftanben unterrichten, als efondere Rommiffion zusammen. - Es wird eine fchriftliche nd eine mundliche Brufung abgehalten. Bu ber erfteren gehort: in beutscher Auffat, eine frangofische und eine englische Ueber-Bung aus bem Deutschen, eine mathematische Arbeit; mundlich pirb gepruft in frangofifcher und englifcher Sprache, in Befchichte nb Erdfunde, in Mathematit und Raturmiffenfchaften, Das Raf ber Forberungen ift bie Reife fur bie Berfebung in Die rima einer Oberrealfchule entiprechend ben Lehraufgaben vom . Januar b. J.

Gur bie Ausfertigung ber Bengniffe gelten im Allgemeinen ie fur bie Reifezeugniffe bestehenden Boridriften. Die Ueberbrift berfelben ift:

"Oberrealfchule zu . . . . . . . . . . . Beugnis ber Reife fur Brima"

Die Beurtheilung ber in ben einzelnen Gegenftanben erreichten ber von Externen in ber Brufung bargelegten Renntniffe fcbließt besmal mit einem ber Brabifate "febr gut, gut, genugenb, icht genugenb" ab. Dabei find auch bie Bebiete, auf welche b bie Renntniffe, z. B. in ber Mathematit, erftreden, angu-2ben.

Bor Gintritt in die Brufung ift von jedem Angemelbeten an ben Direftor der Anstalt eine Gebuhr von 24 Mt. zu entrichten.

Hiernach wolle das Königliche Brovinzial=Schultollegium in bem vorliegenden Falle und in fünftigen gleichen Fallen verfahren.

bas Ronigliche Brovingial. Schultollegium gu R.

Abschrift erhalten die Königlichen Brovinzial=Schulfollegien gur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

bie übrigen Roniglichen Provingial-Schulfollegien. U. II. 6770.

## D. Schullehrers und LehrerinnensSeminare u., Bildung der Lehrer und deren perfönliche Ber hältniffe.

104) Geltung ber in bem Erlaffe vom 6. Oftober 1891 (Centr. Bl. S. 710) gegebenen Grunbfage über bie Berechnung ber Dienftzeit im Falle einer Penfionirung und bei Gemahrung von Allerezulagen.

Reftin, ben 25. Spril 1892

3n bem mittels Rumbertafies vom 6. Chtober 1892

U. III. B. 3251 — abfafritlich mitgetheiten Gertemannife vom
23. Gebruar 1891 hat bas Reichspertich himfattigh ber Bench
nung der pensionsfäsigen Diemtjegt eines Boltsfaltelteres er
füberen, das im Sime bes 25. 5 bes Gefeges vom 6. Juli 1853

auch biejenige Zeit als Diemtjett anzufeben fei, möhrend mehr
ein Leiger von ertangter Mufellungsfäsigleit mit Genermagnet
ber Schulausfichsbeforde thatfachlich als Lebert rungirt bake
Benn nun die Rönische Regierung in bem Bereichte zu
Benn nun die Rönische Regierung in bem Bereichte zu

Isem nun die Königliche Regierung in dem Berchte von 31. Warz 1892 diese Entscheidung als eine Bescharation des seine bezeichnet, welche eine neue Rechtstage schaffe und nach al gemeiner Rechtstegel feine richwirtende Kraft haben tönne, so von mag ich diese Ausführungen nicht beigutreten.

Die Rechtsregel, das Gesete. Berordnungen u. deral.

ohne Weiteres rudwirtende Kraft haben, findet auf den vorliegens ben Fall feine Anwendung.

ertenutriffe bes julfandigen föchften Gerichtshofes über die Gebetung einer gefehlichen Befinmung find nich Grganungen bezw. Dellarationen des betreffenden Gesches, sondern lediglich möggebende Mittel zu seiner richtigen Auslegung, die im alle föllen Berucklichtigung finden millen, in denen das Geses zur

Unwendung fommt.

Nachdem das Neichsgericht in dem Erkentnissse von 23. Feernar 1891 die dieherge Praxis, nach welcher bei Berechnung der Pension eines Boltsschullekrers nur die nach erlangter Aniellungsfähigteit zurückgelegte Dienstget im Anglas tam, als mit den Borcheriten des Gelegke vom 6. Juli 1885 nicht vereinbar bezeichnet hat, muß daher die Knigliche Regierung dieser Aufglung enliprechen forfan in allen Jälden verfahren, in denen Sie eine Bensionsssssichen zu tressen oder im Nachmen der S. 14 sides ein. Gelegke eine bereits erlassen gestellten und mochmals zu prüsen Weranlassung sinder, gleichviel, ob es sich um die Kensionen von vor oder nach dem 23. Februar 1891 in den Nuhesland getretener Leherr Jaubelt.

Bas die Berechnung der Dientzeit für die Gewährung von fiaullichen Dientlatterspulagen an solftsichullehrer anlangt, for trete ich der Königlichen Regierung darin bei, das die auf diennb des Erlaffes vom 6. Offioder 1891 anberveit zu berechnenden Dientleusspulagen erft vom diefem Zeitpunk da nazuweisen find.

Die Gewährung der staatlichen Dienstalterszulagen an Boltsschullehrer ist durch den Runderlaß vom 28. Juni 1890 — U. III.a. 18417 — (Centrol. für 1890 S. 614) neu geregelt.

Die in benstelben für die Berechnung der Dienitzeit gegebenen Boschrifteit nich durch den Nurberlaß vom 6. October 1891 insofern ju Gunsten der Lehre erweitert, als die von dem Reichserichte in dem Erkentuniffe vom 23. Februar 1891 gegebene Orfutition des Begriffs der Dienitzeit im Sume des Bendingsbere der Dienitzeit und Sume des Bendingsberechten der Dienitalterkaufagen moßgebend erflächt ist.

Diefe erweiterude Bestimmung tann ber porermagnten alls gemeinen Rechtsregel nach nicht rudwirtenbe Kraft haben.

Benn bestemmegachset bie auf Grund des Erschies vom 6. Chober 1891 — andermei berechneten Altersplagen von der Königlichen Regierung schon vom 1. April 1891 ab angewicht inde, jo mag er bieret im Anteresse ber betreffenden Lechret im Bewerden behatten. Ties bildig Midschindungen kunn aber dien Kinpruch auf Rachgalhungen sür die Zeit vor dem 1. April 1891 migt rechtzeit.



Dementsprechend wolle bie Königliche Regierung ben Lehrer R. auf bie gurudfolgenbe Eingabe vom 14. Mars b. 3. bescheiben.

bie Ronigliche Regierung ju R.

Abschrift erhalt bie Konigliche Regierung gur Kenntnisnahme und Beachtung.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

An bie übrigen Roniglichen Regierungen und bas Ronigliche Provingial-Schultollegium, bier.

U. III. E. 1547.

105) Berpflichtung ber Seminariften gur Uebernahme ber ihnen gugewiesenen Lehrerftellen.

Berlin, ben 14. Mei 1892. Die bisherige Berpsichtung ber Seminaristen, während ver ersten brei Jahre nach Ablegung der ersten Ber zuständigen Fromingials oder Centralbehörbe ihnen zugewiesene Stelle im össentlich Schulbienste zu übernehmen, wird für die Junit auf sind Jahre verlänger.

für die Jutuuft auf sing Jahre verlängert. Der durch den Erlaß vom 24. Januar 1887 — B. 8821 — (Centrlof. d. l.l.tt. Vern. S. 231) vorgeschriebene Kroers, welcher dei Aufnahme in ein Schullshrer-Seminar ausgestellt wird, m demenstprechend zu ündern.

An fammiliche Ronigliche Brovingial-Schulfollegien.

Abichrift vorstebenber Berfügung erhalt bie Ronigliche Regierung gur Renutnisnahme.

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An fammtliche Rönigliche Regierungen. U. III. 1447.

Dertin, ben 24. Juni 1882

Der Erlaß vom 14. Mai b. 3. — U. III. 9r. 1447 —
burch welchen die bisherige reverfalische Berpflichtung der Seminaritien, nach Ablegung ber erlein Leftperreptining, ebe vom ber
auflächtigen Selle ihnen zugewiefene Stelle im öffentlichen Schulbeite, auf übernehmen, für de Butunt von ber dan ihmit Jahre

erlängert wird, hat, wie mir bekaunt geworden, an manchen Stellen eine irribumliche Ausleauna erfahren.

Selbstverstandlich ift nicht beabsichtigt, die auf den bisher

n in der versieringen in migt vertreitigung der Geminarillen und gehrer einfeitig zu erweitern. Bere Erläg bezielt sich viele auch erne und Lehrer einfeitig zu erweitern. Der Erläg bezielt sich viele auch nur auf diejenigen Lehrerpeinen, welche in Zufunft in ein Eduallehrer-Seminar eintreten und bei der Aufnahme den üblichen Koers in der vorgeschriebenen neuen Fassung zu unterzeichnen jeden.

ammtliche Ronigliche Provinzial-Schulfollegien.

Abschrift erhalt bie Konigliche Regierung zur Kenntnisnahme. Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

An ammtliche Ronigliche Regierungen.

U. III. 2388.

106) Die von einem Lehrer im Auslande im Schufbienste zugebrachte Dienstzeit kann bei der Benfionirung ur dann ganz oder theilweise angerechnet werden, wenn dies durch besondere persönliche oder Jamilienverhältnisse des Lehrers gerechstertigt wird.

Auf ben Bericht vom 29. April d. J. — II. A. 690 — nubere ich der Königlichen Regierung, daß dem Antrage des Ledrers N. in N. auf Antrechnung eines Theiles der von ihm Aufland im Suglation der Verlegender Dienflicht der jeiner Verofflichendern Beuflichnitung nur dann flattgegeben werben fönnte, won dies Ausrechnung durch bei geber der für der ihre kentlichte der ihre Farigin und int den Farigine und der ihre kentlichte der ihre Farigin und int den Familienverhältniffen des ze. N. liegen, geröffichtigt wir der

Die Konigliche Regierung veranlaffe ich baber anberweit zu berichten, falls berartige Grunde vorliegen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Kugler.

bie Ronigliche Regierung gu R. U. III. B. 1754. 107) Regelung ber Behalter ber Direttoren und Lehrer 2c. an ben Schullehrer- und Lebrerinnen-Seminaren nach Dienstaltereftufen.

Berlin, ben 5. Juni 1892. Bom 1. April 1892 ab wird für fammtliche Leiter, Lehrer und Behrerinnen an ben Behrer = und Lehrerinnen = Geminaren und Braparandenanftalten - unter gleichzeitiger Behaltsaufe befferung fur die Direftoren, Oberlehrer und orbentlichen Lebrer an ben Seminaren in ber Proving fowie fur die Borfieher ber Bravaranbenanftalten - bas Befoldungsfuftem nach Dienis altereftufen eingeführt, fo bag bas Auffteigen ber fammtlichen porgenannten Berfonen nicht mehr, wie feither, von bem Gintritte pon Batangen ober ber Schaffung neuer etatsmagiger Stellen abhangig ift, fondern jeder Beamte, ohne bag ihm übrigens ein biesbezuglicher Rechtsanfpruch beigelegt werden foll, boch bei befriedigendem bienftlichen und außerdienftlichen Berhalten Die Erhohung feines Ochaltes um bestimmte Betrage in bestimmten Reitraumen erwarten barf. 3m Aufchluffe an Die Neuregelung Des Befoldungsinftems übertrage ich bem Koniglichen Brovingials Schultollegium Die Befuguis, Die Behalter fur Die fammtlichen porgenaunten Angestellten an ben Lehrer= und Lehrerinnen= 30 minaren, fowie an ben Braparanbenanftalten Geines Begirtes fowie bie Dieuftalterszulagen felbständig und mit eigener Beiantwortung auguweisen. Auch bei Neuanstellungen wird - ioweit nicht unten Musnahmen porbehalten bleiben - Diesfeus nur bie Ernennung begm. Die Benehmigung ausgesprochen metben, mahrend die erfte Geftsebung und Anmeifung Des Gehaltes fowie die fpatere Bewahrung von Dienstalterszulagen und bie Inabgangftellung bes Behaltes bei Erledigung von Stellen bem Roniglichen Bropingial=Schulfollegum überlaffen bleibt.

Die neue Behaltsregelung hat nach ben Grundfagen ba in einem Eremplare augeschlossenen Erläuterungen zu erfolgen Dabei made ich auf folgende Buntte befonders aufmertiam:

1) Die neue Behaltsregelung foll vom 1. April b. 3. ab m Birtfamteit treten, und find bemgemäß von diefem Tage ab Gohaltszulagen nur noch nach Daggabe bes Dienftaltere im An fchluffe an die Grundfabe ber Erlauterungen zu gemabren.

2) Ein Rechtsaufpruch auf Gewährung von Alterszulagen fteht feinem Beamten gu, auch burfen weber bei ber Unitellung noch anderweit Zusicherungen gemacht werden, auf welche en folder Unspruch gegründet werden konnte.

3) Die Bewilligung von Alterszulagen hat bei befriedigen bem bienftlichen und außerdieuftlichen Berhalten ftets vom erfte Tage bes Raleuber-Bierteljahres ab ju erfolgen, bergeftalt, bas

ver Beannte, welcher im Laufe eines Siertesfahres eine höhrer einsfaltersfuller erreicht fas, die entsprechende Gebaltssulage vom im Tage bes folgenben Biertesfahres ab erhält. Erreicht ein namter am erfent Auge eines Kalenberr-Biertesfahres eine höhrer einflaftersfulle, do ift die Gebaltsgulage schon von diesem Tage sachsbar zu machen.

Denjenigen Beamten, welde gur Beit bes Intrafttretens ber uen Gehaltsregelung bereits ein hoheres Gehalt beziehen, als nen nach ber festgesepten Dienstalteroftnjentafel guftehen murbe,

biefes hohere Behalt felbstrebend zu belaffen.

4) Oat bas Befpalien eines Beamten dagu geführt, ihm Ellersgulage einflweilen vorgentigalen, 10 ift ihm dieselbe gewähren, ibbald bie beziglichen Unifambe in Begfall gemunet ind. Die einflweilige Voernthaltung einer Altersgulage I jedoch für sich allein nicht die Britung gaben, daß dabung brurch das Dietinitater des betrefeinen Weamten gegebene Zeitatt bes Aufrindeus in die undessiehende Gehaltsstufe hinausichbern wird.

Die Gründe für die einstweilige Richtbewilligung der Alterslage find dem Betheiligten auf seinen etwaigen Antrag mittbeilen.

Bewor das Königliche Provinzial-Schullollegium einem Benten die Dienstalterszulage vorenthält, ist meine Genehmigung erfür einzuholen.

5) Runftig megfallende Dieuftbezuge find bei ber Bewilligung

m Alterszulagen in Anrechnung zu bringen.

Bu folgenben Gallen, namlich:

a bei ber Beforberung von einer Stelle bes Geminarbienstes in eine andere Stelle bieses Dienstes,

b. bei ber Berufung von Rreis=Schulinfpettoren in ben Seminarbienft,

c. bei der Berufung definitiv angestellter Leiter oder Lehrer an einer inläudischen staatlichen höheren Unterrichtsaustalt in den Seminardienst

m ben Berufeuen jedoch, damit sie durch die Berufung keine nichtige an ihrem Gehalte erleiben, ihr bishgeriges Dienstalter w dem Königlichen Erovinzial-Schulkollegium jedesmal soweit ygrechnet werden, als ersorbertich ist, damit sie in diejenige



Dienstateröfinse ihrer neuen Stellung eintreten, welche ihrum bishreigen Gehalte entspricht. Deckt sich das leigtere nicht weben der Dienstateröstusch der neuen Estellung gewähren Besoldung, so tritt der Berufene der nächsibsögeren Dienstalterstusse junk bestellt der die der der der der der stellt glingt und hat die die biefer die für die betreffende Stuse wer geschiedene Zeit zu verbleiben.

Jum zerppet: Ein Kreis-Schlinfpettor mit 4300 Mt. Gehalt wird Sc minar-Direktor. Er tritt als solcher in die (nächlihöhere) Dienk alkresslufe der Seminar-Direktoren von 4350 Mt. und verbseld in derfelden die für diese Suche festgesette Leit von 4 Kahren.

Soll in anderen als den unter a bis e genannten halls — also namentlich dei der Vertung von Geitlichen oder von Geberen an uchftlaattlichen höberen Unterrichtsanftalten oder von Bollds und Mittelschlen in dem Seminardienist — dem Kenten von Beginn au unter Anrechnung frühzere Deintzeit ahhörers als das Ansangsgehalt der betreffenden Lehrertategori gewährt werden, so bedarf es in jedem einzelnen Halle ministerielle Genehmigung.

Borstehende Grundsabe find auch bei der erstmaligen Gehalts regulirung für die Zeit vom 1. April d. 3. bezüglich der bern im Amte besindlichen Lehrversonen zur Anwendung zu bringen

Demeutsprechend habe ich die anliegenden Nachweisunger biebeleis aufftellen lassen und verantalie bas Königliche Produzie Schulfollegung, giernach unverziglich die den Leitern, Lehra und Lehrer-Gemitiaren und Kraparande anftalten nach Anghabe des neuen Besoldungsgistens und den neuen Besoldungsgiste zustehenden Gehaltsbeträge den einzela Lehrerdonen vom 1. April b. 3. ab durch die betreffendent Anftale jaglen zu lassen.

Zweck Sintellung der entsprechenden Beträge in den Stat daushaltetent ift mir in Jufunft allähätig und zwor dies b. Ottober jedes Jahres eine nach Regierungsbezirten wand nach der einzelen Echrertagerein getrenute, antigerecken aumentliche Nachweliung der fämmtlichen angewiefenen Gehän nach dem Stande vom 1. Okober in Gemäßeit des antiegem Dermulars A. vorzulegen.

Die Befoldungen "einschieße der Dienkalterszulagen ür vie bisher auf Kap. 121 Tit. 1 bg. Tit. 9 anzuweijen. Se 1. Spril d. J. ab werben die Wehre oder Minderausgaben den genannten Titelta 1 und 9 nicht mehr durch Deflacation Ctats zur bezw. von denfelben abgefelb werben, sonderen sied

<sup>&</sup>quot;) Diefelben gelangen nicht gum Abbrud.

Rechnungen bis jur Regulirung bes bezüglichen Gtats als

rs ober Minberausgabe nachzuweifen.

Die Königlichen Regierungen find angewiesen worben, die den Königlichen Provinzial-Schulfollegien auf die Seminar-Kräparandenanstalts-Kassen ausweienen und von diesen hiten Gehaltsbeträge, soweit sie das Entsboll berfelben übern, als Mecknussgabe in Aufrechung anzumehmen.

An tliche Ronigliche Provingial-Schultollegien.

Bichrist erhält die Königliche Regierung gur Kenntnis und me Einverschandis mit dem Gerrn Pinnapminiter — mit der nlassiung, Ihre Hauptlaffe anzuweisen, die von den Könign Brovunjal-Schulkollegien auf die Seminar- und Brüppaenanstalte-Kassen angewiesenen, über das Gtatsfoll berieben usgehenden Gehaltsbeträge als Rehrausgabe in Aufrechnung nehmen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

tliche Ronigliche Regierungen.

III. 892. G. III.

interungen zu Kap. 121 des Staatshaushaftsetats 1892/98, betreffend die Regelung der Befoldungen Direftoren und Lehere z.c. an den Schullehrer- und rerinnen-Seminaren, der Lehere an den Präparandenanflaten und der Kreis-Schullinfpetforen.

 a. an ben Schullebrer = Seminaren gu Berlin

A. fur Die Direftoren

währt v.
Tie allgemeinen Bestimmungen vom 15. Ottober 1872 gas den preußsichen Seminaren eine neue, gleichmäßige Lectrorien zu derscheid kam namentlich der Gebande, daß die Uebus spalen der Mittelpuntt aller Arbeit im Seminare sei und debewegen sich die Leitung derrechten gerade der richtigiste Fewn

ober wo bieje nicht vorhanden, eine baare Entichabigung

lehrer ju mablen fei, jum Ausbrud.

Unabhängig davon und uoch vor Erfaß ber neuen is ordnung hafte bie Aundedvertreung wiederpfolt davauf gedam in das Lehrerloffegium der Seminare eine größere Jahl michaftlich, womöglich alademijch gebildeter Männer aufgunch und diejen eine bevorzugte Stellung zu geden. In Jodge al Umlandes ließ der neue Normalbefoldungsdetat vom 31. H 1873 die Untertigliebe zwischen bei geforen und flech Seminaren fallen. Derfelbe befeitigte außerdem bis Geforbejauberte Gehalte für zweich, britte und vierte Lehrer und noch einen Unterschied im Gehalte ber Direttoren, ber erften ner und ber orbeutlichen Lehrer zu.

In die Jahl der Letteren wurden auch die Uebungsschuler eingerechnet, welche bis dahin zum Schaden der Sache untergeordnete Stellung im Lehrerkollegium eingenommen

Als später eine größere Zoss stadtlicher Bedparambenanstaleter Keben trat, wurden bezm Soricher (Erke Lehrer) in ihren saltsbezügen den ordentlichen Seminartehrern gleichgestellt in bir der Soriet der Großen der Angeleichte bei Zoss die dirfinis entweder in ihrer Setlle vom Andreitgehalte bis zum schiedelte ausstellen, oder an eine Seminar verleiß werben men, ohne daß daburgt inzend eine Schwierigkeit missinder.

nen, opie dig doudty tregetie des Egipoterjater enhance. Der Italiahganshaltsetat für das Jahr 1878 lieh die Gele der Silfsleigere nicht gefondert ericheinen, in der Ausöführung lettes aber wurden dies ausnahmsfos nur mit dem Rindefisite bedacht, so das seicht war, sie wieder auszuschielte bedacht, so das eichgeben die henre eine besondere Gehaltskufe anzuweisen. Dies geschaft die der Ausbausshaltsetat für 1876. Die Unzulänglichteit in die Seminarteliprer und die Hillseige das genommenen Austsäglich das unter theilweisen Bereits zu die Staatshaushaltsetats für 1876 und den Auchtrag zum austhaushaltsetat für 1. April 1800/81 gesührt. Deungemäßen die Besoldungsverhältnisse aus zu siet das solgende Vide

Es erhalten

a. 2 Direttoren in Berlin je 5400 DRt.,

b. 113 Direktoren bei ben Seminaren in der Proving 3600 Mk. bis 4800 Mk., im Durchschnitt 4200 Mk.,

c. 4 Erfte Lehrer bei bem Seminar für Stadtschullehrer und bem Lehrerinnen-Seminar in Berlin 3600 Mt. bis 4800 Mt., im Durchschnitt 4200 Mt.,

d. 117 Erfte Lehrer bei ben übrigen Seminaren 2700 Mt.

bis 3300 Mt., im Durchichnitt 3000 Mt.,

e. 11 ordentliche Lehrer bei dem Seminar für Stadtichullehrer und dem Lehrerinnen-Seminar in Berlin je 2400 Mt. bis 3600 Mt., im Durchschnitt 3000 Mt.,

f. 467 ordentliche Lehrer bei den übrigen Seminaren 1700 Mt. bis 2700 Mt., im Durchschnitt 2200 Mt., g. 1 hilfslehrer bei dem Seminar für Stadtschullehrer in

Berlin 1800 DRt.,

h. 121 Siffslehrer bei den übrigen Seminaren 1200 bis 1800 Mt., im Durchschmitt 1500 Mt.,

i. 6 Lehrerimen bei dem Lehrerimen-Seminar in Berlin 1500 bis 2100 Mt., im Durchschnitt 1800 Mt., k. 39 Lehrerinnen bei den übrigen Seminaren 1000 M bis 2000 Mt., im Durchschnitt 1500 Mt.,

1. außerbem fur 7 Lehrerinnen je 100 Mt. (Funktion

zulage).

Durch der Normalbesoldungsetat vom 31. Mårz 1873 me es der Unterrichtsverwaltung ermöglicht worden, eine nach de Benislater geordnete Stufenlog der Gehalte, und zum für danze Wonarchie durchzuften. Se wurden dadurch hatt ganze Wonarchie durchzuften. Se wurden dadurch hatt ganz erwonarchie durchzuften. Se wurden dadurch hatt genes biederigen Bereihgens befeitigt, es war undglich, einen Semme dietetor oder Lehrer im Interest besseren, die einzelten Lehrer Rindig int eine Gymmaljallich zu verlegen, die einzelten Lehrer das und eine Richtschaft auf des Gehalt der zu beseinen Studisch auf des Gehalt der zu beseinen Etelle genomm zu werben brauchte.

"Bie lebhaft die Wohlftat diese neuen Versahren von di Unterrichtsverwaltung selbst und von den Lehrer auch empiumd wurde, so vermochte doch auch diese nicht alle Uebelssand bestelbst, die Verhamstellen die Verhamstellen mit der Vernehrung der Lehranischen die die Verlagen int der Vernehrung der Lehranischen die Verlagen die Verlagen in 1873 um solgende Jahre und der Reugründung einer größeren Angle Sentinaeratischen ein unselchieß Tempo in dem Aufrieden de Lehrer herbei. Es konnte geschehen, daß im Jahre 1873 ein Lehrer 2 Wal in ihrem Gehalte verbessiert wurden und daß später sind und mehr Jahre auf eine neue. Aufbesterung

warten hatten.

Bei ben Berhandlungen bes Abgeordnetenbaufes bez. fein Unterrichtskommission pom 1. Mai und pom 17. Juni 1891. h treffeud Die Betitionen pon Seminarlebrern in Beifenfels ut anderen Orten, und bei Belegenheit ber Gtateberathungen neben ber allgemeinen Ungulanglichkeit ber Gehalte auch bie Uebelftand von ben verichiebenften Geiten hervorgehoben worte Um bemfelben bauernd abguhelfen, ben Direftoren und Lebra einen ficheren Fortichritt in ihren Behalteverhaltniffen gu mabren und ihnen baburch eine regelmäßige Birthichaftsführe au ermoglichen, ift barum bei ber von bem Abgeorductenbat empfohlenen, von ber Roniglichen Staatsregierung in Ausid genommenen Behaltsverbefferung ber Brundfas ber Dienftaltet ftufen angenommen worben. Der Bemeffung ber Dauer fur b einzelnen Stufen find die Erfahrungen, welche bei ben beib früheren, jest verlaffenen Snitemen gemacht murben, unter rudfichtigung bes Dages ber verfügbaren Mittel gu Grunde leat worben.

Wenn die Zeitraume, innerhalb beren die Lehrer ber of schiedenen Kategorien bas Reistigehalt erreichen, und biefe 34

umentlich für die Ersten Seminarlester und die Seminar-Hilfs fürer fürzer bemessen ihr zu das die sie sienen Grund darin, sie die Stellen der Nahrr der Sache nach nur Durchgangssiellen n solen. Ju Ersten Seminarlehrern werben gamusdiglich nur damet gemählt, von welchen erwartet werden fann, daß sie sied 2 Befähgung für ein Seminar-Pirestromt oder Kreis-Schule rechtoat erwerben werben, ju Hilfsschren nur solch junge dmer, welche später orbentliche Seminarlehrer werben oder 2 keiter größerer Schulfsrepr in den Boltssfuhlbeimt jurich ken. Eine längere Spanne der Stufen würde die Lehrer gegenben fästeren Orlinge köcksten.

er dem disherigen Juliande löddigen. Daß der gleiche Geführensumt für die ordentlichen Seminarter nicht in demfelden Maße zur Geldung fommt, ergiedt sich
on aus der Aglaiche, daß ihre Zahl 4 mal so groß ih, als
der Erfen Seminarteger. Es wird also immer nur ein
al dom ihnen in die Ersen Lechrestellen aufrücken können,
die Zurückleisenden zu entschäddigen, ih das Hodssicheiner Aufraches
ier Kategorie höher bemeisten als das Mindestgefalt der Ersten
minarckorer.

Demnach find folgende Sate angenommen worben: 1. Seminar=Direttoren.

Mindestgehalt 4000 Mt., erreichen bas Höchstgehalt von io Mt. in 16 Jahren und in Stufen von je 4 Jahren; Gestszulagen je 350 Mt.

| Stufen | Dienstalter | Befolbung |  |  |  |
|--------|-------------|-----------|--|--|--|
| I      | _           | 4000 M    |  |  |  |
| II     | 4           | 4350 =    |  |  |  |
| Ш      | 8           | 4700 =    |  |  |  |
| IV     | 12          | 5050 =    |  |  |  |
| v      | 16          | 5400 =    |  |  |  |
|        |             |           |  |  |  |

2a. Erfte Seminarlehrer (in Berlin). Minbestgehalt 3600 Mt., erreichen bas Höchstgehalt von O Mt. in 12 Jahren und in Stufen von je 3 Jahren; Ge-Szulagen je 300 Mt.

2 b. Erste Seminarsehrer (in der Proving). Mindefigehalt 3000 Mt., erreichen bas Höchstgehalt v 4000 Mt. in 12 Jahren nund in Stufen von je 3 Jahren; E haltsgulagen je 250 Mt.

| Stufen | Dienstalter | Befoldung |  |  |
|--------|-------------|-----------|--|--|
| I      | _           | 3000 Mi.  |  |  |
| 11     | 3           | 3250 =    |  |  |
| III    | 6           | 3500 =    |  |  |
| IV     | 9           | 3750 =    |  |  |
| v      | 19          | 4000 <    |  |  |

3a. Orbentliche Seminarlehrer (in Berlin). Minbesigesatt 2400 Mt., erreichen bas Söchstigehalt v 3600 Mt. in 24 Jahren und in Stufen von je 3 Jahren; 6 haltszulagen je 150 Mt.

| Siufen | Dienstalter | Befolbung |  |  |
|--------|-------------|-----------|--|--|
| I      | _           | 2400 DRf  |  |  |
| II     | 3           | 2550 =    |  |  |
| Ш      | 6           | 2700 =    |  |  |
| IV     | 9           | 2850 =    |  |  |
| v      | 12          | 3000 =    |  |  |
| VI     | 15          | 3150 =    |  |  |
| VII    | 18          | 3300 =    |  |  |
| VIII   | 21          | 3450 =    |  |  |
| IX     | 24          | 3600 =    |  |  |

3b. Debentliche Seminarlehrer (in der Provinz) Mindeligehalt 1800 ML, erreichen das Höchigehalt i 3200 ML in 24 Jahren und in Suhen von je 3 Jahren. ( Jaltspulagen dis jum 12. Dinflijdhre je 200 ML, von da in gleichen Eufern je 160 ML

| Stufen | Dienstalter | Befolbung |  |  |  |
|--------|-------------|-----------|--|--|--|
| 1      | _           | 1800 Mt.  |  |  |  |
| II     | 3           | 2000 =    |  |  |  |
| 111    | 6           | 2200 =    |  |  |  |
| IV     | 9           | 2400 =    |  |  |  |
| v      | 12          | 2600 =    |  |  |  |
| VI     | 15          | 2750 =    |  |  |  |
| VII    | 18          | 2900 =    |  |  |  |
| VIII   | 21          | 3050 =    |  |  |  |
| IX     | 24          | 3200 =    |  |  |  |

### 4. Seminar=Bilfelehrer.

Mindefigehalt 1200 Mt., erreichen bas höchstigehalt von 1800 Mt. in 9 Jahren und in Stufen von je 3 Jahren; Gehaltszulagen je 200 Mt.

| • | Stufen | Dienstalter | Befoldung          |
|---|--------|-------------|--------------------|
|   | I      | - 3         | 1200 Mt.<br>1400 = |
|   | Ш      | 6           | 1600 =             |
|   | IV     | 1 9         | 1800 =             |

### 5a. Geminarlehrerinnen (in Berlin).

Mindestgehalt 1500 Mt., erreichen das Sochstgehalt von 2100 Mt. in 15 Jahren und in Stufen von je 3 Jahren; Gehalts zulagen bis zur III. Stufe je 150 Mt., von da ab je 100 Mt.

| • | Stufen | Dienstalter | Befoldung |  |  |
|---|--------|-------------|-----------|--|--|
| • | I      |             | 1500 Mt   |  |  |
|   | II     | 3           | 1650 =    |  |  |
|   | III    | 6           | 1800 =    |  |  |
|   | IV     | 9           | 1900 =    |  |  |
|   | V      | 12          | 2000 =    |  |  |
|   | VI     | 15          | 2100 =    |  |  |

# 5b. Seminarlehrerinnen (in ber Broving).

Minbesigehalt 1000 Mt., erreichen bas höchstigehalt von 2000 Mt. in 15 Jahren und in Stufen von je 3 Jahren; Gegaltszulagen je 200 Mt.

| Stufen | Dienstalter | Befolbung |
|--------|-------------|-----------|
| I      | _           | 1000 Mt.  |
| п      | 3           | 1200 =    |
| III -  | 6           | 1400 =    |
| IV     | 9           | 1600 =    |
| v      | 12          | 1800 =    |
| VI     | 15          | 2000 =    |

# 6. Braparanbenanftalts=Borfteber

stehen ben ordentlichen Seminarlehrern in ber Proving gleich und beziehen ihre Gehalter wie biefe (vergl. 3b).

### 7. 3meite Braparanbenlehrer.

Minbestgesigt 1400 Mt., erreichen das Höchftgehalt von 2000 Mt. in 16 Jahren und in Stufen von je 3 Jahren: Gehaltsjulagen bis zur III. Stufe je 150 Mt., von da ab je 100 Mt.

| Stufen | Dienstalter | Befolbung |  |
|--------|-------------|-----------|--|
| I      | _           | 1400 Mt.  |  |
| II     | 3           | 1550 =    |  |
| III    | 6           | 1700 =    |  |
| IV     | 9           | 1800 =    |  |
| v      | 12          | 1900 =    |  |
| VI     | 15          | 2000 =    |  |

## 8. Rreis=Schulinfpettoren.

Minbeltgehalt 2700 Mt., erreichen das Höchstgehalt von 5400 Mt. in 21 Jahren und in Swien von je 3 Jahren; Gehaltsjulagen dis zur Erreichung des Gehaltes von 5100 Mt je 400 Mt., lehte Swie 300 Mt.

| Stufen | Dienstalter | Befolbung |  |
|--------|-------------|-----------|--|
| I      | _           | 2700 =    |  |
| II     | 3           | 3100 =    |  |
| III    | 6           | 3500 =    |  |
| IV     | 9           | 3900 =    |  |
| v      | 12          | 4300 =    |  |
| VI     | 15          | 4700 =    |  |
| VII    | 18          | 5100 =    |  |
| VIII   | 21          | 5400 =    |  |

In dies System der Ausbesserungen haben die Kreis-Schulinfestoren ausgenommen werden mulfen, weil sich ihre Jahl bei ausnahmslos aus der Kategorie der Gymnassallehrer und bei Seminarlehrer ergänzt. Wurden also biese Beamten auf ihre

bisberigen Gehaltsfätzen belaffen, fo wurde es nicht mehr möglich fein, pollbefabigte Danner fur Die erledigten Stellen zu gewinnen.

Die Beit, welche fur bas Aufruden eines Kreis-Schulinfpettors in bas Sochstgehalt vorgeschrieben ift, ift mit Rudficht barauf fo hod bemeffen, bag ben Rreis-Schulinfpettoren bei ihrem Uebertritt aus einer anberen Amtsftellung ihr bisberiges Dieuftalter jebesmal joweit angerechnet werben foll, als erforberlich ift, bamit fie in Diejenige Dienstaltersftufe ihrer neuen Stellung eintreten tonnen, welche ihrem bisherigen Gintommen entfpricht.

In gleicher Weise foll auch bei bem Uebertritt in ben Seminarbienft eine Schabigung ber Beamten vermieben werben und fur ben Fall ber Berufung eines Rreis-Schulinfpettors ober eines Beiters ober Lehrers an einer inlanbifden ftaatlichen hoheren Interrichtsauftalt jum Leiter ober Lehrer eines Geminars bie Dienftgeit als Rreis-Schulinfpettor und als befinitiv angeftellter leiter ober Lehrer an einer ber genannten Anftalten mit ber porezeidneten Birfung angerechnet merben.

Auch fur bie nur vereinzelt vortommenben Falle, in benen in orbentlicher Seminarlehrer mit einem Gintommen von mehr 16 3000 Dlf. jum Erften Seminarlehrer beforbert wirb, ift bic invendung bes gleichen Grundigtes begbiichtigt.

Dagegen foll bei ber Berufung von Beamten, auf welche

bige Borausfegungen nicht gutreffen, insbesondere alfo bei ber erufung pon Beamten bes mittelbaren Staatsbienftes gum eiter ober Lehrer eines Seminars bie Anrechnung fruberer ienitiabre ber Berftanbigung im einzelnen Salle porbehalten eiben.

3m Uebrigen follen fur bie Bemahrung ber Dienftalterslagen bie gleichen Grundfage maggebend fein, wie fie fur bienigen Beamtenflaffen befteben, fur welche bas Guftem ber Be-

Ibung nach Dienftaltersftufen eingeführt ift.

Broving . . . . . .

Formular A.

### Ueberficht

ber Befolbungen (ber Direktoren, Lehrer, Lehrerinnen an ben Schullehrers und Lehrerinnen-Seminaren, sowie ber Borfteher und ber Ameiten Lehrer an ben Braparanbenanftalten) am 1. Oftober 18 . . . (Rad Rategorien und Regierungs:

begirten getrennt und aufgerechnet.)

| 2fb. Str.      | Regierungs.<br>bezirk. | Rame<br>ber<br>Anstalt. | Rame ber<br>(Direftoren,<br>Lehrer 2c.). | Gehalt nach<br>bem Stanbe<br>vom 1. Oftober<br>18<br>Mt. | Bemertung |
|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                |                        | A. Dit                  | eftoren.                                 |                                                          |           |
| 1.<br>2.<br>8. | 92. 92.                | _                       | -                                        | _                                                        |           |
| 2.             | 92. 92.<br>92. 92.     | _                       | _                                        | -                                                        |           |
| o.<br>2£.      | ж. ж.                  | _                       | _                                        | Summe                                                    | xx        |
| ZE.            |                        |                         |                                          | Summe                                                    | XX        |
| 1.             |                        | B. Seminar-             | Dberlehrer.*)                            |                                                          |           |
| ж.             |                        |                         |                                          | Summe                                                    | xx        |
|                |                        | C. Orbentliche Seminar- |                                          |                                                          |           |
|                |                        |                         |                                          | Summe                                                    | xx        |
|                |                        | D. Seminar-Bilfelehrer. |                                          |                                                          |           |
|                |                        |                         |                                          | Summe                                                    | XX        |
|                |                        | E. Seminarlehrerinnen.* |                                          |                                                          |           |
|                |                        |                         |                                          | Summe                                                    | XX        |
|                | /                      | F. Prapara              | nbenanftalts=<br>teher.                  |                                                          |           |
|                |                        |                         |                                          | Summe                                                    | xx        |
|                |                        | G. 3meite &             | raparanben-<br>rer                       |                                                          |           |
|                |                        |                         |                                          | Summe                                                    | XX        |

<sup>\*)</sup> Das Provinzial-Schulfollegium zu Berlin hat unter B. C. und bie betreffenden Lehrpersonn an den Seminaren in der Provinz wunter B. I C. 1 und b. I. die betreffenden Lehrpersonen an den Seminaren. in Berlin aufzuführen.

108) Turnlehrerinnenprüfung für das Jahr 1892.

Berlin, den 8. Juli 1892. Fur die Turnlehrerinnen-Brufung, welche im herbste 1892

in Derlin abzuhalten ift, habe ich Termin auf Montag den 28. Nosvember d. 3. und folgende Tage anberaumt.

Die Meldungen können nur dann Berücksichigung finden, wenn ihnen die nach §. 4 der Krüfungsordnung wom 22. Mai 1890 vorgeschriebenen Schriftstäde ordnungsmäßig beigesügt sind. Die über Gesundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizu-

bringenden Zeugniffe muffen in neuerer Zeit ausgestellt fein. Die Unlagen jedes Gefuches find zu einem Befte vereinigt einzureichen.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Befanntmadjung. U. III. B. 2897.

## E. Deffentliches Bollsichulmejen.

09) Regelung ber Behalter ber Kreis=Schulinfpetto= ren nach Dienstaltersstufen.

 Beachtung beigefügten Rachweifungen I. bezw. II.\*) in Spalte 7 hervorgeht, ift fur biesmal von bier aus erfolgt. Gur bie Bufunft übertrage ich ben betheiligten Regierungen biermit Die Befugnis, Die Behalter fur Die hauptamtlichen Rreis-Schulinfpettoren Ihres Begirtes, fowie Die Dienftalterszulagen bei Reugnftellungen felbftanbig unter eigener Berantwortung anzuweifen. Bei Reuanftellungen wird baher meinerfeits in Butunft lediglich bie Grnennung ausgesprochen werben, mabrend bie erfte Feitiehung und Anweifung bes Behaltes, fowie bie fpatere Bemahrung von Dienstalterszulagen und die Inabgangftellung bes Gehaltes bei Erlebigung von Stellen, besgleichen auch Die Unweisung ber mit ber Stelle verbundenen Dienstaufwandsentichabigung ber Königlichen Regierung überlaffen bleibt.

Die Behalteregelung hat bei jeber gutunftigen Anftellung nach ben Grundfaten ber in einem Eremplare angeschloffenen Erlauterungen \*\*) zu erfolgen. Dabei find folgende Buntte gu

beachten:

1) Die neue Gehaltsregelung foll vom 1. April b. 38. ab in Birtfamteit treten, und find bemgemag von biefem Tage ab Gehaltszulagen unr nach Makgabe bes Dienftalters im Anfclus an bie Grundfate ber Erlauterungen zu gemahren.

2) Ein Rechtsanfpruch auf Gewährung von Alterszulagen fieht feinem Beamten zu; auch burfen ben Beamten weber bei

ber Unftellung noch anderweit irgend welche Buficherungen gemacht werben, auf welche ein folder Anfpruch etwa gegrundet werben

fönnte. 3) Die Bewilligung von Alterszulagen bat bei befriedigenbem bienitlichen und außerdienftlichen Berhalten ftets vom erften Tage bes Ralenber-Bierteljahres ab zu erfolgen, bergeftalt, bag jeber Beamte, welcher im Laufe eines Biertelighres eine hobere Dienftaltereftufe erreicht bat, Die entiprechende Behaltegulage vom erften Tage bes folgenden Bierteliahres ab erhalt. Erreicht ein Beamter am erften Tage eines Ralender-Biertelfahres eine hobere Diemialtereftufe, fo ift bie Behaltszulage icon von biefem Tage ab jahlbar zu machen. Denjenigen Beamten, welche zur Zeit bei Infrafitretens der neuen Gehaltsregelung bereits ein höheres Behalt beziehen, als ihnen nach ber feftgefesten Dienftaltereftufentafel gufteben murbe, ift biefes hobere Gehalt felbitrebent zu belaffen.

4) Sat bas Berhalten eines Beamten bagu geführt, ibm

<sup>\*)</sup> Die Radmeifungen gelangen nicht zum Abbrud.

<sup>\*\*)</sup> Siebe bie Anlage ju bem oben unter Rr. 107 abgebructen Erlasi, pom 5. Juni 1892 - U. III, 892. G. III.

ie Alterszulage einstweilen vorzuenthalten, so ift ihm dieselbe u gewähren, sobald die bezäglichen Anstände in Wegfall geommen sind. Die einstweilige Borenthaltung der Alterszulage oll jedoch für sich allein nicht die Birthung haben, daß dadunch er durch das Densstänler des betreisenden Beannten gegeben zeitpannt des Aufrickens in die nächstigigende Gehaltsstuffe hinauseichoen wird.

Die Gründe für die einstweilige Richtbewilligung der Altersulage sind dem Beamten auf seinen etwaigen Antrag mitzutheilen, nich ist mir iedesmal entsprechende Austige zu machen.

5) Runftig megfallende Dienftbezuge find bei ber Bewilligung

on Alterszulagen in Anrechnung gu bringen.

6) Das Dienitalter ift ber Regel nach vom Tage ber etats= nanigen Anftellung als Rreis-Schulinfpettor au berechnen. 215 lag der Anftellung gilt ber Tag, von welchem ab bem Rreis-Eduliufpettor Die ctatemakigen Rompetenzen (Behalt und Bobnungogelbguiduig) ber Stelle jugemiefen find. Beim Uebertritt mis einer anderen Amtsftellung (Lehrer, Rettor, Geiftlicher 2c.) foll ben Rreis-Schulinfpettoren jeboch, bamit fie burch ihre Berufung feine Ginbuge an ihrem Behalte erleiben, ihr bisheriges Dienft= alter feitens ber Roniglichen Regierung jebesmal fo weit angerechnet merben, als erforberlich ift, bamit fie in Diejenige Dienft= altersftufe ihrer neuen Stellung eintreten tonnen, melde ihrem bisherigen Gintommen, mit Ausschluß bes gefeglichen Bohnungs= geldaufchuffes ober fonftiger Dietheentschadigung beam, Des Berthes freier Bohnung, entspricht. Auf ber feftgefesten Dienftalteroftufe haben Die Beamten Die in ben anliegenden Erlauterungen vorgefchriebene Beit bis jum Aufruden in eine bobere Stufe gu verbleiben. Dedt fich bas in ber fruberen Stellung bezogene Gehalt nicht mit ber burch eine ber Dienstaltereftufen ber neuen Stellung gemahrten Befoldung, fo tritt ber Rreis-Chulinfpettor ber nachfthoberen Dienftaltereftufe hingu und hat in Diefer Die fur Die betreffende Stufe porgefchriebene Beit gu Rum Beifpiel: Gin Erfter Geminarlehrer mit verbleiben. 3500 DRf. Gehalt wirb Rreis-Schulinipettor. Er wird ohne Rudficht barauf, wie lange er biefes Behalt in feiner fruberen Stelle icon bezogen hat, in die III. Behaltsftufe ber Rreis-Schulinfpettoren, melde ben gleichen Behaltsfat aufweift, ein= gereiht und verbleibt in berfelben brei Jahre. Dber: Gin Bymnafiallehrer mit 3600 Dt. Behalt wird Rreis-Schulinfpettor. Er tritt als folder in bie (nachithobere) Dienftaltereftufe von 3900 Dit, und perbleibt in berfelben die fur Diefe Stufe feft= gefeste Beit oon brei Inhren.

Die nach ber Unlage I. vom 1. April b. 38. ab gu ge=

währenden Dienstalterszulagen (Spalte 8) hat die Königliche Begierung, soweit sie nicht auf dobummitrite Beamte entstallen welche ihre Bessohung zurückzulassen haten, auf Anp. 121 Tit. 26 des Staatshaushalts-Ctats, diesenigen nach der Antage II. des Graatshaushalts-Ctats, diesenigen nach der Antage II. des gegen auf Kap. 121 Tit. 30 des Staatshaushalts-Ctats sosien zur Jahlung anzuweisen. In gleicher Weise ist die dem Auftracht un höhere Dienstaltersstunen faustig (Spalte 9 und 10) zu versahren, wobei ich jedoch demerk, daß die gegenwärtig aus Tit. 30 gezahlten Gehälter durch den undehließen der Antagen werden.

ganssent auf Z. do verbeit wertungen werden in den Staats-Jaushalts-Ent ift mir allichtlich und zwar die zum b. Etober iedes Aghreis eine aufgerechnien wanertliche Rachweitung der für die Kreis-Schulinfpettoren angewiesenen Gesälter nach dem Standvom 1. Ottober – und zwar in biesem Jahre getreum für Kap. 121 Zit. 28 und für Kap. 121 Zit. 30 – vorzultegen. In bereiten ift erlichtlich zu machen, zu welchem Termine der der terfeinen Beamen die Knwartische für des in die nächtlichgende Ge-

halteftufe aufguruden.

Der Minister ber geistlichen 2e. Augelegenheiten. Im Auftrage: be la Croix.

bie Roniglichen Regierungen. U. III. B. 1258 G. III.

110) Aufbefferung ber Befoldungen ber Bolts: fcullehrer.

Berlin, ben 8. 3uli 1892.
Aus bem Berichte vom 28. 3uni b. 3. fabet ich mit Keiredigung ersehen, das die Rönigliche Regierung in Aussühlfrung ber Erfalse vom 28. 3uni b. 3. und 14. 3uni b. 3. der nochwendigen Aufbeiserung der magalänglichen Besoldbungen der Bottschullehrer aufdem Fortgang giebt. Nachdem die bahim zielenden Magnachmen durch die Verluche einer gesehlichen Regelung einen Ausstanderen Ausstand erfahren haden, ist es mi Jaurersse der Selfeschule wird der Verluche einer geschlichen Regelung einen vorf dab zum Allehungen der nicht den der Verlüchte der Verlüch

3d barf annehmen, bag bei einer neuen, ben veranberten

erhältnissen angesphien Bertheilung bieser Mittel bis Neuregelung 22 Beloidungen sich ohn elberbürdung der Gemeinden Gewirtelen bi. In besonderen Ausnachmeiallen werde ich aus Gentralsonds bester inden. In eren der Stere Abst. das eine Bertheilung der Stere Abst. das eine Bertheilung der Stere Abst. das eine Bertheilung der Stere Abst. das eine Abst. das eine Stere Abst. das eine Abst

Bas die Aufbessenung der impulänglichen Beschungen im ten iber 10000 Sinwohner betrifft, so ann ich begaßich der vrygsbreisen Dringlichkeit diese Wehnahme nur auf dem Erich m. 1. Juli 1890 U. III. a. 17783 Chentricht. für 1890 S. 673 weisen. Nach dem Ergebnisse der Seinerveranlagung werben e Jälle verschwiderbeit siehen, we diese größeren Gemeinten i richtiger Wardigung ihrer Leifungsfähigkeit außer Stande ären, die Mittel zur neuen Regelung der Besoldungen versügur zu siellen.

e Ronigliche Regierung gu R.

Abschrift erhält die Königliche Regierung im Anschluß an Werlaß vom 14. Juni d. J. — U. III. E. 2820.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

e fammilichen übrigen Roniglichen Regierungen. U. III. E. 8585.

11) Befculung ber in Rettungs-, Baifen- ober abn;lichen Anftalten untergebrachten Rinber.

Der Königlichen Regierung erreibern wir auf ben Berdin, m 19. Februar d. J. —, betreffend die Beschulung der im Pebruar d. J. —, betreffend die Beschulung der im Petrige Busselgung untergebrachter unsöndrigen Kinder, bas dortige Erablgemeinde zur Aufnahme derschleben in die öffentden Bollsschulen zwar verpflichtet ist, aber, soweit nicht bedere Bereindsamungen bestehen, die Entrichtung eines ausgewere Bereindsamungen bestehen, die Entrichtung eines ausgemessen, von der Königlichen Regierung seitzusehenden Fremdenschaltgebes verlangen fann. Die Erlasse vom 5. Januar 1893.

O. April 1863 und 14. Jail 1864 (Schneiber und vom Vermen Bolfsschulweiten Bd. 1. S. 777), welche die unentgeltliche Aufmender ohne besondere Bergitung in Kost und Riege en nommenen Kinder in die öffentlichen Vollssichen anordnen, der seihen sich elbejich auf die von einzelnen Ferionen angenommenen Kinder und durch in die, in die Arthur der Verlagen 
ber Königlichen Regierung hiernach überhaupt von einer unzutressenben Boraussepung ausgeben, wolle die Königliche Regierung die anderweite Regelung der Enichtung der Waisenkinder w die städtischen Schalten in Erwägung nehmen und, soweit ersorber lich, mit den Betheiligten verhandeln. Der Minister des Der Minister der gesplichen z.

Junern. Berrfurth. Der Minifter ber geiftlichen u. Angelegenheiten. Boffe.

die Königliche Regierung in R. D. d. J. II. 2841.

9R. D. 3. 11. 2841. 9R. b. q. M. U. III. A. 1216. G. II.

112) Bei Reguindung von Schulen find Abmachunger über ben Konfessionstant einer Schule zu Ungunste anderer Religionsparteien ober Justicherungen über du Bahl bes Lehrers, welche über das Gefet hinausgeben arundfallich micht zugulassen.

Berlin, ben 8. Juli 1892

 artige Abmachungen, wonach bei Begründung von Schulen, insbesondere als Acquivalent für finanzielle Juwendungen firchigher oder sonftiger Interessenten, der Konsessian einer Schule zu Ungunsten anderer Religionsparteien dauernd seingelegt wirk, oder über das Geste hinaus Einweitungen auf die Wahl des Lehrers zugesichert werden, in neuerer Zeit grundsählich sich nicht zugeschaften, dem des gehofels und knijftlichtsrechte nicht vereindar sind und knijftlichtsrechte nicht vereindar sind

Auf diese Weise ist wenigstens für die Zutunft Unguträglichsteiten vorgebeugt, wie sie leiber für die bortige Schule getragen werben mussen.

Au herrn R. gu R.

Abschrift erhalt bie Königliche Regierung zur Kenntnis auf ben Bericht vom 5. Mai b. 3.

bie Ronigliche Regierung gu R.

Abschrift erhalt bie Königliche Regierung gur Kenntnis und Beachtung.
Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten.

In Bertretung: von Begrauch.

fammtliche Ronigliche Regierungen.

U. III. A. 1977.

113) Borschriften, betr. das Ausfallen des Unterrichtes in den Boltsichulen ze. mit Rücksich auf große hiee, bezw. ftatistische Nachweifung über ausgesallenen Unterricht.

Berlin, ben 24. August 1892. Die Königliche Regierung veranlasse ich, festzustellen

in wie vielen höheren Madden: Mittele und städtischen Boltsichulen Ihres Begirtes in biefem Sommer wegen übergroßer Sise eine Kurzung des Schulunterrichtes statte gefunden hat und

2) in wie vielen Schulen vorbezeichneter Art bies nicht ber Fall gewesen ift.

Das Ergebnis ist in übersichtliche, nach Kreisen geordnete Labellen aufzunehmen, welche mir binnen 14 Tagen pünktlich vorzulegen sind.

Dabei nehme ich Gelegenheit, die Aufmertsamkeit der Königslichen Regierung wiederholt auf die hier in Rede stehende Angelegenheit zu lenken.

Dit Rudficht auf Die große Berichiebenheit in ben Ber haltniffen an ben einzelnen bierbei in Betracht tommenben Schulen bin ich nicht in ber Lage, eine allgemeine, gleichmößig binbende Berfügung von hier aus zu erlassen. Ich beauftrage vielmehr bie Ronigliche Regierung, fur bie hoberen Dabdenfdulen, Dittel fculen und fonftigen großeren Schultorper Ihres Muffichtsbegirtet Die entsprechenden Beftimmungen Gelbft ju geben. Fur bie ein facheren, namentlich fur die Landichulen wird es Cache ber Rreis Schulinfpettoren fein, unter Benehmigung ber Roniglichen Regierung Die erforderlichen Anordnungen zu treffen. Sierbei ift feftzuhalten

1) Wenn bas hunderttheilige Thermometer um 10 Uhr Bor mittags im Schatten 25 Grab zeigt, barf ber Schulunter richt in feinem Falle über vier aufeinander folgende Sumber ausgebehnt und ebenfowenig barf ben Rinbern an folder Tagen ein zweimaliger Bang zur Schule zugemuthet werben

2) Auch bei geringerer Temperatur ift eine Rurgung bei Unterrichtszeit nothwendig, wenn die Schulgimmer p

niedrig ober gu eng, begm. Die Schultlaffen überfullt finb 3) Much wenn bie betreffenbe Schulflaffe mabrend ber voller Beit unterrichtet wird, muffen Rinder, welche einen weiter schattenlofen Schulmeg haben, von einem zweimaliger Bange jur Schule an bemfelben Tage befreit werben. 4) Es bleibt ju ermagen, ob bei Schulen, welche geraumige

ichattige Spielplage haben, unter Umftanben ber leb planmagige Unterricht burch Jugenbipiele unterbrode merben fann. 5) Die Enticheibung über Ausfall und Rurgung bes Schul

unterrichts in jedem einzelnen Falle trifft bei arokein Schultorpern ber Borfteber ber Schule (Direttor, Rettor) bei fleineren ber Ortsichulinfpeftor, und wenn ein folde nicht am Orte ift, ber Schulvorftanb.

Die fammtlichen Roniglichen Regierungen ber Monarchie.

Abidrift erhalt bas Rouigliche Brovingial = Schulfollegium anr Renntnis und gleichmakigen Beachtung binfichtlich ber ber Ronigliden Brovingial-Schulfollegium unterstellten Schullebra Seminare, hoberen Dabdenichulen, Taubitummen- und Blinden Anftalten.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretting: von Benraud.

bie fammtlichen Roniglichen Brovingial-Schultollegien ber Monarchie.

U. III. A. 2380.

14) Ueberficht über die Zahl der bei dem Landheere und bei er Rarine in dem Erfahjahre 1891/92 eingestellten Preußi= shen Rannschaften mit Bezug auf ihre Schulbildung.

## (Centralbl. für 1891 Seite 656.)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2            | Gingeftellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zahl 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er eing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | efte Aten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mannf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d)aften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ung ung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | a. bei bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Echulbil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŭ Ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Landheere,<br>b. bei ber<br>Marine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in ber<br>deutschen<br>Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nur in<br>ber nicht<br>beutschen<br>Wuiter-<br>fprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | zufam=<br>men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | über=<br>haupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | no obne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3m Ecfahiahr 1872/72<br>ohne Schulbildung<br>Prozent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ronigeberg . | a. Q.<br>b. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5279<br>846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5825<br>846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5896<br>857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. und b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumbinnen }  | a. L.<br>b. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3582<br>196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3569<br>196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3627<br>208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,60<br>5,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. und b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oftpreußen . | a. L.<br>b. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8811<br>542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8894<br>542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 129<br>23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9028<br>565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. und b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Danzig       | a. L.<br>b. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2898<br>251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 59<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2452<br>252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2480<br>258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. und b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marienwer-   | a. L.<br>b. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3668<br>117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3876<br>117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4029<br>120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. und b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beftpreußen  | a. Q.<br>b. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6056<br>868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 272<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6828<br>869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6509<br>878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. und b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6697                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. unb b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frankfurt (  | a. L.<br>b. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. und b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Branbenburg  | a. g.<br>b. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10951<br>294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Summe        | a. unb b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | Rönigsberg.  Summe Summie Gumbenner.  Summe Chyrenken  Summe Summe  Bangig .  Summe  Berteinnere.  Summe  Berteinnere.  Summe  Berteinnere.  Summe  Senmic  Se | Regierungs- Begirt, Stroving Berring Rönigsberg, Rönigsberg, Rommer Rummer Rumm | Sepiror   Sepi | Segirangs   Segi | Step    Step | September   Sept | September   Sept | Second   S |

| . 1      |                    | Gingeftellt                        | Zahi 1                         | er eine | eftellten     | Manns                  | chaften        | gul-         | 3773       |
|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|---------------|------------------------|----------------|--------------|------------|
| 98r      | Regierungs-        | a. bei bem                         | mit                            | Schulbi | Dung          | obne                   |                | m (1)        | helle      |
| Laufende | Bezirk,<br>Proving | Landheere,<br>b. bei der<br>Marine | in der<br>deutschen<br>Sprache | beunmen | zujam-<br>men | Schul-<br>bil-<br>bung | über=<br>haupt | and office   | 3m Orlanja |
| 7.       | Stettin ;          | a. L.<br>b. M.                     | 2962<br>282                    | 6       | 2968<br>282   | 2                      | 2970<br>282    | 0,er<br>0,ee |            |
|          | Summe              | a. mnd b.                          | 3244                           | 6       | 8250          | 2                      | 8252           | 0,00         | 1          |
| 8.       | Cöslin             | a. L.<br>b. M.                     | 2412<br>118                    |         | 2414<br>118   | 17                     | 2481<br>118    | 0,00         |            |
|          | Summe              | a. und b.                          | 2525                           | 2       | 2527          | 17                     | 2544           | 0,41         | 1          |
| 9.       | Stralfund .        | a. L.<br>b. R.                     | 659<br>141                     | 4       | 668<br>141    | 2                      | 141            | 0,80<br>0,60 | )          |
|          | Summe              | a. und b.                          | 800                            | 4       | 804           | 2                      |                | 0,20         |            |
| IV.      | Bommern .          | a. L.<br>b. M.                     | 6033<br>536                    | -       | 6045<br>586   | 21                     |                | 0,00         | 1          |
|          | Summe              | a. und b.                          | 6569                           | 12      | 6581          | 21                     | 6602           | 0,13         | 1          |
| 10.      | Bofen              | a. £.<br>b. M.                     | 4218<br>57                     | 1476    | 5689<br>57    | 165<br>8               | 5854<br>60     | 2,00         |            |
|          | Summe              | a. und b.                          | 4270                           | 1476    | 5746          | 168                    | 5914           | 2,44         | 1          |
| 11.      | Bromberg .         | a. L.<br>b. M.                     | 1991<br>49                     | 545     | 2586<br>49    | 84                     | 2570<br>49     | 1,as<br>0,as |            |
|          | Summe              | a. und b.                          | 2040                           | 545     | 2585          |                        | 2619           |              | v          |
| v.       | Bofen              | a. 2.<br>b. M.                     | 6204<br>106                    | -       | 8225<br>106   | 199                    |                | 2,11         | 1          |
|          | Cumme              | a. und b.                          | 6310                           | 2021    | 8331          | 202                    | 8533           | 2,4          | ď          |
| 12.      | Breslan            | a. L.<br>b. M.                     | 6810<br>140                    |         | 6840<br>140   |                        |                | 0,0          |            |
|          | Summe              | .a und b.                          | 6950                           | 30      | 6980          | 10                     | 6990           | 0,10         |            |
| 13.      | Liegnit            | a. 2.<br>b. M.                     | 4034                           |         | 4040<br>71    | 8                      |                | 0,01         |            |
|          | Summe              | a. und b.                          | 4108                           | 6       | 4111          | 1                      | 1              | 0,01         | ш          |
| 14.      | Eppeln             | a. Q.<br>b. 98.                    | 5566<br>112                    |         | 6477          | -                      | 112            | 2 0,00       | ı          |
|          | Summe              | a. und b.                          | 5678                           |         | 6589          |                        |                | 2 2,41       | ч          |
| VI.      | Schlefien          | a. L.<br>b. 90.                    | 16410<br>828                   | _       | 17857<br>328  | -                      |                | 0,0          | . [        |
|          | Summe              | a. und b.                          | 16735                          | 947     | 17680         | 156                    | 1783           | 6 0,4        | 1          |

|                                | Gingeftellt                        | 3ahl                           | er eing                                                | eftellten     | Manns                  | chaften        | Schut-        | faşjahr 1872/73<br>Eğulbildung<br>Proşent |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|
| Regierungs-                    | a. bei bem                         | ntit                           | Shulbil                                                | dung_         | ohne                   |                | 10 2          | di bin                                    |
| Bezirk,<br>Proving             | Landheere,<br>b. bei der<br>Warine | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in<br>ber nicht<br>beutschen<br>Wutter-<br>sprache | zufam-<br>men | Schul-<br>bil-<br>bung | über-<br>haupt | 3 g ohne Schu | In Griahia<br>ohne Echu<br>Prop           |
| Magdeburg                      | a. L.<br>b. M.                     | 8805<br>180                    | 8                                                      | 8808<br>130   | 4                      | 8312<br>130    | 0,18          |                                           |
| Gumme                          | a. und b.                          | 3485                           | 8                                                      | 8488          | 4                      | 8442           | 0,12          | 0,69                                      |
| Merfeburg .                    | a. 2.<br>b. 92.                    | 8784<br>111                    | 2                                                      | 8786<br>111   | 1                      | 8787<br>111    | 0,08<br>0,00  |                                           |
| Gumme                          | a. und b.                          | 8895                           | 2                                                      | 3897          | 1                      | 8898           | 40,0          | 0,44                                      |
| Grfurt                         | a. 2.<br>b, M.                     | 1718<br>58                     | 1                                                      | 1719<br>58    | =                      | 1719<br>58     | 0,00          |                                           |
| Cumme                          | a. und b.                          | 1771                           | 1                                                      | 1772          | -                      | 1772           | 0,00          | 0,66                                      |
| Sachfen                        | a. L.<br>b. M.                     | 8807<br>294                    | 6                                                      | 8818<br>294   | 5                      |                | 0,00          |                                           |
| Summe                          | a. und b.                          | 9101                           | 6                                                      | 9107          | 5                      | 9112           | 0,05          | 0,44                                      |
| Ehleswig .                     | a. L.<br>b. 90.                    | 8684<br>518                    | 2                                                      | 3686<br>518   | 2 3                    | 3688<br>521    | 0,06          |                                           |
| Shledwig-<br>Holftein<br>Summe | а. инд b.                          | 4152                           | 2                                                      | 4154          | 5                      | 4159           |               | 0,01                                      |
| hannover .                     | a. L.<br>b. M.                     | 1868<br>99                     |                                                        | 1866<br>99    |                        | 1867<br>99     |               |                                           |
| Summe                          | a. und b.                          | 1962                           | 8                                                      | 1965          | 1                      | 1966           | 0,01          |                                           |
| hilbesheim .                   | a. 2.<br>b. M.                     | 1698                           |                                                        | 1699<br>87    | 8                      | 1702<br>87     |               | -                                         |
| Summe                          | a. und b.                          | 1785                           | 1                                                      | 1736          | 8                      | 1789           | 0,17          |                                           |
| Lüneburg .                     | a. L.<br>b. M.                     | 1245<br>41                     |                                                        | 1246<br>41    | =                      | 1246<br>41     | 0,00          |                                           |
| Summe                          | a. und b.                          | 1286                           | 1                                                      | 1287          |                        | 1287           | 0,00          |                                           |
| Stabe                          | a. 2.<br>b. 90.                    | 860<br>188                     |                                                        | 861<br>135    | =                      |                | 0,00          |                                           |
| Summe                          | a. und b.                          | 998                            | 1                                                      | 996           | -                      | 996            | 0,00          |                                           |
| Csnabrūd .                     | a. 2.<br>b. 200.                   | 1075                           |                                                        | 1075          |                        | 1079           | 0,17          |                                           |
| Summe                          | a. und b.                          | 1114                           | -                                                      | 1114          | 4                      | 1118           | 0,44          |                                           |
| Aurich                         | a. 2.<br>b. M.                     | 525<br>173                     |                                                        | 524<br>178    |                        | 527<br>174     |               |                                           |
| Summe                          | a. und b.                          | 69                             | 2                                                      | 697           | 4                      | 701            | 0,81          |                                           |
| hannover                       | a. L.<br>b. M.                     | 7264<br>524                    | -                                                      | 7271<br>524   | 1                      |                | 0,10          | 1.11                                      |
| Eumme                          | a. und b.                          | 1 778                          | 8                                                      | 7790          | 12                     | 780            | 0,18          | 1,30                                      |

| .        |                    | Gingeftellt                        | 3ahi 1                         | ber eing                                               | eftellten     | Manuf                  | chaften        | Schul.       |
|----------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------|
| gr.      | Regierungs-        | a. bei bem                         | mit                            | Shulbil                                                | bung          | - obne                 |                | ed<br>und    |
| Laufende | Bezirk,<br>Proving | Landheere,<br>b. bei der<br>Marine | in ber<br>beutschen<br>Sprache | nur in<br>ber nicht<br>beutschen<br>Rutter-<br>sprache | zufam-<br>men | Schul-<br>bil-<br>bung | ûber»<br>haupt | in othe      |
| 25.      | Munfter            | a. L.<br>b. R.                     | 1624<br>85                     | 1                                                      | 1625<br>85    | 1                      | 1626<br>85     | 0,00<br>0,00 |
|          | Summe              | a. und b.                          | 1659                           | 1                                                      | 1660          | 1                      | 1661           | 0,00         |
| 26.      | Minden             | a. Q.<br>b. 99.                    | 1847<br>87                     | 1                                                      | 1848<br>87    | 1                      |                | 0,00<br>2,00 |
|          | Summe              | a. und b.                          | 1884                           | 1                                                      | 1885          | 1                      | 1886           |              |
| 27.      | Arnsberg .         | a. Q.<br>b. 9R.                    | 8667<br>78                     | =                                                      | 8667<br>78    | 1                      |                | 0,00         |
|          | Summe              | a. und b.                          | 3745                           |                                                        | 8745          | 1                      | 8746           |              |
| Х.       | Beftfalen .        | a. Q.<br>b. M.                     | 7188<br>150                    | -                                                      | 7140<br>150   | 2<br>1                 |                | 0.41         |
|          | Smmme              | a. nnd b.                          | 7288                           | 5                                                      | 7290          | 8                      | 7298           | 0.00         |
| 28.      | Caffel             | a. L.<br>b. M.                     | 8589<br>62                     |                                                        | 8540<br>62    | 11                     |                | 0,00         |
|          | Summe              | а. инд b.                          | 8601                           | 1                                                      | 8602          | 11                     | 8618           |              |
| 29.      | Wiesbaden          | a. L.<br>b. M.                     | 2849<br>42                     |                                                        | 2849<br>42    | 2                      | 2851<br>42     |              |
|          | Summe              | a. und b.                          | 2891                           | 1                                                      | 2891          | 2                      | 2898           | - 1100       |
| XI.      | Beffen-Raffan      | a. Q.<br>b. M.                     | 5888<br>104                    | -                                                      | 5889<br>104   | 18                     | 5902<br>104    | 0,00         |
| _        | Summe              | a. und b.                          | 5992                           | 1                                                      | 5993          | 13                     | 6006           | 0,17         |
| 80.      | Cobleng            | a. L.<br>b. M.                     | 2542<br>42                     |                                                        | 2544<br>42    | 1                      | 2545<br>42     | 0,00         |
|          | Summe              | a. und b.                          | 2584                           | 2                                                      | 2586          | 1                      | 2587           | 0,00         |
| 81.      | Duffeldorf .       | a. L.<br>b. R.                     | 5409<br>148                    | _                                                      | 5412<br>148   | 1                      |                | 0,00         |
|          | Summe              | a. und b.                          | 5552                           |                                                        | 5555          | 1                      | 5556           |              |
| 82.      | Coln               | a. Q.<br>b. M.                     | 2688<br>58                     |                                                        | 2688<br>58    | _                      |                | 0,00         |
|          | Cumme              | a. und b.                          | 2741                           |                                                        | 2741          | -                      | 2741           | - 111        |
| 88.      | Trier              | a. Q.<br>b. M.                     | 2919<br>88                     |                                                        | 2919<br>88    | 2                      |                | 0,at         |
| - 1      | Summe              | a. und b.                          | 2957                           |                                                        | 2957          | 2                      | 2959           |              |
| 84.      | Machen             | a. Q.<br>b. M.                     | 2278<br>24                     |                                                        | 2279<br>24    | 1                      |                | 0,00         |
|          | Summe              | a. und b.                          | 2302                           |                                                        | 2808          | 1                      | 2804           |              |
| XII.     | Rheinproving       | a. L.<br>b. D.                     | 15886<br>800                   | _                                                      | 15842<br>300  | δ<br>—                 |                | 0,00         |
| - 1      | Summe              | a, und b.                          | 16136                          | 6                                                      | 16142         | 5                      | 16147          | 0,41         |

|                         | Gingeftellt. | Zahl b               | er eing   | eftellten | Manns  | d)aften | ⊛գիսք.<br>ուղց       | Chulbilbung |
|-------------------------|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------|---------|----------------------|-------------|
| Hegierungs.             | a. bei bem   | mit 6                | Schulbil  | dung      | obne   |         | овне Schu<br>Біївнив | 118         |
| Begirt,                 | Laubheere,   |                      | nur br    | 1         | Schul- | über-   | 2.5                  | E.          |
| Broving                 | b. bei ber   | in ber               | ber micht | zufam-    | bile   | haupt   | 90                   | 300         |
| P                       | Marine       | bentichen<br>Sprache | Butter.   | men       | bung   | gaupt   | Bros                 | 3m Ce       |
|                         |              | Openinge             | forache   |           | - ш.в  |         | sent                 | £°          |
|                         | a. L.        | 271                  | _         | 271       |        | 271     | 0,00                 |             |
| Cigmaringen )           | b. 20.       | 1                    |           | 1         | -      | 1       | 0,00                 |             |
| Sumnte §                | a. und b.    | 272                  | _         | 272       | _      | 272     | 0,00                 | 0.4         |
| Sohengollern ?          |              | 1                    |           |           |        |         | -/                   |             |
|                         | 2            | 3ieber               | holu      | ng.       |        |         |                      |             |
| Dftpreußen              | a. Land.     |                      |           | 889       |        |         |                      | -1          |
| Beitpreußen             | heer         | 6056                 |           | 682       |        | 650     |                      |             |
| Brandenburg             |              | 10951                |           | 1096      |        |         |                      |             |
| Pommern                 |              | 6038                 |           | 604       |        | 606     |                      |             |
| Bojen                   |              | 6204                 |           | 822       |        |         |                      |             |
| Schleffen               |              | 16410                | 947       | 1735      |        |         |                      |             |
| Eadifen                 | 1 .          | 880                  |           | 881       |        |         |                      |             |
| Schlesmig -Dol-         |              | 863                  |           | 863       |        | -       | 1                    |             |
| Dannover                |              | 726                  |           | 727       |        |         |                      |             |
| Beftfalen               |              | 7188                 | 3 2       | 714       | 0 2    |         |                      | ı I         |
| beffen-Raffau           |              | 5888                 | 3 1       | 588       | 9 13   | 590     | 2 0,1                | 1           |
| Rheinproving            |              | 15886                | 6         | 1584      | 2 5    | 1584    | 7 0,0                |             |
| Bobenzollern            |              | 27                   | <u> </u>  | 27        | 1      | 27      | 1 0,0                | <u>.</u>    |
| Summe                   |              | 10330:               | 3369      | 10667     | 1 742  | 10741   | 8 0,6                |             |
|                         | heer         |                      | 1         |           |        |         | 1                    | 1           |
| Cftpreugen              | b. Marin     |                      |           | 54        |        |         |                      |             |
| Bejtpreußen             |              | 868                  |           | 86        |        |         |                      |             |
| Branbenburg             |              | 294                  |           | 29        |        |         |                      |             |
| Pommern                 |              | 586                  |           | 58        |        | 58      |                      |             |
| Pofen                   |              | 106                  |           | 10        |        |         |                      |             |
| Echleften               |              | 821                  |           | 82        |        | 32      |                      |             |
| Sachien                 | 1 2          | 294                  |           | 29        |        | 29      | 4 0,0                |             |
| Echleswig Sol           |              | 518                  | 1         | 51        |        | -       | 1.                   | 1           |
| hannover                |              | 524                  |           | 52        |        | 52      |                      |             |
| Beftfalen               |              | 150                  |           | 15        |        | 15      |                      |             |
| Beffen-Raffau           |              | 10-                  |           | 10        |        | 10      |                      |             |
| Rheinproping            |              | 800                  |           | 30        |        | 80      |                      |             |
| Dohenzollern            |              | 1 :                  | l         |           | 1 -    | 1       | 1 0,0                | 1           |
| Summe                   | b. Marin     | 406                  | ) 1       | 406       | 1 42   | 410     | 3 1,0                |             |
| Dazu Summe              | a. Land-     | 103309               |           | 10667     |        |         |                      |             |
| Ueberhaupt<br>Monarchie |              | 107365               | 3370      | 11073     | 2 784  | 11151   | 6 0,1                | 3,0         |

## Richtamtliches.

1) Gutachten bes Gewerbeichul-Direttors Dr. holge muller ju hagen i. 28. über bie jegigen Forberungen an ben mathematischen Lehrgang ber Untersetunda auf ben preußischen Gymnafien.

Demnach hat Die Schule alle Beranlaffung, auf langathmige theoretifche Spetulationen pon nur icheinbarem Berthe ju pergichten. Auch eine etwa erftrebte Luckenlofigfeit murbe nur pon imaginarem Berthe fein. Dit Rothwendigfeit ergiebt fic bie Beidrantung bes Stoffes auf eine methobiide Musmabl und ber immermabrende Appell au die Anichauung Berabe im Bebiete ber Stereometrie ift in Diefer Siuficht vieliad in gang verfehlter Beife gearbeitet worden. In abstratter Beife behandelte man Buntte und gerade Linien im Raume, ging bant gur Ebene im Raume über, gelaugte gur Theorie ber Ecten und endlich, viel gu fpat, jum Rorper. Diefer inftematifch gan richtige Gang ift methobiid burchaus perfehlt, und geralt ber Anfang fur Couler von ichwach ausgebilbeter raumliche Borftellungstraft formlich abichrectend. Dan muß umgelebn perfahren, pon befaunten Rorpern ausgeben, an ihnen M Flachen, Die Ranten, ihre Begiehungen gu einander unterfuchen ihre Juhalte und Langen ermitteln und fpater auch ben formen lichen Inhalt zu finden fuchen. Es empfiehlt fich, mit ben Burfel zu beginnen, ber, abgesehen von ben Rauten und Glade reichen lebungsftoff bietet. Die Sauptdiagonalen bes Rorperl find nach Lange und Lage (in Bezug auf Die Rauten und Gladen 31 unterlugen; ebenfo die Wittellinien und die Siagonalschnitte ves Körpers, wechfe festeren Bestipele zur Jäcksenberschung abseben. Das Geispene ist auch torreit zu zeichnen, und zwei in schräger Parallelperspektive, die sich hier als das Sattengebilde erläutert, welches ein Trahzspeklel des Wirfels auf das Richforet wirft, wenn die sparalleten Sonnentradiending auf das leigter fallen. Diese Sanfellungsweise findet sicht auf das leigter sallen. Diese Sanfellungsweise findet sich ist in allen Leiptbuchen als killschweigend angenommene Methode, in aber ert in neueren Seit für die Bwech des Unterrichts bearbeitet und ausgebaut worden. Bon jest ab muffen Nechnen und Beschnen ketes Sand im Jand gekon.

Das bisher Genannte ift auch werthvoll für den mineralogis for und hemishen Unterricht, denn es handelt sich zugleich um Krystallographie; das Uedungsmaterial rechnerisher und zeichnens der Art ist aber soft unerschöpslich zu neunen.

Db nur vom Bufef, an bessein 12 Kanten sich regelmäßige Petragondobel ar ber entligt lässe, daß ein regelmäßige Petragondobel ar ber rentight\*\*) (bei dem bie Mittelpuntte dem Seitenslächen
bie Eden des regelmäßigen Ifosoperen spechen), au beiter schwierigeren John übergegangen werben foll, oder ob gutächfier untprechende leichtere Uedungen an Krismen und Pypramiben, beinderes solden von regelmäßiger Enwibstäck, vorzumehmen sind, das sei dem Tafte des Lehrers nut der übrig bleibenden Keit überläcken.

<sup>\*),</sup> Sie hat den großen Borzug, daß Halbirung der Linien ftets die wir kickern Hallen giebt, was dei der Malerperipetitive nicht allgemein ber Facl fil. Barallele Linien bleiben dobei auch parallel in der Zeichnung. Es ift die leichteste aller Darftellungen.

<sup>\*\*)</sup> Rechnung babei gang überfluffig.

Sylinder und Regel, ebenso die Angel, lassen sich jwar in ahnlicher Weise zeichnerisch und rechnerisch behandeln, ziede ist das Zeichner erichwert und langwierig gemacht die dus die dabei auftretenden Ellipsen. Die Unterschund fann sich bie nut der flüchtigen Selfzige debeinen, wöhrend auf den Oberflassen und genaue zeichnende Konstruktion, wenigstens de einer geringen Angalb von Figuren zu halten ist. Dort lieht es dem Lehrer auch jrei, allgemeine Sahe über Limien und Genau im Raume zu behandeln, jedoch siets unter massvoller Beschrändung.

Der Unterricht auf ber Untersetunda hat bemnach einen burchaus propabeutischen Charatter. Dies gilt

auch bezüglich ber Inhaltsberechnungen.

Ueber das gerade und lickräge Krisma bezw. den Cylinder ist dei der Leichtigkeit der Behandlung nichts zu sagen. Dern dat sich das Frincip des Cavalieri anzujchließen. Deten hat sich das Frincip des Cavalieri anzujchließen. Deten Sthaltskaleichzeit der Byramiden von gleichem Grund und gleich der ergiebt. Diese Gleichzeit ergiebt sitt das geeignet zerlegt dereileitige Krisma die Theilung in inhaltsgleiche Pyramiden, worans für diese und alle andern Pyramiden die Formal

 $J=Grac{h}{3}$  folgt, die anch vom Regel gilt.

In allgemein befannter Weife wird nach Cavolieri aus Sylinder-Kegel der Augeliuhalt abgeleitet. Die Formels werden also entwicklit, nicht aber, wie in der Bollsschulle einscha als Regel vorgeschrieben tund, wie eine an der Phytamok, durch den Juhalt des offenen Avdells, in das sich and eine geselle faßt, als richtig erprobly. Die logenannten Korperflumpfe und die Kugelabschnitte

Die jogenamiten Korperstumpse und die Rugelabichnitie fomen auf die Oberklassen verschoben werden, da mit den genammten Uedungen die Zeit der Untersekunda erschöpft sein

burfte.

16s fei noch anheimgestellt, bezüglich ber zu zeichnenden

Figuren die haustige Ueberbirdung der Schiller daduch wermeiben. Daß gelegentlich der eigentliche Seichenunter eicht zur Aussichsung der Aufgaben benutzt nicht zur Aussichsung der Aufgaben benutzt wird. Das Sprecneger ist war eine mistligte Uedung, muß jedoch der Priodneigung des Schillers überlassen bleiben. Bo Gelegenheit Ausberliebs-Uedungen gegeben ist, fommen fall gewissen dass die bei der Priodneise werden der Beiter de

Die Fragen über bie Musmahl ber auf Unterfefunta

2) Jifammenstellung ber im Ressort des Ministeriums der geistlichen z. Angelegenheiten während des Jahres 1891 burd Allerhöcksie Erfasse einechnigten Schentungen und lestwilligen Juwendungen, nach Kategorien geordnet.

Auch im Jahre 1891 hat sich ber Wohlthatigfeitssinn ber Bewölferung burch Schenkungen und Juvendungen an inlaudische Rorporationen und andere juriftische Bersonen in reger Weise beihatigt.

Soweit das Ressort des Ministeriums der gestlichen z. Angelegenheiten hierbei in Betracht tommt, siud wir in der Lage, eine nach Kategorien geordnete Zusammenstellung derzeinigen Zuwendungen, welche im einzelnen Halle den Betrag von 3000 Mt. dierliegen und demnach gemäß den Betrimmungen in §. 2 des Gesehs wom 28. Februar 1870 der Allerhöchsten Genehmigung

bedurften, nachstehend mitzutheilen:

| 1.           | 2.                                                                                                                          | 8.                                                    | 4.                                                      | δ.                                                        | 6.                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Laufende Rr. | Bezeichnung<br>der<br>einzelnen Kategorien.                                                                                 | Betrag ber<br>in Gelb ge-<br>machten Zu-<br>wendungen | Berth ber<br>nicht in Gell<br>gemachten 31<br>wendungen | Der Spatten                                               | nabl ber gemachten |
| _            |                                                                                                                             | ж 3                                                   | M.                                                      | .K   d                                                    | Mah                |
| 1            | Gvangelische Rirchen und<br>Psarrgemeinden                                                                                  | 1 218 107 88                                          | 857 083 18                                              | 2 070 140 51<br>2 Rinder, Rinder                          | 7                  |
| 2            | Evangelifch-firchliche An-<br>ftalten, Stiftungen, Go-<br>jellschaften und Bereine                                          | 901 154 06                                            | 84 085 70                                               | gloden, t Grund-<br>ftud, i Pfurrhaud.<br>ohne Werthanade | 4                  |
|              | Evangel tirchliche Ge-<br>meinschaften außerhalb<br>der Landesstriche und<br>dazu gehörigeAnstalten<br>Bisthumer und die zu | 12 000 —                                              |                                                         | 12 000                                                    |                    |
|              | benjelben gehörenden<br>Infritute                                                                                           | 893 709 25                                            | 84 850                                                  | 978 059 25                                                | ,                  |
|              | meinden und Rirchen                                                                                                         | 1 557 800 91                                          | 518 729 55                                              | 2 076 580 46<br>2 Grunbftude,<br>1 Bibliothet ohn         | 14                 |
| - 1          | ftalten, Stiftungen 2e. Universitäten und bie gu                                                                            | 245 265 12                                            | 802 816 60                                              | 29erthangabe.<br>548 081 72                               | 1                  |
| 8            | benselben gehörigen<br>Institute                                                                                            | 633 100 —                                             | 62 000 —                                                | 695 100 —                                                 | 1                  |
| 9            | bindenen Stiftungen ze.<br>Bolls ichulgemeinden,<br>Elementarichulen bzw.<br>die den letteren gleich-                       | 411 575 65                                            | 75 000                                                  | 486 575 65                                                | 1                  |
| 0            | ftebenden Inftitute                                                                                                         | 6 000                                                 | -  -                                                    | 6 000 —                                                   | l                  |
| -1           | benanftalten                                                                                                                | 132 800                                               | -  -                                                    | 132 800 —                                                 |                    |
| 2            | anftalten                                                                                                                   | 861 701 46                                            |                                                         | 861 701 46                                                | 1                  |
| 3            | ten 2c                                                                                                                      | 41 000 —<br>50 000 —                                  | 260 800 —                                               | 301 900<br>50 000<br>I Grunbfuld ofne<br>Berthangabt.     | 1                  |

2 serigen A Grundfülde 1 Harrhaus 1 Bibliothef

3) Dreiunbfiebzigster Sabresbericht iber bie Birtfamteit ber Schlefifchen Blinben, Unterrichts-Unfalt im Zahre 1891.

|                                                  |       | <u>త</u>         | ıtı der        | Zahl der Jöglinge | ge<br>ge         |                             |         | ,                   |                                      | 18           | Rus bem Re-     | Se.     | -01g           | 11139                   |
|--------------------------------------------------|-------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------|---------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|
|                                                  | über- | =                | in ber Anftalt | tali              | auße             | außer ber<br>Anstalt        | Heligi  | Religionsverhältnis | áltmiğ                               | gļe          | gierungsbezirfe | Segirfe | рид            | mmdi<br>mode<br>danbles |
|                                                  | haupt | mānu-<br>lidje   | meib-<br>lidje | Sum-              | männ.<br>liche   | niann- weib-<br>liche liche | gelifch | intho-              | jūbifc                               | Bres.<br>Iau | eleg.           | d d     | 1              | nofuja<br>19            |
| Enbe 1890 verblieben                             | 124   | 78               | 32             | 113               | 6                | 2                           | 7.5     | 9                   | 2                                    | 67           | 55              | 84      | +              | L                       |
| Aufgenommen murben im<br>Laufe bes 3ahres 1891 . | 36    | 12               | ţ-             | 19                | ro               | 67                          | 17      | 6                   | 1                                    | 19           | *               |         | - 21           | _                       |
| 3m Laufe 1891 maren                              |       |                  |                |                   |                  | L                           |         |                     |                                      |              | L               | -       | ┝              |                         |
| 35glinge                                         | 150   | 8                | 45             | 132               | =                | 7                           | 68      | 69                  | 63                                   | 86           | 56              | 86      | _              | 03                      |
| 3m Laufe 1891 gingen ab                          | 8     | Z                | t~             | 2                 | -                | 01                          | 13      | 16                  | -                                    | 11           | 4               | _       | _              | _                       |
| Enbe 1891 verblieben                             | 120   | 92               | 32             | Ξ                 | -                | 24                          | 92      | 27                  | -                                    | 69           | 21              | - 58    | -              | _                       |
|                                                  |       |                  |                |                   |                  |                             |         | Mis Gri             | Mis Erwachsene nur Arbeitsunterricht | ann a        | Arbeit          | Bunter  | ig.            | 1                       |
|                                                  | eqii  | Schul-Unterricht | riđjt          | Marin J           | Rufik-Unterricht | ridit                       |         |                     |                                      | ala          | als Gr-         | aus d   | aus ber Schule | ğ                       |
|                                                  |       |                  |                |                   |                  |                             | mann-   | mei p.              | ů<br>m<br>O                          | ազանի        | wachsene auf-   |         | der Anstalt    | Ħ                       |
|                                                  | mann- | metb-            | Sum.           | mann-             | meib.            | @mm                         | Itáe    | lide                | ше                                   | geno         | вепошшен        | _       | ausgetreten    | 8                       |
|                                                  | lide  | lide             |                | lide              | lide             | ü                           |         |                     |                                      | ш.           | (0)             | Ħ       | 6              | છ                       |
| Ende 1890 verblieben                             | 37    | =                | 130            | 87                |                  | 45                          | 77      | 18                  | 84                                   | 1            | 1               | 1       | Ī              | 11                      |
| Dazu tamen 1891                                  | -     | 7                | Ξ              | 4                 | -                | 10                          | 13      | -                   | 92                                   | 10           | 5 15            | 6       | ~              | Ξ                       |
| Unterricht erhielten im gangen                   | #     | 18               | 62             | 7                 | 9                | 47                          | 9       | 02                  | 9                                    | i            | 1               | 1       | 1              | н                       |
| 3m Laufe von 1891 gingen ab                      |       | 4                | 1              | 2                 | ı                | ıo                          | 12      | 7                   | 19                                   | İ            | 1               | 1       | 1              | 1                       |
| Guhe 1891 nerhiehen                              | 1 84  | 7                | 87             | 98                | 9                | 45                          | 88      | 118                 | 41                                   | i            | 1               | 1       | Ī              | 1                       |

4) Breugifder Beamten=Berein. Broteftor Ge. Rajeftat ber Raifer.

Der am 1. Juli 1876 ins Leben getretene Prengifdje Bo amteu-Berein fucht auf ber Grundlage ber Begenfeitigteit und Selbsthilfe bie mirtichaftlichen Bedurfniffe bes Beamtenftandes a befriedigen.

Mufnahmefahig find Reichs=, Staats= und Rommunalbeamte. Beiftliche, Lehrer, Mergte, Rechtsanwalte, fowie auch bie im Borbereitungebienfte gu biefen Berufegmeigen ftebenben Berionen.

Der Berein fchließt Lebens, Rapitals, Leibreutens und Begrabnisgelb. Berficherungen ab und gemabrt feinen Ditgliebern

Rautions: und andere Bolicen-Darleben.

Die Lebensverficherung behalt auch im Rriegsfalle bis gur Sobe von 20000 Mt. ohne Zahlung eines Pramienguschlages ober einer Kriegspramie ihre Gultigfeit, sofern die Berficherung am Mobilmachungstage mindestens brei Monate in Kraft wat. Der Berficherungsbeftand betrug Enbe 1891:

15 940 Lebeneverfiderunge-Bolicen über . . . 67 182 750 DR. Rapital. 6 978 Rapitalverfiderungs-Bolicen über . . . 15 483 310 6 978 Kapitalverficherungs-Policen über . . . 15 483 310 - 5 699 Begrabnisgelbverficherungs-Policen über . 2 388 800 -

85 004 860 TRE. und 385 Leibrentenverficherungs-Bolicen über 139 600 DRt. jahr-

Liche Rente.

Rad bem 15. Geschäftsbericht fur 1891 lautet bas Geminnund Berluft-Ronto, fowie bie Bilang, wie folgt. (G. nebenftebent.)

Die eigenen Fonds bes Bereins, welchen Baffiven nicht gegenüber fteben, belaufen fich nach ftatutenmäßiger Bertbeilung Des Geminnes fur 1891 bereits auf 2014530 Dit. 27 Bf. Mus ben Binfen biefer Fonds tonnen amabernt fammtliche Bermaltungstoften beftritten werben, fo bag bie gangen Ueberichuffe ben Berficherten gu Onte fommen.

Tur bie erften 15 Beichaftsjahre find ben Bereinsmitglieders 2343057 Dit. 06 Bf. Dividende gezahlt worden, wovon auf bas 3ahr 1891 392340 DRf. 14 Bj. entfallen.

In bemfelben Beitraum murben an falligen Lebensverfiche

rungsfummen 2919734 Mt. 92 Bf. gezahlt.

In ber Sterbetaffe tamt ein Begrabuisgelb bis gu 500 Mt. auch auf das Leben der Frau und sonstiger Familienaugehöriger versichert werden, ohne daß es zur Aufnahme einer arztliches Untersuchung bedarf.

Die Direftion bes Breugischen Beamten-Bereins in Sannova verfendet auf Erfuchen bie Drudfachen bes Bereins unentach lich und portofrei, ertheilt auch bereitwilligft jebe gewunfdu Unstunft.

|                                         |                                                                                             |                                        |                                                                                    | 69                                                                                                | 1                                                                     |                                          |                                                                  |                                    |                      |                             |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| *                                       | 438 612 52                                                                                  | 111                                    | 363 501 59                                                                         | 7 865 068 48                                                                                      | 428 649 72                                                            | 899 357 72                               | 06790                                                            | 1 051 35                           | 777 24               | 2 247 93<br>610 223 90      | 19452352 29 |
| 4 3                                     | 145 088 76<br>5 692 99<br>832 835 77                                                        | 8 725 968 84<br>541 962 94<br>61 600   | 2 706 08 9 363 501                                                                 |                                                                                                   | 401 886 48<br>27 313 24                                               | 848 303 40<br>51 054 32                  | 194 128 20 16 628                                                | 1                                  |                      | 111                         |             |
| . K. 3 (8 cmin ne Rerffeifung aus 1890: | a. Jum Sicherheitsfonds<br>b. Jum Erfraliderheitisfouds Livibende an Die Lebensverficherten | Pranten Referve Ende 1891              | - 09                                                                               | Guthaben Ende 1891<br>Eingelöfte Kapital-Berfich,-Policen<br>Noch uicht abgehobene Berfich,-Summe |                                                                       | Pramicu-Referve Ende 1891                | (5)                                                              | Reperve für angemeiveren Steverfun | Bernaltungstoften    | Utenfillen: 10% Abfdreibung | -           |
| 25.00                                   | - 54                                                                                        | 22                                     |                                                                                    | 7                                                                                                 | 8 22                                                                  |                                          | 0 75                                                             | 0.018 50                           | 5                    |                             | 2 29        |
| .K.<br>488 619                          | 557 655                                                                                     | 122 216                                | 416 507 20                                                                         | 868 764 40                                                                                        | 228 768 22                                                            |                                          | 741 940 75                                                       | 10 013                             | 18 502               |                             | 19452852 29 |
| 18                                      | 7 408 759 17<br>2 158 896 32 9 557 655 49                                                   | 6 170 718 08<br>951 505 187 122 218 21 | 885 704 50                                                                         | 683 625 43<br>185 138 97                                                                          | 154 318 23<br>74 449 99                                               | 617 479 92                               | 44 052 50<br>4 883 15                                            | 1 1                                | 1                    |                             |             |
| SOST majoritation on Cooperation        |                                                                                             |                                        | Anfammlung der Tivideuden:<br>Guthaben Ende 1890.<br>Tividenden-Gutichrift in 1891 | Leibreuten-Berficherung:<br>Pramieu-Referve Gube 1890                                             | Sterbefaffe:<br>Pramien-Referve Ende 1890<br>Pramien-Einuahne in 1891 | Binfeu-Ginnahme: Inf Supothelen-Sarfehen | Ani Polectie Lariegen<br>Ani Effetten<br>Pank und diverfe Jinfen | Miethen aus dem Geichaltshaufe .   | Bermifchte Giunahmen |                             |             |

|                            |                                                                                                                                             | _                                                                                                         | 692                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Bineraten vom letten gal-<br>ligteitstermine bis 81. De-<br>gember<br>Giferne und laufende Bor-<br>icuffer                                  | Gulhaben bei ber Reichsbant<br>Baarer Raffenbeftanb                                                       | 801500.4.83/,8% Steigsant.zu 88,300<br>Krund Pücks.Konto<br>N6 1% Abidreibung<br>Bankier-Guld aben, gebedt durch<br>Faultjefand an Bertspropieren | K                                                          | Sppothet-Forderungen Forderungen aus Darleben: a. Bolleen-Darleben innerhalb be Radtanfswertige h Radiem-Jorfeben uteter Gele. |
|                            | 1 1                                                                                                                                         | 4 842 04<br>484 20                                                                                        | 792 688 50<br>224 792 69<br>2 247 98                                                                                                              | 199 787 81<br>886 898 22<br>4 850 —                        | 571 706 89                                                                                                                     |
| 19788186 20                | 174 994 18<br>2 271 70                                                                                                                      | 12 221 96<br>88 648 28<br>4 857 84                                                                        | 792 688 501 215 888 50<br>224 792 69<br>2 247 93<br>2 227 544 76<br>- 118 765 18                                                                  | 1 612 191 92                                               | 16891811 98                                                                                                                    |
| Gervinn aus 1891           | Voransbegablte Kramen<br>Referve für angemelbeten Sterbefall<br>Affervaten<br>Lombard- Darleben bei der Reichsbant<br>Beamten-Paufionssonds | Leibrenten verlidjerung:<br>Pedmiensbezählte Prämien<br>Bernsbezählte Prämien<br>Prämiensbezählte Prämien | jict Summe                                                                                                                                        | 1891                                                       | 2 idexbettsfonds<br>Extrafiderhetissonds<br>Kautionssonds<br>Sidexbeitssonds für Volicen-Tarichen<br>Tödierfonds               |
| 19788186 20<br>19177962 80 | 16 33                                                                                                                                       | \$48 803 40<br>12 487 86<br>194 128 20                                                                    | 6 689 719 25<br>42 842 55<br>200                                                                                                                  | 8 725 968 84<br>7 478 54<br>61 600 —<br>27 837 47          | 111112                                                                                                                         |
| 610 228 90                 | 194 479 62<br>79 760 97<br>174 500 —<br>58 207 34                                                                                           | 860 791 26                                                                                                | 6 782 261 80<br>401 336 48                                                                                                                        | 25 968 84<br>7 478 54<br>61 600 —<br>27 837 478 822 874 85 | 1 199 842 17<br>597 804 84<br>53 854 86<br>7 256 24<br>992 87                                                                  |

## rjonal:Beränderungen, Titels und Ordensberleihungen.

#### A. Behörben und Beamte.

s beim Ministerium der geistlichen c. Angelegenheiten als Hissarbeiter beschäftigten Provinzial-Schultall Bater ist der Charactter als Geheimer Kogierungstab perlichen worden. Brovinzial-Schultathen Lute zu Vosen und Müller zu Berlin ist der Charactter als Geheimer Regierungsrach verstehen worden.

bisherige Kreis : Schulinfpettor Schulrath Dr. Busty ju Breslau ift jum Regierungs : und Schulrath ernannt und

ber Regierung ju Schlesmig übermiefen worben.

gleicher Eigenschaft ist versetzt worden der Regierungs- und Schulrath Dr. Kreische von Schleswig nach Breslau. Kurator der Universität Göttingen Geheimen Regierungsrath Dr. von Weier ist der Charatter als Geheimer Dber Regierungstrath mit dem Kange der Kätie zweiter Klasse

verliehen worben. bisherige orbentliche Lehrer am Schullehrer-Seminare gu Erin Dr. hubrich ift jum Rreis-Schulinspettor ernannt

worben.

in Kreis-Schulinspektor Hauer zu Ober-Glogau ist der Charakter als Schukrath mit dem Range eines Rathes vierter Klasse verliehen worden.

Rreis-Schulinspettor Schulrath Hauer ift in gleicher Eigenschaft von Ober-Glogau nach Ratibor versest worden.

# B. Univerfitaten.

weitidi Königsberg. Der bisherige aukerodentliche Beschieder De Keler zu Leigig ift zum orbentlichen Vollerig zu beiter zu Leigig ift zum orbentlichen Vollerig in der philosophischen Fachulat der Uniwerlicht Königsberg ernannt worden. Die bisherigen Krivaladogenten geweiselgen Der Facunsert und Vollerigen Der Farundspentlichen Facilitäten in der Meiselberg im der Vollerigen der Vollerigen Der Farunz. Oblervotor an der Koniglichen Vertremarte docklöße ift zum angerordentlichen Vollerigen in der philosophischen Fachulat der dortigen Universität ernannt worden. Der außerordentlichen Vollerigen zu Gebinggen ihr in gleicher Eigenschaft in die philosophischen Fachulat Eigenschaft in die philosophischen Schalte Eigenschaft in die philosophischen Schalte die Konigsberg verfelt worden.

Universität Berlin, Der bisherige orbentliche Brofeffor Dr. Siid ju Burgburg, ber bisherige orbentliche Brofeffor am @ genöffifchen Bolytechuitum ju Burich Dr. Frobenius ber bisherige auferorbentliche Profesior Dr. Bland Berlin find zu orbentlichen Brofefforen in ber philosophid Fatultat ber Univerfitat Berlin ernamit morben. Der 8 berige Bripatbogent Dr. Giemerling gu Berlin in auferorbentlichen Brofeffor in ber medizinischen Satul ber bortigen Universität ernannt worben. Dem orbentid Brofeffor in ber juriftifden Fatultat ber Friedrich-Bilbela Universitat gu Berlin, Gebeimen Juftigrath Dr. Bernet ber Rothe Abler-Drben zweiter Rlaffe mit Gichenlaub ber Rahl 50 verlieben worben. Dem außerorbemid Brofeffor in ber medizinifchen Gatultat ber Univerfitat Bei Beheimen Mebiginalrath Dr. Benoch und bem ordemlid Brofessor in der philosophischen Fatultat derfelben Universi und Mitgliebe ber Atabemie ber Biffenichaften Gebeimen! gierungerath Dr. Battenbach ift ber Ronigliche Rron Drben zweiter Klaffe mit ber Bahl 50 verliehen word Dem Lehrer ber Zahuheilfunde am Zahnarztlichen 3mid ber Universitat Berlin, Canitaterath Profesior Dr. m Paetich ift ber Charafter als Bebeimer Sanitaterat 1 lichen morben.

ltitehen worden.
Ittiehen worden.
Ittiehen korfessoald. Dem ordentlichen Professor in der tha gischen Fabulait der Universität Greifswald D. Schlan ist der Kothe Abler-Orden vierter Alasse vorsiehen ned Dem ordentlichen Arvission in der philosophischen field der Universität Greifswald Dr. Sussamis ist der Genal als Geheimer Kneierungskraft versiehen worden.

Universität Breslau. Der bisherige Privatbozent Dr. Kolac zu Breslau ist zum außerordentlichen Projessor in medizinischen Falustät der bortigen Universität em

worden.

Univerlidi Halle-Wittenberg. Dem ordentlichen Kröf in ber philosophischen Fatulität ber Univerlidig zu Halle a und Dietetor des Candwirtsschlichen Anzitusisch Geheimen Regierungsrath Dr. Kühn ist der Charakar Geheimer Ober-Regierungsrath mit dem Range der Manuelter Klasse von Weben

Univerität Kiel. Der bisherige außerorbentliche Krofignel von Schubert zu Straßburg i. E. ilt zum orbentlichen S fessor in der theologischen Haustlich der Universität Kiel nannt worden. Der bisherige Krivatlogent Dr. How Seyler zu Kiel ist zum außerorbentlichen Perschien ist medizinischen Fakultat der dortigen Universität ernannt worden. Der ordentliche Prosessor Dr. Schöne zu Königsberg i. Pr. ist in gleicher Sigenichaft in die philosophische Hakultat der Universität Kiel verleht worden.

versität Göttingen. Die ordentlichen Brofefforen an der Universität Marburg Dr. Beber und Dr. Bellhaufen find in gleicher Eigenschaft in die philosophische Fakultat

ber Universitat Gottingen verfest worben.

verfidit Marburg. Der bisherige orbentliche Krofessen eichgenössischen Bolstechnitum zu Jürich Dr. Schoritty ist zum ordentlichen Potentlimm zu Burich Dr. Schoritty ist zum ordentlichen Krofessor in der philosophischen Jahntlat der Universität Marburg ernammt worden. Die bisherigen Brivaldsgeuten Dr. Zensten zu Erchhausg is. eine Dr. Schulze zu Geressonalb sind zu außerordentlichen Professor und der Verläusselbeite Verläussel der Professor von der Verläussel Verläussel Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussellen von der Verläussel von der Verläussel von der Verläussel

wersial Bonn. Der bisherige außerordentliche Professor Dr. Kortum zu Bonn ist zum ordentlichen Professor in der philosophischen Fakultat der dortigen Univerzität ernannt worden.

abemie Manster. Der bisherige orbentliche Lehrer am Gymnasium zu M. Glabbach Dr. Mausbach ist zum orbentlichen Persession in der theologischen Habitat und der bisherige außerordeutliche Persession in der phologische Habitate und der debtingen ist zum orbentlichen Bersession in der phislosphischen Habitate um Kalister i. W. ernaunt worden, erum Hossum Araunsberg. Der bisherige Historius am Kömglichen Botantlichen Garten zu Bertiu Dr. Nieden zu fit zum ordentlichen Krosssonierun zu Bertiu Dr. Nieden zu fit zum ordentlichen Krosssonierun zu Verlund der Fachtlich des Kyceum Hossum und Verlund bes Kyceum Hossum auf zur und bereg ernaunt worden.

#### C. Tednifde Sodidulen.

relin. Dem Rettor der Technischen Hochschule zu Berlin Brojessor D. Doergens ist der Character als Geseiner Kegterungsrath versiehen worden. Die Bahl des etalsmöhigen Frossischen Dr. Lampe zum Acttor der Lechnischen hochschule zu Berlin für die Amtöperiode vom 1. Jusi 1882 dis dahm 1883 sit bestätigt worden. Sannoper. Un ber Tednifden Sochidule ju Sannoper i ber Brofeffor Dr. Roblraufd aum Reftor fur bie Umt periode pom 1. Juli 1892 bis babin 1895 ernanut worde - Dem Dozenten an ber Technifden Sochidule zu Sannovi Dr. Beim ift bas Brabifat "Brofeffor" verlieben worbe

Dem Rettor ber Tedniiden Sochichule au Madi Brofeffor herrmann ift ber Charafter als Geheimer R gierungerath verliehen worden. - An ber Technifden bot foule au Machen ift ber Baurath Brofeffor Dr. Beinge ling jum Rettor fur bie Amtsperiobe vom 1. Juli 18 bis babin 1895 ernannt. - Der bisberige Gefretar b Sanbelstammer gu Coln a. Rh. Dr. van ber Borgh ber bisheriae Gifenbahn=Bau= und Betriebs=Infpett Dr. Brauler ju Stettin und ber bisberige orbentliche Er feffor au ber Univerfitat gu Dorpat Dr. Schur find etatsmakigen Brofefforen an ber Tednifden Sochidule Machen ernannt morben. - Dem Bripatbogenten m Militenten an ber Tedmifden Sochichule zu Mach en Dr. 3011 ift bas Brabitat "Brofeffor" verliehen worben.

## D. Mufeen, nationalgalerie u. f. w.

Die Babl bes Geschichtsmalers Brofeffors Carl Beder Berlin jum Brafibenten ber Ronigliden Afabemie ? Runfte bafelbft fur bie Beit vom 1. Oftober 1892 ! 30. September 1893 ift beitatigt morben.

Die Babl Des Borftebers einer atabemifchen Meifterichule mufitalifde Rompolition Brofeffors Dr. Blumner a Stellvertreter Des Prajibeuten ber Roniglichen Atabemie Runfte au Berlin fur Die Reit vom 1. Oftober 1892

30. Ceptember 1893 ift beftatigt worben.

Der Bebeime Regierungerath und Brofesior Dr. Mumers Berlin ift nach ftattgehabter Babl gum ftimmfabigen Ru bes Orbens pour le merite fur Biffenichaften und Run jowie ber Dr. Benjamin Apthorp Gould gu Cambride Maffachufets, U. S. M., und ber Gir John Everett Milli au London find au auslaudifden Rittern Diefes Drb ernanut worben.

In Bestätigung ber ftatutenmakig pou ber Benoffenichaft ordeutlichen Mitglieder ber Atabemie ber Runfte vollzoge

Wahlen find

1) ber Maler Brofeffor Dr. Abolf Dengel,

2) ber Bubhauer Professor Dr. R. Giemering,

3) ber Architeft Baurath M. Senben.

4) ber Dufiter Brofeffor von Bergogenberg auf ben Reitraum vom 1. Oftober 1892 bis Ende Geptember 1895,

5) ber Dufiter Brofeffor Succo

auf ben Beitraum vom 1. Juli 1892 bis Enbe Geptember 1894 gu Mitgliebern bes Genates ber Atabemie ber Runfte berufen morben.

em tommiffarifchen Direttor ber Biologifden Anftalt auf Selao =

land Dr. Seinde ift bas Brabitat "Brofeffor" verlieben morb en. er bisherige tommiffarifche Direttor ber Biologifchen Anftalt auf Delgoland Brofeffor Dr. Beinde ift jum Direttor biefer Anftalt ernannt worben.

er Brovingial=Bauiufpettor Luborff gu Munfter ift gum Brovingial=Ronfervator ber Broving Beftfalen und ber Ronig= liche Regierungsbaumeifter Lutich ju Breslau jum Brovingial=Ronfervator ber Broving Schlefien beftellt worben.

as Brabitat "Brofeffor" ift verliehen worden bem Biffeufchaftlichen Dberbeamten am Roniglichen Deteorologischen Jufti= tute ju Berlin und Brivatbogenten in ber philosophischen Fatultat ber Universitat bafelbft Dr. Agmann, bem Dr. phil. Guffelbt ju Berlin, bem Roniglichen Mufit-Direttor Bennig gu Bofen, bem Dr. med. Comibt gu Frantfurt a. Dr. und bem Ruftos am Roniglichen Botanifchen Dufeum ju Berlin Dr. Schumann. bem Bildhauer Tonbeur ju Berlin ift bie Guhrung bes ihm

von Gr. Sobeit bem Bergoge von Auhalt verliehenen Titels

"Bergoglich Anhaltischer Brofeffor" geftattet worben. Dem Rufiflehrer und Organiften Reinbrecht gu Quedlinburg ift bas Brabifat: "Roniglicher Dufit Direftor" perlieben morben.

#### E. Sobere Lehranftalten. a. Gnmnafien.

Der bisherige Gymnafial-Dberlehrer Brofeffor Dr. Sennacher gu Rorben ift gum Gymnafial-Direttor ernannt und bemfelben bas Direttorat bes Roniglichen Gymnafiums in Aurich übertragen worben.

Der bisherige Oberlehrer an ber Ritter-Atabemie gu Liegnis Dr. Bagolt ift jum Roniglichen Gymnafial-Direttor ernannt und bemfelben bas Direttorat bes Gymnafiums gu

Brieg übertragen worben.

Der bisherige Rettor der Lateinischen Haupsichtle umd kom dienter der Frauckeichem Sissungen zu Halte a. E. Dr. Fries ist zum Direttor dieser Sissungen ernamcionie zu der Berufung des Gymnasial-Direttors Dr. Becher zu Aurrich zum Rettor der Lateinischen Haupstichtle umd Kondierter der Fraucksichen Sissungen ist die Gerechniques ertheilt worden.

Der Reltor Dr. Asbach zu Prum ift zum Direttor bes in ber Entwickelung begriffenen stadtischen Symnasiums baselbit er

naunt worden.

In gleicher Eigenschaft ist versett worden der Gymnasial-Dieckw Projessor Dr. Nabtke von Brieg nach Natibor. Dem Gymnasial-Diecktor Dr. Sitner zu Görliß ist der Abla

ber Ritter bes Roniglichen Sausorbens von Sobengollen

verliehen worden. Dem Gymnafial-Oberlehrer, Professor Dr. Conrad zu Coblen ift ber Rothe Abler-Orben vierter Rlasse verlieben worden.

Das Bradifat "Brofeffor" ift verliehen ben Oberlehrern: Dr. Andresen am Astanischen Gumnafium zu Berlin,

Dr. Blafel am Gymnafium ju M. Glabbach, Dr. Sollanber, Schubring und Dr. Zellmer am Kollin

ichen Gymnafium zu Berlin, Dr. Kranglin am Berlinifden Gymnafium zum grund

Rlofter, Dr. Mayer und Dr. Zeidler am Gymnafinm gu Cottbis,

Zimmermann am Symnasium zu Fürstenwalde, Bittrock am Symnasium zu Celle,

Dr. Renner und Dr. Pannenborg am Gymnafium i Gottingen,

Forde am Onmnafium zu Sameln,

En am Lyceum II zu Sannover,

Dr. Frene am Lyceum I gu Sannover und

bem bisherigen Oberlehrer am Padagogium bes Mofters Unid Lieben Frauen zu Magdeburg Dr. Friedrich Glod In gleicher Eigenschaft ist versest worden ber Oberlehrer Sto

feffor Seinisch vom Gymnasium zu Leobichit an M Matthiaggymnasium zu Breslau. Die Uebertragung einer Oberlebrerstelle an den Lebrer Dr. von Rass

Die Uebertragung einer Derfehrerstelle an den Lehrer Dr. von Rass am städtischen Gymnasium zu Dalle a. G. unter Beim

berung besselben jum Oberlehrer ist genehmigt worden. Die Besorberung bes orbentlichen Lechers Scheidemantel # bem fichtlichen Bonnoulium au Progan aum Oberlehm

bem stadtifchen Gymnafium zu Torgan zum Oberleben au derfelben Auftalt ift genehnigt worden. der Litel "Oberlehrer" ist verließen worden dem vom Gymnasium zu Glaß an dasseinige zu Leobschäuße verseiten ordentlichen Lehrer Drzgabzynste zu geobschäuße und dem ordentlichen Lehrer am Gymnasium zu Mors Dr. Hermes. in gleicher Eigenichaft sind verließt bezw. bernien worden die verlichken Lehrer:

Bobfe vom Gumnafium zu Frankfurt a. D. an bas Onm=

nafium au Schoneberg,

Borgaß vom Brognmafium gu Ling,

Sudtiohann vom Brogymnafium ju Dunftereifel, Rachens vom Symuafium ju Rempen,

Dr. Raufden vom Broggmnafium ju Anbernach an bas Symnafium ju Bonn,

Fabian vom Realgymnasium zu Tarnowis an bas Gymnasium zu Gr. Strehlit,

Senfling vom Gymnasium ju Cottbus an bas Gymnasium ju Friedeberg N. M.,

Kornke vom Gymnafium zu Leobschüt an das Gymnafium zu Glak, Rođe vom Gymnafium zu Gr. Strehlik an das Gymnafium

gu Leobidus, Renmann vom Gymnasium zu Cottbus an das Gymnasium

zu Frankfurt a. D., Dr. Schumann vom Progymnasium zu Trarbach an bas

Symnasium zu Saarbrücken und Sextro vom Progymnasium zu Jülich an das Gymnasium zu Siamaringen.

ls orbentliche Leftrer find angestellt worden am Gymnafium gu Schoneberg bie Silfslehrer Dr. Engelmann, Dr. Brgygobe und Dr. Schmidt,

Reife ber hilfslehrer Dr. Machnig, Freienwalbe a. D. # Schumacher,

Batichtau = : Dr. Schwarz, Salle = : Balther,

Brum (in ber Entwidelung begriffenes Gymnafium) bie Schulamts-Ranbibaten Dr. Bermbach und Dr. Rreufer,

Rempen ber Schulamts-Ranbibat Brungs, Duffelborf = Bugler,

Reub = Felten, Reuwied = Saftenpflug, Befel = Beinhalt,

Trier die Schulamts-Kandidaten hemmerling, Schroeder und Seiwert, Munftereisel ber Schulamts-Kandidat Hürten.

1892. 47

Berlin (Sophien=Gymnafium) ber Schulamts=Randibu Knauff,

Nachen (Raifer Rarts-Bommafium) bie Schulamts-Randbaten Robn und Beerenboom,

Cleve ber Schulamte-Ranbibat Rofter,

Duren = Roulen,

Berlin (Joachimsthalices Gymnasium) ber Schulamts Kandibat Dr. Lehmgrübner, zugleich auch als Adjund Saarbrücken die Schulamts-Kandibaten Dr. Melsheimer Münch, Dr. Napp und Willens,

Mulheim a. b. Ruhr ber Schulamts-Ranbibat Dr. Rodrobi Mors ber Schulamts-Ranbibat Dr. Tichelmann,

Beglar = Dr. Tiegel, Emmeric = Dr. Wattenbori,

Siegburg : Borrings. An ber Ritter-Alademie zu Brandenburg ist der interimifich Abjuntt Dr. Schaper als dritter Abjuntt definitiv augt ftellt worden.

Am Rönigstädtischen Gymnasium zu Berlin ist der Gemeinde schullehrer Bindti als Borschullehrer angestellt worden. Der Lehrer Schultheis aus hommershausen ist zum Elemeint

und Borichullehrer am Kaiser Friedrichs-Gymnasium & Frautsurt a. M. ernanut worden. Der Elementarlehrer Meinede vom Gymnasium zu Götins

Der Elementarlehrer Meinede vom Gymnasium zu Götnapift in gleicher Eigenschaft au das Gymnasium zu Wilhelms haven versest worden.

#### b. Realgynmafien.

Dem Realgymunfial-Oberlehrer Professor Dr. Schütte zu Siral fund ist der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verliebe worden.

Dem Dberlehrer am Realgymnasium ju Barmen Dr. Bernat

ist das Praditat "Brosessor" beigelegt worden. Zu Oberlehrern bezw. etatsmäßigen Oberlehrern sind befords worden die ordentlichen Lehrer:

Muller am Realgymnafium zu Dortmund,

Philipps am Realgymnafium zu Barmen und

Dr. Beise am Leibuig-Realgymnasium zu hannover. Dem ordentlichen Lehrer Großmann am Königlichen Rei gymnasium zu Berlin ist der Titel "Oberlehrer" verlicht

worben.

Is orbentliche Lehrer sind angestellt worden am Realgym= asium zu:

Tarnomis ber Silfelehrer Dr. Sanel,

Berlin (Königl. Realgymnafium) ber Silfslehrer Dr. Seinge, Erfurt ber Silfslehrer Dr. Krauth,

Elberfelb ber Schulamte-Ranbibat Bahre,

Effen = Dr. Rnops,

Barmen bie Schulamts Ranbibaten Rummel, Dr. Michaelis und Dr. Riede.

Goblar ber Schulamits-Ranbibat Schellenberg, Coblens "Dr. Steine

Cobleng = Dr. Steinede und Duffelborf = Dr. Behme.

c. Progymnasien.

lls orbentliche Lehrer find angestellt worben am Progymstafium zu: Bruhl der hilfs und tatholische Religionslehrer Muller,

Eustirchen ber Schulamts-Ranbibat Friesenhahn,

Ingernach : 15000, Ingernach : 25000, Ingernach : 2

d. Realichulen.

dem Retior der 5. Realschule zu Berlin Dr. Weger ist das Praditat "Professor" verliehen worden.

Die Beforberung bes orbentlichen Lehrers Dr. Reufert an ber Realicule zu Charlottenburg zum Oberlehrer ift genehmint worben.

Als orbentiliche Lehrer find angestellt worden an der Realichule gu: Boden heim ber hilfslehrer Dr. Grede,

Cottbus ber Silfelehrer Sielicher,

Berlin (5.) ber Silfslehrer Dr. Thomaschty sowie D. Glabbach bie Schulamts-Ranbibaten Dr. Holzhausen und Kruger.

Als Borichullehrer ift angestellt worben an ber städtischen Realsichule zu Graubeng ber Lehrer Lange.

e. Realprogymnasien.

Als orbentliche Lehrer find angestellt worden am Realprogym= nasium zu: Havelberg der hilfslehrer Caesar,

Harbelberg ber Hufslehrer Gaejar, Gechausen,

Solingen ber Schulamts-Ranbibat Roblinger fomie Bonn bie Schulamts - Ranbibaten Dr. \ Sommer un Subhaus.

# f. Sobere Burgerichulen 2c.

Die Beforberung bes orbentlichen Lebrers Dr. Aneebuich at ber Bewerbeichule (hoberen Burgerichule) ju Dortmund aum Oberlehrer ift genehmigt morben.

In gleicher Eigenschaft find verfest worben bie orbentlichen Lehrn: Dr. Funt von ber Margarethenichule gu Berlin an bie

VI. hohere Burgerichnle bafelbit unb

Dr. Sammer von ber IV. an bie IX. hobere Burgericult Mls orbentliche Lehrer find angestellt worben an ber hobere Burgerichule au:

Berlin (VII.) ber bisherige Gemeinbeichullebrer Dr. Grus

Bedingen ber Silfslehrer Danns,

Berlin (IX.) ber Silfelehrer Dr. Bach e,

Coln a. Rh. Die Schulamts : Ranbibaten Dr. Borid, Dr. Beinrichs und Geemann fomie

Barmen (Bewerbeichule) bie Schulamts = Ranbitam Dr. Buid und Sellmann.

# F. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare.

Der bisberige Oberlehrer am Schullebrer- Semingre zu 9m gelle Dr. phil. Renifch ift jum Geminar-Direftor ernamt und bemfelben bas Direttorat bes Schullebrer-Seminart Soludtern verlieben morben.

Der bisherige Borfteber ber ftabtifchen Lehrerinnen = Bilbumgi anftalt Dr. phil. Bolffgarten ju Machen ift gum Cemins Direttor ernannt und bemielben bas Direttorat bes Coul

lebrer=Seminars ju Elten verlieben morben.

In gleicher Gigenicaft ift verfest worben ber Seminar Diret Bohnenftabt von Bebertefa nach Delitich.

Dem Seminar-Direttor Balbamus zu Bofen ift ber Charatte als Schulrath mit bem Range eines Rathes vierter Rlaf verliehen worben.

Der orbentliche Seminarlehrer Brebe vom Schullehrer=Semina gu Segeberg ift unter Ernennung jum Seminar=Dberleben an bas Lehrerinnen-Seminar ju Muguftenburg perid morben.

In gleicher Eigenschaft find verfest worden bie Seminar-Die

Dr. Singe von Barby nach Ronigsberg R. DR. und Sotop von Somberg nach Barbn.

orbentliche Lehrer find angestellt worden an dem Schullehrer= minare zu:

Ragnit ber bisherige tommiffarifche Lehrer Edftein, Bebertefa ber Silfslehrer Bopten unb

Seildenbach ber Rabben foullehrer Teid aus Reuwieb. Silfenbach ber Rabbenifaullehrer Teid aus Reuwieb. Silfstehrer find angeftellt worben am Schullehrer-Seminare zu: Elten ber Lehrer Conradi aus Duffelborf,

Neidenbach D. E. ber Lehrer Halbscheffel zu Wiltschau, Rheydt ber Lehrer Lins aus Meinborn, Kreis Reuwieb, Dillenburg ber Predigtamtstandibat Philipp und

Reuzelle ber tommiffarifche hilfslehrer Rogge.

t bisherige orbentliche Lehrer am Schullehrer-Seminare gu. Grin Ulbrich ift jum Borfteber und Erften Lehrer ber Braparandenanftalt ju Rogafen ernannt worben.

vapparandenanjuat zu Bogazien ernannt woven. der Präparandenanjiati zu Herborn ist der Lehrer Großmaun aus Hermannssein und an der Präparandenanssaft zu Diechpla; ist der bisherige Sitsslehrer Krigar als Zweiter Lehrer angestellt worden.

G. Tanbftummen= und Blinden=Anftalten.

) orbentliche Lehrer sind angestellt worden an der Taubstummen= stalt zu: Angerburg der orbentliche Lehrer Shlert von der Ber=

eins-Taubftummen-Anftalt zu Königsberg i. Br. und Schlochau ber Taubftummenlehrer Bogte von ber Berenb-Schröber'iden Schule zu Lubed.

Diffslehrer sind angestellt worden an der Taubstummen= ftalt zu:

Salberftabt ber bisherige Stabtichullehrer Ragler aus

Lanbed i. B. Br., Marienburg ber Lehrer Rleinke an ber Stabtichule bas felbit unb

ium und Schlochau ber Kursift Thiel an ber Königlichen Taubiummen-Auftalt zu Berlin.

i ber Blinden-Auftalt zu Steglit ift die Lehrerin helene Sachfe aus Berlin als ordentliche Lehrerin angestellt worden.

H. Deffentliche hobere Dabdenfculen.

m Oberlehrer an ber Charlottenschule zu Berlin Dr. Hof= meister ist das Pradistat "Professor" verlichen worden. 8 orbentliche Lehrerinnen sind angestellt worden:

an ber Bittoriafchule ju Berlin bie Lehrerin DIborp,

an der Elifabethichule zu Berlin die Lehrerin Spaethen und an ber Margarethenichule zu Berlin die hilfslehrein

Bolff.

I. Deffentliche Boltsichulen. Es haben erhalten:

1) ben Roniglichen Rronen-Drben 4. Rlaffe:

Albrecht, Hauptlehrer zu Danzig, Scholz, Sauptlehrer und Rantor zu Charlottenbrunn, Rrie

Balbenburg und

UIImann, Reffor an ber ftabtifchen Burgerichule 3 gu Caffel.
2) ben Abler ber Inhaber bes Königlichen Saus-Orbens

von Hofenmacher, penf. Lehrer zu Ballendar, Landtreis Coblon, Blutyn, desgl. zu Welfa, Kreis Schroda, Dehnfardt, Lehrer zu Dbertankungen, Kreis Cassel, Ebertaard, dehre zu Obertankungen, Kreis Cassel, Ebertaard, desgl. zu Voljshagen, Kreis Kinteln, Frisliche, desgl. zu Obhaufen-St. Petri, Kreis Cuertur. Gerhardt, penf. Lehrer zu Jatrzewo-Kantland, Kreis Sosse

harth, desgl. zu Ottweiler, beifig, Lehrer zu Leichie, beifig, Lehrer zu Leichnie, Kreis Große Etreftie, heitland, ernt, damptlerer zu Werfcheid, Kreis Solingen, Kachwinkel, Lehrer zu Duentel, Kreis Wițenhausen, Rochs, Lehrer und Organist zu Gobelschwingh, Kreis Dommund, mund.

Rohls, penf. Lehrer zu Rügenwalbermunde, Kreis Schlame Kreifchmer, besgl. zu Gr. Wartenberg, Ruhn, penf. Hauptlehrer und Kautor zu Arnsborf, Kris

Ruhn, peuf. Sauptlehrer und Rautor gu Arnsborf, ! Sirichberg, Luhmann, Lehrer zu Detinghaufen, Rreis Berforb,

Merle, besgl. zu Breitenbach, kreis Wotenburg a. T., Mehner, penl. Lehrer zu Kupferberg, Kreis Schönau, Wolgner, Erter Lehrer und Organist zu Maltwig, Krei Brestau,

Nadzielsti, Lehrer zu Thorn, Pitteltow, penf. Lehrer und Rufter zu Lottin, Kreis Ra

Rabig, Kautor und Organist zu Seeburg, Kreis Röffel, Ranbgio, Lehrer zu Schwiddern, Kreis Lögen, Rafenberger, Lehrer und Kufter zu Meinewch, Krei Weifinifels,

ftettin,

Ruping, penf. Sauptlehrer und Organift ju Gilichebe, Rreis

Schacht, penf. Lehrer ju Glaborf, Rreis Renbaburg,

Schmidt, penf. Lehrer und Rantor ju Dichelsborf, Rreis Landeshut,

Schmidt, penf. Lehrer gu Rendsburg,

Schmidt, besgl. ju Baboromo, Rreis Liffa, Scholg, Sauptlehrer ju Straupis, Rreis Sirichberg,

Schulg, penf. Lehrer zu Burg, Kreis Jericow I., Schwarzlofe, Lehrer, Kantor, Kufter und Organist zu Weferlingen, Rreis Barbelegen,

Bader, Behrer, Rantor und Organift ju Renentleisheim. Rreis Dipe und Billems, penf. Lehrer ju Rohlicheib, Lanbfreis Machen.

3) Das Allgemeine Chrenzeichen in Golb.

Beber, peuf. Lehrer ju Dintomsty, Rreis Damslau.

4) Das Allgemeine Chrenzeichen.

Brimm, penf. Lehrer und Sausvater ju Bartenburg, Rreis Allenftein. Lipp, penf. Lehrer ju Masbuttel, Rreis Rendsburg,

Dit, Behrer ju Bietrafden, Rreis End, Sibbert, peni. Lehrer auf ber Infel Bellworm, Rreis Sufum und Bollmann, besgl. ju Bartelshagen abl., Rreis Frangburg.

K. Ausgeschieben aus bem Amte.

1) Beftorben.

Dr. Biermer, Beb. Mebiginalrath, orbentlicher Profeffor in ber medizinifden Satultat ber Univerfitat Breslau. Dr. Boing, orbeutlicher Brognmngfiglichrer ju Bipperfürth.

D. Dr. jur. et phil. Erbmann, orbentlicher Profeffor in ber philosophifchen Fatultat ber Friedriche-Universität Salle= Bittenberg,

Dr. Frand, Brofeffor, Onmnafial-Dberlehrer zu Demmin, Band, Onmnafial-Dberlehrer gu Ronis,

Sartmann, ordentlicher Enmngfiallehrer ju Colberg,

Dr. Anott, Realanmnafial-Oberlehrer zu Dulbeim a. Rh., Dr. med. et phil. Raffe, Beheimer Mediginalrath, orbent= licher Brofeffor in ber medizinischen Fafultat ber Univerfitat Marburg,

Dr. Reuhaus, Brofeffor, Onmnafial-Dberlehrer gu Strasburg 2B. Br.,

Dr. Bringen, ordentlicher Gymnafiallehrer gu Rachen, Dr. Rhobe, Schulrath, Rreis-Schulinfpettor gu Ratibor.

Dr. Ratte, Rreis-Schulinfpettor gu Machen,

Rofe, Seminarlehrer ju Rreugburg,

Somibt, ordentlicher Lehrer an ber Taubstummen-Unftalt zu Marienburg,

Dr. Schum, orbentlicher Profeffor in ber philosophifchen

Fakultat ber Universität Kiel, D. Schwane, Handratat St. H. des Bapfied, ordentlichen Professor in der theologischen Fakultat der Königlichen Alademie zu Münster i. W. und

D. Boigt, Koufiftorialrath, orbentlicher Brofeffor in ber theologischen Fatultat ber Universität Ronigsberg.

2) In ben Ruheftanb getreten.

Damroth, Gemi .ar-Direftor zu Brostau, unter Berleihung bes Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe,

Dr. Goebel, Geheimer Regierungsrath, Provinzial-Schulrath zu Magbeburg, unter Berleihung bes Königlichen Kronen-Ordens zweiter Klasse,

Dr. Tomaszewsti, Gymnafial-Oberlehrer ju Altona und

Bengel, Realprogymmafial-Oberlehrer gu Stargarb.

3) Ausgeschieben wegen Gintritts in ein anderes Amt im Inlande.

Dr. Krause, außerorbentlicher Broseffor in der medizinischen Fakultat der Friedrichs-Universität Salle-Bittenberg.

4) Ausgeschieben wegen Berufung außerhalb ber Breufischen Monarchie.

Dr. Heinrici, Konfistorialtath, orbentlicher Brofessor in bei theologischen Fakultat ber Universität Marburg, Dr. Huber, orbentlicher Brosessor in ber juristischen Fakultä

ber Universität Salle-Bittenberg und Dr. Hurwig, außerorbentlicher Brofeffor in ber philosophe

Dr. Hurwis, außerorbentlicher Professor in ber philosopichen Fakultät ber Universität Königsberg.

5) Ausgeschieben, Anlag nicht angezeigt.
Dr. Ohle, Abjuntt am Joachimsthal'ichen Grunnafium

Berlin, Dr. Begel, ordentlicher Realprogymnafiallehrer gu Bollin

Boltmann, Elementarlehrer am Gymnasium zu Bilhelms:

haven.

| 9   | Inhalts=Berzeichnis des September=Oktober-Heftei                                                                                                                                                                                           | 3.         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                            | Seite      |
| 8   | 87) Auflösung des zur Borbereitung der Reform des höheren Unter-<br>richtsweiens eingesetten Ausschuffes. Allerhöchter Erlag vom<br>18. Juni d. 36.                                                                                        | 571        |
| 4.8 | 88) Regelung der Gehalter der etatsmäßigen Unterbeamten nach<br>Dienstaltersstufen binfichtlich der Anrechnung früherer Dienst-<br>zeit. Erlaß der herren Minister des Innern und der Finanzen                                             |            |
| 8   | vom 24. Juni b. 36.                                                                                                                                                                                                                        | 572        |
| 9   | Dienstaltersstufen. Erlas vom 26. Februar d. 38. (3) Fessikalung der Entschäddigung, welche die Unterbeamten nach Ginstührung der Dienstaltersstufen für das zu ihrem Bedarf aus den Borrätisch der Beforden entnommene Feuerungs-         | 573        |
|     | material zu zahlen haben. Grlag vom 15. Juli d. 38                                                                                                                                                                                         | 604        |
|     | 1) Bezeichnung der Affistenten, Bolontare und hilfsarbeiter an<br>ben Königlichen und Universitäts-Bibliotheten. Erfaß vom<br>1. April 1892                                                                                                | 604        |
|     | 2) Anwefenheit ber Studirenben am Universitatsorte. Erlag vom 21. April b. 38.                                                                                                                                                             | 605        |
| 9.  | 3) Rachrichten über Berwaltung und Berwendung des Kolletten-<br>sonds für Studirende der evangelischen Theologie auf den<br>Königlichen Universitäten zu Bertin und Greiswald während<br>des Etatsjahres 1. April 1881/92 vom 28. Mai 1892 | 606        |
| 9-  | 4) Amweijung, betreffend die Ueberwachung und Unterhaltung<br>ber betriebstechnischen Ginrichtungen bei ben Universitäts-In-<br>fituten. Erlag ber herren Ninister der öffentlichen Arbeiten                                               | 606        |
| 98  | und ber geiftlichen zc. Angelegenheiten vom 7. Juni b. 38.<br>5) Rachmeis etwa vortommenber Deficits in ben Rechnungs-                                                                                                                     | 607        |
|     | abichluffen ber Univerfitats-Raffen. Erlag vom 29. Juni b. 38.                                                                                                                                                                             | 011        |
|     | 6) Ordnung der praktischen Ausbildung der Randidaten für das<br>Lehramt an höheren Schulen vom 15. März 1890<br>7) Zeugnis der Anstellungsfähigkeit für die Randidaten des                                                                 | 612        |
|     | höheren Lehramtes. Erlaß vom 10. Dezember 1891                                                                                                                                                                                             | 619        |
| 30  | behörden zur Profing der Gehaltsverfaltnisse der Lehrer an<br>ben nichthaallichen höberen Lebransialten und zur Abstellung<br>etwaiger Mistianlic Erlas vom 10. Februar d. I.                                                              | 620        |
|     | 9) Abhaltung von Abschlusprufungen an fechsiährigen höheren<br>Lebranftalten zu Michaelis b. 38. Erlaffe vom 9. und<br>24. Juni b. 38.                                                                                                     | 621        |
| 100 | bige. Erlag vom 16. Juni b. 36.                                                                                                                                                                                                            | 622        |
| 101 | i) Berforgung ber Sinterbliebenen von Lehrern und Beamten<br>an den nichtstaatlichen hoberen Unterrichtsanstalten. Erlag                                                                                                                   | 623        |
| 102 | vom 2. Juli d. 38.<br>9 Ausführung des Rormaletats vom 4. Mai 1892, betreffend<br>die Besoldungen der Leiter und Lehrer der höheren Unter-                                                                                                 |            |
|     | richtsanstalten. Erlaß vom 2. Juli d. 38                                                                                                                                                                                                   | 635<br>653 |

- D. 104) Geltung ber in bem Erlaffe vom 6. Eftober 1891 gegebenen Grundfage über bie Berechnung ber Dienftzeit im Falle einer Benfionirung und bei Gemahrung von Miterezulagen. Erlaß
  - jugewiefenen Lehrerftellen. Erlaffe vom 14. Dai unb 24. Juni b. 36.
  - 106) Die von einem Lehrer im Muslande im Chulbienfte gugebrachte Dienftgeit tann bei ber Benfionirung nur bann gang oder theilweise angerechnet werben, wenn dies durch besonbere personliche oder Familienverhaltniffe des Lehrers gerecht-
  - ertigt mirb. Erlag vom 80. Dai b. 36. . 107) Regelung ber Gehalter ber Direftoren und Lebrer zc. an ben Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminaren nach Dienftalters-
  - pom 8, Juli b. 38.
- E. 109) Regelung ber Behalter ber Rreis-Schulinfpettoren
  - 111) Beichulung ber in Rettungs., Baifen- ober abnlichen Un
    - ftalten untergebrachten Rinber. Erlag vom 20. Dai b. 38. 112) Bei Begrundung von Schulen find Abmachungen über ben Ronfeffioneftand einer Edule zu Ungunften anberer Re-
    - ligonsparteien ober Ruficherungen über Die Babl bes Lebrers. welche über bas Befes hinausgeben, grundfastich nicht gu-Bolleichulen ze. mit Rudficht auf große Dite, bezw. ftatiftifche Radmeifung über ausgefallenen Unterricht. Erlag pom
    - 24. Auguft b. 38. 114) Ueberficht über Die Bahl ber bei bem Landheere und bei ber Marine in bem Erjapjahre 1891/92 eingeftellten Breuftichen Mannichaften mit Bezug auf ihre Coulbilbung .

#### Richtamtliches.

- 1) Gutachten bes Gemerbefchul-Direftore Dr. Solgmuller gu Sagen i. 28. über bie jegigen Forberungen an ben mathematifden Lehrgang ber Unterfefunba auf ben preuftifden Gnmuaften
- 2) Bufammenftellung ber im Reffort bes Minifteriums ber geiftlichen ze. Angelegenheiten mahrend bes Jahres 1891 burd Allerhochte Erlaffe genehmigten Schenfungen und lentmilligen Bumenbungen, nach Rategorien geordnet .
- 3) Dreiundfiebzigfter Jahresbericht über Die Birffamfeit ber Schlefifchen Blinden-Unterrichts-Anftalt im Jahre 1891

| 2) | prengijajer | Beamten-Berein . | ٠ |  |  |  |
|----|-------------|------------------|---|--|--|--|
|    |             |                  |   |  |  |  |

Berionalien

Drud von 3. 8. Ctarde in Berlin.

# Centralblaff

für

# e gesammte Unterrichts=Berwaltung in Preußen.

herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts= und Wedizinal-Angelegenheiten.

Robember = Seft.

Berlin 1892. Berlag von Bilhelm Hory. (Bessersche Buchhandlung.) Behrmstraße 17.

Cas Centralblatt erfdeint jagrlich in gwölf monatlichen heften. Der Jahrgang toftet 7 Ratt. Den jablreichen Freunden ber Spiperisjene Giffsbicher von Serbft - Jager - Gderste gluben wir mitteilen zu follen, daß bie Oftern 1993 von fantlichen Zeilen bieler Silfsbinder neue Auflagen, ben Forberungen ber neuen Lehrplane Rechnung tragenb bergeitell ein werben.

Biesbaden, im Oftober 1892.

Die Berlagohandlung von C. G. Sunge's Badf. Dr. Jacoby.

Berlag von G. M. Alberti's hofbuchfanblg. Sanan.
Son Angl. Regierung in Coffel ft. Berf. v. April 1892 gur Giner rung genehmigt:

## Haturgeschichte

## höhere und mittlere Maddenichnlen

Dr. Friedr. Farber, wiffenfch. Lehrer a. b. hob. Tochterfchule in Danau.

Dit vielen in ben Text gebrudten Abbilbungen. I. El. f. b. Unterft. geb. M. 1 .--, II. El. f. b. Dberft. gb. D. 1.50.

Bickraftung auf das in der Schle wirtlich zu Bekandeinde. Bernge, sondere Andere Andere Biefes mit Gesonderen Andere auf das Stoffes mit Gesonderer Andere auf das dem weldt. Geschlicht Näcksteinere: Bermelbung aller inden Unterfudungen und trocknen, das Inderesis totuben Mutjahlungen gewangeben von Neetmalen. Das sind de koprige der "Farber in Raturgefdichte" vor anderen berartigen Erickfehrungen und die Genands die bem treftlichen Auch einde Den Ken wie Erdelten andahnt labe

Brobe-Exemplare find burch jede Buchhandig., auch bircet com B

leger gn beziehen.

## Der Reichs- und Staatsdienft nebit verwaubten fachern pon 6. Bunnede.

Praktischer Ratgeber für die Berufswahl in benfelben. Enthält bet Biffenswertefte aus ben Borichriften über Annahme, Ausbildung, Pralien und Anfiellung für samutliche Dienfle und Berufszweige, auf Grund amtilichen Raterials spikematisch gulammengefiellt und erfauternd bearbents

= Ausführliche Inhaltsverzeichniffe gratis und franto. =

Bertag von Bitbelm Biotet in Leipzig.

Ras. — Der . bienfigefe. deft 7:

- Def. bienfigefe

## Centralblatt

für

## de gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.

tausgegeben in bem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Dedizinal-Angelegenheiten.

11. Berlin, den 21. November

1892.

## Behörden und Beamte.

5) Tag der etatsmäßigen Austellung im Sinne der enlichrift, betreffend die Regelung der Gehälter der tatsmäßigen Unterbeamten nach Dienstaltersstufen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Bartic.

Un nachgeordneten Behorben meines Ministeriums.

). III. 2495.

### B. Univerfitäten.

116) heranziehung ber Dozenten von Universitaten und Technischen hochschulen zu militarischen Dienstelltungen.

Berlin, ben 15. Auguft 1892. Im Berfolg ber mir aus ben Rreifen ber Universitäten und Technischen Sochichulen vorgetragenen Buniche bin ich mit ben herrn Kriegsminifter in Berbindung getreten, um babin zu wirten, bag die Berangiehung von Dozenten ber genannten Anftalten # militarifchen Dienftleiftungen behufs Berminderung der ben ummen richtlichen Intereffen baraus erwachsenden Rachtheile innerhalt ber burd bie Beerordnung und bas bienftliche Jutereffe gezogend Grengen thunlichft in ben überwiegend in die Ferien fallenber Monaten Darg, April, August und Geptember stattfinden mont Der herr Rriegsminifter hat mid barauf benachrichtigt, bas den oberften Baffenbehörden hiervon mit dem Erfuchen Remme gegeben habe, die jum Musbrud gebrachten Bunfche in berfelbe Beife zu berudfichtigen, wie biefes bereits fur bie lebungen be Studirenden - Offigierafpiranten - angeordnet fei. Indem if in letterer Bezichung auf Die in bem Erlaffe meines herrn Ams vorgangers vom 16. Marg v. 38. - U. I. 1588 - (Centralbi f. b. gefammte Unterr. Berm. in Preugen fur 1891 G. 3431 at haltenen Mittheilungen Bezug nehme, erfuche ich Em. Dochwoll geboren ergebenft, Die betheiligten atademifchen Behorben mi Dogenten eutsprechend zu benachrichtigen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Althoff.

An die sammtlichen herren Kuratoren der Universitäten, der Atademie zu Münster und des Orceum hosianum zu Braunsberg, sowie an die herren Kettoren der Technischen hochschiefen.

U. I. 1448.

### C. Sohere Lehranftalten.

117) Gefeg, betreffend bas Diensteintommen ber Lehr an ben nichtftaatlichen öffentlichen hoberen Schulo Bom 25. Juli 1892.

(Bef. Samml. S. 219.)

Bir Bithelm, von Gottes Gnaben König von Breugen verordnen, unter Zustimmung beiber Saufer bes Landrage, ben Umfang ber Monarchie, was folgt:

#### §. 1.

Die sur bas Diensteinkommen der Leiter nud der wissendeitiden Lehrer einfelichsteid der Hilfslehere ander finantischen ihren Schilen beim Jutraftreten diese Gesesse geltenden Beimmungen sinden in gleichem Rahe Anwerdung der dersjenigen stimutigen höheren Schulen, welche von einer directlichen Geande alls eine Beranstaltung berselben unterhalten werden.

Dasselbe gilt begüglich bes Diensteintommens berjenigen n biefen Schulen angesiellten Zeichenlehrer, welche minbestens 4 Zeichenstunden und 10 Stunden anderen Unterrichts in ber

Boche ertheilen.

Die Kejolbung der übrigen technischen, Elementar und Borpullehrer ist innerhalb der für die entherechenden Kategorien von deren an den staatlichen höhteren Schalen bestimmten Geragen ragstaat festgutellen, daß dieselbe spinter berzeinigen der Boltschallder in dem betressenden ein einig nurüstlichten darf und ihnen ukerdem eine nicht penijonsfähige Zulage von 150 M spirtell währt wird. Bei der Bergiung des Lesperts an eine Boltsbule fällt biese Julage weg; die hierdung eintretende Bermin ung des Dienstitunsmumen wird als eine Bertüsung des wintentommens im Sinne des § 87. des Geiges, betressend 2 Vienstressehen der nichtrichtertüsen Beannten, vom 21. Juli 52 (Geise-Sammt. S. 46) nicht angelegen.

§. 2.

Der bürgerlichen Gemeinde fieht es frei, au beschieben, das Sniprider der wissenschieden Lehren mehabtl intett nach m Syltem der Diemitaltersaulagen nach Meigagde des für die gedien Anfalt oder für mehrere Anfalten aufammen anzuhellen n Befoldmungs-Einds erfolgt. In diesem Aufalt ist für jede Sielle ein wissenschieden Lehren in dem Mohnungsgefügunglichte Taniffligi ist Das für einen flantlichen Lehrer diese Mit behete Durchschiedintisgehalt voll im dem Eint einzufiellen und auf Gefammtaght der Eisellen innerhalb der Gäge für das indefie und das Hochigenschieden Aufalten aus überfammtaght der Eisellen innerhalb der Gäge für das indefie und das Hochigenschieden auf 

her den Mittel eine Aufalten und 

her den den Aufalten der 

her den Kannen der 

her den der 

her bei den der 

her bei den 

er bei den 

her bei den 
her bei den 

her bei den 
her bei den 
her bei den 

her bei den 

her bei den 
her bei den 

her bei den 
her bei den 
her bei den 
her bei den 
her bei den 
her bei den 
her bei den 
her bei den 
her bei den 
her bei den 
her

8, 3.

Die burgerliche Gemeinde ift verpflichtet, Die gur Erfullung

ber Bestimmungen der §§. 1 und 2 erforderlichen Mittel bera zu stellen, soweit diese nicht aus den eigenen Einnahmen der Amstalt oder aus anderen dazu bestimmten Fonds gedeckt werden.

Un ben Befugniffen ber Bemeinden, Die Aufhebung ber Inftalt zu beschließen, wird nichts geandert.

S. 4

Die vorstehenden Bestimmungen der §§. 1 bis 3 finden auf bei denjeuigen öffentlichen hößeren Schulen sinugenidse Anzendung, welche von anderent Sorpractiouen oder auf siegenen Semögen oder auf anderen dazu bestimmten Fonds zu unter halten sinu.

Die Beschlufglassung über die Art des Aufrückens der Lehra im Gehalt sieht der nach den örtlichen Bestimmungen hierzu te ruseum Berwaltungsbehörde zu.

8.5

Die bürgerlichen Gemeinden und sonfligen Korporations 1. in. sind durch die Borschriften des gegenwärtigen Geses nicht bespindert, das Diensteinkommen der Lehrer an den son ihnen zu unterhaltenden Anstalten in einer sir die Lehrer günfligeren als der oben besichmunten Weise zu regeln.

S. 6. Den Lehrern fieht ein Rechtsaufpruch auf Bewilligung ein:

bestimmten Dieusteinsommens, ünsbesondere auf Hestliellung aus bestimmten Dieustalters oder auf ein Aufricken im Gehalt nicht in Die Bertagung von Alterszulagen ist nur dei undefriedischer Dieuststügung zulässig und bedarf der Genehmigung des Kopinical-Schulfesseums.

8. 7.

Söhere Schilen im Sinne diese Geises find die vom Umrichtsminiter als solche anertannten ober anzuertennewen Umrichtsanifatten, zur Zeit: Gomnassen, Realgomnassen, Obernaschulen, Progomnassen, Realprogomnassen Realfchulen So lange eine staatliche Oberrealschulen und vorzanden a

So lange eine staatliche Oberrealschule nicht vorhanden winden auf die Oberrealschulen die für die sonstigen staatliche Bollanstalten geltenden Gehaltsbestimmungen Anwendung.

§. 8.

Baubelt eine Gemeinbe, Korporation u. f. w. eine hebet daulet in eine folde mit verächterten Berechtigungen um, s. o langen bie Leiter und Lehrer ber Schulle nicht die Belagnis, ab den vom ihnen bestleibeten Innte andsynscheben. Aeboch in bera dasjenige Diensteinkommen zu gewähren, welches ihnen zusiehe würde, wenn die Umwandlung nicht erfolat wäre. Unter Aufrechtsaltung gleicher Bejoldungsansprüche müßen die Lehrer an solchen von Gemeinden unterhaltenen höheren hulen, deren Klassenbeland und Lehrträfte verringert werden, Eerichung an eine von derselben Gemeinde unterhaltene höhere hule mit mitmeren Berechtigungen gefallen lassen.

§. 9.

Dieses Gesch tritt am 1. April 1893 in Kraft. Die Geinden beziesungsweise Korporationen u. s. w. tonnen bie Jahng des erhöhten Diensteinsommens bereits von einem früheren ispunkte ab beschließen.

Urfundlich unter Unserer Söchsteigenhandigen Unterschrift b beigebruckem Roniglichen Jusiegel.

Gegeben an Bord Meiner Pacht "Kaiferabler", Bergen, n 25. Juli 1892.

(L. S.)

Wilhelm.

Graf zu Eulenburg. von Boetticher. Gerrfurth. von Schelling. Freiherr von Berlepfch. Miquel. Thielen. Boffe.

8) Ausführungsverfügung zu dem Gefete vom 25. Juli 38., betreffend das Diensteinkommen der Lehrer an den nichtstaatlichen öffentlichen höheren Schulen.

Berlin, ben 21. Oftober 1892. Durch bas Befet vom 25. Juli b. 38., betreffend bas Dienft-Mommen ber Lehrer an ben nichtstaatlichen öffentlichen hoberen dulen (3. S. S. 219), merben bie Gemeinden, Rorporationen 2c., iche bobere Lehranstalten als eigene unterhalten, perpflichtet. r die Leiter und miffenschaftlichen Behrer einschließlich ber Silfefrer, fowie fur bie mit minbeftens 14 Beichenstunden neben Stunden anderen Unterrichtes beichaftigten pollouglificirten ichenlehrer Diefer Auftalten Die fur Die Lehrer an Den ftaatlichen bereu Schulen am 1. April 1893 geltenben Beftimmungen mit wiffen burch bas Batronats-Berhaltuis begrundeten Dagaben ateftens von biefem Termin ab gur Durchführung zu bringen. a eine Abanberung ber fur die ftagtlichen Lebrer in bem Befete. treffend ben Bohnungegelbzuschuß, vom 12. Dai 1873 und 1 Rormal=Gtat vom 4. Dai L. 36. gegebeuen Beftimmungen bis jenem Beitpuntt nicht in Aussicht fteht, fo find bie barin ent-

ulenen Vorschriften als Grundlage für die Befoldungsverhältffe der nichtstaatlichen Lehrer anzuschen. Der Normal-Ctat vom 4. Mai 1892, welcher dem König= Gehaltes auch bier zu beachten.

Wie die übrigen nicht ausdrichtlich abgeanberten Ben mungen des Rormal-Edats vom 4. Mai 1892, so inden insbesondere die des zweiten Absahes im §. 8, wonach den Lehn auch Zurchsichzung der Beschungsverbesserung ein Ansteht, auf befreiung vom Schusgelb für ihre Sohne nicht zusehelt, auf befreiung vom Schusgelb für ihr ger Sohne nicht zusehelt, auf beiter unschlich und den den den der Ansteht ab der Verleitung der Ansteht der der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung der Verleitung

Bu ben einzelnen Baragraphen bes Gefetes bemerte

Folgendes. §. 1.

I. Das Geies ordnet die Arplichtung der Gemeinker auch Wassache bereinigen Peilimmungen an, weides auf der Intactitretens des Geieges für die Lehrer an finantichen Schalberung der Untraftretens des Geieges für die Lehrer an finantichen Schalberung der Untraftlichen Der Armal-Etats vom 4. Wai d. 38. für die Inaatlichen Schref des Geieges über dem Wohnungsgeldbuifdus vom 12. Wai in wirde mithig nie Westerichtliche der Untraftlungspilichtigen alfinanticher Schulen zu einer entsprechenden Verbeitungs des Zusteilnommens der Lehrer nicht perbeigrücht verbeit.

Beranberungen in ber Rlaffeneintheilung ber Orte in 6 magheit bes S. 3 bes Reichsgesets vom 25. Juni 1868. urffend die Cuartierleiftung für die bewaffnete Racht während ves Friedenszustandes (Bund. Gef. Bl. S. 523), treten gemäß § 2 lehter Saß des Gefehes vom 12. Mai 1873 (auch nach dem 1. April 1893) für die nichtstadtlichen höheren Schulen ohne Keitere in Geltma.

II. Unter dem Diensteinkommen der Lehrer an den Staatsanfalken im §. 1 ift zu verstehen das Gehalt einschließlich der Julage von 900 M und der Wohrungsgeldzuschuß (§. 4 des Normal-Ektats vom 8. Mai 1892) bezw. Dienstwohnung oder

Riethsentschabigung ber Unftalteleiter (§. 5 bafelbit).

II. Die gleiche Anwendung der Befirmmungen über die Söhgles Dienheintommens der finantiden Lehrer ift nur für die Leiter und willenfachtlichen Lehrer, Jowie die vollbeschäftigten Zeichenlehrer (§. 1 Abf. 2 des Gefeges) und die wissenschaftlichen Disserter die höhrer der nichtfachtlichen Infalten angeordnet.

Thatfachlich ergiebt fich aus ber Berichiebenartiafeit ber Berbaltmiffe bei ben ftaatlichen und nichtftaatlichen Unftalten die Unmöglichkeit, die im Normal-Etat vom 4. Mai 1892 8. 1 Riffer 3 weiter Abias ermabnte fefte Rulage pon 900 M nach ber Beammtaabl aller porbandenen nichtstaatlichen Unftalten zu bemeffen. Ge bleibt vielmehr fur bie Unwendung ber bezeichneten Beftimmung bes neuen Normal-Etats auf Die nichtstaatlichen Anftalten nichts anderes übrig, als die bort porgefebene Salfte bezw. bas Biertheil ber Lehrerzahl, wie bies auch im §. 9 Biffer 1 bes Rormal - Stats in Aussicht genommen war, auf jede einzelne uchtitaatliche Anftalt zu beschranten. Nur wenn ein und bemelben Batronatsbereiche mehrere Anftalten angehoren, ift bie balfte beam, ber vierte Theil ber Gesammtgahl ber mit ber Ruage zu perfebenben befinitiv angestellten miffenschaftlichen Lebrer ion ben fammtlichen, bemielben Batronatsbereiche angehörenben Inftalten gu berechnen. In Folge beffen tann es vortommen, aß amijchen ben mit biefer Rulage bedachten Lehrern einer nicht= taatlichen Anftalt gegenüber ben an ftaatlichen ober anberen nicht= taatlichen Anftalten angestellten Lehrern Unterschiede bei gleichem Dienftalter fich berausstellen.

Lößt sich die Zahl der wissenschaftlichen Lehrerstellen durch zi der Bollanfalten und der der den Nicht genau helten, so erhalten die eine Althousenschaftlichen nicht genau helten, so erhalten die überschießenhen Stellen die Zulage von 60 M micht. Mindestens eine Stelle ist aber auch die dere migen Nichtvollanstalten, an benen weniger als vier wissenschaftliche Lehrer angeltell sind, mit der Julage von 900 M wählichten, men und so lange ein Lehrer an derschließen anschellt ist, welchem nach seinem Dienstalten und seinem Leiftungen i einer Leichsanstalt die Aulage zu gewähren sein würde.

IV. Sinfichtlich ber befinitiv angestellten technischen Lehm außer ben vollbeichaftigten Beichenlehrern, ber Elementar- und Borfchullehrer ift in Anlehnung an Die Cirtular=Berfugung von 2. Mai 1874 (Centr. Bl. f. b. gef. II. B. G. 482 ff.) beftimmt. baß fie mit ben Boltsichullehrern bes Orts rangiren follen.

Daueben ift jedoch bie Bemabrung einer nichtpenfionsfabiger Sahreszulage von 150 M an Diefe Lehrer fur nothwendig et achtet, weil letteren Die Rommunalitenerfreiheit ber Boltsichnilebrer nicht gufteht und ihnen bie Unftellung an einer boberer.

Schule nicht jum Rachtheil gereichen barf.

Um die Burudverfetung biefer Lehrer in die Reihe der Bolls icullehrer ohne Schwierigfeit burchzusufuhren, ift bie Benfions fabigleit der Rulage von 150 M ausgeschloffen und ihr even tueller ganglicher Begiall porbehalten, weil bem Lehrer nad feinem Ructritte in ben Bolfsichulbienft Die Kommunalneuer freiheit wieder auftebt.

Unter ben Borichullehrern find nur bie Lehrer an ben mi ber Sauptauftalt organisch verbundenen Borichulen zu verfieben. benn nur Diefe Schulen find Theile ber hoberen Schulen und mir fie fallen baber unter bas porliegende Geles. Dagegen ift bis nicht ber Fall hinfichtlich ber abgetrennt von ben Sauptanftalter bestehenben felbstandigen Borichulen, auch wenn fie bem Bre vingial-Schultollegium unterftellt find.

Die Gleichstellung mit ben Bolfsichullebrern ift jedoch tem unbedingte, fondern burch bie Borte:

"innerhalb ber fur Die entsprechenben Rategorien Don Lehrern an ben ftaatlichen hoberen Schulen beftimmte Greuzen"

eingefdrautt. Dieraus ergeben fich fur Die nabere Berechnung bes biefen Lehrern funftig ju gemahrenden Wehalts folgenbe Gefichtsnuntte.

1) Das Gehalt ift fo an bemeffen, als wenn ber Betreffent. fich im Bolteichuldienfte bes Ortes befande, b. h. ce find ban Baargehalt ber gleichaltrigen Bolfsichullehrer, ber jeftgeftelle Gelbbetrag ber ben letteren etwa gemahrten Ratural-Emplument (wie Dieuftwohnung, Fenerung u. f. w.) und die aus der Staate taffe ju gemabrenden Alterszulagen ju berechnen. Diefem 30 trage tritt bie Bulage von 150 M bingu.

2) Das Gehalt barf nicht geringer bemeffen fein, ale > gegeuwartige Minbeitbefoldung einschließlich bes Betrages # Bobungegeldaufchuß (fiebe S. 4 Des Rormal-Ctate pom 4. De 1892) Der Lehrer gleicher Rategorie an Staatsanftalten, b. b.

muß meniaftens betragen:

a. in Berlin 1600 M und 540 M (Betrag bes Wohnungszeldzuschufics) zusammen also 2140 M.

b. an anderen Orten 1400 M zuzüglich bes Betrages an

Semisflaffe bes Ortes, alio an einem Orte ber

I. Semisliair 1400  $\mathcal{M}+432$   $\mathcal{M}=1832$   $\mathcal{M}$  II. = 1400 = + 360 = = 1760 = III. = 1400 = + 300 = = 1700 = IV. = 1400 = + 216 = = 1616 = V. = 1400 = + 180 = = 1580 =

3) Das Diensteinsommen braucht nicht bas Höchstgehalt ber Mementar- 2c. Lehrer an Staatsaustalten zu überschreiten, mithin nicht höber zu sein als

a. in Berlin 3200 M + 540 M zusammen 3740 M, b. an anderen Orten 2800 M zuzüglich bes Wohnungs-

eldzuschußbetrages, alfo an Orten ber

I. Scruistiaije 2800  $\mathcal{M}+432\,\mathcal{M}=3232\,\mathcal{M}$ 11.  $=2800\,z+360\,z=3160\,z$ 111.  $=2800\,z+300\,z=3100\,z$ 112.  $=2800\,z+216\,z=3016\,z$ 12.  $=2800\,z+180\,z=2980\,z$ 

4) Erreicht bas Sochstigehalt ber Boltsichullehrer bes becffenben Orts bie vorbezeichneten Sage zu 3 nicht, so besteht
ir bie Batronate feine Berpflichtung, über bie örtlichen Sage

Bulglich ber 150 M Bulage hinauszugehen.

Die freie Entschließung über eine weitergehende Bewilligung leibt aber den Batronaten gemäß §. 5 des Gesehes unbenommen.

5) Art das Bolfsichntlebrerachalt allein oder einschließlich

r 150 M höher als die zu 3 bezeichneten Sate, so sind die attonate gleichsalls nicht verpflichtet, den Lehren biese höhere

halt gu gewähren.

7) Wenngleich für die Berechung des Gestalts des Elementations an der nichtgenallichen Schule der in die Befoldung der lauftigen Elementarlehrer fallende Betrag des Wohnungsgeldeichigfigs mitangefelk wird, so wird doch dadurch an dem Charatter despanntbetrages als Gehalt nichts geündert; d. h. der volletrag wird, sowiel nicht für die Boltsfulllehrer abweichende

Bestimmungen gelten, bei ber Pensionirung zu Grunde gelegt, nicht aber ber Durchschnittsbetrag bes Wohnungsgeldzuschwise Zur Erlauterung bieser Bestimmungen zu 1—7 wird solgen

bes Beifpiel bienen:

Angenommen, die Bolfsichullehrer eines ber II. Servistland angehörigen Ortes beziehen als Diensteinkommen einschließlich au rechnungssähiger Emolumente und ber etwa gezahlten finanlichen Altersaulagen

anfanalid 1300 M nach einer Dienftzeit von 5 Jahren 1650 = 10 1900 = 5 = 15 2200 = 20 2500 = 25 2800 = 30 = 3100 =

fo find bie Behalter ber Clementar- 2c. Lehrer ber nichtstaatliche höheren Schule bes Orts feftzuseten:

anfanglich auf 1400 + 360 = 1760 M,

weil 1300 + 150 = 1450 M unter dem Minimum von 1760 M bleiben; das Gefalt von 1760 M ift voll per sionsfähig, nicht etwa bloß yu 1400 + 2972/s M (den Dutchicknit) des Wohnungsgeldzuschauses.

nach 5 Jahren auf: 1650 + 150 = 1800 M,

weil dieser Betrag hößer ist, als das Minimum sei 1:760 M; hier entstätt auf die Bulgage von 150. K = der das Minimum von 1:760 M übersteigende Betrag von 40 M; auf dieser sieden das vorsteigende Dieser Gesagte Kinnenburg;

nady 10 Jahren and: 1900 + 150 = 2050 M= 15 = = 2200 + 150 = 2350 = 200 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 2500 = 25000 = 25000 = 2500 = 2500 = 25000 = 25000 = 25000 = 25000 = 25000 = 25000

weil biefe brei Beträge bas Minimum von 1760. Å über feitgen; würbe ber Gap von 2500. Å bas Höchgade ber Boltsighnlichter bartiellen (in bem oben bezeichsen Seitjiel alfo ber Gap von 2800. Å. und von 3100. Å wegiallen), jo mürbe bem nichtflaatlichen Elementateker nicht mehr als 2650. Å zu gemähren jein, mährend bei felbe Lehrer am ber Giaatsantlalt bis zu 5160. Å ar feitgen mürbe.

uach 25 Jahren auf: 2800 + 150 = 2950 M, weil biefer Betrag das Maximum von 3160 M (2811 + 360 M) noch nicht erreicht. Das Gehalt eines fice

lichen Elementarlehrers mit 25 Dienstjahren murbe @

ichlieflich bes Bohnungsgeldauschusses nur 2810 M betragen;

nach 30 Jahren auf: 2800 + 360 = 3160 M.

weil bas Sochstgehalt ber Boltsichullehrer mit 3100 M + 150 = 3250 M bas oben au 3 erwähnte Marimum überfteigt; bier entfällt auf bie Bulage von 150 M nur ber Betrag pon 60 M. auf ben bas oben gu Riffer 6 Befagte wiederum Anwendung findet.

Bill bie Stadt ben Betrag pon 3250 M poll ober annabernd gemabren, fo bleibt ibr bies nach &. 5 bes Gefetes unbenommen, bod muß alsbann ber ben Sat von 3160 M überfteigenbe Betrag bei ber Berechnung bes etwa ber Unftalt zu gemahrenben Staatszuschuffes aufer Betracht

bleiben.

Die fich hiernach ergebenben Gate find als Minbeftfage anguieben; find bie Behalter ber betreffenden Schrer ber hoberen Schulen, wie bies vielfach ber Fall ift, abweichend von benen ber Bolfeichullehrer normirt, fo behalt es babei auch ferner fein Bewenden, fofern biefe abmeichenden Beftimmungen fur Die Lehrer gunftiger find. Dies ift gegebenen Falls eingebend gu prufen. V. Sollten die besonderen Berhaltniffe einzelner Auftalten bei Ginführung bes Dienstalterszulagen = Enftems Abweichungen von ben fur bie ftaatlichen Lehrer geltenben Rormen geboten ericheinen laffen, fo ift nach ber im S. 9 Riffer 2 bes Normal-Ctats

vom 4. Dai 1892 getroffenen Beftimmung Die bicsfeitige Geneb= migung einzuholen. VI. Ueber bie Anrechnung ber im &. 3 ameiter Abfat bes Rormal=State vom 4. Dai 1892 erwähnten Dienftzeiten, Die außerhalb bes eigentlichen Schulbienftes zugebracht find, ents icheibet bas zwifchen bem Schulunterhaltungspflichtigen und bem Lehrer zu treffenbe Abtommen, und es bebarf ber Beftimmung des Unterrichtsministers und bes Finangministere nicht. Es ift thunlichft babin ju mirten, bag bas Abtommen auch fur bie Berechnung ber Dieuftzeit bei ber fünftigen Benfionirung bes Lehrers

Geltung behalt. Ift ein Abtommen zwischen ben Betheiligten bei ber Berufung bes Lehrers nicht getroffen worben, fo tritt bie freie Entichliegung bes Batronats nach §. 5 bes Befetes ein. Das Ronigliche Brovingial-Schultollegium wolle baber bei tunftigen Berufungen in ben geeigneten Fallen ftets barauf achten, bag ciu foldes Abtommen getroffen wird, ehe enbaultige Rechtsperhaltniffe amifchen bem Batronate und bem Lehrer geschaffen werben.

Benn beguglich ber bereits jest angestellten Lehrer Schwierigfeiten entstehen, Die burch gutliches Uebereintommen nicht gu beseitigen find, fo ift barüber an mich zu berichten.

VII. Sollte die Aenderung der Besoldungsordnung ein Reuregelung der (durch herfommen, Statut ober bergl.) disher schliebend Instantiasse Besoldung erforderu, so behalte ich mir die nährer Bestimmung vor. (zu vergl. §. 9 Ziffer 7 des Romal-Challen.

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium hat unter Be-

gegebenen Falls zu berichten.

§. 2.

Nach dem Normal-Stat vom 4. Mai 1892 ist das System des Aufrückens im Gehalte auf Grund von Dienstalterszulagen für die Lehrer der staatlichen höheren Unterrichtsanstalten eingeführt.

Nit diefem Spikeme kant im Falle einer überwiegenden Nedryahl von alteren Lehrern zeitweise eine erhebliche leberichreitung der Gesammitimmer der Durchsschiedungen der bunden sein, die sich 3. B. für die einzelte wisselnichaftliche Lehrer felle gegenüber dem Durchsschiedunite von 3300 M auf 1200 M vir

belaufen vermag.

Die Einigheung biefes Spitems an ben nichtkaatlichen Me falten ift an sich erwinsight und in erfter Linie im Aussicht in nehmen, da das letzter nach §. 1 die gesptliche Regel bildet welche plat greift, falls nicht die Katronate von der ihnen nach §. 2 des Gestepes Freigelafferen Beignis einer abweichenden Reichtignahme Gebrauch machen. Die Bereifstellung des sich gebenden Mehr an Befoldbungen lied hen Batronaten ob-

Bur Berniedbung der hiermit verbundenen Schwantungen in häbtligen Zaushalte wird den herterfeinen Batronaten zu empielsen lein, größere Berbände nichtlaatlider Unfalten verfähe dem Fatronats zu schäffen, die den Zwock sachen das Neder gegenüber der Durchschaftlichen dei der einem Anniatt durch des Minder der der einem größeren Unfalta lans zugeleiden, do natugenäß in einem größeren Ereise von Mistalten ind berathar, das felbs bei einer einzelnen Unfalta das den berathar, das felbs bei einer einzelnen Unfalt basselbe Resultat im Westentlichen erreicht werden taum, wem zumächt bei einer überniegenben 30aljungerer Lehrer itets die Durchschaftlich der der Schwicklichen erbet Schweberder in die niem befonderen Gonds ächnlich der Benfions: ober Reliktengeldersonds) eingezahlt werden, aus dem beim Nelterwerden der Lehrer die erforderlichen Mehrbeträge gebedt werden. Borichläge dieser Art mussen den Patronats:

behörben überlaffen bleiben.

Um jeboch alle Barten fur bie Stabte und Rorporationen auszuschließen, ift benfelben im Befete bie Entschließung barüber irei gelaffen worben, ob bas Alterszulagenfnitem fur Die Leiter, Die miffenschaftlichen Lehrer und Die vollbeschaftigten Beichenlehrer ihrer Anftalten gur Ginfuhrung gelangen ober bas bisherige Ber= fahren bes Aufrudens bei eintretenben Batangen innerhalb bes jog. Stellen=Gtate beibehalten merben foll. Bei biefem mirb befanntlich nur bas Durchichnittsgehalt für bie Befammtgahl aller Stellen ber betreffenben Urt in ben Gtat eingestellt und auf Die einzelnen Stellen pertheilt, bas Aufruden im Gehalte erfolgt ftets nur beim Freiwerben einer ber hoher botirten Stellen, fo bag bie Befammtbefoldingefumme aller Stellen unverandert bleibt. Indes ift auch bei ber Bahl biefes Suftems burch bas Befet gefichert, bag im Uebrigen bie betheiligten Lehrer materiell ben itaatlichen Lehrern völlig gleichstehen fowohl bezüglich bes erhohten Durchichnittes ber Behalter als ber Dietheentichabigung für die Unftalteleiter ohne Dienftwohnung, ber feften Bulage von 900 M fur bie miffenschaftlichen Lehrer u. f. w. Der einzige Unterfchied betrifft hiernach lediglich bie Urt bes Mufrudens im Behalte.

Die Entschließung hierüber ist den Katronaten auheimgestellt, um ihnem die Durchsichrung des Gestehes zu erleichtern. Daraus iofgt, das von diese Entschließung nach der eisten Negeltung der Besoldungsverbesserung nicht beliebig abgegaugen werden darz; viellnehr kann alsbann eine Nenderung nur mit Genehmigung Der Staatsbedieben eintreten und auf nur unter Vahrung der

erworbenen Rechtsanspruche ber Lehrer.

Sodann erftrect! fig die Freiheit der Eutschließung nur auf ie Art des Aufrückens im Gehalte d. h. nur auf das Befoldungsintem als solches (nach Zienftalterszulagen oder nach dem sogen. Erelken-Ctal). Für die Aufftellung und Aussügung des Erelkeikats bleiben die fösserigen Grundigke moggeben; es ift also ür die Feftiellung der Gehaltsstufen vole für das Aufrücken der Echrer im Gehalte die Genehmigung der Aufschliebehörde wie bisher so auch fünftig erforderlich, wie denn auch über die im erften Kligke des §. 2 gejorderte "augennessen Kölnijung" der Gehälter die Auflischsehoper zu besinden hat.

Dies lettere Berfahren (nach dem Siellen-Stat) ift ohne Beiteres bei den eine Mehrzahl bildeuden wissenschaftlichen Lehrorn einer Austalt durchsüchebar, während für die geringe Zahl ber Anstaltsleiter und ber vollbeschäftigten Zeichenlehrer in ausreichenber Weise anverweitige Borlorge getrössen werden mus, bie nach dem zweiten Absahe des §. 2 meiner Genehmigung bedari. Wit Alusnahme von größeren Schötten, wo eine Wehzzahl von Auftalten beitest, wird es sich der Regel nach empfelgen, einsich bas für die slaatlichen Lehrer diese Art vorgeschriebene Diemialtersplachen-Sylfem für der Leiter und die vollbeschäftigen Zeichen lehrer zu wählen, da die Schwankungen nur von geringer Bebeitung sein fönnen.

Die Durchschuittstäge der Gehälter für die einzelnen Lehrertategorien sind nach den Mindest und Höchstägen, wie sie im L. 18 Normal-Gatab vom 4. Wai d. J. 38. ausgesührt sind, pu berechnen und betragen danach:

1) Für die Leiter der Bollaustalten in Berlin 6600 M (unveräuderlich), in Stadten mit über 50 000 Civil-Einwohnern 5550 M.

in ben übrigen Orien 5250 M:

2) für die Leiter der Anstalten mit einer sechsjährigen Rurfusbauer: in Berlin und in Stadten über 50 000 Civil-Einwohnern 5250 M., in den übrigen Orten 4950 M:

3) für die definitiv angestellten wissenschaftlichen Lehrn 3300 M, welchem Betrage die seite Zulage von 900 M nach ben näheren Bestimmungen des Kormal-Etats binantrist:

oen nageren Bestimmungen des Kormal-Stats ginzutrut;
4) für die vollbeschäftigten Zeichenlehrer (§. 1 Abs. 2 des

Gefetes) 2400 M.

Begüglich der definitiv augeitellten, aber als solche nicht vollbeschäftigten Zeichen: und der sonltigen technischen, sowie der seminarisch gebildeten Lehrer bewendet es bei den Borschriften des g. 1 dritter Absa des Gesehes.

Für die wissenschaftlichen Sulfslehrer ist die gleiche Russnahme wie dei den seltangestellten Lehrenn nicht zugelassen; es kommen baser die Borichristen des Normal-Gatab vom 4. Mai 1892 pr § 1 Jisse 6, § 2 lester Absah und § 3 Jisser 5 auch dei den nichtstaatlichen Anstalten undehmat zur Anwendung.

#### **§.3.**

Die Pflicht ber Bereitstellung der für die Befoldungsber besserning erforderlichen und anderweit nicht zu beschaffenden Ditte

trifft bie unterhaltungspflichtigen Gemeinden.

Bet leiftungsischmachen Gemeinden wird die Interfüssung durch den Eicaat einstreten, joweit nach Maßgabe der Serdältmie des Einzelfalles ein Bedürfnis dazu vorhanden ist, insbesonder ein unterrichtliches Interfie an dem Bestehen der Anstall bezw au der Dezgamilation bertelfen als Boldmistat ober all Richt vollanftalt als humanitificher ober realistischer eingehend geprüft und von mir anerkannt wird. In biefer Beziehung verweie ich auf meine Berfügung vom 12. Juli 1892 — U. II. 1885 —, betreifend Borfcläge wegen anberweitiger Organisation bestehender Rinfalken.

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium hat nunnehr alssuld bie Katronate bezeinigen nichtlandlichen Anfalten, bei denen
bie Regeltung nicht schon im Folge der Cirkular-Serfügung vom
2 Juli d. Is. — U. II. 1229 – eintrilt, zu den erforderlichen
Entschliegungen und Anrägen zu veraulasse und bier dass Ergebnis namentlich auch über Anräge wegen Gewährung von
Enatspischein unter Beachung der in der vorgeboden Cirlalar-Berfügung wegen der Ausführung des §. 9 des Normacientst gegebenn Borfchischen bis zum 1. Hebruar 1893 zu
berichten. Den Berichten sind eine aufzustellenden Besoldungsnich der Anfaltsetatis bei aufnühren.

Die bisher gemährten Staatspulchiste verbleiben ben Anlatten mährend der gegenwärtigen Bewilligungsperiode, werden nach Ablauf ber tejteren aber nur nach Durchsityrung des Normals-Gute vom 4. Wai d. 38. dezw. des vortiegenden Geses forigrundsfrt werden. Boransfehungen sien die Fortgemöhrung derstelben bezw. die Reibewilligung vom Staatspulchisten sim dauge ern bereits in der Girthars-Berstigung vom 9. August 1879 — U. II. 2087 — (Biefe-Kübler, Berordnungen z. S. 16) zu III. und III augegebenen allgemeinen Bedingungen noch folgende, daß:

 Die Durchführung der Relittenverforgung nach Maßgabe ber Cirtular=Berfügung vom 2. Juli d. Is. — G. III. 1243 U. II. — (Centralbl. S. 623) zu den noch sestzusesenden Ters

minen erfolgt;

2) bie in der Berfigung vom 22. Marg b. 38. — U. II. 529 — (Gentraft). E. 569 und in ben diesse ergangenben Ertaffen für die flaatlichen Anfialten angeordneten Schulgelbste auch bei den Gelauftichen Anfialten und zum ihmilicht zu dem fir alle Richten gleichmäßigen Betrage zur Erschung fommen. — Sosen bei einzelnen Anfialten besohrere Grinde für die hertelbergien Betrage zur Erschufter zu berabispung des Rormals-Schulgelbes frechen; ibt deriber zu berabispung des Rormals-Schulgelbes frechen; ibt deriber zu berabispung

3) feitens bes Patronales ben jur Durchführung ber Schulstesorm ergehenden Anordnungen ber Aufsichtsbehörde (bezüglich ber Organisation ber Anftalt, ber Berufung von Lehrern u. f. w.)

punttlich Folge geleistet wird;

4) für die Anrechnung der im §. 3 zweiter und dritter Absats des Normalschats vom 4. Mai 1892 erwähnten Dienstzeiten der zur Zeit bereits angestellten Lehrer im Streitfalle die Bestimmungen der Auffäcksbehörde matzaebend sind;

5) ber Ruiduk auch imterbalb ber Bewilligungeperiode gurudgesogen merben fann, meun ben Bedingungen gu 1 bis 4 binnen einer augemeffenen von ber Auffichtsbeborbe feftzufebenben Frift nicht nachgetommen wirb, ober wenn nach ben Beftimmungen berfelben Behorbe in Folge ber Schulreform eine Berminberung bes Lehrerperjonals eintritt.

Fur bie megen ber Bejolbungeverbefferung erforberliche Ethohung ber Benfionsfonds ber Unftalten ift in Gemagheit ber Benfionsperordnung vom 28. Mai 1846 Die Entscheidung bee Berrn Dber-Brafidenten herbeiguführen und über bas Rejultat

bis jum 1. Oftober 1893 gn berichten.

Rad bem zweiten Abiat bes & 3 perbleibt ben Gemeinben bie Befugnis in bem bisherigen Umfange, bie Aufhebung ber

von ihnen unterhaltenen Auftalten gu beichließen.

Gine berartige Aufhebung barf jeboch nicht ohne Beiteres und nicht auf einmal gefcheben, fonbern bedarf ans ben im Erlaffe vom 31. Januar 1835 (v. Rampy, Annalen Band XIX S. 154) entwickelten Brunden ber biesfeitigen Benchmigung und tann in ber Regel, um bie berechtigten Intereffen ber Schuler und ihrer Eltern nicht ju ichabigen, nur ftujenweise von unten auf zugelaffen werben (gn vergl. Stenographifcher Bericht ber Sigung bes herrenhaufes vom 17. Juni 1892). Antrage auf Ausnahmen hiervon bedürfen fperieller Begrundung. Die En: icheibung über die Aufhebung und über die Dagggeben, unter benen biefelbe gu erfolgen hat, behalte ich mir vor.

Die Erfüllung ber ben burgerlichen Gemeinden auferleaten Berpflichtungen ift erforberlichenfalls im Bege bes gefeplichen Bmanges herbeiguführen. Bu biefem Zwede murbe bas Rouiglide Brovinzial = Schultollegium, wenn bie Rothwendigfeit eintrene follte, fich mit bem betreffenben Regierungs-Brafideuten in Ber bindung gn fegen haben, ber bann bas Beitere, insbefonben auf Grund und nach Daggabe bes §. 19 bes Buftanbigfeite gefetes vom 1. Auguft 1883 (G. G. G. 237) anguordnen ban

### 4.

Die für Die Unftalten burgerlicher Gemeinden geltenden Beftimmungen finden auch auf die fonftigen nichtftaatlichen hober. Schulen mit ben aus ber Ratur ber letteren fich eracbend. Makaaben Mumendung.

Unter ber Bermaltungsbehörbe im zweiten Abfas bes § 4 ift bie bie Anftalt vertretenbe Behorbe ju verfteben, an beren 300 ftanbiateiten burch bas Befet Richts geanbert ift; fur bie Beichlim berfelben bleiben bie bisherigen örtlichen Bestimmungen maggebend

Bo alfo bie Benehmigung ober Beftatigung biefer Be

shiffe durch einen andern Berechtigten namentlich das Königliche krowinzal-Schultollegium erforberlich ist, oder wo überhaupt nur in Borlchlagsrecht oder eine begutachtende Neußerung der Localzhörde nach der bisherigen Bestimmung oder Uebung bestand,

etbleibt es babei auch ferner.

auch bei diesen Anstatten für die durch die Atterszulagen michenden Mehrausgaben seinens des Staates uicht eingetreten ich, so sind dem Armatischen und dem Königlichen wird, so sind dem Koniglichen kronitziale-Schultollegium zu erwägende besondere Einrichtungen doten, welche die etwa beschlossen Durchsschund des Attersteunschund der Attersteunschaft geschlichen der Michenschund der Attersteunschaft geschlossen der Michenschund der Attersteunschaft geschliche der Michenschund der Attersteunschaft geschliche der Michenschund der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschlichen der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschliche der Attersteunschlich

ı gefährben.

Wenn bei einzelnen biefer liftitichen Anstalten zwor leine urchaltungsprlichigen Batronate vorhanden sind, aber doch die ihrer Erhaltung interessierten Gemeinden ze. schon bisher mit uschieften sich betheitigt haben, so mus derung gerechnet werden, geber der den die der Prophen der Anstalten des Pechebedres z die Lehren auch dei der Ausstellung des Rechebedres z die Lehrende und hei der Aufstellung der Relitkentiorgung sich bestellissen werben; mit benselben ist daher in der §. 3 bezeichneten Weise zu vorfandeln.

Im Uebrigen gilt das oben für die Gewährung von Staatsignifien au kommunale Anftalten Gefagte gleichfalls für die nichten und sonftigen nichtstaatlichen höheren Schulen, zu deneu 4 die vom Staate und Andern gemeinschaftlich zu unterhale

iben zählen.

Die einvo zur Erfällung der gesellichen Berpflichungen biefer witalten nothbeneih merbenden Runagsmaßtregelt merben der zel nach von dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium ausgeben haben. Ich verweist in dieser Beziehung unter Auderen die durch den Erlaß vom 30. Dezember 1874 (Centralblatt n 1875 S. 88) ausgefprochen: Bestignis zur Ambrohung vom obliratien and ise Australblattligieder, auf die Berordung vom

. . . . (50

7. September 1879, betreffend bas Berwaltungszwangsverjahre wegen Beitreibung von Gelbbeträgen (G. S. S. 591) nebst Ausführungsanweisung vom 15. September 1879.

§. 5.

Seitens einiger besonders leistungssähiger Kommunen wir ben Lehrern an ben von ihnen zu unterhaltenden Unstatlend der Diensteinkommen zu höhrern Ghen oder in anderer Horn zi währt, als den kaatligen Lehrern. Häufig wird ber Wohnigen eldzuschigt in voller Höhe in das Gehalt mit eingerechnet, de Dienstalterstussen sich der die den die höhe bereichte in " in. Hierin soll den Kommunen z. eine Beitgräntung mit auserlegt werden. Elaatsmittel löunen jedoch für derartige Robeitungen wird auswirten der der der der der der der leitungen nicht auswirten werden.

2 0

Die Bestimmung im ersten Absahe entspricht dem gestende Berwaltungsrechte und hat auch im Normal-Ctat vom 4. Mai d. 3

§. 6 zweiter Abfas Ausbrud gefunden.

Die Vorigeit im zweiten Alfage, welche der für die indem Lehrer in der Cirthact-Verligung vom 2. Juli d. 3.6. U. II. 1229 — ergangenen enthricht, gemährt die Haubelder verfündern, daß die Einflichung des Altersplangen-Syltens wie wenntamäßige Aufrücken im Gehalte z. aus andern als in Dienstützung des Lehrers liegenden Gründen verfagt wird. Dienstützung des Lehrers gehort auch besten aus inch dallen, fosen es auf sein anutiches Knieden und fellen außerantliches Knieden und Selfung von Einflig ist.

Borfdriften.

Jür ben Jall, daß der jog. Stellen-Etat (§ 2 des Geiegeingeführt mird, läßt jüd eine gleiche Borlorge für das Aufräher Leiter in eine höher dotter Selle nicht treffen, da im I tereffe des Dienftes die Berufung eines den Erforderniffen die anthrechenden Lehrers von einer fremdern Auftalt ib sog. Ginfaub) in die vokante Erfere von einer fremdern Auftalt ib sog. Ginfaub) in die vokante Erfere frem befreiben muß.

S. 7. Diese Bestimmung führt die unter das Gefet fallenden Gin arten nach den durch die Lehrplane vom 6. Januar d. 36. ii gestellten Bezeichnungen auf. Unter Realschulen find auch die bisherigen höheren Burger-

hulen beariffen.

Die Geltung des Gesehes ist beschrätt auf die dem Unterchtsminisserium unterstehenden höheren Schulen; insbesondere leiben die Landwirthschaftschulen und ähnliche Anstalten, auch weit sie allgemein bisdende Institute sind, ausgeschlossen.

Dagogen sind mitbegriffen bie ausbriedlich als höhere ichtlen ze. errichteten, aber noch in der Entwicklung begriffen pflätten; indes founen unbeschabet der Geltung bes Gesetze was niedrigere Gehaltssäge mit meiner Genehmigung bis zum errichten Abschusse der beite bezw. einenten Atalie angelassen

erben.

Die im § 8 bes Gejeges enthaltenen Borighriten, melge er Jaitiative der Landesbertretung ihre Guilehung verbanten, explicifen die Leiter und Leftere an nichtliaatlichen Anfallen im alle der Umwandblung der Schile, an der sie angefell sind, in en folde mit veränderten Berechtigungen ober im Jalle eintretener Berringerung der Leichtfahren siese Annehmer Berringerung der Leichtfahren siese Andere Berechtigungen ausgefahrten die einer auch nicht mit gleichen Berechtigungen ausgefahrten dieren Ghule berfelben Gemeinbe. Sie sichern aber auch der Berehren nach der Immoundbung der Challe begin und der Berehrung der Menten und der Berehrung der Berecht und der Berehrung der Berecht und der Berehrung nicht eingertein wörer. Diefe Bereiten film und zu der Bereiten film aus das mit Anfallen gere Gebel bestimmt.

Ginmal wird ben Lehrenr der gegen ihre anderweitige Bedätigung etwa aus ihrer Berniung herpaleitende Ginwand eingen, daß die Antalt nicht dielelbe fei, jür welche sie nach ihrer krufung verpflichtet seien, oder daß die Etelle geringeren langes sei als die urtpringliche. Es wirde also der für eine Goldanstat berusene Dieretor die fernere Leitung der in eine Goldanstat berusene Dieretor die fernere Leitung der in eine Behovollandstat berusene Grunte Schweite das dem Grunde blehnen können, weil der Leiter einer sechsähligen Ausland ber Veitere Angelfalse ausgehört; jehody verbleibigm für seine Berson die vieren Angelfalse ausgehört; jehody verbleibigm für seine Berson die vieren Angelfalse ausgehört; jehody verbleibigm für seine Berson die vieren Angelfalse ausgehört; jehody verbleibigm für seine Berson die vieren Angelfalse, Außer dem Zeller allem ab dem Wortland des Gesches der Leiter einer Bollanskal zur leberuahme der Leitung einer anderen Richtvollanskalt nicht gesötigt werben.

Den übrigen Lehrem steht es überhaupt nicht zu, die Fortzugung ihrer Lehrstätigfeit an der ungewandelten ober an einer nderen höheren Schule berselben Gemeinde ze. unter hinweis af ihre Bernfung ober auf die nindere Bedeutung der neuen zelle ober Anstatt abzulchnen; bezäglich biefer Lehrer hat die Immondlung der Schule bezw. die Berichung an eine ande höhere Schule eine Nenderung des Aungerfältnissen sich Fosse. Andererfeits sollen die Diensteinfommensversältnisse vielen und Lehrer durch die Umwondlung oder Berichung möt ungünstiger gestaltet werden, als wenn die ursprüngliche Schule der die Ausgeben sich sie der die Verlegung möt der die Verlegung wie der die Verlegung wie der die Verlegung wie der die Verlegung wie der die Verlegung wie der die Verlegung wie der die Verlegung wie der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der die Verlegung der

Für ben jum Leiter einer Bollanftalt Berufenen find bi für einen jolden bestimmten Geschalfaße mit ben oben ju § erwähnten Durchschnittsbeträgen von 6600 ...k., 5550 ...k im 5250 ...k bereit zu stellen, auch wenn die von ihm gefeitet In thalt in eine Schule von sechsjähriger Kursusdauer umgewandt wird, sie deren Leiter an sich nur die Durchschaltsbebe w

5250 M und 4950 M bereit zu ftellen maren.

Får bie wifientdorftligen Lepter ift in bemielben Falle nebe m Durchformitsgegalte von 3000 M bie Bahl ber felten Aulop von 900 M nicht auf ein Vieter ber Bahl ver felten Aulop von 900 M nicht auf ein Vieter ber Bahl ber Echreritellen befrechten in John der Bahl ber Belgereitellen bemeisen bleibe Durchfurtung beise Sornablages wirb uich felten Bemeisen bleibe Der Durchfurtung beise Sornablages wirb uich felten Edmiensteiten begegnen, nomentlich daum, wenn mehrfad Lehrer an dere beim verficheren Knieden bestehen Batrontaberacht verfigt werben. Für biefe Falle wird est in empfehen, der ber der Bahl bei Bahl wird bei Bahl der Bahl bei Berichame im Einverständnnisse mit dem Batrontat befondere Griffichung der Mugelgengebet auf terfen, 3. B. dahn, ab bei Bulags von 900 M ben beheitigten Zehren gelendigeitig weit geläckgeitig ein geleichgaltrigen staatilche Schren geleichgeitig weit geleich geleich geben geleichgeitigen Recht geläch geben geleichgaltrigen staatilche Lehrer bei Brown aus gewohnen der Beronn geleichgaltrigen staatilche Deberen ber Brown aus gewohnen der bei der Bahl geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich geleich ge

Für die an der urspringlichen Austalt desinitiv angestellt und vollbeschäftigten Zeichenlehrer (§. 1 zweiter Mr.) des Geright §. 1 zweiter Mr.) des Geright §. 1 zweiter Mr. des Gerightunden zweiter des Gerightunden zweiter 14 Wochenstunden gleichigt wir Wetracht, es verdleibt vielmehr bei dem Durchschaftigte von 2400 M.

Ueber eine etwa erforderlich werdende Abanderung & Stellen-Etate (8.2 des Gefeges) ift meine Genehmigung einzuheld

Durch die Vorschriften des §, 8 wird das Necht der Erm und Lehrer, ihre Selde aufzuhlindigen, nicht berührt. Auch ben die Vestimmung des §, 6 des Gesehes in voller Geltung, 8 ein Nechtsamspruch der Beiheiligten auf Gehaltserhöhung ausgeschliften.

Dei Bersehungen im Intereffe des Dienstes außer den Sal bes §. 8 treten die durch den lepteren angeordneten Felnicht ein. Bas die Jorm betrifft, unter welcher lich der Ulebengaug es Leheres in die neue Thätigfeit vollzieft, so ist zu unterschaben, ob die Anfaldt, wenn auch in einem geringeren Umfange der mit veränderten Berechtigungen, doch äußertlich die felbe die die die gegen der die eine anter Anfalt gielben Gemeinde z. statifindet. Im erstrem Falle bedarf es einer besonderen Anordnung oder Form; vielmest hat der Lehere hat Betieres nach dem durch den gedinderten Character der wintalt bedingten Lesprolan und den ergehenden Anordnungen en Unterricht ju ertheilen.

In dem zweiten Halle dagsgen ist, wenn ein güttliche llederpfommen zwichen Batronat und Lehre nicht eintrit, die Berpung an die andere Anflatt im Juteresse des Dienstes von den önglichen Krovinzial-Schulfolleglium auf Grund des 3.873 ihrer 1 des Dietsplinargeses vom 21. Juli 1852 herbeizuhren, zu der das Batronat, da es nicht vorgeseste Wehörde selepres ist, nicht bestagt ist. Desse Bestimmung ist zu beachten, mit die Wahl der zu versehenden Lehrer und der neuen Autle lediglich nach sachischen Gescheren und den Andrecken falle lediglich nach sachischen Gescheren und der neuen Autle lediglich nach sachischen Gescheren, micht aus Rückstehen falle lediglich nach sachischen Gescheren und des Rückstehens falle lediglich nach sachischen des gescheren und der versen falle lediglich nach sachischen des gescherens des geschen des geschen des gescherens des gescherens des gescherens des geschen des geschen des des gescherens des gescherens des gescherens des geschen des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens der des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens der des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens der des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens der des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gescherens des gesche

§. 9.

Die Bestimmungen bes Gesehes sind jum 1. April 1893 jur urchführung zu bringen.

Sostien sich bis zu biesem Zeitpuntte nicht zu beseitigenbe piweirgietien beziglich der Weschüffle der Gemeinden z. über Einführung des Syltems der Dientalterszulagen (§. 1/2) ober er die Umwaudung ober anderweitige Degamilation der bieten (§. 8) Geraussiellen, io würbe eine weitere Frist einen 1. Juli 1893 mit der Waßgade gewährt werden fonnen, das Durchjührung der Gehaltserführung mit richwirtender Krafi

m 1. Ápríl 1893 ab zu erfolgen hat. Das Königliche Krovinzials-Schullbegium wolle sich unus hr die ichleunige Durchschrung des Gelehes und der vors jenden Beltimmungen angelegen sein lassen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

miliche Ronigliche Brovingial-Schulfollegien.

II. 1644.

119) Feststellung bes Bebarfes an Lehrfraften bei ber hoheren Lehranstalten anlaglich ber Ctatserneuerungen

Berlin, ben 30. Juli 1892

Die Prifung der Entwärfe zu den Eints der höhern Lein anfalten ift öher badunch erichwert worden, daß entweber de Entwärfen eine Berechung über dem Bedarf an Lechtrichien lich haupt nicht beigegeben oder aber der Auffeldung der Verechung indefendere beimichtlich des Anfalges der vom den Lechtern webt zunehmenden Stunden, nicht nach gleichen Grundlägen at fahren war.

Bird die Gnichtung einzelner Lehrer in der Marimlundengahl, fei es wegen andaueruber Kräntlichfeit, übergrei Belaftung mit Korreturen, oder aus sonitigen Grinden, i nothwendig erachtet, die ist dies unter Angabe der gahl der aus gulassende gestellt die die die die die die die die qualifierben Rischtlichtung das der gebergeitsbert. In der Ver nung jedoch der die flegehalten werden, daß alle Lehrer thunkl zur Marimallumbengahl feranzusieher line

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Anftrage: Bopfner.

fammtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien. U. II. 1564.

120) Titel und Rangverhaltniffe ber Leiter und Leht an ben hoheren Unterrichtsanftalten.

Berlin, ben 31. Auguft 10

Dem Königlichen Provinzial-Schuflollegium laffe ist i olgend beglaubigte Abschrift des bennachs in der Geseles-Sau lung zur Beröffentlichung gelangenden Allerhödisten Ertaftes i 28. Juli 1892, betreffend die Tell und Rangoerhältniffe Leiter und Leipter an den höheren Unterrichtschnischen, juge urch welchen erhebliche Aenberungen ber bisberigen Borichriften

erbeigeführt merben.

Abgefeben bavon, bag biefe Berhaltniffe fur alle Lehrer an en öffentlichen höheren Unterrichtsanftalten meines Amtsbereiches, lo auch fur bie Lehrer an ben nichtftaatlichen Schulen, geregelt perben, wird burch die Berleihung ber Amisbezeichnung "Oberehrer" an die miffenschaftlichen Lehrer eine angemeffene Unterdeidung berfelben von ben Elementarlehrern und ein fur ben Bertehr mit ben Schulern und beren Eltern brauchbarer und inheitlicher Titel fur jene Lehrer gewonnen; es wird ferner burch as Brabifat "Brofeffor" für ein Drittel ber wiffenichaftlichen ehrer ein Erfas fur bie bisherige Bebeutung ber Amtsbezeichung "Dberlehrer" gefchaffen, fobann burch bie Befeitigung bes itels "Rettor" fur die Leiter ber fog. Richtvollanftalten die Berbechfelung mit ben Borftehern großerer Boltsichulen befeitigt; ndlich wird burch die Moglichkeit ber Erwirfung bes perionlichen tanges ber Rathe vierter Rlaffe fur einen Theil ber Brofefforen nd für die Leiter ber Dichtvollauftalten eine Annaberung an die Berhaltniffe ber richterlichen Beamten erreicht. An ben Titelmb Rangverhaltniffen ber Leiter von Bollanftalten fowie ber icht fur bas hohere Lehramt gepruften Lehrer ift nichts genbert.

Behufs Ausführung biefes Allerhochften Erlaffes beftimme

h hierdurch Folgendes:

1) Sammtliche feft angestellte miffenschaftliche Lehrer aller ofmilichen hoheren Schulen meines Amisbereiches gehören ber fünften langflaffe an und führen fortan die Amtebezeichnung "Oberleher"; einer Menberung ober Reuausfertigung ber Bernfungsurunden fur bie bereits angestellten bebarf es nicht. Das Roigliche Brovingial-Schulfollegium bat bie entfprechende Anweifung n bie einzelnen Unftalten ergeben gu laffen. Bei ber erften Un= ellung als Dberlehrer ift bie Anftalt, an welcher ber Lehrer aniftellt wird, in ber Beftallung nicht zu bezeichnen, fonbern fie t lediglich in einer besonderen Berfugung gu benennen. ehrern ber ftaatlichen und ber unter Staatsverwaltung ftehenben Inftalten bat bas Ronigliche Brovingial-Schultollegium eine Beallung auszufertigen, in welcher Die Ernennung gum "Dberhrer" ausgeiprochen wird. Bei ben nichtstaatlichen Unftalten t von ber Batronatsbehörbe eine Beftallung auszufertigen, in elder Die Berufung jum "Dberlehrer einer hoheren Schule bes atronatebereiche" ausgesprochen wirb. Diefelbe wird geeigneten= ills von bem Roniglichen Brovingial = Schulfollegium mit bem eftatigung ermerte verfeben; fobann wird in ber lleberfenbungs= erfugung bie Genehmigung gur Anftellung an berjenigen Schule

ertheit, für welche der bestätigte Dberlehrer von der Katronath behörbe gewählt worden ist. Diese mit den Borickritten für die eigenstichen Staatsbeautien übereinstimmende Berindens bewach die Bernendung des Lehrers an jeder löheren Schule, glicher welcher Art, zu sichern, was namentlich der Venerrichtung er lechsläßigen Anstalten durch das betreffende Katronat von Wichte ist ist nam.

2) Die Führung ber Amtsbezeichnung "Brofeffor" bat &

Ernennung jum Professor ober bie Bestätigung ale folder burd ben Unterrichtsminister jur Boraussehung.

Die Ernennung jum Brofeffor erfolgt ber Regel not

burd ein bier auszufertigenbes Batent.

Die Beitätigung der Beckeigung des Profesiontiels bem mu ausandsweise im Betacht, inssert der Rechessistist in einer bestämmten Jahl von Stellen an Schulen auch nichten lichen Patronates verbanden ist, deren Inshober als solder in ach der bisherigen Berssiliung der Anslatt sigken seit, die keimerkung in Siefe-Kidder Verorbungen und Geseg II. S. 1868 Au besein Jählen ist mit dem Rachweise beirrib te Seichne der in biefe Stellen zu Berusenden bei dem Unterrichtswinden achzunkante.

3) Fur das Berfahren bei der Ernenung jum Proinfel find bis auf Beiteres die nachstehenden Grundfahr mahgebent a. Die Feliftellung der Sahl erfolgt für jede Propint und

36 bemerte beilaufig, daß nach einer allgemeinen Bufammen

skilung, die selbstrebend nicht dauernd Geltung hat, rund 5000 wissenschaftliche Lehrerstellen in der Monarchie vorhanden sind. Es wird also die Zahl der Prosessoren kunftig etwa 1670 betragen.

octragen.

d. Die Vorthädige, betreffend die Berleihung des Profesiotiets an die im Sinue des §. 2 hierfür geeigneten Debetehrer haben unter grundfählicher Berüdflichtigung des Dienstalters von dem Zeitpuntte der erken feiten Anfellung ab zu erfolgen. — Gine mähige Zahl von den auf jede Vroving midlendem Natenten, deren nähere Betlimmung auf Grund der von dem Provingial-Schuldlegien demnächt einzureichendem Aufklungen erfolgen wird, bleibt zur Berfägung des Unterrighesministens, um besonders bemährte Schulmänner auszuszeichen Aus der zumdfählichen Berüdflichtung des Dienstalters

von bem Beitpuntte ber erften Unftellung ab folat, ban feiner hoberen Lebranftalt eine beftimmte Bahl von Brofefforen gutommt, bag vielmehr die Bertheilung ber burch ben Brofeffortitel ausgegeichneten Oberlehrer auf Die einzelnen Schulen eine ungleichmäßige und mechfelnbe fein tann. Es ergiebt fich hieraus ferner, bak meber ber Beitpuntt, ju welchem ein Dberlehrer nach ber bisberigen Befoldungsorbnung eine etatsmäßige Dberlehrerftelle er= halten hat, noch berjenige, feit welchem er innerhalb bes neuen Rormal-Stats bie peufionsfähige Zulage von 900 M bezieht, bei ben Borfchlagen jur Berleihung bes Professortitels in Betracht Es foll bas vielfach unverschulbete Burudbleiben im Aufruden, wie es mit ber bisherigen Gurichtung von Auftaltsgemeinschaften gusammenbing, ohne Folge bleiben fur bie Erlanjung bes Brofeffortitels und es find Oberlehrer, infofern fie nach hrem Dieuftalter und nach ihrer Befähigung im Ginne bes §. 2 m Betracht tommen, jur Berleihung bes Brofeffortitels porgudlagen, felbit wenn fie eine etatemagige Oberlehrerftelle noch nicht betleibet haben ober bie penfionsfähige Bulage von 900 M 10ch nicht begieben. Rach bem porbezeichneten Grundfage ift ber Brofeffortitel nicht blog bei ber bevorftebenben Ordnung ber Titel= ind Rangverhaltniffe, sonbern auch in Zufunft zu verleihen. Es ft bies namentlich im Sinblid auf die Berhaltniffe der nichtstaatichen Anftalten geboten, bei benen es in Folge ber Befdrantung Der festen Bulagen von 900 M auf ben Bereich ber einzelnen Anftalt ober auf Die Anftalten eines Batronatsbereiches leicht gechehen tann, bag bie Lehrer bie penfionsfabige Bulage von 300 M fruher ober frater erhalten, als bie Lehrer an ben ftaatichen und ben unter Staatsverwaltung ftebenben Schulen.

c. Beim Ausscheiben eines Profeffors aus bem Dienfte ift an feiner Stelle fur bie Berleihung bes Charatters als Professor immer ber nachfte bienftaltefte Dberlehrer ins Muge zu faffen Sollte biefer bem Roniglichen Brovingial = Schultollegium bafter nicht geeignet ericbeinen, fo ift über bie zeitweise ober bauernte Richtberudfichtigung bebfelben rechtzeitig por Erstattung be unter d nachftebenb porgefdriebenen Sammelberichtes eingehmb

au berichten.

Bur Bermeibung vielfachen Schreibmerts ift nicht ba d. jebem einzelnen Erledigungsfalle zu berichten, fonbern es imb balbiahrlich zum 1. Dai und 1. Rovember jeden Jahres Sammelberichte in Tabellenform au erftatten, in welchen Die Gefammtgabl ber bem bortigen Bereich angehörenben Dberlehrerftellen, ber porhaubenen Brofefforen, fowie bie Bahl ber hiernach ju verleihenben Brofefforpraditate, abauglich ber aur Berfugung bes Unterrichte miniftere perbleibenben, angugeben und bie bienftalteften Dberleben, beren Ernennung in Frage tommt, namentlich anguführen find.

Die Berleibung bes perfoulichen Ranges als Rath viener Rlaffe ift fur die Balfte ber Brofefforen und fur die Leiter ba Richtvollauftalten zugelaffen, fofern fie ein Dienftalter von minbeftens gwolf Jahren feit ber Beenbigung bes Brobejahres a rudgelegt haben, und bleibt Gr. Dajeftat bem Ronige vorbehalten Für die Ausmahl unter ben Brofefforen und fur Die Erstattung von Cammelberichten finden bie oben unter 3 c und d gegebenen

Borfdriften entfprechenbe Unmenbung.

Die Rabl ber fur bie Erwirtung ber vierten Rangflaffe in Mublicht zu nehmenden Leiter von Richtvollauftalten ift gmm nicht ausbrudlich beidrantt, boch foll bie Berleibung nur "gege beneufalls", alfo nur bei bem Borbandenfein gewichtiger Grundi hierfur gugleich mit ber Ernennung jum Direttor erfolgen; w wird aber bei ausreichenbem Dienstalter überall ba von ben Rouiglichen Provingial=Schultollegium gu beantragen fein, mi besondere Berhaltniffe bafur iprechen, a. B. wenn an ber Annal ein Brofeffor porhanden ift, ber ber vierten Ranaflaffe angebot ober in furger Grift bagu beforbert werben foll.

Jebenfalls ift barauf gu achten, bag bie Leiter ber Richtvoll anftalten in Diefer Begiebung nicht ichlechter fteben als Die Ern fefforen bes bortigen Bereiches; jene find baber, fofern nicht etal andere befonders berporgubebende Bedeuten porliegen, fur bu Erwirfung ber vierten Raugflaffe fpateftens mit bem Beitpunts in Borichlag gu bringen, in welchem bie Profefforen von gleiche Dieuftalter, von bem Beitpuntte ber erften Anftellung ab gerich net, bagu in Musficht genommen werben, und zwar hat bies # gefchehen, auch wenn babei ber großte Theil ober alle Leite folder Unitalten ber vierten Ranaflaffe theilhaftig werben jolice

5) Fur die jetige Regelung ber Angelegenheit erwarte

Bericht jum 1. Rovember b. 3. bezüglich ber Bahl ber borthin entiallenden Brofefforpatente und ber Berleihung fomobl bes Amtscharafters "Brofeffor" und "Direttor", als auch ber vierten Rangtlaffe. Diejenigen Berfonen, fur welche gugleich bie Berleibung ber neuen Umtobezeichnung und bie Rangerhöhung in Frage fommt, find befonbere aufzuführen.

Ueber bie por bem 1. Rovember b. 3. in ben Rubeftanb tretenben Berfonen, welche fur bie Berleihung bes Amtscharafters "Brofeffor" ober "Direttor" ober ber vierten Rangflaffe in Betracht tommen, ift noch por ihrem Ausscheiben aus bem Dienfte

an berichten.

3d mache ichlieflich barauf aufmertfam, bag funftig bie Dberlehrer, joweit fie von bem Roniglichen Brovingial-Schulfolles gium ernannt bezw. beftatigt find, im Falle eines Disciplinar= vergebens nicht mehr wie bisher vom Disciplingraerichtshofe für uichtrichterliche Beamte, fonbern von bem Roniglichen Brovingial= Schulfolleginm abzuurtheilen finb.

Das Rönigliche Brovingial-Schultollegium hat hiernach bie Regelung ber porftebenben Angelegenheit alebalb in bie Bege au leiten.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. U. II. 1593. G. III.

Boffe. iammtliche Ronigliche Propingial-Schulfollegien.

Auf ben Bericht bes Stastsministeriums vom 11. b. D. beitimme 3ch hierburch, bak: 1) bie Leiter ber bem Unterichteminifterium unterftellten hoheren Lehranftalten von geingerer als neunighriger Ruriusbauer b. b. ber Brognungfien. Realproanmnafien, Realichulen und boberen Burgerichulen funf-Die Mintsbezeichnung "Direftor" führen und gur fünften Rangflaffe ber hoberen Bropingial = Beamten gehoren, aber jegebenenfalls gur Berleihung bes perfoulichen Ranges als Rathe vierter Rlaffe in Borichlag gebracht werben tonnen, fofern ie eine gwolfiabrige Schuldienstgeit von ber Beeudigung bes Brobejahres ab gurudgelegt haben; 2) bag bie miffenichaftlichen tehrer aller nachbenannten höheren Unterrichtsanftalten: ber Gym= affen, Realgymnaffen, Oberrealichulen, Progymnaffen, Realprommafien, Realfchulen und hoberen Burgerichulen bie Umtsbeeichnung "Dberlehrer" fuhren und ber funften Rangtlaffe ber oberen Brovingial-Beamten angehoren, bag ferner einem Theile erfelben bis ju einem Drittheil ber Befammtgahl ber Charafter Brofeffor" und ber Salfte ber Brofefforen ber Rang ber Rathe Marmor-Balais, ben 28. Juli 1892.

#### Bilbelm R.

Graf zu Eulenburg, von Boetticher. Herrfurth. von Schelling. Freiherr von Berlepsch. Wiquel. von Kaltenborn. von Heyben. Thielen. Bosse.

bas Staatsminifterium.

121) Anrechnung bes Probejahres als volles Dienstjahr bei Festsehung der Peusionen von Lehrern an höheren Unterrichtsanstalten.

Es siub Zweisel barüber entstanden, wie bi Scheitehung der Bensonen von Lehrem an höhrene Unterrichtsanstalten das von ben ersteren abgeleistet Krobsjahr im Sinne des § 1.4 Kr. 5 des Pensionsgreiges vom 27. Wärz 1872 — G. S. S. 26. 268 — 31 berechnen ist, insbesondere, welcher Tag bei ben allgemein zu Bezeichnung des Beginns des Krobejahrs gedrändischen Zielbenenmungen "Ostern u. s. w." der Berechnung der pensionsstädigen Dienstalt zu Grunde zu legen ist.

Sur Herbeiführung eines gleichmäßigen Berächtens beitimme ich deshald im Einverständnisse mit dem Hern Jinanzminster. daß bei Jeftließung der pensionstädigen Dientzeit ber Lehrer an höberen Unterrichtsamstatten das mit einem Schuligher zusamstallende Prodejahr unabhängig von seiner thatiöchlichen Zauer als volkes Dientssign anzurechnen ist, gleichviel, ob dasselbe, ir nach der Loque zweier aufeitunder folgendere Dierfiste, einige Tage

mehr ober weniger als ben Reitraum eines Ralenberiahres uma

faßt hat. In Nebereinstimmung biermit find in den Benfiononachweisungen bei Begrundung ber Dauer ber Dienstzeit bie ungenauen Zeitangaben "Herbst" (Michaelis), "Ostern" zu vermeiben und die Probejahre stets als vom 1. April dis zum 1. April ober vom 1. Oftober bis 1. Oftober u. f. m. laufend augugeben.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

jammtliche Ronigliche Brovingial. Schulfollegien.

U. II. 12854.

122) Grundfage fur bie Aufrechterhaltung ber Cauber= feit an ben hoheren Schulen zc. im Auffichtebegirte bes Ronigliden Brovingial=Schulfollegiums ju Caffel vom 25. November 1890.

§. 1.

Die Reinigung ber Rlaffengimmer und bes Beidenfaals erfolgt:

a. wochentlich minbeftens zweimal (am Mittwoch= und Conu= abend-Nachmittag) grundlich burch Austehren, und gmar. um bas Aufwirbeln bes Staubes zu vermeiben, nachbem ber Fußboben reichlich mit ausgestreuten naffen Cageipabnen, ober mit naffem Torimull ober naffer Lobe bebedt iporben ift. Rum Unfeuchten ift warmes Baffer au permenben.

Außerbem finb

b. alljahrlich minbeftens viermal grundliche Saupt=Reini= gungen vorzunehmen, und zwar, mas auch bei allen übrigen Raumen gilt, bei geoltem Fußboben und bei Bartet-Fußboben mit warmem Baffer, Seife und Scheuer-tuch, bei nicht geöltem Fußboben mit warmem Baffer, Sand, Seife und Schrubber begm. Burfte. Bupor ift von ben Deden und Banben, wenn biefelben nicht frifch geweißt beziehungsweise gefarbt find, ber Staub abgufehren. Betafel und Mobiliar find mit marmem Baffer und Seife abzumafchen; ebenfo bie Fenfter auf ber Innenund Augenfeite. Much find Thurgriffe, Befchlage 2c. fach= gemäß zu reinigen und zu puhen. c. Ein Abwischen bes Staubes von ben Tischen und Banten,

ben Bucherplagen ber Schuler unter ben Bulten, von ben

Schränken ze. sowie die Ensternung des Staubes aus den Dieutachein hat mit feuchten Tückern, von Außentspielen eigener Defen mit trockenne Tucke an jedem Mitwock und an jedem Sonnabend mit aller Gründlichkeit und Sorgsaft zu erfolgen.

§ 2.

Die Reinigung ber Bibliothetenaume und bes physitalischen Kabinets hat nach ben im § 1 angegebenen Gemetagen lattyufinden, und zwar unter Aufficht des Bibliothetars beziehungsweife ber bett. Fachlicher

a. viermal jahrlich grundlich (Scheuern),

b. monatlich einmal burch seuchtes Aussiehen.
Bei den Sampteningungen sind nicht nur die unter § 116
2. Absah erwähnten Bernichungen vorzunehmen, sondern es
bleiden unter der vorgedachten Auffächt auch die Apparate zu
eringen; sernet ist der Samba aus dem Geschächern der Appositorien
mit sendsten Anderen auszuwischen, woraus mit einem trockener
Zuche nachzumischen ist.

§. 3.

Flure, Gange und Treppen find a. wöchentlich mindestens einmal gründlich zu waschen be ziehungsweise zu schenern und

b. an ben übrigen Bochentagen mit naffen Cagefpabnen

ober bergleichen orbentlich ju tehren.

Das Abergeit der Derfen und Wande, das Abwoldere bes Holgerts, das Augen der Ferifier, Griffe und Befolige erfolgt nach Bedeitrins, amentlich in gründliche Bedie bei der gespen Reinigungen des ganzen Anfialis-Gebäudes (§ 1 b).

8. 4

Die Anla ift wöchenlich mitvesteus einmal mit noffen Säge phibnen ze, zu febere, auferbem aber mehrer Kage vor jede Schulleier gründlich aufzwachen. Stichle, Bante, Britten, Kron leuchter, Lampen, nicht mitver Seiganlagen, Defen, Beschläge es find jederzeit flaubfrei bezw. lauber zu erhalten. Rach Bedürftis, mitveltens vierteilgafrich einmal, flud auch die Fernkr zu pupen und die Bernkr zu pupen und die Bernkr

§. 5.

Die Dieleuboben ber Turnhallen sind wöchentlich minbestens einmal grünblich zu schweren und täglich, b. b. nach jeder Gebrauche, mit nassen Sächeschnen zu, gründlich auszulehren, wosur auf nasses Aufziehen augeordnet werden fann.

Bei allen biefen Reinigungen ift ber Staub pon ben Banben abzutehren und von ben Gerathen zc. mit naffen Tuchern. von ben Ankentheilen eiferner Defen mit trodenem Tuche abaunehmen. Alle vierzehn Tage werben bie Fenfter gepubt.

hofraum und Turnplag find taglich ju reinigen, auch bei heißem Better mabrend ber Coulgeit thunlichft mit Baffer au beiprengen. 8. 7.

Borbange beziehungsmeife Rouleaur find in fachgemager Beife gu reinigen und ftaubfrei gu erhalten; minbeftens einmal jahrlich find fie abzunehmen und grundlich zu reinigen, event, zu maichen.

Bemertung: Rach argtlichem Gutachten empfehlen fich als Shupporrichtungen gegen Connenlicht am meiften Bug-Borbange von grauer, burchicheinender Leinwand, Die an eifernen Stangen über ben Fenftern anzubringen find und gur Seite gejogen werben fonnen.

§. 8.

Das Reinigen ber Schornfteine, ber Beiganlagen begiehungemeife ber Defen hat fo oft zu geicheben, bag eine Belaitigung burch Rauch und Ruftheile 2c. nicht ftattfindet.

Aborte und Biffoirs muffen ftets febr fauber und foweit thunlich geruchfrei gehalten merben.

Bo Bafferipulungen nicht porhanden find, bat in nicht zu laugen Amifchenraumen - minbeftens alle Bierteliahr - Abfuhr ber Latrinenftoffe ftattgufinden. Huch find von Beit gu Beit Desinfektionen ber Aborte vorzunehmen.

\$. 10.

Es ift barauf Bebacht ju nehmen, bag bie Banbe und Deden in ben Schulraumen, namentlich in ben Rlaffengimmern. wenn nicht alljahrlich, fo boch ein um bas andere Jahr frifch getuncht werben.

Die Fußboden find womoglich jahrlich, jebenfalls aber ein um bas andere Jahr mit einem auten Firnig-Delanftrich zu perfeben.

Bemertung: Schlechte Gugboben muffen balbmöglichft erneuert werben. Dabei ift barauf ju achten, bag nicht weiches Solg und gu fchmale Bretter gur Bermendung tommen. Beiches Solg plittert leicht ab nub macht einen haltbaren und dauer haften fruiffanftrach gur Ummöglichtet. Dassfelbe jaugt außerbei Ruffe begierig ein und trochnet jehr schwert. Ju schwalt latenartige Bielen vermehren unnöthigerweife die Ritzen. Argeiguefften icheinen eichene Riemenboben zu sein, auf welche fie auch Schulbant der neueren erproblem Splieme, wie z. B. di Runtenlisdier Normal-Schulbant (Lictorth), dauerhaft anichraube laffen.

§. 12.

Nach dem Gutachten, welches dem Cirkular-Erlasse des dem Underschiede Winisters vom 11. April 1888 — U. II. No. 8891 beigefägt ist — mitgeschell durch unsere Girtular-Verfägung vom 3. Mai v. J. (S. 1965) —, betr. die Velfgaffung zweichtsprechende Schulch dane, durch, dehus der Leichten Keinigung der Klassen, an den Schulchatten Tischplick der Leichten Neinigung der Klassen, an den Schulchatten Tischplicken zum Auf- oder Uckerflavpen einerrichtet werden.

3m Juteresse ber Erhaltung ber Sauberkeit in ben Massen zimmern wird bei Beschaffung neuer Subsellien mit eisernen Bestellen jene Ginrichtung neben ben beweglichen Siben zu

Regel au machen fein.

Schulbante, welche am Boben ober etwas über bemfelbei Querleiften ober Bretter haben, erschweren bas Aussegen und Leuchtaufzieben ber Klassen.

§. 13.

Die Schüler werben mit Strenge und Konisqueng angs platen sein, von dem Berterten des Schulgebaudes und der Rloffen gimmer ihre Jufibelleibung zu reinigen und die Borichriet zu befolgen, welche ihnen zur Erhaltung der Reinflichfeit und Debnung zu geben sind.

Caffel, ben 25. Rovember 1890.

Königliches Provinzial-Schultollegium. Graf zu Eulenburg.

123) Das Turnwefen bei ben hoheren Lehrs anftalten.

Die vielsachen Beränderungen, welche auf dem Gebiete de Turnwesen die den höheren Lehranstalten der Monarchie sei den im Jahre 1882 darüber angelertigten, dann 1890 zum Hel zeitgemäß berichtigten Zusammenssellungen eingetreten sind, siehe 68 — besonders auch mit Kachstäut auf die Forberungen, welche die neuen Zehrpilane vom 6. Januar d. 3. au den Umfang und an Betrieb bes Ausunsterichtes ließen — ber Unterrichtsveraltung geboten ericheitent, vom neuem genaue Erhebungen über
gint shejtächlichen Justende an jeder einzelnen der genannter
schalen zu vereinfalten. In dem Ausende unter ben Ensfaltes
ihren die Ausfüllung vom Fragedogen aufgegeben, in deuen sie
geschied ihrer Schale beitimmte Auselunft über diejenigen Huntte
a geben gatten, derem Rearleitung für die Unterrichtsvermodlung
as einem oder dem aberen Grunde von Berts war. Nachmid dem oder dem anderen Grunde von Berts war. Nachmidssmittlichmum etnegeangen mit dem von den Provingslaufficksicherben geprüften Angaben im Angust d. 3. im Unrichfsmittlichmum etnegeangen und aus diejen dort gufammendungen für die einzelnen Provingen und die gefammte Wonarchium, joweit es sich die zu zufammenm, joweit es sich dies zufammenspläsen lächt und allgemeineres
merzie beaufprucken durfte, Foolgendes mitgesteilt urberte.

Die 522 höheren Lehranftalten, Die unter ber Aufficht ber 2 Provingial=Schulfollegien fteben, murben gur Beit ber Um= age mit Musichlug ber Borfculftaffen von insgefammt 140285 dulern besucht. Bon biefen maren 9079, alfo nicht gang 5 %, vom Turnunterrichte überhaupt befreit, und zwar 6891 if Grund eines argtlichen Zeugniffes, 2188 aus anberen Brinn, mahrend 1612, alfo 1,1 %, an einzelnen Urbungsarten nicht heil nahmen. In ben einzelnen Provingen ftellt fich ber Prontfag ber vom Turnen überhaupt befreiten Schuler folgenberaken: Sannoper 3.6. Seffen-Raffan 4.7. Edlesmig-Solftein 5. ftpreugen 5,3, Schlefien 6, Bofen 6,2, Brandenburg 6,7, Mheinoving 6,0, Kommern 7,1, Cachjen 7,2, Westfalen 8,5, West-rußen 9,7; ber Prozentsab ber an einzelnen Urbungsarten nicht eilnehmenben Schuler bleibt in funf Provingen unter 1 und ht in ben fieben anderen zwifden 1 und 1,5. 3m Gangen gt bies Ergebnis gegenüber ben in ben Jahren 1882 und 90 ermittelten Bahlen einen nicht geringen Fortschritt. er im Gingelnen in Diefer Begiehung noch Manches gu wunen bleibt, wird burch bie Thatjache erwiesen, bag an einer ihe von höberen Lehranftalten, befonbers in ben großen abten, Die Bahlen ber nicht turnenben Schiller noch immer gu d find und zu benen anderer Schulen - fogar an bemfelben te - in feinem richtigen Berhaltniffe fteben. Go geben fie neben verschwindend fleinen Bablen - in Cachfen an einer ftalt bis au 21,8 %, in ber Rheinproving bis gu 22,7 %, in ftpreugen bis gu 26,5 %, in Berlin bis gu 30 %, in Beft= en bis ju 32,4 %. Allerdings bereiten in Den meiften Diefer Ale Die ortlichen Berhaltniffe ber Theilnahme eutsernt wohnen-

Tool

ber Schuler am Turnunterrichte besondere Schwierigfeiten, bereitleberwindung zu erstreben bleibt.

Fur bas Turnen im Freien fteben bei 289 Anftalten Tum plate gur Berfügung, pon benen etwa bie Balfte unmittelbar be bem Schulhaufe liegt; bei 207 Anftalten tonnen bagu Schulhof benutt werben, beren Große und Ausstattung freilich mehrfad nur bie Bornahme einzelner Uebungearten und Gruppen ge ftattet. Die Möglichfeit, ben Turnunterricht, wie es bei gunfti gem Better in ber Regel gefchehen foll, im Freien abzuhalten ift alfo bei etwa 5 % ber Anftalten noch nicht gewonnen. Di Rabl ber Turnhallen bat fich feit bem Rabre 1882 erheblich ge hoben; jur Beit tann bei 472 hoberen Lehranftalten in eine Salle geturnt werben. Allerdings entfprechen von biefen Saller micht menige nur beideibenen Anipruden, mande auch überham nicht mehr ben gesteigerten Anforberungen ber neuen Lehrplane bei beren Borfdrift, bag jeber Schuler wochentlich brei Turn ftunben haben foll, unter Umftanben unvermeiblich werben fam bağ bie Turnhalle auch von zwei Abtheilungen gleichzeitig be uutt mirb. Bon biefen 472 Anftalten haben 309 eigene Turn hallen, und amar 282 folde in unmittelbarer Rabe bes Schul haufes; bagegen muffen fich 163 in die Benupung ber Turnhall mit anberen Schulen theilen, und bei 128 von ihnen bereit beren entfernte Lage noch besonbere Schwierigfeiten fur ben ge fammten Unterrichtsbetrieb. Bei ber fleineren Salfte ber In ftalten, die über eine Turnhalle noch nicht verfügen, wird in Binter in einem anderweitigen gefchloffenen Raume geturn gang ausfallen muß aber ber Turnunterricht im Winter noch a 26 (meift fleineren) öffentlichen hoberen Schulen, von benen allen 10 auf Die Rheinproping tommen. Die Babl ber Unftalten obn Winterturnen belief fich im Jahre 1882 noch auf etwa 80.

Bührend an den So2 Anflatten im Sommer d. 3. insge fammt b479 getreunt zu unterrüchende Schullfalfen befander waren an den 131206 am Turnen tigleitungen won fehr verschieben Schullen geschiet, auf gestiebet, auf bie von den befonderen Sorturnerfunden abgefehr — im Gangen 7638 wöchgettliche Tursfunden laber fehr — im Gangen 7638 wöchgettliche Tursfunden lamen. Diet vorfichieben sie vorfichieben sie wöchentliche Tursfunden für all Schuler waren bereits bei 364 Anflatten eingerichtet, während 158 damit noch im Rückfunde waren (vergl. Erfatterungen und Beitsigrungsbeschimmungen zu den neuen Lehrpfatten unter 15 And den in den neuen Lehrpfatten unter fasten der Studigfigfet der Studigfigfet worden Lehrer und Mittelfinfe einerfelt und der Zuläsfigfet des Riegenturnens auf der Derfulke und der Zuläsfigfet des Riegenturnens auf der Derfulke und der Zuläsfigfet des Riegenturnens auf der Oberfulke und der Zuläsfigfet des Riegenturnens auf der Oberfulke und der Zuläsfigfet des Riegenturnens auf der Oberfulke und der Suläsfigfet des Riegenturnens auf der Oberfulke und der Gründenschießen Geschieffet fonder Gründenschießen der Gründenschießen Geschieffet fonder Gründenschießen Geschiefet fonder Gründenschießen Geschiefet fonder Gründenschießen der Gründenschießen der Gründenschießen Geschiefet fonder Gründenschießen Geschießen der Gründenschießen Geschießen der Gründenschießen Geschießen der Gründenschießen der Gründenschießen Geschießen der Gründenschießen der Grü

bisher nur zum Theil entsprochen werden; eine gleichmäßige Regelung des Turnbetriebes in dieser Beziehung wird dem nächsten Schuljahre vorzubehalten sein.

Dit Turnunterricht betraut find zur Zeit etwa 1240 Lehrer (gegen etwa 870 im Jahre 1882 und 1080 im Jahre 1890); eine gang genane Angabe ift beshalb unmöglich, weil in großeren Stadten mehrfach Diefelben Lehrer an mehreren Unftalten Turnunterricht zu ertheilen haben, und fo diefelben Berfonen an verichiebenen Stellen unter ben Turnlehrern mitgegahlt murben. Bon ber Gesammtgabl ber Turnunterricht ertheilenden Lehrer maren 1064 Lehrer ber Anftalt felbft (674 mit atademifcher, 390 mit feminariftifcher Bilbung), mabrend bie übrigen etwa 170 als dem Lehrforper nicht angehörige Silfefrafte bezeichnet werben. Gin besonderes Beugnis über ihre Borbildung fur bent Turnunterricht, fei es durch Theilnahme an einem Rurfus der Turnlehrerbilbungsanftalt, fei es burch Ablegung ber Turnlehrerprufung, befigen von ben erftgenannten 1064 Lehrern 701, von ben lettaenannten Turnlehrern etwa fechs Siebentel. Die Bahl ber afabemifch gebildeten Lehrer, Die auch Turnunterricht ertheilen, ift im Laufe ber Jahre, zwar nicht gleichmäßig in den verschiedenen Brovingen, aber im Bangen recht erheblich geftiegen, und obwohl neuerdings wieder in Folge der neuen Lehrplane hier und bort anch Lehrer mit Turnunterricht betraut worden find, die ein Turnlehrerzeugnis bisber noch nicht erworben haben, ift boch ber Brogentfaß folder von 41,3 % im Jahre 1882 jest fcon auf 31,1 % jurudgegangen. Es barf gehofft merben, bag bie Einrichtung von halbjahrigen Rurfen gur Ausbildung von Turn= lehrern außer in Berlin auch in Salle, Breslau, Ronigsberg i. Br. und Boun barin noch weitere Fortidritte berbeifuhren wirb. Für ben Betrieb von Jugendfpielen find bei ber überwie-

jur den Betried von Jagendhpielen und dei der überwisegienden Archigagli der Anfalten belondere Einnbeu angefeigt; nur
wei provinzen Possen, Beste und Oltpreußen sind die Ankleiten mit derartigen Einichtungen noch in der Michrefeit. Die
Place der Jagendhpiele ist aber an den einzelnen Schulen, was
de Zafl der ihr gewöhneten Einnben, bie seitzeitigung der Schulen,
was de Jahl der ihr gewöhneten Einnben, bie überseitigung der Schulen
Tabat des ihr der der der der der der der der
Schule getrossen Andreweiten bei der der der
de Jahl und Alter u. f. d. d. an ansangt, d. voreschieden, das der
beiter eine zusammenschliche Angabe zur Zeit noch nicht möglich
über eine zusammenschliche Bereitiger Beisch der hose Bereit der
Bewegungsfpiele für die Erfrischung und Krätigung der Jugend
immer mehr anerkannt wird.

Gelegenheit, das Schwimmen zu erlernen und zu üben, haben die Schüler von 457 Anstalten. Daß Lehrer der Schule selbst den Schwimmunterricht ertheilen, ist freilich verhältnismäßig setten; wohl aber bestehen bei 73 Anstalten zu ben bieiem Zwecke bienenben Sinrichtungen irgend welche bestimmte Bezie hungen. Für die Schilter von 65 Anstalten ist leider durch vi örtlichen Berhältnisse die Möglichkeit, das Schwimmen zu erkr

uen ober ju üben, ausgeschloffen.

Bas schieblich die Vereinigungen von Schillern zur Ange des Aumens, des Turnipietes und vernaudert Leibestünung betrifft, so belieben solche mehr in den westlichen als in da öhlichen Provinzen. Nach den Angeben, die darüber von deengeinen Auffalten gemacht worden ind, waret im Vangen? Schillerturuvereine vorspanden, aus deren Migliedern mehr den Sortnurer fir das Miggatuntenen genommen vonreten meh die de burch auch sir den gefammten Turnbetried der betreffende Anfalt migher gemach werden fonnten. In 12 Anfalten befaulden Rudervereine, an einigen zwanzig Vereinigungen six enegungspiele, darunter 17 zur Alfege des Fusikaallpieles.

# D. Schullehrers und Lehrerinnen=Seminare u., Bildung der Lehrer und deren perfonliche Bers

hältniffe.

124) Die Bestimmungen unter Ar. 6 bes Erlasses b. Juni 1892 — U. III. 892 G. III. – haben auf die Jalle ber Berufung von Lehrern z. an uichtstatliche höheren Unterrichtsanstaten oder an Bolto und Rineischnen der die Bolto und Rineischnen der den kontrende Aranghalen in den Geminardienst feine rüchwirtende Aranghalen in den Emiliaardienst feine rüchwirtende Aranghalen in den Geminardienst feine rüchwirtende Aranghalen in den Geminardienst feine rüchwirtende Aranghalen in den Geminardienst feine rüchwirtende Aranghalen in den Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten der Geminardienstaten de

Berliu, den 24. Geptember 1892

Mit ben Bericht vom 27. Muguil d. 3. crwidere ich stänglichen Provintigale Schuttellegium, deb dem Autrage Gestellere bei Bemeiliung des Geholats des Seminartehrers M. zu M. deirinfere Dienligtei bei der fabrilighen höheren Machaenfigale in R. augurechnen, nicht entsprochen werden Iann. Wenn und Mr. 6 des Erfasse vom 5. Jani d. 3. — U. H. 892. G. II. — (Gentrol. S. 698) der ja all vorgeschen is, das der Erraines vom Erfasse in der in höher der Schutter den nichtlichten höheren Unterrichteanstalts der an Bolts- und Mittelfgulet in den Geminschust den Bestehen und Verlagung nicht der der Schutzelle der in höheres als das Auflängsgegehat der betressende Erbertalsgorie mit ministerieller Genehmigung gewährt werden Laun, hat die Schümmung feine rindwirfends kraif. Die Autrechnung

der Dienstzeit als Seminar=Hilfslehrer ist von vornherein aus= geichlossen.

Das Königliche Brovinzial Schultollegium wolle ben N. hiernach auf sein wieder beifolgendes Gesuch vom 18. Juli d. J. in meinem Namen ablehnend beicheiden.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Schneiber.

An das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu R. U. 111. 3864.

125) Kurfus zur Ausbildung von Enrnlehrerinnen im Rahre 1893.

Zur Ausbildung von Turnlehrerinnen wird auch im Zahre 1893 ein etwo drei Monate währender Kurfus in der Königlichen Lurnlehrer-Bildungsauftalt in Berlin abgehalten werden.

Termin gur Eröffnung besfelben ift auf Donnerstag ben

8. April f. J. auberaumt worden.

McDungen ber in einem Lestramte stehenden Bewerberinnen ind bei der vorgesesten Beinstehenborde spätestens bis jum 15. Januar I. 3., Meldungen anderer Bewerberinnen bei dersenism Königlichen Regierung, in deren Bezirt die Betressende wohnt, benfalls die zum 16. Januar I. 3. angebringen.

Die in Berlin wohnenden in feinem Lehrante stehenden Bewerberinnen haben ihre Melbungen bei dem Königlichen Boigei-Brafidium hierselbst ebenfalls bis jum 15. Januar t. 3.

mzubringen.

Den Melbungen sind die in Nr. 4 der Aufnahmebestimmungen 24. November 1884 bezeichneten Schriftsucke geheftet beispiegen.

Berlin, ben 6. Oftober 1892.

Der Minister der geistlichen 2c. Angelogeuheiten. Im Auftrage: Kügler. Befanntmachung.

U. III. B. 8459.

126) Turnlehrerprüfung im Jahre 1893.

Für die im Jahre 1893 in Berlin abzuhaltende Turnlehrers erüfung ift Termin auf Wontag den 27. Februar k. J. und folgende Tage anberaumt worden.

Meldungen ber in einem Lehramte stehenden Bewerber sind bei ber vorgesetten Dienstbehörde spatestens bis zum 1. Januar t. 3., Melbungen anderer Bewerber bei berjenigen Königlichen Regierung, in beren Begirt ber Betreffende wohnt, chenfalls big um 1. Januar 1. 3. anguloringen. Nur die in Berlim wohnen ben Bewerber, welche in teinem Lehrannte stehen, haben ihn Melbungen bei bem Königlichen Bolizei-Brassibum hierselbig bis um 1. Januar 1. 3. einzureichen.

Die Melbungen tonnen nur bann Berudfichtigung finden, wenn ihnen bie nach §. 4 ber Prufungsordnung vom 22. Rai 1890 (Central-Bl. f. 1890 S. 603) vorgeschriebenen Schriftlicht

ordnungemaßig beigefügt find.

Die über Gefundheit, Fuhrung und Lehrthatigteit beigubringenben Zeugniffe muffen in neuerer Zeit ausgestellt fein. Die Anlagen jedes Gesuches find zu einem hefte

vereinigt eingureichen.

Berlin, ben 20. Oftober 1892.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

Befanntmachung. U. III. B. 8899.

127) Befähigungszeuguisse zur Ertheilung bes Turn: unterrichtes an öffentlichen Mabchenichulen.

In ben im Monate April d. 36. in Wagdebutg, im Worate Nai d. 36. in Breslau und im Wonate Juni d. 36. in Berlin und Königsberg i. Br. abgehaltenen Auntelpreitmens-Parjungan haben das Zeugnis der Befähigung zur Ertheilung von Ausnuterricht an öffentlichen Rädderfuhlune erlangt:

- 1) Unberfed, Albertine, Beidenlehrerin ju Breslau,
- 2) Babnfen, Mathilbe, in Steglis,
- 3) Behrens, Maric, Sanbarbeitslehrerin in Magbeburg,
- 4) Blad, Belene, Lehrerin in Berlin,
- 5) Brennetam, Margarethe, in Magbeburg,
- 6) Brod, Rlara, Sanbarbeitelehrerin in Breslau,
- 7) Brown, Charlotte, Sanbarbeitelehrerin in Grunberg i. Col.
  8) Brude, Marie, Sanbarbeitelehrerin in Magbeburg,
- 9) Burghart, Emilie, dogl. daselbst,
- 10) Buid, Anna, Lehrerin in Berlin,
- 11) Cochius, Therefe, in Dagbeburg,
- 12) Dombernowsty, Ratharina, in Spanbau,
  - 13) Dondorff, Bertha, in Breslau,
  - 14) Drope, Elsbeth, Beichenlehrerin in Ronigsberg i. Br.,
  - 15) Dubring, Martha, Lehrerin in Steglig,

- 16) Dgialas, Gertrub, Sanbarbeitslehrerin in Breslau,
- 17) Edler, Marie, begl. in Berlin,
- 18) Ellendt, Charlotte, begl. in Berlin,
- 19) Ente, Elifabeth, begl. in Dagbeburg, 20) Fifder, Martha, begl. in Salle a. C.,
- 21) Frant, Emma, bogl. in Stralfund,
- 22) Gewert, 3ba, begl. in Ronigsberg i. Br., 23) Gleikberg, Erng, begl, in Magbeburg,
- 24) Gloel, Bauline, in Magbeburg,
- 25) Bluth, Emilie, Sandarbeitslehrerin in Dagbeburg-Budan,
- 26) Grofde, Marie, begl. in Breslau, 27) Gruneberg, Gertrub, begl. in Berlin,
- 28 Bunther, Berta, Lehrerin in Charlottenburg,
- 29) Habelt, Gertrub, Handarbeitslehrerin in Breslau, 30) von Hangleben, Luife, in Wehlheiben,
- 31) Saubenfad, Lisbeth, in Ronigsberg i. Br.,
- 32) Danm, Anna, miffenschaftliche Lehrerin im Abeligen Stifte in Breslau.
- 33) Beisler, Belene, Sandarbeitslehrerin in Breslau.
- 34) Bente, Marie, Lehrerin in Königsberg i. Br., 35) Bente, Marie, geb. Lohmann, Sandarbeitslehrerin in Borde, 36) Bertel, Unna, begl. in Dagbeburg,
- 37) Senl, Erna, Lehrerin in Berlin, 38) Singte, Bertha, bogl. bafelbit,
- 9) Hooff, Kola, begl. dafelbit, (16) Subener, Martha, Handelbit, berein in Magdeburg, 11) Sulfe, Elifabeth, begl. bafelbit, (2) Johann, Amalie, begl. in Königsberg i. Br.,
- 3) Rammerer, Marie, begl. in Berlin,
- 4) Ralau vom Sofe, Gertrub, begl. in Gumbinnen,
- 5) Ranit, Paula, bigl. in Berlin,
- 6) Raufdmann, Martha, begl. bafelbit, i) Rlatt, Anna, begl. in Schoneberg,
- 8) Anabe, Martha, begl. in Magbeburg, 9) Roppe, Anna, begl. in Salle a. G.,
- 0) Rollag, Sufanne, in Ronigsberg i. Br.,
- 1) Rratodiwill, Magbalena, Sanbarbeitelehrerin in Breslau. 2) Rrauste, Marie, miffenfchaftliche Lehrerin bafelbit,
- 3) Rrauthoff, Emma, Sanbarbeitelehrerin bafelbit,
- 4) Rrieger, Marie, in Ronigsberg i. Br., 5) Ruttig, Margarethe, Sanbarbeitelehrerin in Sabelichwerdt,
- 6) Ladowis, 3ba, Lehrerin in Berlin, 7) Lange, Gelma, Sanbarbeitelehrerin bafelbit,
- 8) Libbert, Martha, bogl. in Magbeburg,

59) Lichtenberger, Dorette, geb. Mereboe, Lehrerin in Berlin,

60) Lipprok, Margarethe, in Berlin,

61) Lubewig, Anna, Sanbarbeitelehrerin bafelbft, 62) Lug, Margarethe, begl. in Ronigeberg i. Br.,

63) Daafd, Glifabeth, begl. in Dramburg,

64) Malit, Ebith, Lehrerin in Charlottenburg,

65) Meinner, Bertha, Sandarbeitelebrerin in Magbeburg-Subenburg,

66) Mengel, Alma, Lehrerin in Steglig,

67) Milbner, Glifabeth, in Breslau,

68) Ragel, Rlara, Sandarbeitelehrerin in Magbeburg-Budan. 69) Rebelung, Emilie Maria, Rinbergartnerin in Dagbeburg,

70) Rengebauer, Margarethe, Sanbarbeitslehrerin in Berlin,

71) Diemann, Marie, in Lemsborf, 72) Dehme, Martha, Saudarbeitelehrerin in Salle a. G.,

73) Banten, Glifabeth, in Strehlen,

74) Baffarge, Rathe, Lehrerin in Ronigsberg i. Br.,

75) Beidert, 3ba, Sandarbeitslehrerin in Breslau, 76) Beterfen, Muna, Beidenlehrerin in Schleswig,

77) Bietich, Bedwig, in Magbeburg-Subenburg, 78) Biftoring, Anna, Lehrerin in Berlin,

79) Bitichte, Bedwig, Sanbarbeitelehrerin in Salle a. E.,

80) Blath, Emmy, bogl. in Stralfund, 81) Bohl, Marie, wiffenichaftliche Lehrerin gu Liegnis,

82) Breider, Glifabeth, Beidenlehrerin in Breslau, 83) Brefting, Bertha, in Ronigsberg i. Br.,

84) Reinede, Minna, in Reuhalbensleben,

85) Roegner, Gertrub, in Liegnit, 86) Rotmann, Unna, Sanbarbeitelehrerin in Greifsmalb,

87) Rubnidi, Rathe, in Rouigsberg i. Br., 88) Sachie, Elwine, Lebrerin in Berlin,

89) Canberlid, Brunhilbe, Sanbarbeitelehrerin in Romia!

bera i. Br., 90) Scheele, Marie, in Caffel,

91) Schmidt, Glifabeth, Sandarbeitelehrerin in Glas,

92) Schrobter, Glife, geb. Rraufe, bogl. in Berlin, 93) Schubert, Bedwig, begl. in Sannau,

94) Schulte, Mathilbe, geb. Bernhardt, begl. in Bollind

i. Thur., 95) Schulge, Marie, in Magbeburg: Subenburg,

96) Seibel, Bulba, miffenfchaftliche und Saubarbeitelehrem in Tradenberg,

97) Seiffert, Meta, Lehrerin in Berlin,

98) Siebert, Marie, Sandarbeitelehrerin in Caffel,

99) Siebert, Bertha, Lehrerin bafelbft,

100) Ciegfried, Anna, in Ronigsberg i. Br., 101) Siegmund, Bertha, Sandarbeitelehrerin bafelbit,

102) Connenburg, Margarethe, in Braunichweig,

103) Starde, Belene, Sandarbeitelehrerin in Landsberg a. 28., 104) Steinite, Bermine, Lehrerin in Berlin,

105) Stobbe, Bedwig, in Konigsberg i. Br.,

106) Stoige, Elfa, bafelbft,

107) Gug, Elebeth, Lehrerin in Berlin, 108) Thieme, Quife, in Corbelig,

109) Tifchler, Gertrud, Sandarbeitelehrerin in Liegnis, 110) Uhle, Lydia, Lehrerin in Konigeberg i. Br.,

111) Bogell, Marie, Sanbarbeitelehrerin in Caffel,

112) Bagner, Marie, begl. in Salle a. S., 113) Bolf, Gertrub, begl. in Luben.

Berlin, ben 30. Mugnft 1892.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Auftrage: Schneiber.

#### Befannimadung. U. III. B. 2486. L.

128) Befahigungszeugniffe zur Ertheilung von Turu= unterricht an öffentlichen Schulen.

In ben im Monate Marg b. 38. in Salle a. G., im Monate Rai b. 38. in Brestan und im Monate Juni b. 3. in Ronigs= berg i. Br. abgehaltenen Turnlehrer=Brufungen haben bas Beugnis ber Befähigung gur Ertheilung von Turnnnterricht an iffentlichen Schulen erlangt:

1) Abicht, Dar, Onmnafiallehrer in Liegnis,

2) Afmann, Muguft, Borfdullehrer in Ronigsberg i. Br.,

3) Dr. phil. Usmus, Wilhelm, Studirender ber Philologie in Salle a. G.,

4) Battmann, Dito, Schnlamts-Randidat in Ronigsberg i. Br., 5) Belgig, Ottomar, Studirender ber Theologie in Salle a. S., 6) Bene fe, Ernft, Ranbibat bes hoberen Schulamts in Salle a. S.,

7) Bergfeld, Rarl, Dehrer in Salle a. G.,

8) Bernftein, Richard, Beidenlehrer in Schonebed a. G., 9) Bocatius, Erich, Lehrer in Salle a. G.,

10) van ben Brud, Guftav, Stubirenber ber Theologie bafelbft,

12) Bufd, Bilhelm, Studirender ber Philologie in Salle a. G.,

13) Buffe, Bilhelm, Seminar-Bilfelehrer in Dfterburg,

- 14) Dietrich, Beinrich, Lehrer in Magbeburg-Subenburg,
- 15) Elben, Rurt, Raubibat bes hoberen Schulamte in Breslau, 16) Erbmann, Gerbinand, Schulamts Ranbibat in Ronigs: berg i. Pr.,
  - 17) Dr. Decht, Rubolf, Realgymnafiallehrer bafelbit.
- 18) Dr. Ralibe, Georg, Ranbibat bes hoberen Schulamis in
  - Breslau, 19) Anuppel, Friedrich, Studirender ber Philologie in Sallea &.
- 20) Rorber, Traugott, Lehrer in Salle a. G., 21) Rollberg, Johannes, miffenfchaftlicher Silfelehrer in Ronigs
- berg i. Br.,
- 22) Rraufe, Buftav, Lehrer in Dagbeburg-Friedrichftabt, 23) Rraufe, Rarl, Randibat bes hoberen Schulamte in Salle a. 3.
- 24) Rreter, Muguft, begl. bafelbit,
- 25) Rruger, Georg, miffenichaftlicher Bilfelehrer in Romgeberg i. Br.,
- 26) Lindemann, Mar, Studirender ber Theologie und Beidicht in Salle a. S.,
- 27) Dr. Loebel, Otto, miffenichaftlicher Silfelehrer in Ronige berg i. Pr.,
- 28) Luneburg, Reinhold, Lehrer in Magbeburg-Budau, 29) Dr. phil. Babit, Arnold, miffenfchaftlicher Silfelehrer m
- Salle a. G.,
- 30) Bapenbied, Beinrich, Schulamte-Randibat in Billau, 31) Dr. Betere, Johannes, begl. in Ronigeberg i. Br.,
- 32) Breug, Felig, miffenicaftlicher Bilfelehrer bafelbit, 33) Reffel, Julius, degl. in Breslau,
- 34) Schaaf, Richard, Lehrer in Magbebura-Reuftabt,
- 35) Dr. phil. von Scholten, Bilbelm, miffenschaftlicher bilis lehrer in Salle a. G., 36) Soulge, Ernft, miffenfchaftlicher Silfelebrer bafelbit,
- 37) Geier, Traugott, Lehrer in Dagbeburg-Budau,
- 38) Spangenberg, Albert, Lehrer in Dagbeburg,
- 39) Dr. phil. Spohr, Lubwig, Randibat bes hoheren Schule amte in Salle a. G.,
  - 40) Dr. phil. Steininger, Dar, begl. bajelbit, 41) Stogel, Ubo, Stubirenber ber Philologie bafelbit,
- 42) Sturm, Ferdinaud, begl. Theologie bafelbft,
- 43) Tifder, Guftav, Lehrer in Magbeburg-Reuftabt, 44) Trofien, Frig, Lehrer in Ronigsberg i. Br.,
- 45) Better, Bilhelm, Schulamts-Randidat und Mittelichullehren in Ronigeberg i. Br.,
  - 46) Bader, Arthur, Lehrer in Salle a. G.,
- 47) Billing, Rarl, wiffenichaftlicher Silfelehrer in Liegnis,

- 48) Bittig, Ernft, Schulamte Ranbibat in Ronigsberg i. Br., 49) Bolff, Bonifacius, Lehrer in Dagbeburg-Reuftabt,
- 50) Bollenteit, Georg, Schulamts-Ranbibat in Ronigsberg i. Br. Berlin, ben 30. Muguft 1892.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Anftrage: Schneiber. Befanntmachung.

U. III. B. 2486. I.

129) Befähigungszeugniffe für Böglinge ber Lehrerinnen-Bilbungsanftalten ju Drongig.

In ben biesjährigen Entlaffungsprufungen an bem evange= lifden Bouvernanten=Inftitute und Lehrerinnen= Seminare gu Dropfig bei Beit haben bas Beugnis ber Befahigung erlangt:

- 1. für bas Lehramt an höheren, mittleren und Bolts= Mabdenichulen.
- 1) Clara Benber ju Camburg a. S., 2) Martha Dahms ju Spandau,
- 3) Emmn Deubel ju Siegen, Beftf.,
- 4) Rofe Bartner ju Celle,
- 5) Elsbeth Großer ju Berlin,
- 6) 3ba Sabenicht ju Borbis,
- 7) Luife Deufen zu Rochlit i. Schl., 8) Anna Reefe gu Jantenborf D. Q.,
- 9) Bertrub Runftler au Berlin.
- 0) Bedwig Meyer ju Ronigshutte,
- 1) Frieda Rappaport ju Rofen, 2) Glifabeth Schlemmer gu Liffen,
- 3) Margarete Stord ju Reichenbach i. Gol.,
- 4) Clara Strad ju Frauftabt,
- 5) Betrub Trettin gu Ropenid,
- 6) Lina Ulbrich ju Limburg a. L.,
- 7) Bedwig Binter gu Charlottenburg;
- II. fur bas Lebramt an Bolfsichulen. 1) Margarethe Bebnarsti ju Ortelsburg D. Br.
- 2) Anna Braun zu Rafel,
- 3) Selene Braun ju Ratel, 4) Elsbeth Gerloff ju Bennege, Kreis Celle,
- 5) Tabea Dahn ju Billerthal, Kreis hirfcberg, 3) Nanny Becht ju hagenhorft bei Siewen, Kreis Lyd,
- 7) Bilhelmine Susmann ju Schonnebed, Rreis Gffen,
- 3) Elje Rnorre ju Barnsborf, Dedlenburg,

- 9) Glifabeth Rraufe gu Trier,
- 10) Unna Cange zu Gumbinnen,
- 11) Anna Ligenberger zu Meunfirchen, Rreis Ottweiler,
- 12) Auguste Met zu Holzhausen, Kreis Homberg, 13) Minua Rottrott zu Spidendorf, Saalfreis,
- 14) Almine Rehren ju Gottingen,
- 15) Emma Schmidt zu Buer bei Osnabrud, 16) Margarethe Schmidt zu Gisleben,
- 17) Rofalie Sondermann zu Cronenberg bei Elberfeld,
- 18) Glifabeth Bagner ju Duren,
- 19) Emmy Berner gu Ringweiler, Reg. Beg. Trier,

20) Selenie Billig ju Homberg, Reg. Bez. Caffel. Die Königliche Seminar-Direftion zu Dropfig ist bereit, über die Befähigung dieser Kandidatinnen für bestimmte Etalm im öffentlichen und im Krivatifantdienste undere Auskunft zu geben

> Berlin, den 10. September 1892. Der Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schneiber.

Befanntmachung. ad U. III. 3292.

130) Befähigungszeugniffe für Lehrer als Borfteber an

In ber zu Berlin im Monat August 1892 abgehaltem Brufnug für Borfteger au Taubstummen:-Austalten haben bet Zeugnis ber Besähigung zur Leitung einer Tanbstummen:Auftal erlangt:

- 1) ber Lehrer an ber Brovingial=Taubftummen=Auftalt gu Elber
- feld Guftav herrmaun, 2) ber Lehrer an ber Taubftummen-Anftalt an Ratibor Duce
- Soffmaun,
  3) ber Lehrer au ber Taubftummen-Auftalt gu Rempen a. Rb
  - Josef Kerner, 4) ber Lehrer an der Taubstummen-Austalt zu homberg Man
  - Rigert, 5) der Lehrer au der Tanbstummen-Austalt zu Liegnis Gufter Bende und
  - Wende und 6) der Lehrer an der Provinzial-Taubstummen-Austalt zu Stade Friedrich Werner.
    - Berlin, den 25. Oftober 1892. Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Rugler. Befanntmachung.

U. III A. 2788. 11.

#### E. Deffentliches Bollsichulmefen.

131) Aufhebung ber Wiberruflichteit ber staatlichen Dienstalterszulagen für Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bolksschulen.

Berlin, ben 27. Juli 1892.

98 jum Bhand des Rechnungsjahres 1891/92 konnten die Batikhen Dienfaltersaulagen den Golfshallegtern und Lettetinnen nach der Begeichnung der hierzu ausgefehten Mittel im kaatshausshatsetat und nach der bei ihrer Bereitleilung maßgebend gewestum Absicht nur als jederzeit widerrussliche Julagen armätzt werden.

Durch den am 1. April 1892 in Kraft geireteiten Staatshagen für Boltsfallesten und Lehrerimen — Kapitel 121 Litel 35 — von dem Houds zu fonstigen personlichen Rulagen mud Unterfitigungen für Clementarlehrer — jehr Kapitel 121 Litel 35a — herbeigeischt und für die Dienstalterspulagen der

Borbehalt bes Biberrufe befeitigt.

Die nach den Beftimmungen des Runderlasses vom 28. Zumi 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentral 201. f. 1890 © 614) bereits bemistigten und noch zu bemistigenden Dienfalterspulagen ind daher vom 1. April 1892 ab den betreffenden Lehren und Lehrerinnen vorbehaltes für die Dauer des Berbiebens in der detreffenden Seitge zu gewähren. Bon demlesden Zeitzuntte absein dennemäß den Hinterfeldenen folger Lehrer von diesen dem gemäße den Angemenschaften den der von diesen dem geschaften den der von der Lehrer Gehrerinnen) nach Waßgabe der betreffenden allgemeinen Bordaftiet nicht der körften aber der Korfer

Die Königlichen Regierungen veranlaffe ich, bementsprechenb vortommenben Kalles zu verfahren.

Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

Die Roniglichen Regierungen. U. III. E. 2075.

132) Entbehrlichteit ber fogenannten Boftfachiculen.

Berlin, ben 25. August 1892.

Rad einer Mittheilung bes herrn Staatssefretars bes Reichs-Bostamtes sind bie in neuerer Zeit an verschiedenen Orten

eufftandenen sogenannten Bostfachschulen zur Borbereitung jung. Leute sir die Laufschu als Bostfachsile weber erforderlich, noch ach den genachten Erfahrungen dazu geeignet, und es hat fich deshalb die Reichs-Bostverwaltung veranlaßt gesehen, durch Beröffentlichungen im Veichsanzeiger und anderen Blättern auf du Entbehrlichfeit dieser Schulen hinzweisch

Ambogrichten dieser Schillen hingunegen.

All Midfight sierung und da die in Nede stehenden Schuleitrichsungen zu den Krivatschaften und Krivatschzichungsanstalten daßlein, auf melde die Staatsmitisterial-zissfrühtenden vom 31. Ze gender 1839 (Ukinist. 281. sür die nuere Verm. 1840 S. 44) Kluwendung findet, beaufiringe ich die Königliche Negierung fünder sie gestehen der Verschliche Negierung fünsten der die Verschliche Angeierung fünstigdin die Erlaubnis zur Errichtung neuer Bossischlich geniem unterfald Horse Vermangbegirfe bestehenden unterfalen Diese Vermangbegirfe bestehen Ukt sind der der erwähen Ant sind der Vermangbegirfe bestehen Ansichalten der erwähen Antien der Angeierungsbegirfe bestehen Ansichalten der erwähen Antien der Ansichalten der erwähen Ansichalten der die Verschlichen der die über das Fortbeschen der die Lieben 
Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: pon Benrauch.

bie fammtlichen Roniglichen Regierungen. U. III. C. 2419. U. II.

## Berfonal:Beränderungen, Titel: und Ordensberleihungen.

A. Behorben und Beamte.

Dem Regierungsrath Steinhausen im Ministerium ber gemilichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten ift bei Rothe Abler-Orben vierter Klasse verliehen worben.

Der bisherige Juspeltor bes Realgymnasiums ber Franceises Stiftungen zu Halle a. S. Prosessor. Dr. Kramer ist gem Provinzial=Schultath ernannt und dem Brovinzial=Schultath tollegium zu Magdeburg überwiesen worden.

In gleicher Eigenschaft ift versett worden ber Regierungs- mi Schulrath Dr. Nagel von Bromberg nach Nachen.

Der bisherige Lehrer bei ber Laudwirthschaftsschule zu Bitbut; Albers, ber bisherige Meltor an der katholischen Sollschule zu Gnesen Brückner, der bisherige Rettor Deilizu Vosen, der bisherige Seminar-Oberlehrer am Schullehm Seminare zu Balbau i. Dipr. Krans, der bisherige Kourettor bei der Stadischus zu fallupohen Auppiun, der bisherige Seminar-Direttor zu Bölis Lochmann, der bisberige ordentliche Espera am Schullchere-Seminare zu Resitreischam Polapet, der bisherige Oberlehrer am Schullehrer-Seminare zu Ragnit Erzescha und der bisherige Oberlehrer am Gymnalium zu Schrimm Tieh sind zu Kreis-Schullinderloren ernantt worden.

In gleicher Eigenschaft sind versett worden der Kreis-Schuluipeftor D'ham von Bochum nach Effen und der Kreis-Schulinspettor Dr. Mitulla von Lublinis nach Königs:

hütte.

Den Kreis-Schulinipettoren hepfe zu Breslau, Polad zu Borbis und Bigourour zu Balbenburg ift ber Charatter als Schulrath mit dem Range eines Rathes vierter Klaffe

verliehen morben.

Zem Areis-Schuliuipettor, Superintendenten Müller zu Bahn, Areis Greizengagen, ili ber Königlich Kronen-Dren zweichen Alafie, jowie ben Areis-Schulinipettoren Piarrer Bornjcheuer zu Langerfeld, Areis Schwelm, und Piarrer Doerr zu Massenbeim, Landtr. Wiesbaben, ili der Rothe Abler-Orden vierter Klasse verlieben worden.

#### B. Univerfitaten.

llniverstät Königsberg. Es sind ernaunt worden: der bies berige auferordentliche Krossion in der mit mit der mit Krossion in der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit der mit d

verytat Vertin. Die Wahl des orbeintigen Professen der medigingden Hauftalf Geheimen Reddymatenis Dr. Virdoon zum Reftor der Horbrich-Wilhelmseltlinverfität zu Bertin pit das Embierigah; 1892/93 ih helitätig worden. Dem orbeintigen Professen der in bestogsgeben Fachtlität der Friedrich-Wilhelmselmischild zu Bertin Konssischilden. rath D. Kleinert ist ber Charafter als Ober-Konsistoria rath verliehen worden.

Universität Greifswald. Der bisherige Privatdozent Gericht Affessor Dr. Frommhold zu Brestau ist zum außerorder Lichen Prosessor in der jurstissischen Fatultät der Universit Greifswald ernannt worden.

Universität Breslau. Die Wahl des ordentlichen Projesie Scheimen Wedizindertalf Dr. Konjid zum Ketter de Universität Breslau für das Schwienight 1892/93 il bidigt worden. Dem ordentlichen Projesior in der pilophischen Fahrlatid ber lluviersität Preslau Scheimen R gierungsrath Dr. Horty ist der Königliche Kronen-Dryweiter Kalle mit der Zahl 20 verstegen worden Zibisherige außerordentliche Brossor in der philosophisch Janutiet der Universität Preslau Dr. Oddesseit eit in verdischen Verstegen worden Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor der Verstegen vor

Univerfitat Dalle=Bittenberg. Der orbentliche Brofeffor a ber Univerfitat Riel Dr. Blag ift in gleicher Gigenichaft Die philosophische Rafultat ber Univerfitat Salle-Bitter berg verfest worben. Der ordentliche Brofeffor Dr. Sed 3 Greismald ift in gleicher Gigenschaft in Die juriftiid Fatultat ber Univerfitat Salle - Bittenberg verfest morbe Der ordeutliche Profeffor an der Univerfitat Ronigsbei Beheime Medizinalrath Dr. von Sippel ift in gleich Gigenfchaft in Die medizinifche Falultat ber Univerfitat Salle Bittenberg verfest worden. Dem ordentlichen Profeffor bi Angenheilftunde Beheimen Mediginalrath Dr. Gracfe an be Universität zu Salle=Bittenberg ift ber Ronigliche Rroner Orden zweiter Rlaffe, bem ordentlichen Brofeffor in bi theologifchen Gafultat ber Universitat Salle Bittenber Ronfiftorialrath D. Dr. Roftlin ift ber Charafter ale Dbu Roufiftorialrath, fowie bem angerordentlichen Profesior ! ber medizinifden Fafultat ber Univerfitat Balle-Bitten berg Beheimen Dediginalrath Dr. Schwarte ift ber Roll Abler-Drben vierter Alafie verlieben worben.

Universität Kiel. Der bisherige Privatbozent Dr. Robenbet zu Berlin ist zum angerordentlichen Prosessor in der philisophischen Fakultät der Universität Kiel ernannt worden. iverfitat Gottingen. Dem ingwijden verftorbenen orbentlichen Brofeffor in ber juriftifchen Fatultat ber Univerfitat Gottingen Geheimen Juftigrath Dr. jur. et phil, von 3hering mar ber Charafter ale Gebeimer Dber-Buftigrath mit bem Range ber Rathe zweiter Rlaffe verlieben worben, was hiermit befannt gemacht wirb. Der bisherige Privat-Brofeffor in ber juriftifchen Fatultat ber Univerfitat Bot= tingen ernannt morben.

iverfitat Marburg. Der bisberige außerorbentliche Brofeffor Dr. Deg gu Marburg ift jum orbentlichen Profeffor in ber philosophischen Satultat ber bortigen Universität ernannt worben. Der bisherige außerorbentliche Brofeffor an ber Universitat Breslau Lic. theol. und Dr. phil. Ruhl ift gum orbentlichen Brofeffor in ber theologischen Fatultat ber Universitat Marburg ernannt worben. Der bisherige Brivatbogent Dr. Rofer ju Marburg ift jum außerorbentlichen Brofeffor in ber philosophischen Fatultat ber bortigen Univerfitat ernannt worben.

iverfitat Bonn. Die Babl bes Gebeimen Debiginalrathes Brofeffore Dr. Caemifd jum Rettor ber Univerfitat Bonn fur bas Stubienjahr 1892/93 ift bestätigt worben. Der bisberige Brivatbogent Dr. Dintometi au Bonn ift gum auferorbentlichen Brofeffor in ber philosophischen Katultat

ber bortigen Universität ernannt worben.

abemie Dunfter. Die Bahl bes orbentlichen Brofeffors Dr. Stabl jum Rettor ber Roniglichen Atabemie ju Dunfter für bas Studieniahr 1892/93 ift beftatigt morben.

### C. Tednifde Sodidulen.

erlin. Dem Dozenten und Affiftenten an ber Technischen Sochichule gu Berlin Dr. von Anorre ift bas Brabitat "Brofeffor" perlieben morben.

annover. Der bisherige Professor am Bolntednifum gu Riga Dohrmann ift jum etatsmäßigen Brofeffor an ber Tech= nifden Bodidule ju Sannover ernaunt worben.

#### D. Mufeen, Rationalgalerie u. f. m.

er bisherige Brivatbozent Dr. von Dettingen ju Marburg ift unter Beilegung bes Titels "Profesjor" als Lehrer ber Runftgeschichte und Litteratur an ber Kunftakabemie zu Duffelborf beftellt morben.

as Brabifat "Brofeffor" ift verliehen morben: bem Bilbhauer Silgers ju Charlottenburg, bem orbentlichen vollbeihäftigten Lehrer Jacobsen, dem ordentlichen nicht vollbeschäftigten Lehrer Kruse und dem Lehrer für Dios-Spie Biesprecht au der Königlichen atademichen Hochschule in Wist zu Berkin, dem Kniglos der Nachradien-Sammlunge des Königlichen Unseums zu Cassel Ausgemassinische Lenz daschlis, sowie dem Vorsetzer des Kartographischen Vorsetzer im Ministerium der öffentlägen Arbeiten Geheims Rechnungskand Liebenom zu Bertlin.

### E. Sohere Lehranftalten.

#### a. Gnmnafien.

- Der Oberlehrer am Gymnasium zu Oramburg Professor Dr. Aleii ift zum Gymnasial-Direktor ernannt und bemselben die Li rektion des Gymnasiums zu Oramburg übertragen worden
- Der bisherige Obertehrer am Friedrichs-Gymnafium ju Bredie Dr. Michael ift gum Gymnafial-Direttor ernanut und bew felben bas Direttorat bes Gymnafiums zu Jauer übn tragen worben.
- Der Oberlehrer am Gymnafium zu Marburg Dr. Paulus i zum Gymnafial-Direktor ernaunt und bemfelben die Direkto bes Gynnafiums zu Beilburg übertragen worden.
- Der Oberlehrer Dr. Wehrmann am König Wilhelms-Gymnofin ju Stettin ist zum Gymnasial-Direktor ernannt und dan felben die Leitung bes Gymnasiums zu Pyrig übertrage worden.
- Der Gymnasial-Direktor Dr. Müller zu hohenstein ist in gleich Eigenschaft an bas Gymnasium zu Tilfit verfest words
- Es fit bestätigt worden:
  Die Wolf des Projesjoes Dr. Albracht an der Lands
  schute Pierta gum Director des Domgymneiums zu Kamburg a. Z., die Wohl des Gymungial-Directors Projesio Kahle zu Tisti zum Director des schödischen Gymungius
  zu Daugig, die Wohl des Dereckeres am Gymungius
  Zerbit Brojesjoes Dr. Knofe zum Director des Nathysmingium zu Daugisch and pium Zu Daugisch and bei Wohl des Projesjoes
  Friedrichschaftungium zu Werlin Dr. Boigt zum Vierd
  verleben Anstalt
- Den Oberlehrern am Friedrichs-Kollegium zu Konigsberg i. Brojeffor Dr. Linde, Dr. Merguet und Beich in ? Rothe Abler-Orben vierter Alaffe verlieben worben.
- Dem Dberlehrer am Gymnafinm zu Beuthen D. Schl. Dr. Gieb ift bas Brabitat "Brofeffor" verliehen worben.

In gleicher Gigenicaft find verfest worden die Oberlehrer: Bieler vom Inmuafium Andreanum ju hildesheim an bas

Gymnafium ju Bilhelmshaven, Projeffor Dr. Blafendorf vom Gymnafium ju Byrig an

bas König Wilhelmsgymnasium zu Stettin, Dr. Lauge vom Inmusium zu Reilburg an bas Gr

Dr. Lange vom Symnafium ju Beilburg an bas Syms nafium ju Marburg,

Rauterberg vom Gymnasium zu Wilhelmshaven an bas Gymnasium Andreanum zu Hobesheim,

Sioba vom Cymnafium zu Celle an bas Mariengymnafium zu Pofen,

Siegmann von der Realschule zu Geestemunde an das Ulrichsgymnasium zu Norden und Prosessor Zimmermann vom Mariengymnasium zu Bosen

Brofeffor Zimmermann vom Mariengymnafium zu Bojer an bas Gymnafium zu Celle.

In gleicher Eigenschaft sind verseht worden die ordentlichen Lehrer: Dr. Miller vom Gymnasium zu Hirschberg an das Friedrichs= gymnasium zu Breslau und

Dr. Meuß von ber Ritter-Atademie zu Liegnis an bas Gym= nafinm zu hirschberg.

As ordentliche Lehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu: Frankfurt a. W. die Hilssehrer Dr. Fischer schwisches Gymnasium) und Dr. Ling (Kaifer Friedrichsgymnasium), Berlin (Wilchensgymnasium) der Schulamis "Kandidat Rum land.

der Lehrer Kraft ist als Turn- und Zeichenlehrer am Gymnasium zu Afchersteben angestellt worden.

Dem Gefanglehrer am Friedrichs-Rollegium zu Königsberg i. Br. Schloforganisten Bolderling ift ber Königliche Krone-Orben vierter Klaffe verlichen worden.

### b. Realgymnasien.

lm Realgymnafium zu Biebentopf ift ber hilfelehrer Flach als ordentlicher Lehrer angestellt worden.

Der Lehrer am der städisichen Schule zu Inowrazlaw Wahlers ist als Borjchullehrer am Realgymnasium zu Osterode ans gestellt worden.

## c. Oberrealschulen.

der ordentliche Lehrer am Leibnizgymnassum zu Berlin Dr. Hendreich ist in gleicher Eigenschaft an die Luisens städtliche Oberrealschule daselbst verletzt worden.

lle ordentliche Lehrer find angestellt worden:

Die Silfslehrer Erull und Dr. Jenffen an der Oberrealichule ju Gleiwig.

#### d. Realfchulen.

In gleicher Eigenschaft sind versetzt worden die ordentlichen Lehrer: Dr. Furle von der IV. Realichule zu Berlin an die IX. Realichule daselbst und

Dr. Thiele vom Rollnifden Gymnafium gu Berlin an

bie VI. Realichule bafelbit.

Als ordentliche Lehrer find angestellt worden an der Realichule ju: Berlin (VIII.) die hilfssehrer Dr. Große und Dr. Blajendorff, Brestan (I. evang.) die hilfssehrer Dr. Lauterbach und

Dr. Schmidt, Charlottenburg Die Silfslehrer Seiffert II. und Dr.

Treis, fomie Arnsivalbe ber Schulamis-Ranbibat Bilbebrandt.

## e. Realprogymnafien.

Dem Direktor bes Realprogymnasiums zu Spremberg Schmidt ist der Rothe Abler Orden vierter Klasse mit der Zahl 50 verliehen worden.

Dem Rettor bes Realprogymuafiums zu Marburg Dr. Sempfing ift ber Rothe Abler-Orben vierter Klaffe mit ber Zahl 50 verlieben worben.

## F. Schullehrer: und Lehrerinnen: Seminare.

Der bisherige Kreis-Schulinipettor Löschte zu Deybetrug ift zum Seminar-Direttor ernaunt und bemielben das Direttorat bei Schullehrer-Seminares zu Nagnit verliehen worden.

Der hisherige Seminar-Oberlehrer Staligty ju Bulg ift jum Seminar-Direttor ernaunt und demjelben das Direttoral bet Schullehrer-Seminars zu Ziegenhals verliehen worden

Der Seminar-Direktor Molbehn zu Dropfig ift in gleicher Eigen schalben an das mit der Königlichen Augustaschule zu Berlin perbundene Lehrerinnen-Seminar verfest worden.

Den Seminar-Direftoren Paafiche zu Berlin, Edolt zu Died burg, van Senden zu Auntde, Bünger zu Lintern, Köchy zu Hannever, Dr. phil. Laugen zu Doetliche Ziron zu Breslau, Befig zu Friederg M. M., Müch zu Saarburg, Dr. phil. Bed zu Brühl, Keetman w Königsberg N. M., Pacch zu Difterobe und Schrocter a Marienburg in Welper, ih der Gharufter all Zchirtahy bem Rauge ber Räfige vierter Rafige vertieben worden. Dem Seminar-Direttor Stahn ju Berben ift ber Rothe Abler-Orben vierter Rlaffe perlieben morben.

Mls Seminar-Dberlehrer find angestellt worden am Schullehrer-

Seminare gu: Reugelle ber orbentliche Seminarlehrer Brebed aus Dranienburg,

Bulg ber orbentliche Seminarlebrer Raubut vom Schullehrer=Ceminar gu Sabelichwerbt, Ragnit ber bisherige tommiffarifche Dberlehrer Reinert,

Rnrip ber bisherige Reftor ber Rnaben = Mittelicule gu Ropenid Rofenthal,

Rofenberg D. G. ber bisherige orbentliche Seminarlehrer Stein und

Dels ber bisherige orbentliche Seminarlehrer Bogel. Dem Seminar=Dberlehrer Dr. phil. Lofdhorn am Lehrerinnen= Seminar ju Berlin ift bas Brabitat "Brofeffor" perlieben

morben. In gleicher Eigenschaft ift verfest worden ber orbentliche Seminarlehrer nan ber Laan von Berben nach Sannoper.

Ms orbentliche Lehrer find angestellt worden an bem Schullehrer-

Geminare gu:

Rhendt ber Lehrer Carl aus Dronfig,

Toubern ber bisherige tommiffarifche Lehrer Eruger, Berlin (Seminar fur Stadtichullehrer) ber bisberige tom= miffariide Lehrer Rettor Lic. theol. Rabifd aus Alten=

firden. Berben ber bisherige Silfslehrer Rohlmener, Rofenberg D. Schl. ber Raplan Rromer ju Rifolai,

Dels ber bisherige tommiffarifche Lehrer Lindner, Erin ber bisherige Geminar-Silfelehrer Dan bafelbft und ber tommiffarifche Lehrer Canber vom Schullehrer-Seminare gu Berent,

Draufenburg ber bisherige tommiffarifche Lehrer Gon= necten und

Cammin ber bisherige Zweite Braparanbenanftaltslehrer

Bagner aus Daffom. In ben evangelifchen Bilbungs- und Erziehungsanftalten gu Drongig ift Die Lehrerin Friba Johow aus Berlin als

orbentliche Seminarlehrerin angeftellt worben. Als Silfelehrer find angestellt worden am Schullehrer=Seminare gu:

Bebertefa ber Lehrer Rarl Blod aus Bemelingen, Sildenbad ber tommiffarifde Silfslehrer Jurging,

Erin ber Lehrer Duller aus Faltenberg D. Schl. und Segeberg ber bisherige tommiffarifche Bilfelehrer Rrobn. MIS Zweite Lehrer find angestellt worden an ber Braparanben anftalt au: Murich ber tommiffarifche Lebrer Rlingemann.

Laasphe ber Bolfsichullebrer Dito aus Laasphe und Schmiebeberg i. Schl. ber bisherige Seminar-Silfelehn Stein aus Bunglau.

#### G. Taubftummen: und Blinden: Anftalten.

Dem Leiter ber ftabtifden Taubftummenichule gu Berlin Rette Bernbt ift ber Titel "Direttor" verlieben worben.

Die bisherigen Boltsichullehrer Febbeler aus Schauen, Rri Salberftabt, und Gifder aus Treffurt, Rreis Dublhaufe i. Th., find als Silfelehrer an ber Taubftummen-Anftalt ! Erfurt angestellt morben.

# H. Deffentliche höhere Dabdenfdulen.

Dem Direttor ber ftabtifden hoberen Dabdenfcule gu Stetti Brofeffor Dr. Saupt ift ber Rothe Abler Drben vien Rlaffe perlieben worden.

Dem Oberfehrer Dr. Robenwaldt an ber Bittoria : Coule ; Berlin ift bas Brabitat "Profeffor" verliehen worben.

Dem orbeutlichen Lehrer an ber Biftoriafchule au Berlin D Drager, ift ber Ronigliche Kronen=Drben vierter Rid verliehen worden.

#### I. Deffentliche Boltsichulen.

Es haben erhalten:

1) ben Roniglichen Krouen=Orben 4. Rlaffe:

Blumel, Bemeinbefchul-Reftor gu Berlin, Fabrig, penf. Lehrer gu Stralfunb, Doffmann, penf. Bolfsichul-Rettor ju Breslau, Soppe, penf. Lehrer ju Stabe, Rittel, veuf. Bolfsichul-Reftor ju Breslau, Rrutiched, penf. Sauptlehrer und Chorrettor gu Fallet berg D. Schl.,

Dtte, Reftor ber 17. Gemeinbefdule gu Berlin, Beters, penf. Lehrer gu Coln, Redgen, Rettor ber 2. Gemeinbefchule gu Berlin, Rengier, penf. Lehrer gu Baberborn,

Roeiden, beal, au Brombera,

Schmachenmalbe, beal, qu Commerfelb, Rreis Rroffen,

Seifige, Erster Lehrer an ber Stadtschule zu Joachimsthal, Kreis Angermunde, und Beber, penf. Lehrer zu Duberstadt.

toet, penj. Legtet gu Duverftubt.

2) ben Abler ber Inhaber bes Roniglichen haus-Drbens von hohenzollern: Bauer, penf. Lehrer zu Schernborf, Kreis Beißenfee,

Bener, begl. gu Boflau, Bener, begl. ju Botenid, Kreis Grimmen,

Biebach, begl. gu Unterroblingen, Ransfelber Seefreis, Clauf, begl. gu Reiben, Rreis Torgau,

Cohnen, bigl. ju Dremmen, Rreis Sainsberg, Decten, Lehrer ju Sulfebe, Rreis Springe,

Degenhardt, pens. Lehrer und Kantor zu Sichwege,

Diefmann, begl. zu Landsberg a. B.

Fidewirth, dogl. zu Herrnschwende, Kreis Beigenfee, Dachseld, Lehrer, Kufter und Organist zu Königsbahlum, Kreis Marienburg i. H.,

hachmeister, dugl. zu Molln, Kreis Herzogthum Lauenburg, hamm, vens. Lehrer zu Aachen,

begener, bigl. zu Reufen, Landfreis Aachen, benning, bigl. zu Rirchheim, Kreis Erfurt,

penze, penf. Erster Lehrer zu Goslar, 30ch, penf. Lehrer zu Klein-Grabe, Kreis Mühlhaufen i. Th.,

Beifen, begl. ju Susbn, Rreis Schleswig, tinoweti, Lehrer ju Rrotofchin,

Bludow, penf. Lehrer gu Friedeberg R. DR., tofche, begl. gu Ober-Biefa, Rreis Lauban,

tran, Lehrer und Rantor ju Triebfees, Rreis Grimmen,

truger, penf. Lehrer gu Stettin, tupfc, begl. gu Berenghain, Rreis Ludau,

ehrich, Lehrer ju Munfter i. 28.,

lutt, penf. Lehrer zu Grundhof, Kreis Flensburg, Rennicke, dogl. zu Borbig, Kreis Bitterfeld, Ruller, dogl. und Kufter zu Arfeld, Kreis Wittgenstein,

Ruller, begl. und Kufter ju Arfeld, Kreis Wittgenstein, Ruller, Lehrer zu Wachenbuchen, Kreis Hanau, lasbal, penf. Lehrer zu Handen, Kreis Cottbus,

Ibrich, bsgl. zu Nieder-Leschen, Kreis Sprottau, lades, dsgl. und Kusser zu Steinberg, Kreis Arnswalde, lohbach, dsgl. und Kantor zu Spangenberg, Kreis Weljungen,

ichaun, penf. Lehrer zu hirzweiler, Rreis Ottweiler, ichnabel, bogl. zu Lauban,

gnavei, osgi. zu vanvan,

Schred, penf, Sauptlefper ju Jhespoe, Areis Steinburg. Schulz, doğl. ju Soran M.C., Schulter, penf. Lefper zu Wittenberg, Sepbell, Lefperz zu Jicher, Areis Königsberg N. M., Startloff, penf. Erfter Lehrer zu Großvargula, Areis Langeniafa,

Staud, Lehrer zu Mehring, Landbreis Trier, Leichert, peuf. Lehrer zu Wend. Linds, Kreis Schweinis, Teste, dsgl. zu Wylatfowo, Kreis Wittowo, Thomfen, dsgl. zu St. Keter, Arcis Siderfiedt, Weder, dsgl. zu Gambin, Arcis Sold, Beifs, dsgl. zu Winningen, Kr. Cobleuz und Wilbelm, Sold, zu Edinningen,

3) Das Allgemeine Ehrenzeichen. Mumm, Lehrer und Küfter zu Breiholz, Kreis Rendsburg, Schriefer, Lehrer zu Hittenbusch, Kreis Ofterholz und Bienhöfer, penf. Lehrer zu Bledmar, Landbreis Celle.

#### K. Ausgeschieben aus bem Amte.

1) Beftorben.

D. et Dr. phil. Baier, Geh. Reg. Rath, ordentlicher Proieson in der philosophischen Faultät der Universität Greifswald. Dr. Boche, ordentlicher Realgymnasiallehrer zu Berlin, Dr. Franz, Universitäts-Rufifdirettor zu Halle a. S.,

Dr. phil. et med. Greef, Geh. Reg. Rath, ordentlicher Projeffer in ber philosophischen Fatultat der Universität Marburg. Sahn, ordentlicher Gymnasiallehrer zu Berlin, Dr. Bermanowsti, ordentlicher Gymnasiallehrer zu Berlin,

Supfer, ordentlicher Seminarlehrer zu Renzelle, Dr. jur. et phil. von Ihering, Geh. Ober-Juftigrath, ordent

lider Professor in ber juriftifden Fakiltat ber Universität Gottingen,

Rable, ordentlicher Realichullehrer zu hannover, Dr. Muller, August, ordentlicher Professor in ber philosophi

ichen Fatultät ber Universität halle-Bittenberg, Reumann, Rettor ber Alostetichule zu Roßleben, Röhrich, Gesanglehrer am Gymnasium zu Reu-Ruppin, Dr. jur. et phil. Soetbeer, orbentlicher Honorar-Professor

Dr. jur. et phil. Goetbeer, ordentlicher Honorar-Profesor = ber philosophischen Fatultat der Universität Göttingen und Burtert, Gewerbeichul-Oberlehrer zu Hagen. 1) In ben Ruheftanb getreten.

Dr. Bed, Brofeffor, Gymnafial-Dberlehrer ju Reis, unter Berleihung bes Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe,

Dr. Blum, Dberlehrer an ber Realichule ber 38raelitifchen Gemeinbe gu Frantfurt a. D., unter Berleihung bes

Roniglichen Rronen-Orbens vierter Rlaffe,

Dannehl, orbentlicher Geminarlehrer ju Barby, unter Berleihung bes Roniglichen Kronen-Orbens vierter Rlaffe, Debo, Baurath, Brofeffor an ber Technischen Sochichule

gu Sannover, unter Berleihung bes Charafters als

Bebeimer Regierungerath.

Berde, Ronrettor am Realproanmnafium au Rortheim. unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens vierter Rlaffe, Boid, Brofeffor, Behrer an ber Runfticule ju Berlin, unter Berleihung Des Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe,

Soffmann, Rreis-Schuliufpeftor au Trier, unter Berleihung bes Charafters als Schulrath mit bem Range

eines Rathes vierter Rlaffe,

Dr. Bulfeubed. Brofeffor, Onmngfigl = Dberlehrer au Munfter, unter Berleihung bes Rothen Abler Drbens vierter Rlaffe. Buttmann, orbentlicher Seminarlehrer gu Sannover,

unter Berleihung bes Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe, Maen, orbentlicher Seminarlebrer ju Cammin, unter Berleihung bes Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe,

Dr. Rempf, Gymnafial-Direttor ju Berlin, unter Berleibung bes Rothen Abler-Orbens britter Rlaffe mit ber Schleife,

Dr. Ririchbaum, orbentlicher Lebrer an ber Geleftenichule

ju Frantfurt a. DR., Dr. Leigmann, Professor, Oberlehrer am Babagogium bes Rloftere Unfer Lieben Frauen gu Magbeburg,

unter Berleibung bes Rothen Abler-Drbens vierter Rlaffe. Leffing, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer gu Brenglau, unter Berleihung bes Koniglichen Kronen-Orbens britter Rlaffe.

Reutird, Schreib: und Borichullehrer am Marienftifts: Gymnafium ju Stettin, unter Berleihung bes Ronig-

lichen Rronen-Orbens vierter Rlaffe, Dr. Qued, Onmnafial-Direttor ju Dramburg, unter

Berleihung bes Rothen Abler-Drbens britter Rlaffe mit ber Schleife, Quehl, orbentlicher Geminarlebrer ju Dronfig, unter

Berleihung bes Titels "Geminar-Dberlehrer",

- Runge, Gymnafial-Direttor ju Donabrud, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens britter Rtaffe mit ber Schleife,
- Dr. Schillings, Professor, Gymnasial = Oberlehrer gu Baberborn, unter Berleihung bes Rothen Abler-Orbens vierter Raffe,
- Supprian, Direttor bes Lehrerimen-Seminares und ber Augustafcule ju Berlin, unter Berleihung bes Charafters als Schulrath mit bem Range eines Rathes vierter Raffe,
- Dr. Billen, orbentlicher Realprogymnafiallehrer gu Biebentopf.
- Dr. Billmann, Professor, Gymnasial = Oberlehrer 311 Salberstadt, unter Berleihung des Rothen Ablers Ordens vierter Rlasse,
- Dr. Zingow, Gymnafial-Direttor gu Byrig, unter Berleihung bes Ronigliden Kronen-Orbens britter Rlaffe.
- 3) Ausgeschieben wegen Gintritts in ein anderes Amt im Inlande. Glasmachers, Regierungs: und Schulrath ju Aacen,
  - unter Verleihung des Charafters als Geheimer Regierungsrath, sowie Dr. Jungt und Dr. Bietsch, ordentliche Oberrealschul-
- lehrer ju Gleimig. 4) Ausgeschieben megen Berufung außerhalb ber
  - Breugifden Monardie.
  - Dévantier, Gymnafial-Direftor ju Ronigsberg R. M.
    - Romalsti, Lehrer bei ber Taubftummen-Anftalt au Brust

## Inhalts=Bergeichnis des November-Beftes.

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                            | Ceite      |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A  | 115) | Tag ber etalsmäßigen Anstellung im Sinne ber Denfidrift,<br>betreffend bie Regelung ber Gefdilter ber etalsmäßigen Unter-<br>beamten nach Dienstallersftusen. Erlag vom 10. September<br>b. 38.                                                            | 709        |
| B. | 116) | Heranziehung ber Dozenten von Univerfitäten und Technichen Sochichulen zu militarischen Dienftleiftungen. Erlag vom 15. Auguft b. 38.                                                                                                                      | 710        |
| C. | ,    | Gefes, betreffend bas Diensteinkommen ber Lehrer an ben nichtstaatlichen öffentlichen höheren Schulen. Bom 25. Julib. 38.                                                                                                                                  | 710        |
|    | 118) | Ausführungsverfügung gu bem Gefete vom 25. Juli b. 38., betreffend bas Dienfteinsommen ber Lehrer an ben nichte fraatlichen foffentlichen hoheren Schulen. Erlag vom 21. Obtober b. 38.                                                                    | 718        |
|    | 119) | Feftftellung bes Bebarfes an Lehrfraften bei ben hoheren Lehranftalten anlaglich ber Etatserneuerungen. Erlag vom                                                                                                                                          | -          |
|    | 120) | 30. Juli b. 38. Eitel und Rangverhaltniffe ber Leiter und Lehrer an ben                                                                                                                                                                                    | 780<br>780 |
|    | 121) | höheren Unterrichtsanstalten. Erlag vom 81. August b. 38.<br>Anrechnung bes Probejahres als volles Dienstiger bei Feli-<br>fekung ber Benfionen von Lebrern an böberen Unterrichts-                                                                        | 180        |
|    | 122) | anftallen. Erlag vom 5. September b. 36                                                                                                                                                                                                                    | 786        |
|    | 123) | vingial-Schultollegiums gu Caffel vom 25. Rovember 1890<br>Das Turnwefen bei ben hoheren Lehranstalten                                                                                                                                                     | 787<br>740 |
| D. | 124) | Die Bestimmungen unter Ar. 6 des Erlasses vom 6. Juni 1892<br>— U. III. 892. G. III — haben auf die Hälle der Berufung<br>von Lehrern v.c. an nichtstaatlichen höheren Unterrichtsanstatten<br>oder an Bolls- und Kittelschulen in den Seminardienst leine |            |
|    | 125) | rudwirtende Rraft. Erlag vom 24. September b. 38 Rurfus gur Ausbildung von Turnlehrerinnen im Jahre 1898.                                                                                                                                                  | 744        |
|    | 126) | Befanntmachung vom 6. Oftober b. 38                                                                                                                                                                                                                        | 745        |
|    | 127) | 20. Eftober b. 36.<br>Befahigungszeugniffe zur Ertheilung bes Turnunterrichtes<br>an öffentlichen Madchenichulen. Befanntmachung vom                                                                                                                       | 745        |
|    | 128) | 80. August b. 36.<br>Bejähigungszeugniffe zur Ertheilung von Zurnunterricht an<br>öffentlichen Schulen. Betanntmachung vom 80. August b. 36.                                                                                                               | 746<br>749 |
|    | 129) | Befahigungszeugniffe fur Boglinge ber Lehrerinnen-Bilbungs-<br>anftalten zu Droppig. Befanntmachung vom 10. Cep-                                                                                                                                           |            |
|    | 130) | tember b. 38                                                                                                                                                                                                                                               | 751<br>752 |

| E. 181) | aufgebung ber Wiberruftigteit ber faatigen Dienfatters                                          |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 182)    | fculen. Erlag vom 27. Juli b. 38.<br>Entbehrlichfeit der fogenannten Boftfachichulen. Erlag von | 1 |
|         | 25. August d. 38                                                                                |   |
|         | m / r                                                                                           |   |

# Centralblaff

für

# oie gesammte Unterrichts=Berwaltung in Preußen.

Herausgegeben in dem Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten.

Dezember = Heft.

Berlin 1892.

Berlag von Wilhelm Berg. (Befferiche Buchhandlung.) Beitrenftrage 17.

Das Centralblatt ericheint jahrlich in zwölf monatlichen Deften. Der Jahrgang fostet 7 Mart.



Normal-Schulbanke

ach neuesten Anforderungen der Myglenie und Pådagogik. Allen den und Schulanstalten dringead pofohlen! Billigste Preise. Franco-Lierung. Prospecte gratis.

Carl Elsaesser, Schulbankfabrik, Schönau bei Heidelberg.

familien-Versorgung.

Reichs. Staats und Communale ze. Beamte, Geiftliche, Lehrer, Red anwalte und Argte, sowie auch die bei Gesellschaften und Anstituten bann thätigen Prioni-Eamten in gang Deutschand, welche für ihre hinterblicken forgen wollen, werben auf ben

### Breußischen Beamten=Berein Protettor: Se. Majeftat ber Haifer

Lebends, Rapitals, Leibrentens und Begrabniggeld:

aufmertiam gemacht.

Berfchenigsbestenb 94 000 030 . \*\* Bernögensbesten 21 292 000 4. Inloge ber eigenartigen Doganislation (eine begehölten Squation bie Prämien beim Berein billiger, als bei allen anderen Anstalten. Berufchacht debet geben jede nährer Ausbunft und werden auf Schoten felbenfrei jugefandt von ber

Direttion des Breufifchen Beamten:Bereins in Sannober.

## M. DuMont-Schauberg'sche Buchhandlung in Köln.

In unserem Verlage sind soeben erschienen:

## Die Hohenzollern

Fürsorge für ihr Land und Volk.

Dr. Karl Ruland, Königl Kreisschulinspektor

VIII and 289 Seiten. Preis brosch. & 3,20. In eleg. Leinenband & 4,20.

# Die Kölnischen Studien-Stiftungen

Dr. theol. Gerhard Schoenen,

Mitglied des Verwaltungerahes der Gymnasial und Stiftungs-Fonds Lex. 8. 568 Seiten. Preis broschitt & 16. Gebunden in Halbfranz & 19.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

## Centralhlatt

für

## die gesammte Unterrichts-Berwaltung in Dreußen.

erausgegeben in bem Ministerium ber geiftlichen, Unterrichts. und Medizinal-Angelegenheiten.

å 12. 1892. Berlin, ben 20. Degember

## Minifterium ber geiftlichen ic. Angelegenheiten.

Seine Majestat ber König haben Allergnabigst geruht: bem Unter-Staatsfefretar im Minifterium ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten D. von Wenrauch den Rothen Adler-Orden zweiter Rlaffe mit Gidenlaub zu verleihen.

#### A. Behörden und Beamte.

133) Amtliche Radridten über bas Deutiche Reichs: ichulbbuch.

Berlin, ben 25. Marg 1892 Das Reichsgeset vom 31. Mai 1891, betreffend bas Reich iculbbuch (R. G. Bl. C. 321) tritt nach ber Allerhochiten Ba ordnung vom 24. Januar 1892 am 1. April b. 38. in Rraft. I von ber Reichsichulbenverwaltung herausgegebenen "Amtlicha Nadrichten über bas Deutsche Reichsschuldbuch", welche im Big bes Buchhandels fur 40 Bfennige bezogen merben fonnen unt auch im Centralblatte fur Die gesammte Unterrichts-Bermaltung jum Abbrud gelangen werben, enthalten bie fur biefe Ginrid tung maßgebenben Beftimmungen. Indem ich bie nachgeordnete Behorben bes biesfeitigen Refforts hiervon in Renntnis for veranlaffe ich Diefelben, Die unterftellten Bermaltungsorgane au bie in Rebe ftebenbe Emrichtung und beren Bortheile in at eigneter Beife aufmertfam gu machen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten.

In Bertretung: von Benraud.

Die nachgeordneten Behorben bes biesfeitigen Refforts. G. III. 752.

Amtliche Radrichten über bas Deutsche Reids: idulbbud. Inhalt.

Ginleitung. 3med und Bedeutung bes Reichsichulbbuches . . Erfter Abichnitt. exper vojenium. § 1. Das Reichschulbuchüreau. Bflich ber Beamten zum Still-schweigen über ben Anhalt des Buches § 2. Einrichtung des Reichschulbbuches.

§ 3. Bem ift bie Benugung bes Buches ju empfehlen? § 4. Allgemeine Borausfehung fur bie Umwandlung von Chulbverichreibungen in Budifchulben bes Reiches . . . . . .

Rechtsperhaltnis nach ber Ummanblung. § 5. 1. In Betreff ber Forberung an Rapital und Binfen . . . § 6. 2. In Betreff ber Binfen insbefonbere. Zahlungemege 3meiter Abidnitt.

Bann und mie gefchehen bie einzelnen Gintragungen und Lofdungen im Bude? A. Gintragungen und Lofdungen auf Antrag.

84

|       | and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2 0   | Comm. Non-Montage and Manager and Committee Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite |
|       | Form ber Antrage auf Anlegung eines Rontos ober auf Bufdreibung bei gleichzeitiger Ginlieferung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ş. 9. | Eduldverichreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 781   |
|       | brauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 782   |
| . 10. | Bulaffigleit ber Antrage auf Bahlung ber Binfen an einen Eritten . Berfügung ber Gintragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 788   |
| . 11. | Berfügung ber Gintragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 783   |
| . 12. | Bohnung des Gläubigers ober des Jinjenempjangers. Form bes Biderrufes einer Bollmacht. Form des Antrages auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500   |
|       | Menberung bes 3ahlungsweges fur bie Binfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 783   |
| . 13. | mahnten. Form einer Bollmacht gur Berfugung über Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|       | Borberung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 784   |
| . 14. | Legitimation bes Antragftellere bei Antragen ber im §. 13 be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 785   |
|       | geichneten Urt. Rechtsnachfolger von Todeswegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 786   |
| 15.   | Logidung einer Beidrantung Des Glaubigers insbefonbere . Uebertragung auf ein anberes Ronto. Theiliofdungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186   |
| . 10. | uevertragung auf ein anderes sconto. Lieutojajungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 786   |
|       | Lofdungen gegen Musreichung neuer Schuldverichreibungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180   |
|       | B. Gintragungen und Lofdungen von Amtemegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 17.   | Gerichtliche Bfanbung ze. Ueberweifung an Bahlungsftatt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 787   |
| 18.   | Ermadtigung ber Reichofdnibenvermaltung gur Lofdung einer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 19.   | Sorberung und hinterlegung ber Reichefdulbverichreibungen C. Benadrichtigungen uber erfolgte Gintragungen ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 788   |
|       | Lofdungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 788   |
| 20.   | D. Gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 789   |
|       | Αν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| m     | Anhang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 790   |
| 200   | ufter gu ben Ronten bes Reidseschnibbuches (gu §. 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190   |
|       | au Antragen auf Aulegung eines Rontos gegen Gin-<br>lieferung von Schuldverichreibungen (gu §. 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 790   |
|       | - ju Antragen auf Bufdreibung gegen Ginlieferung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 701   |
|       | Chulbverichreibungen (gu §. 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 791   |
|       | - fur Die Bergeichniffe ber gur Ummanblung eingelieferten Reichefchulbverfdreibungen (gu §. 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 792   |
| a.    | Steinsjaniloverjajreivungen (zu §. 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 792   |

### Ginleitung.

3med und Bedeutung des Reichsichulbbuches.

Die Einrichtung des Richfelfguldbindes hat den Zwech, des Forderungsfercht zu sichen, welches die fläubiger durch dem Erwerk der auf den Inhaber lautenden Schuldverfichreibungen der beutichen Richfeldsanleigen erlangt hohen. Durch die Einstagung der Forderung in das Schuldbind mit den Ramen des Gläubigers wird iem Recht sowohl in Betreff des Kapitals als in Betreff der halbigkrich zahlbaren Zinjen von dem Besig der über die Forderung ausgelichen, von ihm an die Richfeldführenverwalstung eingelieferten Ultunden, welche sofort nach der Eintragung in bas Buch taffirt werben, unabhangig. Der Glaubiger tann fich auf biefe Beife in vollem Umfange gegen bie Befahr ichugen, burch ben gufalligen Berluft ober eine wefentliche Beidabigung ber Chulbverichreibung ober ber Binsicheine bas Forberungsrecht felbft einzubugen. In Betreff ber Zinsicheine (Rupons) ift biefe Befahr befonders erheblich, ba fie meber außer Rurs gefest, noch im Fall bes Berluftes ober Diebitable gerichtlich fur fraitlos erflart merben tonnen. Aber and in Betreff ber Schuldverichreibungen gemabn bie Möglichkeit, fie außer Rurs ju fegen, bas munichenswertbe Dag von Cicherheit nicht, benn bas Bapier tann, felbft wenn es außer Rurs gefett ift, von einem Dritten, als ihm abhanden getommen, aufgeboten und fur fraftlos erflart werben. woacact burch bestandige Achtfamteit auf die jum Brecte Des Aufgebots ergehenden Befauntmachungen Bortehr getroffen werben mußte. Die Bermerte ber Mugertursfegung tounen ohne gurudbleibenbe Spuren beseitigt, eine Bieberinfursfegung tann gefalfdt merben

Auf den Juhaber lautende Zinsscheine werden für die Budjorderungen nicht ausgegeben. Das zur Ginlöfung der Indcheine halbsährlich nothwendige Abschuteiden bereielben und die Erneuern der Zinsscheinbogen gegen Rückreichung der Zalons

wird erfpart.

Un bem hergebrachten Mobus ber Begebung ber Reichtanleihen ift burch bie Ginrichtung bes Buches nichts geanbert

Rur ber Befig umlaufsfähiger Effetten ber genannten Unleiben, nicht bie Ginlieferung anberer Berthpapiere ober bie Gingahlung baaren Belbes, berechtigt gur Gut tragung. Der Ginlieferer ber Effetten aber tann beantrages. daß entweber fein Rame ober bag ber Rame eines Dritten all Blaubiger im Buche eingetragen werbe. Die Gintragung erfola auf befonderen, fur bie Blaubiger angelegten Ronten. Glaubiger tann fpater Bu= und Abidreibungen auf feinem Romb pornehmen laffen. Er behalt bas freie Berfügungerecht iber feine Forberung; Bermerte im Schulbbuche ju Gunften eines Dritten, welche bie Rechte bes Glaubigers beidrauten, find F laffig (Diegbrand, Bianbrecht u. a.). Die Abtretung ber But forberung an eine andere Berfon tann burch Uebertragung ar cin für bie Lettere nen angulegenbes ober bereits angelegus Ronto erfolgen. Der Berechtigte fann jebergeit und ohne bag 6 einer befonderen Rundigung bedarf, verlangen, bag ihm gegt-Lojding ber Forberung im Buche neue Inhaberpapiere Da berfelben Gattung wie Die fruber eingelieferten ansaereicht werben

## Griter Abichnitt.

#### Allgemeine Bestimmungen.

§. 1.

Das Reichsichulbuchbureau. Pflicht ber Beamten jum Stillichweigen über ben Inhalt bes Buches.

Die Bearbeitung der Angelegenheiten des Reichsschuldbuches folgt durch die Reichsschulbenverwaltung, die Führung des Indes in einem besonderen Bürean derselben, dem Reichsschuldsuchbürean, vom 1. April 1892 ab.

Alle ichriftlichen Antrage, Anfragen und Befuche in Anelegenheiten bes Buches find zu abreifiren:

egengenen des Sunges find an auteffin

bie Reichsichnibenverwaltung (Schulbbuchbureau)

Berlin S.W. Dranienstraße 92/94.

Beziehen sie sich auf ein schon angelegtes Kouto, so ist in em Gesuche u. s. w. die Rummer dieses Koutos und die Abzeilung des Buches anzugeben.

Die Beamten bes Bureaus find auch zur persönlichen Anahme von Aufrägen und zur mundlichen Erledigung von miragen werktäglich von 9 bis 1 Uhr, mit Ausnahme der letten

aben Gelgigistage jeden Monats, bereit. Den Beamten des Büreans ist das unverbrücklichte villschweigen über die zu ihrer Kenntuis gelangenden Berögensangelegenseiten der Buchalaubiger ausdrücklich zur Pilicht

#### §. 2.

#### Ginrichtung bes Reichsichuldbuches.

Es wird ein Bud für die Glanbiger der 4 prozentigen, ein uch für die Glanbiger der 31/2 prozentigen und ein Buch für e Glanbiger der 3 prozentigen Reichsanleihe geführt.

Bebes biefer Bucher gerfallt in 7 Abtheilungen:

I. für phyfifche Berfonen, II. für Saubelsfirmen,

macht.

III. für eingetragene Genoffenichaften,

IV. für eingeschriebene Silistaffen,

V. für juriftifche Berfonen,

u. III. bis V., fofern fie im Intante ihren Sit haben, VI. fir Vermögensmaffen ohne jurifitide Verfönlichfeit, wie Stiffungen, Auftalten, Familiensbeitommiffe, bestimmten Iweden gewidmete Einzelfonds, beren Verwaltung von einer öffentlichen Behorbe ober nuter beren Aufficht geführt wirb,

VII. für Bermögensmassen, deren Berwalter ihre Beringungsbefingnis über die Masse durch eine gerichtliche ober notarielle Urtunde nachweisen,

gu VI. und VII. ift es gleich, ob die Berwaltung in Inlande ober ob fie im Auslande geführt wirb.

Für jede Albsjellung werden in fortlanfender Aummernight foniel einzelne Konten angelegt, als Gländiger einzugutragen fant. In jedem der Bücher darf der Gländiger nur Ein Konto erhalter. Zedes Konto darf mur für Eine Berlon, Hirma, Kaffie oder Kondogenstanfel angelegt iein. Das Ruffere für die konten sich Seite 790. Danach hat jedes Konto außer der Heberichnig 4 Spalten:

Svalte 1 fur ben Betrag ber Forberung,

2 für Abschreibungen,

3 für Beichrantungen bes Glaubigers,

4 für Angabe bes jum Zinsempfange Berechtigen, bes Zahlungsweges, bes Fälligfeitstermines und bes

halbjährlichen Zinsbetrages. Bon jedenn Kouto des Reichsichuldbuches wird eine voll

son jeden kontin des Archystyntobunges wird eine Wifthaldig Alfchrift gebülder, in fortgefehrer fleberteifinimung sieder Urfchrift gebulder und getreunt in einem befonderen Gebüld aufbemahrt. Die Alfchrift wird hateltens eine Woche nach der fiellung der Urfchrift wiedergelegt.

§. 3.

Bem ift bie Benutjung bes Buches zu empfehlen?

Beber Inhaber beutscher Reichsichulbverschreibungen fanz von ber Ginrichtung bes Reichsichulbbuches Gebrauch mader Bu empfehlen burfte die Benugung des Buches jedem Befiger folder Effetten fein, welcher biefelben als bauernbe Raputal aulage betrachtet, von ber Gorge um die Gicherheit ber Mir bemahrnug ber Schuldverfdreibungen und Binsicheine beireit ich will und Werth auf eine moglichft einfache und zeitige lieben mittelung feiner Binfen legt; fur Die Falle aber, in benen er at Stelle ber Budforberung wieder Inhaberpapiere municht, bu Dube feiner Legitimation (§. 14) nicht ichent. Bon bem preuge ichen Staatsichuldbuche, welches in gang abnlicher Beije fur be Befiter preugifcher Ronfols wie bas Deutsche Reichsichuldbud für die Befiger beutscher Reichsauleiben eingerichtet und feit be 1. Ottober 1884 in Beungung ift, haben bereits gablreiche Brite perjonen bes Ju= und Auslandes, Rirchengemeinden, Ednige meinden u. a., fowie die Bermalter von Stiftnugen, Fibellow miffen, Mundelgeldern, Spartaffen und anderen gur Gintragung

geeigneten Bermogensmaffen Gebrauch gemacht.

Mm 1. Februar 1892 waren in dem Peruhifden Staatsfuldbuche auf 11 fe80 Konten Forderungen in Höße von zufammen 650 300 050 M eingetragen. Bon den Konten waren 1646 für byhifde, 2001 für jurifijde Berfonnen, 1983 für Bermägensmaßen ohne jurifijde Berfönlichteit und 50 für andere Kläubiere nanelent.

Manulger angurgi.
Auf Sickerung ber Mündelgelder fönnen die Bormünder und die Gerichte das Buch benuben, indem sie beautragen, daß sir die Mündel, denen Archissschuldverschreibungen gehören, je ein Konto im Buch angelegt und auf demselben verwertt wirde, daß die Aussreichung neuer Inhaberpapiere gegen Lössung des Gentlemanns achtend der Dauer der Bormundschaft von der Genemianna

des Bormundichaftsgerichtes abhängig fei (Reichsgefet vom 31. Mai 1891, §. 23, R. G. BI. S. 321).

Boraussichtlich wird es auch gestattet werden, den sir Ossisister von Kaupstmann weiter Alasse u. 5. no. abwärts bei Aachsluchung des Hertalfsbonseites erforderlichen Bermögensbachweit den in das Reichsschalbuch eingetragene Buchschald wirder, wie dies nach den Bekantunachungen bes preußischen Kriegsministeriums vom 7. Mai 1885 (Armee-Verordnungsblatt S. 107) und des Chefels ar Wedlich wirder als der Verstellichen Beatschalbuches erfattet ist.

Ausfunft iber den Inhalt des Buches erhält nur der cingetragene Chiadiger, fein gefehliger Bertreter, fein Becoulimächigter und iein Rechisnachfolger von Todeswegen, sowie bejäglich eingetragener Genoffenschaften, eingeschiedener Hilbsatien, jürilicher Bersonen und Bermögensmaßen des gewissen bei kassen berielben berechtigte össeuliche Behörbe oder Kerson und ketter auch nur, falls ihre Berechtiguns auf Kassenvision durch bettere auch nur, falls ihre Berechtiguns auf Kassenvision durch

eine inlandische öffentliche Behorbe beicheinigt ift.

§. 4.

Mugemeine Borausseyung für die Umwandlung von Schuldverschreibungen in Buchschulden des Reichs.

Die Umwandlung der Reichsschuldverschreibungen in Buchschulden auf befrimmte Namen erfostzt gegen Einlieferung der Berschreibungen auf dem Antrag des Inhabers durch Einstragung in das Buch.

Die Berschreibungen mussen zum Umlaus brauchbar, durfen also nicht gerichtlich für trastlos erklärt ober von einem Gericht ober einer mit Bollstreckungsbesugnis ausgestatteten Behörde mit Beisslag belegt sein. Besindet sich auf der Schuldverigbreibung eine Außerturssehung vermerkt, so muß auch der Bermert odungsmäßiger Wiederinturssehung sich vorsinden. Die Umwaldlung besiedter oder besigdsbigter Etide ist gulafiss, wom auch dem Ermessen der Keichssehung einer Tüttersehungen aber besieder Besieder der Auftagließer sich als der rechtmäßige Besieger der umguwandelnden Schuldverssehreibungen ausgeweiseln hat.

Seber eingereichten Schuldverschreibung müssen bie noch nich fälligen Jinsicheime (Rupons) und der dazu gehörige Erneuerungsichein (Talon, Anweitung) beigefügt sein. Mur den Schuldverichreibungen, welche in einem dem Fälligseisterunie der zinkt vorangscheiden Wonste eingereicht werden, sind die nächsfälligen

Binsicheine nicht beigufügen.

### Rechtsverhältnis nach ber Umwandlung. S. 5.

1. In Betreff ber Forberung an Rapital und Binfen.

Reit der Eintragung in das Reichsichundbuch erlöfigen der Rechte des Juhabers an den eingelieferten Berichreibungen: di Rechte des Gländigers in Betreff des Kapitals und der Zwisub berjeitige aus, der im Buch als Gländiger oder Berechfigur verzeichnet il

Berjügungen des Glanbigers über die eingetragene fetberung, wie Abtretungen ober Berpfandungen, erlangen der Reiche gegenüber nur durch die Eintragung Wirfjamkeit.

Im Hebrigen finden die fur die Tilgung und Berginfung ber Reichsanleihen geltenben Borfdriften auf die eingetragener

Forberungen emisprechende Aumendause.

3m Jalle ber Kündigung einer ber Reichsanleihen — 111
welcher es eines Gefehes bedarf — werden die mit ihrer Ferberung zu bem Jinsssse ber gefündigten Mielthe eingetragene
Gläubiger schriftlich benachrichtigt. Die Wirtfaunteit der Raibianun ill ieboch von biefer Benachrichtigung nicht abhängen.

### S. 6. 2. In Betreff ber Binfen inobefondere. Jahlungemege.

Die Zinsen ber eingetragenen Buchforberungen werden is bertieben Betrage und in benieben Zistligteitsterminen mir diber eingeslieferten Schuldverschreibungen, also entweber mit vin berteitughab ober beit vom Junischer und habsighäftig enweber in bem Zamuare und Zulf- ober in bem Aprile und Otheke. Termin mit rechtlicher Birkung au benjenigen gegabt, welder an zehnen Zage bes bem Zistligteistermine vorangsgeliche Wonats im Schuldwaß als zum Emplang berechtigt eingetragsit, foiern nicht eine nignischen zur Kennthis der Rechtsgelich ein erwaltung gelangte Pfandung einstweilige gerichtliche Verfügung ber Bingubermeifung im Zwangevollftredungeverfahren ftatt-

jefimben hat (§. 17).

Menberungen in ber Berfon ober ber Bohnung bes Binsmpfangers ober Antrage auf eine Menbernng bes Binsgahlungs= oeges fonnen fur ben nachften Falligfeitstermin nur bann auf Berudfichtigung rechnen, wenn bie Melbung ober ber Untrag etreffe ber Nenberung bis zum erften Tage bes biefem Termin oraufgehenden Monats bei ber Reichsichulbenverwaltung einegangen ift.

Die Reichsschulbenverwaltung bestimmt, auf welchem Bege ie Bahlung erfolgen foll und beruchfichtigt babei thunlichft bie

Buniche ber Glaubiger.

Bulaffige Bahlungswege finb: 1) bie birefte Boitfenbung im Inlande feitens ber Koniglich prengifden Staatsichniben . Tilgungstaffe in Berlin W. Tanbenftr. 29, und gwar:

für bie nachitfälligen Januar-Juli-Binfen gwischen bem 17. Juni und 8. Inli und appifchen bem 18. Dezem-

ber und 8. Januar;

fur bie nachftfälligen April-Oftober=Binfen gwifchen bem 18. Darg und 8. April und gwifchen bem

17. September und 8. Oftober.

Die Sendung erfolgt an ben Berechtigten auf beffen Befahr und Roften burch Boftanweifung ober, wenn ber jedesmalige Betrag 800 M überfteigt und ber Berechtigte bie Boftanweifung nicht ausbrudlich vorzieht, nach vorheris ger Ginfendung einer Duittung in ordnungemäßig verichloffenem Briefe mit Berthangabe gegen Empfangsbeicheinigung.

Bei Benuting von Boftanweifungen tann verlangt werben, bag ber Abgang ber Sendung bem Empfangs= berechtigten mittels beionderen Schreibens angezeigt merbe. Muf beionderen Bunich wird auch ben Abreifen ber Em-

pfanger ber Bufat "Gigenhandig" bingugefügt.

Rommt eine Boitfendung als unbestellbar gurud, fo unterbleiben weitere Genbungen, bis ber Glanbiger bie richtige Abreffe angezeigt bat.

2) bie Abhebung bei einer ber nachstehend angegebenen Raffen und Bahlftellen:

a. bei ber obenaenannten Staatsichniben-Tilaunastaffe und bei ber Reichsbanthanptfaffe in Berlin vom 17. Juni imb 18. Dezember begm, vom 18. Marg und 17. Gep= tember ab.

- b. bei fammtlichen Reichsbauthauptstellen und Reichsbantftellen, fowie bei benjenigen Landeshaupttaffen (in Breugen: bei ben Regierungshauptfaffen,
  - in Dedlenburg = Schwerin: bei ber Großherzoglichen Rentnerei in Schwerin,
  - in Oldenburg fur ben Begirt ber Stadt und bes Amnes Oldenburg: bei der Großherzoglichen Saupttaffenverwaltung in Oldenburg,

in Cachfen-Meiningen: bei ber Bergoglichen Saupttane in Meiningen.

in Sachlen-Coburg und Gotha: bei ber Bergoglichen Staatstaffe in Gotha.

in Schwarzburg : Sonbershaufen: bei ber Gurftlichen Staatshauptfaffe in Sonbershaufen,

in Schwarzburg-Rudolftadt: bei ber Fürftlichen Saup laudestaffe in Rubolitabt.

in Balbed: bei ber Balbedijchen Staatstaffe in Arolin. in Schanmburg - Lippe: bei ber Fürftlichen Landesten in Budeburg)

an beren Gig fich eine Reichsbantanftalt mit Raffeneinrichtung nicht befindet, vom 24. 3mi und Dezember begm. Marg und September ab,

c. bei famintlichen Reichsbantnebenftellen mit Raffeneinrichtung, bei ber Reichsbant-Rommandite in Infterburg und bei folgenden Landestaffen, wenn an beren Gis fich eine

Reichsbantanftalt mit Raffeneinrichtung nicht befindet. in Breufen: bei ben mit ber Annahme birefter Staats fteuern außerhalb Berlins betrauten Roniglichen Rance (Rreistaffen, Steuertaffen u. f. m.),

in Bauern: bei ben Roniglichen Rentamtern,

in Gachfen: bei ben Roniglichen Begirtofteuereinnahmen.

in Burttemberg: bei ben Königlichen Rameralamtern, in Baden: bei ben Großherzoglichen Begirtofteuertaffa, in Beffen: bei ben mit ber Annahme biretter Ctaats

fteuern betrauten Großherzoglichen Diftrifteinneb mereien und Steueramtern.

in Sachfen-Beimar: bei ben Großherzoglichen Rednungsamtern,

in Oldenbura:

für das Bergogthum Oldenburg bei den betreffenbe Amteregepturen außerhalb ber Stadt und bet Umtes Olbenburg.

für das Füritenthum Lubed bei ber Laudestaffe = Gutin und bei ber Amtstaffe in Schwartan.

für bas Gurftenthum Birtenfelb bei ber Landestaffe

in Birtenfeld und bei ber Amtstaffe in Oberftein, in Braunichweig: bei ben herzoglichen Rreistaffen in Bolfenbuttel, Belmftebt, Baubersheim, Solaminben und Blantenburg a. S., jowie bei ber Bergoglichen Amtstaffe in Thebinghaufen,

in Cachfen-Meiningen: bei ben Bergoglichen Umtseinnahmen in Salzungen, Silbburghaufen, Conne-

berg und Gaalfelb,

in Sadfen-Altenburg: bei ben Bergoglichen Stener- und Rentamtern in Schmollu, Ronneburg, Gifenberg, Roba und Kahla.

in Cachfen-Coburg und Gotha: bei ber Bergoalichen

Staatstaffe in Coburg,

in Anhalt: bei ben Bergoglichen Rreistaffen in Cothen. Berbit und Ballenftebt, in Schwarzburg = Conbershaufen: bei ber Fürstlichen

Begirtstaffe in Arnftabt,

- in Schwarzburg = Rubolftabt: bei ben Furftlichen Rentund Steueramtern in Ronigfee und Frantenhaufen und bei ben Gurftlichen Steueramtern in Stabtilm
- und Leutenberg, in Lippe: bei ben Fürstlichen Steuertaffen in Lemao. Edjotmar, Blomberg und Stift Cappel, fowie bei ber Lanbesipartaffe in Detmold,

in Bremen: bei ben Bremifchen Steueramtern in Begefad und Bremerhaven,

in Elfag-Lothringen: bei ben Steuerfaffen, und gmar in ben Orten, in welchen fich mehrere Steuerfaffen befinden, bei ber Steuertaffe I,

vom 1 Juli mib 2. Januar beziv. 1. April und 1. Dftober ab,

3) wenn bem jum Empfang ber Binfen Berechtigten ein Birotonto bei ber Reichsbant eröffnet ift, Die Butfchrift auf Diesem Ronto burch Bermittelung ber preugischen Staatsichulben=Tilgungstaffe.

Die Baargahlung bei ben Raffen und Bahlftellen (oben gu 2) geichieht nach Prufung ber Legitimation und Ibentitat bes Em= pfangers gegen beffen Onittung. Die Raffen it. f. m. find verpflichtet. bei biefer Brufung nach Daggabe ber allgemeinen Borichriften gewiffenhaft zu verfahren. Bu den Onittungen find Formulare gu benugen, von benen bem Berechtigten bas erfte mit ber von ber Reichsichnibenverwaltung ausgehenden Benachrichtigung über bie Gintragung bes Rapitals in bas Reiches ichildbuch zugefandt mird, die bemnachft zu verwendenden fpater

an ber Sahlungeftelle perabreicht merben.

Bird die Baarzahlung bei der Reichsbanthaupttasse oder bei einer der oben zu 2 d. und e. genanuten Kassen die bei einer der oben zu 2 d. und e. genanuten Kassen die Blauf des mit dem Falligsteitstermine beginnenden Kalender Duartals nicht erhoben, so wird der Empfangsberechtigte wem Bertrage bei der prenssischen Etaatssichulden-Tilgungskof zu Bertin auf eine Reitliste gefeht und die Jahlung kann als dann ertt erfolgen, sobald ein Antrag von dem Berechtigten an beier Kasse biert aerächte wird.

Die Zinfen ber Buchforberungen verjahren mit bem Iblauf von vier Sahren, vom Tage ber Fälligfeit ab gerechnet.

# 3weiter Mbichnitt.

Bann und wie geschehen die einzelnen Eintragungen und Löschungen im Buch?

A. Gintragungen und Lofdungen auf Antrag.

#### S. 7. Allgemeine Boridriften.

Die Eintragungen gescheften in berfelben Reihenlosge, welcher die auf dasselbe Konto bezuglichen Gesuche bei der Richtschutzenungen ind, die Eintragungen und Söchungen in schwell, als es der Geschäftsgang irgend gesummen der Regel innerhalb einer Woche, wenn Zwischenverfugungen sich nicht als nothwendig ergeben.

Bir Bermeibung von Jwifdenwerfigungen und bamit ber Bergögrungen ber Eintragung if es beionbers weientlich wo Hernfarmung in es beionbers weientlich wo Hernfarmung und ber Aumen ber einzukante den Bautägen vorgeschrieben innd, biefe roll flächtiger und ber zum Jindempfung berechfigten Berford. Jovie die Begeichtung ber Bohnure und Bohnungen recht bem die geschrieben. Boer und Junamen vollfändig, dei Heune auch ber Geburtstame ausgegeben, baß enblich, wenn ein Bertwert. Bevollmächfigter ober Rechtsendiglogter obe breeits eingetragtnen (Blaubigers Anträge fiellt, die Urfunden lofort beigebradt werben, neldes an feiner Legtlimation erforbertlich find.

Ebenjo empfiehlt es sich, den Antragen auf folde Emfertien, für welche Gebühren zu erheben find (§ 20), der trag derfelden siehe beigufigen. – Bedingung für die Erledigung der Antrage ist die Boranszahlum der Gebühren in der Rech nicht.

Eine Priffung ber Giltigfeit ber ben Antragen gu Grund liegenben Rechtsgefchafte geht ben Gintragungen ober Lofdungen

- T. C. C.

cht voraus, mohl aber eine Brufung der vom Befes fur die ntrage vorgeschriebenen Form und der Legitimation bes Untragellers. Die Borichriften bierfur find verichieben, je nach bem ubalt ber Antrage.

8, 8,

orm ber Antrage auf Anlegung eines Rontos ober auf Bufdreibung bei gleichzeitiger Ginlieferung von Schuldverfcreibungen.

Bu Antragen auf Anlegung eines Rontos ober Bufchreibung nes Rapitals auf einem ju bem gleichen Binsfag im Reichshuldbuch ichon angelegten Ronto bei gleichzeitiger Ginlieferung on Schuldverichreibungen genugt ichriftliche Form, b. b. bie nterfdrift bes Ginlieferers ohne besondere Beugniffe uber Die egitimation desfelben und ohne beionbere Beglaubigung ber nterfdrift. Wenn die Gintragung auf den namen einer juriftis ben Berfon, einer Sandelsfirma, einer eingetragenen Benoffenhaft oder eingeschriebenen Silfstaffe erfolgen foll, ift die rechtde Erifteng Des Glaubigers, falls fie nicht notorifch ift, burch me poridriftsmäßige öffentliche Urtunde nachzuweisen. Dies ilt insbefondere auch von Spartaffen, Bitwentaffen, Rranten= affen u. a. In Begua auf ben eingutragenden ober guguichreis enben Rapitalbetrag und bie Binfen tann in ber bezeichneten form gleichzeitig beantragt merben, in Spalte 3 bes Rontos me Beidraufung bes Glaubigers betreffe bes Ravitals ober er Binfen, und in Spalte 4 eine britte Berfon als jum Binsmpfang berechtigt ju vermerten. Die Berfonen des Glanbigers, tines gefehlichen Bertreters und des Binsempfangsberechtigten ind fo beutlich angugeben, daß fpatere Bermechfelungen mit nberen Berionen pon poruberein ausgeschloffen merben.

Bird beautragt, eine unter Bormundichaft ftebende Berfon 18 Glaubiger einzutragen, fo ift bei großjahrigen Berfouen ber brund der Entmundigung (3. B. entmundigt wegen Beiftestrant= eit), bei minderjahrigen Berfonen ihr Geburtstag und Beburtsrt, andernfalls aber ber Rame, Stand ober Beruf und lette infenthaltsort bes Baters, in allen Gallen ber gefegliche Ber= reter (Bater, Bormund u. f. m.) augugeben.

Die Antrage und Die Bergeichniffe ber Schuldverfdreibungen ind nach ben Duftern eingurichten, welche Geite 790 ff. ab= jebrudt fteben.

Formulare find von dem Reichsichulbbureau in Berlin mb außerhalb Berlins von jeder Raffenftelle, welche mit gablung ion Reicheschuldbuchginfen betraut ift (fiebe S. 6), unentgeltlich u begieben.

Ber Reichsichuldverschreibungen zu verschiedenen Binsfagen

aleidigeitig einreicht, bat fur jebe Battung ein befonberes In

tragsformular und Bergeichnis gu permenben.

Ueber Rahl und Rennbetrag ber eingelieferten Berthpapier erhalt ber Ginlieferer fofort nach bem Gingange einen von bem Rendanten und Dberbuchhalter bes Bureaus ober pon bere Bertretern unteridriebenen Empfanafdein.

Bas aukerbem noch bei Ausfüllung ber Formulare u Einzelnen zu beachten, ift auf einem jeden berfelben abgebrud

Bulaffigfeit ber Antrage auf Gintragung von Befdrantungen bes Gia bigers zu Gunften eines Dritten. Berpfandung. Riegbrauch

Bird beantragt, in Spalte 3 bes Kontos eine Beichranten bes Glaubigers in ber Berfugung über bas eingetragene Rapus ober über Die Binfen an permerfen, fo muß ber Umfang und be Rechtsgrund ber Befchraufung, fowie bie Berfon, gu bert Buuften die Beschranfung beabiichtigt ift, aus bem Antrage genn erfichtlich fein. Ungulaffig ift ein Bermert, welcher bas Glaubige recht nicht uur beichräufen, foudern aufheben murbe. Lestwillie Berfügungen fonnen in rechtswirffamer Beife burch Gintragunge autrage nicht zu Stanbe fommen.

Mukerbem bleibt für einzelne befondere Falle noch Folgende

au beachten:

1) Soll die Reichsichuldenverwaltung vervilichtet werden, na ohne Ruftimmung eines Dritten Menderungen im Rom betreffs bes Rapitals ober ber Binfen vorzunehmen, empfiehlt fich fur ben Untrag folgende Faffung: 3d beautrage, in Spalte 3 bes Routos gu vermerten

Die Berfügung über die eingetragene Forderung obe einen Theil berfelben (über eine Menberung ber 3mb

zahlnug) bedarf der Genehmigung des (Stand, Bor- und Juname, Bohnort und Bohnural

2) Goll ber Bormund eines Glaubigers gemag §. 23 M Reichsgesches vom 31. Mai 1891 (R. G. B. S. 321) be fdrauft werben, fo ift folgenbe Faffung bes Antrages ! einfachite:

3ch beautrage, in Spalte 3 bes Rontos ju vermerler Die Ausreichung von Reichsichuldverichreibungen gean Loidung ber eingetragenen Forberung ober eind Theiles berfelben bedarf ber Genehmigung bes Bo munbichaftsgerichtes, jest bes Amtegerichtes in

3) Soll vermertt werben, bag einem Dritten ein Riegbraudt recht an ber eingetragenen Forberung eingeraumt fei. \* genugt im Allgemeinen, einen Bermert babin gu beantrage Den lebenslänglichen Riefbrauch von M hat ber (Stand, Bor- und Zuname, Wohnort und Bohnung).

4) Soll aber einem Dritten ber Nießbrauch an ber Forberung erft vom Todestage des Gläubigers ab — unabhängig von dem Erbrechte anderer Berjonen — fichergestellt werden, fo wurde zu sagen sein:

ourde zu jagen jem: Ich beantrage, in Spalte 3 des Kontos zu vermerken:

Den lebenslänglichen Rießbrauch von M hat vom Todestage des Gläntbigers ab der (Stand, Bor- und Juname, Wohnort, Wohnung). §. 10.

Bulaffigfeit der Antrage auf Bahlung ber Binfen an einen Dritten.

In Spalle 4 fönnen als jum Jinsemplange berechtigt auch were Berlionen (Girmen den Kaisen), nie der eingetragene Näubiger, sie einen bestimmten Betrag aber fann in der Regel um Eine Berlon vermertt werden. Eine Andenahme von der esteren Bestimmung sit 3.2. gulässig, wenn die Jinsen bei einer pu ihrer Jahlung ermachtigten Rasse (s. 8.6) abgehoben werden einen. Es dirten in beien Hällen zwei Berlionen (A. doer B.) als alternativ zu deren Empfang berechtigt vermerft werden. Be Erndung der Jinsen der Gulifchnist der Studies der Gulifchnist mit Reichsband es Jinsen der bie Bost im Gall ihrer Gulifchnis auf Reichsband es Girotonto ift ein solcher Bermert nicht statischt.

# §. 11.

# Berfügung ber Gintragung.

Entiprechen bie Auträge vorstlehenden Andentungen der S. 8. 8 ist 10, so geschieft die Anlegung der Kontos auf den Vannen der von dem Einsteferer der Schuldversschreibungen in dem Antrage als Gläubiger begeichneten Berson, und wenn die letzte sich nacht in dem Konto in dem Buche für die betressende Ausleihe besigt, die Justifereibung auf diesem Konto in Spatte 1, 3 mp 4.

in Ermanigelung anderer Beftimmung des Antragifellers wird ein in Spalle 4 eingetragener Dritter fo lange als zum Emplang der Ziusen berechtigt angesehen, dis auf Antrag des Mäubigers ober jeines Rechtsnachfolgers der betreffende Bermert wieder gelösst ist.

§. 12.

form der Anzeigen von Aenderungen in der Person oder der Wohnung des Cläubigers oder des Zinsenemplängers. Form des Widerrufs einer Bollmacht. Form des Antrags auf Andereung des Zahlungsweges für die Zinsen.

Die einsache schriftliche Form genugt ferner fur folgenbe Anzeigen und Antrage:

- 1) für die Angeige vom Neuberungen in der Berfon of der Wehrtung des Malbigers ober des Jünienumpf gers (Berficitathung einer Frau, Aenderung des Stant ober Gewerdes, Wehrberts ober Wehrtung, bei nelch allo die Perjon des Berechtigten an fich biefelbe blei Die Richitgkeit ift auf Berlangen durch eine öffentli Urtunde dazunflun;
- uttunde dazyulpur; 2) für den Widerruf einer Bollmacht und insbesond für Anttäge des Gläubigers oder des Nießbrauchers 1 Zahlung der Zinfen an ihn selbst, staat an die dieher dem Kouto in Spalle 1 als emplangsberechigt bezeichn Verson, vorausgesicht, daß aus Spalte 3 feine Veschreit tung des Antragssellers in diese Richtung erhelt.
  - 3) für Antrage auf Neuberung bes Bins zahlungsweg (Boft ober Raffe) ohne Neuberung bes Empfangsberechtigt

### §. 13.

Form anderer Antrage als ber in ben §§. 8 und 12 erwähnten. Form ei Bollmacht zur Berfügung über die Forberung.

Andere als die im Eingang des §. 8 und im §. 12 erwähnt Antrage, insbesondere also Antrage:

- 1) auf nachträgliche Gintragung einer Beichrantung of auf Lofchung einer Beichrantung in ber Spalte 3 ein Kontos,
  - 2) auf nachträglichen Bermert eines auberen Ziusempfang berechtigten in Spalte 4 an Stelle bes eingetragenen.
  - 3) auf theilweise ober gangliche Uebertragung ber d getragenen Forberung auf ein anderes Ronto,
  - 4) auf erneute Ansfertigung und Ausreichung von Reicht ichulbverschreibungen gegen Lofchung ber eingen genen Forberung ober eines Theils berfelben, fowie
  - 5) Bollmachten fur einen Dritten gur Berfügung über ?

Sind feit ber Gintragung Menberungen in ber Berfon bes iubigers (Berheirathung einer Frau, Aenberungen bes Bebes, Standes, Ramens, Bobnorts) eingetreten, fo taun aukerverlangt werben, daß die Identitat burch eine öffentliche unde bargethan merbe.

Denfelben Formporidriften unterliegen Ertlarungen, melde Dritter abgiebt, ju beffen Bunften ber eingetragene Glauer in Bezug auf Die Forberung ober beren Binsertragniffe d einen Bermert im Reichsichuldbuch beidrantt ift, wenn ber rag bes Glaubigers von ihm, wie erforberlich, genehmigt ben foll.

8. 14.

mmation bes Antragftellers bei Antragen ber im §. 18 bezeichneten Art. Rechtsnachfolger von Tobesmegen. Bei ben im §. 13 bezeichneten Antragen tritt außerbem

Brufung ber Legitimation bes Antragitellers nach fol=

ben Boridriften ein. Bur Stellung folder Antrage find nur ber eingetragene iubiger, feine gefeglichen Bertreter und Bevollmachtigten, fowie

enigen Berfonen berechtigt, auf welche bie eingetragene Forung von Todeswegen übergegangen ift.

Chefrauen und großjahrige Berfonen unter vaterlicher

walt werden zu Antragen ohne Ruftimmung des Chemanus Baters jugelaffen.

Bur Stellung von Antragen fur eine Firma gilt als betigt, wer gur Zeichnung ber Firma berechtigt ift; gur Stellung Autragen für eine in Abtheilung VI, des Buchs eingetragene rmogensmaffe die Behorde, welche beren Berwaltung führt r beauffichtigt, ober die von berfelben bezeichnete Berfon; für in Abtheilung VII. bes Buche eingetragene Bermogensmaffe jur Berfügung über bie Daffe befugte Bermalter.

Die Bertreter ber Sanbelsfirmen, ber eingetragenen Benoffeniten und ber eingeschriebenen Silfstaffen haben bei Stellung Untrage burch eine öffentliche Urfunde ben Rachweis zu erigen, daß die Untragfteller gur Beidnung fur die Firma ober Bertretung ber Benoffenfchaft ober Raffe legitimirt finb.

Befetliche Bertreter haben mit ben Antragen ihre Legiation als jolche (Bestallung 2c.), Bevollmächtigte ihre Bolldit vorzulegen.

Rechtsnachfolger von Tobesmegen haben fich, fofern Berechtigung auf ber gefeslichen Erbfolge beruht, burch eine cheinigung als Erben, fofern Diefelbe auf lestwilliger Berung beruht, burch eine Befcheinigung barüber auszuweisen, fie über die eingetragene Forderung ju verfügen befugt find.

Sur Aussiellung der vorgedachten Bescheinigungen ist das jessen Gerich, der welchem der Erblasser zur Zeit seines Tab einen allgemeinen Gerchässtand hatte, und sofern berselbt i Anlande einen solchen nicht hatte, derzeinige Konstul des Anda in dessen Ausstehrt der Setolasser zur Zeit seines Todes sein Bohnitz oder gewöhnlichen Ausenhalt gehabt hat, falls de Konstul vom dem Keichstanzler die Ermächigung zur Aussiellun solcher Bescheintungen ertweit ist, und, un Ermangelung em hiernach zusächnichen Konstul, das Amtsgericht I. im Bertin z ständig

Unberührt bleiben die laubesgesehlichen Sorichriten, welchen zur Ausstellung der Bescheitung sig tatt der Gerichandere Behörden ober Kotare zuständig sind. Die Zusiandsyld berischen ist von dem im vorderzegenden Absah bezeichneten Friche auf der Behöreiniann zu bestätzt.

Dehrere Erben haben jur Stellung von Antragen und

Empfanguahme von Schuldverschreibungen eine einzelne Sch gum Bevollmäckligten zu bestellen. Den Antragen ber Rechtsnachsolger von Tobeswegen min bie erwähnte Bescheitrauna und die Bollmacht beiliegen.

## §. 15.

Lofdung einer Beidranfung bes Glaubigers inebefonbere.

Den Antragen auf Lössung einer Beschrutung in Soultber Kontos ist die im § 13 bezogene Geuchmigungserstäms berjenigen Personen, zu deren Gunsten ber eingetragene Gläube beschändt ist, und der personlichen unvererblichen Einspraches bes Gläubigerrechts oder des Berssungsrechts, welche durch Tod des Berechtigten erlossen ind, die Seiebeurtunden Boblensschein des Esperanschaften und der Bestellungen in durch die Zeissungsrechte des Berssungsrechts der Bestellungen ind beit Bestummt des gestungen nicht berüftet.

## §. 16.

llebertragung auf ein anberes Konto. Theilloschungen, Loschungen pul Ausreichung neuer Schuldverschreibungen.

Außerdem bleibt fur die im §. 13 unter ben Rummern und 4 aufgeführten Untrage Folgendes zu beachten:

Uebertragungen auf ein anderes Konto find nun s fofern zuläffig, als dies Konto in dem Reichsichuldbuch für s gleich hoch verzinsliche Anleihe angelegt ist oder angelegt m ben foll.

Theilubertragungen und Theilloschungen find nur guliffofern sowohl bie Betrage, beren Uebertragung oder Loide

cantragt wird, als auch die Reitbertäge, über welche eine Bergiung nicht institüber foll, in Schulberfeiribungen der beeffenben Anleige bariellbar sind. Dies gilt sin igdes Konto,
do alherbem betreffs ber 3½ und 3progentigen Reichsanleigen ist dem eingelnen Konto sin jeden Bosten befonderen, wenn es dum Perberungen fambelt, welche aus metgerene, au versiedenen Zenninen verzinstigen Bosten (Januar—Juli und pril — Ditoberj gusammengeleit sind. Demgemäß ist bei Knäagen auf Technibertragungen und Technischungen zu einem onto, welches Forberungen mit versichischnen Jimsterminen entstit, auch angageden, ob ist übertragung oder Lössigung eines heilbetrages mit Januar—Julis ober mit April — Ditober-Linden verwinftet mich.

Sat der Berchtigte die Jafendung durch die Vost im Inmbe in der §. 13 Miss il angegebenen beglaubigten Form eantragt, so ist die Reichsschulbenverwaltung ermächigt, diesen lutrage zu entsprechen. Die Sendung gefähieß alsdam aufbeiahr und Rolten des Vererchigten. Der Kossenissischen hein dient die zum Eingang der Duittung als Rechnungsbelag. Kossischungen, wechden Inhabervaparere belitzegen, werben

Bothenbungen, welchen Inhaberpapiere beiltegen, werden ach dem vollen Werthe beklarirt, insofern nicht der Berechtigte 1 beglaubigter Jorm (§. 13 Absah 1) eine minderwerthige Delarirung beautragt hat.

# B. Eintragungen und Lofdungen von Amtswegen.

# §. 17.

Gerichtliche Pfanbung 2c. Ueberweifung an Bahlungeftatt.

Bon Amtswegen ift auf bem Konto in Spalte 3 zu vererten: eine im Wege ber Jwangsvollfrechung ober bes Arreitenfolgte Pfindung ober vorfaufige Beschlagnahme ber Forberung
mb eine burch eine einsmeilige gerichtliche Verfigung angeorbke Beschräutung bes eingetragenen Gladbigers. Ji bie gesjändere Forberung einem Dritten an Zahlungsstatt überwielen,
o wird bieselbe auf ein für biesen angelegtes ober noch anzusgenbes Konto übertragen.

### §. 18.

Ermachtigung ber Reichsichulbenverwaltung gur Lofdung einer Forberm und hinterlegung ber Reichsichulbveischreibungen.

1) wenn die Eintragung von Berpfandungen ober soufige

Berfügungsbeidranfungen beantragt wird; 2) wenn die Forderung gang oder theilweise im Bege b Zwangsvollstreckung oder des Arrestes gepfändet ob

eine einstweilige gerichtliche Berfügung über biefelbe ei troffen ilt; 3) wenn über bas Bermögen bes eingetragenen Glaubigm ber Konfurs eröfinet worben ift;

4) wenn die Zinfen des eingetragenen Kapitals 10 Junifintereinander nicht abgehoben worden find;

5) wenn glaubhaft befanut geworden ift, daß der Glaubus vor langer als 10 Jahren verstorben ift und ein Recht nachfolger sich nicht legitimirt hat;

6) went fonft ein gefesticher Grund jur hinterlegung #

Die hinterlegten Schuldverschreibungen treten in allen red lichen Beziebungen an die Stelle der gelöschen Forderung. I hinterlegungsbille werden Klofgrift des Kontos und, jalls bi ganze Forderung im Buche gelösch ist, die auf das Konto züglichen Allen unter gleichzeitiger Benachrichtigung der Kithelitaten mitgelieitt.

### §. 19.

### C. Benachrichtigungen über erfolgte Eintragungen oder Löschungen.

Ueber die Eintragung von Forderungen und Kermet fowie über die verfügte Austieferung von Schuldverichtwa au Stelle zur Wößung gelaugter Forderungen wird dem Anna iseller und, salls der Verechtigte ein Anderer ist, auch diesen Kenachrichtigung ertheitt. Auf jedes Venachrichtigungssichtwa r Eintragung einer Buchforberung wird in einer befonbers bie Augen fallenben Form ber Bermert gefest: Dies Schriftfud gilt nicht als eine über bie Forberung

ausgestellte Berichreibung.

Befoudere Berichreibungen werden über Buchforberungen

it ausaefertiat. Die Mittheilung ber Benachrichtigungsichreiben gefchieht tels perichloffener Briefe burch bie Boft, und fofern es bebers beantragt mirb, mit ber Bezeichnung: "Ginichreiben".

20.

## D. Gebühren.

In Gebühren merben erhoben: 1) für bie Umwandlung von Reichsichuldverichreibungen in Buchichulben bes Reiches, fowie fur fouftige Gintragungen und Lofdungen, jebe Ginfdrift in bas Reichsichulbbuch befonders gerechnet, 25 Bfennig von je angefangenen 1000 M bes Betrages, über ben verfügt wird, jufammen minbeftens 1 M:

2) fur Die Ausreichung von Reichsichuldverichreibungen fur je angefangene 1000 M Rapitalbetrag 50 Bfennig, que fammen minbeftens 1 M.

MIS Gine Ginidrift gelten bie mittels ber gleichen Berfügung i Ginem Ronto bewirften Gintragungen und Lofdungen.

Die laufende Bermaltung und Bermerte uber Bevollichtigungen, über Menberungen in ber Berfon ober ber Bohnung s eingetragenen Glaubigers ober Binsberechtigten, fowie über mberungen bes Binszahlungsmeges find gebuhrenfrei.

Die Gebuhren merben von bem Untragfteller, foweit nothig, d ben fur bie Beitreibung öffentlicher Abgaben beftebenben pridriften eingezogen. Auch tann bie Borausbezahlung ber ebuhren geforbert merben.

Den Tarif fiebe Seite 793.

Gur Die gerichtliche ober notarielle Beglaubigung ber itrage in Reichsschuldbuchsachen (§§. 13, 14) burfen an Be= hren nicht mehr als höchstens

1 M 50 Pf bei Betragen bis 2000 M.

3 M bei Betragen über 2000 M hoben werben.

Berlin, ben 27. Februar 1892.

Reichsschulbenverwaltung. Sybow.

### Anhang.

1) Dufter ju ben Ronten bes Reichsichulbbuces.

4 (81/2 bezw. 3) prozentige Buchichulb.

Menberungen in ber Berfon (Bezeichnung) bes Glaubigers: (Beborbe, welche bie Berwaltung ber

Maffe führt - begufüchtigt -

| 1.                         | 2                                   | 2.                                                                                              | 3.                                       | 4.                                          |  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Betrag<br>ber<br>Forberung | Mbichrei                            | bungen                                                                                          |                                          | Die Zinfen<br>zu empfange<br>ist berechtige |  |
|                            | a.<br>Uebertragen<br>auf das Konto: | b.<br>Umgewandelt<br>in 4 (8 ½ bezw. 8)<br>prozentige<br>Reich8-<br>fchuldverichrei-<br>bungen: | Beschrän-<br>kungen<br>des<br>Gläubigers |                                             |  |
|                            | Rummer<br>Rummer                    | Litt. H Betrag                                                                                  |                                          | beb-<br>jande<br>met<br>AC 2                |  |

2) Mufter ju Antragen auf Anlegung eines Kontos acgen Ginlieferung pon Schulbperichreibungen.

9(11

bie Reichsichulbenverwaltung (Schulbbuchbureau)

frei.

Berlin S.W. Dranienstraße 92/94.

18

Die Reichsschulbenverwaltung erhält hierbei die in dem awliegenden Berzeichnisse aufgesichten Stüd Schuldverschreibungen der beutschen prozentigen Reichsanleihe über zusammen M. schreibe im Worten

Wark, nebst ben bazu gehörigen Zinsscheinen über die seit 1. 18 laufenden Zinsen und den Anweisungen zur Abhebung neuer Zinsscheine mit dem Antrage:

1) die gedachten Mauf den Ramen:\*)
in das Reichsschuldbuch einzutragen;

, ben ten

<sup>\*)</sup> hier find Bor- und Samiliennamen, bei Frauen zugleich der Co burtoname, Beruf oder Stand, Wohnort und Wohnung so vollsändig und so deutlich anzugeben, daß spätere Berwechselungen und Jerthümer ihner licht vermieden werben.

2) bie fälligen Binfen burch bie Boft (burch bie Raffe Reichsbanthauptitelle, Reichsbantftelle iп im ) an\*) mobnhaft in

Strafe Dr. aablen zu laffen. \*\*)

) Rufter gu Antragen auf Bufdreibung gegen Ginlieferung von Schulbverichreibungen.

bie Reichsichulbenpermaltung (Schulbbuchbureau)

ei.

Berlin S.W.

Dranienftraße 92/94. 18

, ben ten Die Reichsichulbenverwaltung erhalt hierbei bie in bem anegenben Bergeichniffe aufgeführten Stud Schuldver= prozentigen Reichsanleihe uber qu= breibungen ber beutschen

M, fcbreibe ebst ben bagu gehörigen Binsicheinen über bie feit 1.

laufenden Binfen und ben Unmeifungen gur lbbebung neuer Rinsideine mit bem Antrage: M gufaplich auf bas Ronto: 1) bie gebachten

ber Abtheilung

in bas Reichsschuldbuch einzutragen; 2) die falligen Binfen burch die Boft (burch die Rafie Reichsbanthauptftelle, Reichsbantftelle in

) an b Arei8 wohnhaft in

Strafe Dr. zahlen zu laffen.

\*) S. Die Bemerfung auf ber porigen Geite.

\*\*) Der Schlug biefer und bie folgende Seite find gu benugen fur die maigen Befdrantungen bes Glaubigers in Bezug auf bas Rapital ober BinBertragniffe, melde eingetragen werben follen (wie 3. B. Berfanbungen, Riegbrauchsbestellungen u. a.).

Coll die Gintragung auf ben Ramen einer juriftifden Berfon, einer unbelofirma, einer eingetragenen Genoffenicait, einer eingefdriebenen ulistaffe, erfolgen, fo ift bie rechtliche Erifteng bes Glaubigers burch eine

oridriftemagige öffentliche Urtunde nachzuweifen.

Benn eine Bermögensbanfle ohne juristische Berfonlichtett als Gläusger einzutragen ist, so muß der Kall, in welchem eine Behöred die Berodung der Kalle führt ober beaufindiet, streng getrennt werden von emjenigen, in welchem Briwatversonen die Bertügung über die Masse zu welche der Briwatversonen die Bertügung über die Rasse zu icht. In ersterem Salle ift die Behörde genau anzugeben, auch auf Berangen ber Reichsichulbenverwaltung die Eigenschaft der Behörde als einer fientlichen und ihre Jufanbigteit durch geeignete Urtunden nachzuweisen. Im lesteren Jalle find die gerichtlichen oder notariellen Urfunden, durch vilde die Privatpersonen fied als zur Berfügung über die Masse befugt uswerten, dem Antrage stels sosort beigulegen.

Am Edlug ift ber obige Antrag vom Antragfteller gu unterfdreiben.

### 4) Mufter fur Die Bergeichniffe ber gur Ummanblung eingelieferten Reichsichulbverichreibungen.

### Bergeichnis

ten

ber mit Antrag bes pom eingelieferten Eculbverfchreibungen ber beutichen

15 prozentige

Reicheanleiben. (3u ordnen nach den verschiedenen Findlerminen (Januar – Juli, April-Oftober), Jahrgangen und innerhalb dieser Arten nach den Littern, für jede Littera aber nach der Aummernsolge.)

|                                               | Spalte                       | 1.                                  |                                        |              |             |       | Spalte 2 | 1.                                  |                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|-------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Laufende Rr.<br>Aulcihe vom<br>Jahre<br>Litr. | Rummern                      | Betrag<br>& des einzelnen<br>Stüdes | Betrag für<br>ieden Berth-<br>abschitt | Laufende Rr. | Anleihe vom | Litr. | Rummern  | Beirag<br>& bes einzelnen<br>Stüdes | Betrag für<br>1, jeden Bereib. |
|                                               | ısicheinen ü<br>Juli fällig  |                                     |                                        |              |             |       |          |                                     |                                |
| 1 1887 B.                                     | 10 480<br>12 107             | 2000                                | 4 000                                  |              |             |       |          |                                     | П                              |
| 3 . C.                                        | 40 108 15                    | 1000                                | 8 000                                  | ı            | l           | 1     |          |                                     |                                |
| 4 1888 A.                                     | 10 207<br>12 810             | 5000                                | 10 000                                 | ı            | 1           |       |          |                                     |                                |
| 6 1889 D.                                     | 11 408                       | 500                                 | 10 000                                 | 1            |             | ŀ     |          | 940                                 |                                |
|                                               | à                            | 000                                 |                                        | ı            |             | 1     |          |                                     |                                |
| 7 - E                                         | 12 201 5                     | 200                                 | 3 000<br>200                           |              | 1           | İ     |          |                                     |                                |
| " F.                                          |                              | -                                   |                                        | ı            |             | 1     |          |                                     |                                |
| 1 1                                           | Sui                          | nute a.                             | 25 200                                 | 1            |             | 1     |          |                                     |                                |
| b. mit 3<br>und                               | linsscheinen<br>Oftober fäll | über it<br>ige Bin                  | n April<br>fen.                        |              |             |       |          |                                     |                                |
| 9 1885 A.                                     |                              | 5000                                | 5 000                                  | 1            |             |       |          |                                     |                                |
| 10 = C.                                       | 5 211                        | 1000                                |                                        | ı            |             |       |          |                                     |                                |
| 11                                            | 6 318 23                     |                                     | 7.000                                  | L            |             |       |          |                                     |                                |
| 12 1886 B                                     |                              | 2000                                | 2 000                                  | 1            |             |       |          |                                     |                                |
| 18 - C                                        | 6 230                        | 1000                                |                                        | 1            |             |       |          |                                     |                                |
| 14                                            | 7 980                        |                                     | 2 000                                  | 1            |             |       | 1        | 1.5                                 |                                |
|                                               |                              | nme b.                              | 16 000                                 | 1            | 1           | 1     |          |                                     |                                |
| 1 1                                           | Gefamm                       | thetrag                             | 41 200                                 | 1            | 1           | 1     |          | 1                                   |                                |

Mit den Schuldverichreibungen muffen die dazu gehörigen Insischen und Anweilungen abgeliefert werben. Aur ben Schuldverichreibung-welche in einem dem galligfeitstermine der Jinfen vorangefenden Bou-eingereicht werben, find die nächstätigen Jinsischeine nicht betjufügen.

### 5) Bebührentarif.

#### Es merben erhoben:

|     | wen   |     | erfügt n<br>in <b>R</b> api |     | über     | für jede<br>Einschrift<br>in das<br>Reichssichuld-<br>buch | fur die<br>Ausreichung<br>neuer Reichsschuld-<br>verschreibungen<br>und für die damit<br>verbundene Löschung<br>der Buchsorberung |
|-----|-------|-----|-----------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |     |                             | bis | 2 000 ⋅€ | 1,00 ⋅€                                                    | 2,00 .#                                                                                                                           |
| on  | mehr  | als | 2 000                       |     | 8 000 #  | 1,00 -                                                     | 2,50                                                                                                                              |
|     |       |     | 8 000                       | •   | 4 000 #  | 1,00 =                                                     | 8,00 •                                                                                                                            |
| 1   |       |     | 4 000                       |     | 5 000 *  | 1,25 .                                                     | 8,75 •                                                                                                                            |
|     |       |     | 5 000                       |     | 6 000 =  | 1,50 -                                                     | 4,50 -                                                                                                                            |
|     |       |     | 6 000                       |     | 7 000 -  | 1,75 -                                                     | 5,25 -                                                                                                                            |
|     |       | •   | 7 000                       |     | 8 000 =  | 2,00 •                                                     | 6,00 =                                                                                                                            |
| ,   |       | •   | 8 000                       | •   | 9 000 #  | 2,25 *                                                     | 6,75 •                                                                                                                            |
|     |       |     | 9 000                       |     | 10 000 - | 2,50 .                                                     | 7,50 -                                                                                                                            |
|     |       |     | 10 000                      |     | 11 000 = | 2,75 •                                                     | 8,25                                                                                                                              |
|     | •     |     | 11 000                      |     | 12 000 - | 8,00                                                       | 9,00                                                                                                                              |
|     |       |     | 12000                       |     | 18 000 • | 8,25 •                                                     | 9,75 •                                                                                                                            |
|     |       |     | 18 000                      |     | 14 000 - | 8,50 .                                                     | 10,50 •                                                                                                                           |
|     |       |     | 14 000                      |     | 15 000 • | 3,75 =                                                     | 11,25 -                                                                                                                           |
|     |       |     | 15 000                      |     | 16 000 - | 4,00 =                                                     | 12,00 -                                                                                                                           |
|     |       |     | 16 000                      |     | 17 000   | 4,25 .                                                     | 12,75 -                                                                                                                           |
|     |       |     | 17 000                      |     | 18 000 * | 4,50 .                                                     | 13,50 =                                                                                                                           |
|     |       |     | 18 000                      |     | 19 000 - | 4,75 -                                                     | 14,25 =                                                                                                                           |
|     |       |     | 19 000                      |     | 20 000 . | 5,00 =                                                     | 15,00 -                                                                                                                           |
| and | fo fo |     |                             |     |          | 1                                                          | 1                                                                                                                                 |
|     |       |     |                             |     |          |                                                            |                                                                                                                                   |

Bemerfungen:

1) Bermerte über Bevollmaditigungen, fowie über Menberungen in ber Berfon ober ber Bohnung bes Rapitalglaubigere ober Bineberechtigten, fomte uber Menberung bes Beges, auf welchem bie Binfen gegablt werben follen, find gebührenfrei.

2) 218 Gine Ginidrift gelten bie mittels ber gleichen Berfügung auf Ginem Ronto bewirften Gintragungen und Loidungen.

134) Bei bem Reubau einer für brei Rlaffen bestimmten Lanbichule ift auf bie Ginrichtung von zwei Bohnungen für verheirathete Lehrer Bebacht gu nehmen.

Berlin, ben 10. Mai 1892.

Muf ben Bericht vom 4. Marg b. 38. erwibere ich ber Ronig= lichen Regierung, wie ich im unterrichtlichen Intereffe Werth barauf legen muß, daß bei bem Reubau einer fur brei Rlaffen beftimmten Landichule auf Die Ginrichtung von zwei Wohnungen für verheirathete Lehrer Bedacht genommen werbe. Bei ber Berufung pon zwei unverheiratheten Lehrern an eine Schule ber bezeichneten Art murbe ber größte Theil ber Unterrichtsarbeit in noch wenig erfahrene Sanbe gelegt werben muffen, auch wirbe in biefem Falle ein haufiger Lehrerwechsel taum ju vermeiben fein

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

3m Muftrage: Rugler.

bie Ronigliche Regierung gu R. U. III. E. 1200.

135) Umtauid von Berthpapieren, melde gur Beftellung pon Rautionen niebergelegt find.

Berlin, ben 18. Mai 1892.

Die nachgeordneten Behorben meines Refforts erhalten an liegend Abichrift ber von bem herrn Finangminifter an die Rome lichen Regierungen 2c. erlaffenen Cirfular=Berfügung vom 5. April b. 38. - I. 2440 n. II. 3432. III. 3989. -, betreffend ben Um taufch von Berthpapieren, welche gur Beftellung von Rautionen niebergelegt find, zur Renntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten,

In Bertretung: von Benrauch. bie nachgeordneten Beborben bes biesfeitigen Refforts. G. III. 1020.

Berlin, ben 5. April 1892. Es find neuerbings hierher mehrfach Autrage auf Umtauid von Rautionen, Die in hoher verzinslichen Staatspapieren beiell find, in breiprozentige toufolibirte Staatsichuldverichreibungen aeftellt worden. Benngleich gefetlich lettere zu Beamten-Rautionsbestellungen augulaffen find, fo ift ber Staat boch nicht verpflichtt, Die einmal erlaugte großere Sicherheit aufzugeben und Die m bem Umtaufche ber Rautions - Effetten verbundenen Beiterungs und Mühmaltungen ju übernehmen.

Die Konialidie Regierung veranlaffe ich baber, die bort etwe eingehenden biesbezüglichen Antrage abzulehnen, falls nicht be fonbere Grunde geltenb gemacht merben, welche einer Berudich tigung werth ericbeinen.

Der Finangminifter. Miguel.

fammtliche Königl. Regierungen, fowte an die Königl. Minifterial, Militar- und Bau-Kommiffion, die Königl. General-Lotterie-Di-rettion, die Königl. General-Direttion ber allgemeinen Bitwen-Berpflegungeanftalt, Die Ronigl. Mung-Direttion, Die Ronigl. Direftion fur die Bermaltung ber biretten Steuern und bas Ronigl. haupt-Stempel-Magagin bier.

3. DR. I. 2440 2. Ming. II. 8482. III. 8989.

136) Brufung ber Rechtzeitigkeit ber Berufungen in Disciplinar-Untersuchungsfachen.

Unter entsprechender Abanderung des Erlasses vom 9. April 875 (Centr. Bl. S. 300) ersuche ich Sw. 2c. ergebenst, hiernach n vorkommenden Fällen gefälligt zu versahren.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Rügler. An immtliche Königliche Regierungs-Prafibenten.

U. 111. C. 2201.

# 137) Ginführung bes 100theiligen Thermometers.

Berlin, ben 31. Auguft 1892.

Nachdem das Königliche Staatsministerium dem meinerseils estirworteten Antrage der Aerztefammer sir die Kroving Pranerdung und den Schafteris Berlin vom 31. Dezember 1891, etreffend die Einschlung des lootseiligen Thermometers, que estimmt dat, erluche ich Ew. Ercellenz gang ergebenst, die Einstrung des Ootsfeiligen staat des Kotheiligen Thermometers

1) in öffentlichen und privaten Rranten- und Irrenanftalten,

2) in Babern und Babeauftalten,

3) in ben Bebammen-Lehrauftalten,

5) in hoheren und niederen Schulen

uf geeignete Beije zur Bermeibung von Kosten allmählich erbeizusühren. Bei Neuauschaffungen sowie beim Ersahe von inbrauchbar gewordenen Instrumenten werden stets 100theilige Thermometer anzuschaffen sein. In Folge dessen werden beier Theilungen lange Beit nebeneinander im Gebrauche sein.

Der Breis Diefer fleinen Tafel betragt 10 M und bei &c

ftellung auf ftarfem Rartonpapier 15 M für 1000 Stud.

Die Beschassung der Tasen, wesche nur kurze Zeit im Abpruch under wird, kaun durch Bermittelung der Reichsamischewirft werden. Die größere Tasse kurzen, wie sie im dempetigen Beselgen der Technist dortommet wurche, woch Termioweter nach Keaumur anweiden. Das de Bedirfnis auch sie solche Konton und sie vollen der Verlieben 
Ueber ben Erfolg biefer Anordnungen fehe ich Em. Excellen gefälligem Berichte bis jum 31. Dezember 1894 gang ergeben entaggen.

An

fammtliche Ronigliche Dber-Brafibenten.

Berlin, ben 2. Ottober 1892 Absidrift nebit Anlagen theile ich Em. Hochwohlgeboren zu gefälligen Kenntuisuasme und gleichmäßigen Beachtung auc wegen bes zu erstattenben Berichtes gang ergebenst mit.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: be la Croix.

An fammiliche Herren Universitäts-Kuratoren (einighl. Münster und Braunsberg) und an die HerrenRektoren der Technischen Hochschulen.

U. I. 1792.

Tafeln zur Umwanblung von Graben Réaumur (R.) in Grabe der hunderttheiligen Thermometerstale (C.) und umgekehrt.

Eafe! 3ur Umrednung von Graben Reaumur (R.) in Grabe ber hunberitheiligen Ehermometerfale (C.).

| G                     | rab      | 0  | rab   | 9                |      | Grad |      |
|-----------------------|----------|----|-------|------------------|------|------|------|
| R.                    | R.   C.  |    | C.    | C.               | R.   | C.   | R.   |
| <u>+</u>              | <u>+</u> |    |       | +                | ±    |      |      |
| 0                     | 0        | 25 | 81,25 | 0                | 0    | 80   | 24   |
| 1                     | 1.25     | 26 | 82.5  | l i              | 0,8  | 81   | 24,8 |
| 0<br>1<br>2<br>8<br>4 | 2,5      | 27 | 88.75 | 0<br>1<br>2<br>3 | 1,6  | 82   | 25,€ |
| 8                     | 8,75     | 28 | 85    | 8                | 2,4  | 88   | 26,4 |
| 4                     | 5        | 29 | 86,25 | 4                | 8.2  | 84   | 27.2 |
| 5                     | 6,25     | 80 | 87.5  | 5                | 4    | 85   | 28   |
| 6                     | 7,5      | 81 | 88.75 | 6                | 4,8  | 86   | 28,8 |
| 6                     | 8,75     | 82 | 40    | 6                | 5,6  | 87   | 29,6 |
| 8                     | 10       | 88 | 41,25 | 8                | 6.4  | 88   | 30,4 |
| 9                     | 11,25    | 84 | 42,5  | 9                | 7,2  | 89   | 81,2 |
| 10                    | 12,5     | 85 | 48,75 | 10               | 8    | 40   | 82   |
| 11                    | 18,75    | 36 | 45    | 11               | 8,8  | 41   | 82,8 |
| 12                    | 15       | 87 | 46,25 | 12               | 9,6  | 42   | 88,€ |
| 18                    | 16,25    | 38 | 47.5  | 18               | 10.4 | 48   | 84,4 |
| 14                    | 17,5     | 89 | 48,75 | 14               | 11,2 | 44   | 85,2 |
| 15                    | 18,75    | 40 | 50    | 15               | 12   | 45   | 86   |
| 16                    | 20       | 41 | 51,25 | 16               | 12,8 | 46   | 86,8 |
| 17                    | 21,25    | 42 | 52,5  | 17               | 13,6 | 47   | 87,6 |
| 18                    | 22,5     | 48 | 58,75 | 18               | 14.4 | 48   | 38,4 |
| 19                    | 28,75    | 44 | 55    | 19               | 15,2 | 49   | 89,2 |
| 20                    | 25       | 45 | 56,25 | 20               | 16   | 50   | 40   |
| 21                    | 26,25    | 46 | 57,5  | 21               | 16,8 | 51   | 40,8 |
| 22                    | 27,5     | 47 | 58,75 | 22               | 17,6 | 52   | 41,6 |
| 28                    | 28,75    | 48 | 60    | 23               | 18.4 | 58   | 42,4 |
| 24                    | 80       |    |       | 24               | 19,2 | 54   | 43,2 |
|                       |          |    |       | 25               | 20   | 55   | 44   |
|                       |          |    | 1     | 26               | 20,8 | 56   | 44,8 |
|                       |          |    |       | 27               | 21,6 | 57   | 45,6 |
|                       |          |    |       | 28               | 22,4 | 58   | 46,4 |
|                       |          |    |       | 29               | 28.2 | 59   | 47.2 |

Tafel 1 gur Ummanblung von Graben Reaumur (R.) in Grabe ber hundertibeiligen Thermometerifale (C.)

| 0           | rab      | Grad |       | 6  | rab   | Grad |       |
|-------------|----------|------|-------|----|-------|------|-------|
| R.          | J C.     | R,   | ∣ C.  | R. | C.    | R.   | C.    |
| ±           | <u>+</u> |      |       |    | 1     |      |       |
| 0           | 0        | 20   | 25    | 40 | 50    | 60   | 75    |
| 1           | 1,25     | 21   | 26.25 | 41 | 51.25 | 61   | 76,25 |
| 1 2         | 2,5      | 22   | 27,5  | 42 | 52,5  | 62   | 77,5  |
| 8<br>4<br>5 | 3,75     | 23   | 28,75 | 43 | 58,75 | 68   | 78,71 |
| 4           | 5        | 24   | 30    | 44 | 55    | 64   | 80    |
| 5           | 6,25     | 25   | 81,25 | 45 | 56,25 | 65   | 81,2  |
| 6           | 7,5      | 26   | 32,5  | 46 | 57,5  | 66   | 82,5  |
| 7           | 8,75     | 27   | 88,75 | 47 | 58,75 | 67   | 83,7  |
| 8           | 10       | 28   | 85    | 48 | 60    | 68   | 85    |
| 9           | 11,25    | 29   | 36,25 | 49 | 61,25 | 69   | 86,2  |
| 10          | 12,5     | 30   | 87,5  | 50 | 62,5  | 70   | 87,5  |
| 11          | 13,75    | 81   | 88,75 | 51 | 63,75 | 71   | 88,7  |
| 12          | 15       | 32   | 40    | 52 | 65    | 72   | 90    |
| 13          | 16,25    | 33   | 41.25 | 58 | 66,25 | 73   | 91,2  |
| 14          | 17,5     | 34   | 42,5  | 54 | 67,5  | 74   | 92,5  |
| 15          | 18,75    | 35   | 48,75 | 55 | 68,75 | 75   | 93,7  |
| 16          | 20       | 36   | 45    | 56 | 70    | 76   | 95    |
| 17          | 21,25    | 37   | 46,25 | 57 | 71,25 | 77   | 96,2  |
| 18          | 22,5     | 38   | 47,5  | 58 | 72,5  | 78   | 97,5  |
| 19          | 23,75    | 39   | 48,75 | 59 | 73,75 | 79   | 98,7  |
| 20          | 25       | 40   | 50    | 60 | 75    | 80   | 100   |

plus (+) und minus (-) angebeutet.

Pafel 2 pur Umwandlung von Graben ber hundertifeiligen Thermometerstale. (C.) in Grade Reaumur (R.).

| (3 | rab      | (3: | Grad Grad |    | (3:  | rab | Grad |     |      |
|----|----------|-----|-----------|----|------|-----|------|-----|------|
| C. | R.       | C.  | R.        | C. | R.   | C.  | R.   | C.  | R.   |
| +  | <u>+</u> |     |           |    |      |     |      |     |      |
| 0  | 0,0      | 20  | 16,0      | 40 | 32,0 | 60  | 48,0 | 80  | 64,0 |
| 1  | 0,8      | 21  | 16,8      | 41 | 32,8 | 61  | 48,8 | 81  | 64,8 |
| 2  | 1,6      | 22  | 17,6      | 42 | 83,6 | 62  | 49,6 | 82  | 65,6 |
| 3  | 2,4      | 28  | 18,4      | 48 | 84.4 | 68  | 50,4 | 83  | 66,4 |
| 4  | 8,2      | 24  | 19,2      | 44 | 85,2 | 64  | 51,2 | 84  | 67,2 |
| 6  | 4,0      | 25  | 20,0      | 45 | 36,0 | 65  | 52,0 | 85  | 68,0 |
| 6  | 4,8      | 26  | 20,8      | 46 | 36,8 | 66  | 52,8 | 86  | 68,8 |
| 7  | 5,6      | 27  | 21,6      | 47 | 87,6 | 67  | 53,6 | 87  | 69,6 |
| 8  | 6,4      | 28  | 22,4      | 48 | 88,4 | 68  | 54,4 | 88  | 70,4 |
| 9  | 7,2      | 29  | 28,2      | 49 | 89,2 | 69  | 55,2 | 89  | 71,2 |
| 10 | 8,0      | 30  | 24,0      | 50 | 40,0 | 70  | 56,0 | 90  | 72,0 |
| 11 | 8,8      | 81  | 24.8      | 51 | 40,8 | 71  | 56,8 | 91  | 72,8 |
| 12 | 9,6      | 32  | 25.6      | 52 | 41,6 | 72  | 57,6 | 92  | 78,6 |
| 18 | 10,4     | 38  | 26,4      | 58 | 42,4 | 73  | 58,4 | 98  | 74,4 |
| 14 | 11,2     | 84  | 27,2      | 54 | 48,2 | 74  | 59,2 | 94  | 75,2 |
| 15 | 12.0     | 85  | 28,0      | 55 | 44,0 | 75  | 60,0 | 95  | 76,0 |
| 16 | 12,8     | 86  | 28,8      | 56 | 44,8 | 76  | 60,8 | 96  | 76,8 |
| 17 | 13,6     | 87  | 29,6      | 57 | 45,6 | 77  | 61,6 | 97  | 77,6 |
| 18 | 14,4     | 88  | 30,4      | 58 | 46,4 | 78  | 62,4 | 98  | 78,4 |
| 19 | 15,2     | 89  | 81,2      | 59 | 47,2 | 79  | 68,2 | 99  | 79,2 |
| 20 | 16,0     | 40  | 82,0      | 60 | 48,0 | 80  | 64,0 | 100 | 80,0 |

138) Tagegelber und Reisetoften ber Ort8-Schulinfpetstoren bei Bahrnehmung gerichtlicher Termine.

Auf die Verftellung vom 25. Warz, d. 38. Auguft 1892.
Auf die Verftellung vom 25. Warz d. 38. erwidere ich Ew. Hochefpronten nach Benehmen mit dem Herrn Finanz-mindter, daß es mit Knäfticht auf die große Verfchiedenhielt dem Frage kommenten Verfallunije und inskefendere in Knäfticht auf die Ungleichheit in der Verufse und Lebensftellung der mit der Ortsischundight betrauten Verfonst untland fünder, die Ortsischundight betrauten Verfonst untland fünder, die Ortsischundige von Gestählungseiteren als Jeigen und Sachverständige von Gestähl allegenie einer bestimmten Kangstaffe auguschliegen.

An ben Orts-Schulinfpettor herrn Baftor R. hochehrmurben ju R.

Abidrift erhalt bie Konigliche Regierung jur Kenntnisnahme.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Schneiber.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. B. 2504.

# B. Universitäten.

139) Abgabe von Thier: und Pflangenmaterial an die Universitäts:Institute und Sammlungen seitens bes Berliner Aquariums.

Berlin, ben 21. April 1891.

Das hiefige Aquarium hat sich verschiedet, ben ichmmtlichen biesseitigen Universitäts-Gustlituten und Sammtlungen das von benseiteben ihr Fortigunges und Unterrichstzwede gewünsche Material an Thieren und Bslaugen — das lebende oder foreitre gegen Erfag der Selbstoffent, das obei unentgeltlich — aus einem Bestäuben zur Berfügung zu siellen oder von der Station in Movajano jedezeich sprechen der Den der Station in Movajano jedezeich sprechen der Den der Station in Movajano jedezeich sprechen der Den der Station in Movajano jedezeich sprechen der Den der Station in Movajano jedezeich sprechen der Den der Den der Station in Movajano jedezeich sprechen der Den der Den der Station in Movajano jedezeich sprechen der Den w. Hodmoblgeboren iefer ich hiervon auch wegen Benachrichigung der beiheiligten wissenschaftlichen Institute mit den Bemerten in Kentuntis, das Anträge wegen Ueberweisung von Material an die Direktion des hiesigen Aquariums direkt purichten sind.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An Un die Königliden Universitäts-Kuratoren. U. I. 18918. 1.

140) Erlaß, betreffend ben Leihvertehr zwifchen ben Univerfitats-Bibliotheten zu Gottingen und Marburg.

§. 1. Bwifchen ben Univerfitctes-Bibliotheten ju Göttingen und

Zwifden ben Univerfitats-Bibliothefen ju Göttingen und Marburg findet ein regelmäßiger Leihverfehr ftatt.

§. 2.

Diefer Bertehr ift in ber Art ju gestalten, bag bie Bestellicheine in ber Regel an jedem Dienstag und nach Bedufnis auch am Freitag von ber entleihenden Bibliothet abgefandt und

pateftens am Tage nach ihrem Gingange von ber verleihenben Bibliothel erlebigt merben.

8. 3.

Diejenigen Beftellicheine, auf welche eine Ueberfendung von Buchern erfolgt, gelten nach Abstempelung berfelben mit bem tagesftempel ber verleihenden Bibliothet als Empfangsicheine. Die übrigen werben mit ben nothigen Bermerten verfeben gurudiciandt.

§. 4.

Die Gutleihungefrift betragt ausschließlich ber Siu= und Rudfendung, wenn ber Borfteber ber verleihenden Bibliothet ur ben einzelnen Gall nichts Unberes beftimmt, brei Bochen, ur Reitschriften und Sammelbande eine Woche. Die Ruchenbung riolat mit ber nachiten auf ben Falligfeitstermin folgenben Bendung.

Die verleihende Bibliothet hat jedoch bas Recht, in bringen= ben Gallen jederzeit die fofortige Rudfendung, unter Uebernahme ber Roften ihrerfeits, zu verlaugen.

Die für Lehrzwede ber eigenen Universität unentbehrliche dieratur ift von ber Berfenbung ausgeschloffen.

Die entleihende Bibliothet haftet für rechtzeitige und uneichabigte Rudlieferung ber entliehenen Bucher. 3m übrigen tellt fie Diefelben nach Dakaabe ihres eigenen Reglements gur Jenubuna. 6.

Die Sin- und Rudfendung ber Buder erfolgt auf bem Boftwege ober als Gilgut, je nachbem es im einzelnen Falle am vedmäßigsten erscheint.

§. 7.

Die Gilgutsendungen geschehen unter angemeffener Bertherficherung. Bei Boftfendungen findet eine Berthbeflaration ur in ben Fallen ftatt, in welchen eutweder die verleihende ber bie entleihende Bibliothet bies aus besonderen Grunden ir erforderlich erachtet.

Brieffendungen im Leihpertebre werben frantirt. uberen Seudungen erfolgen unfraufirt. Boftpadete unter 5 kg nd als "portopflichtige Dienftfache" gu bezeichuen.

Ueber die aus dem Leihverkehre entstehenden Kosten wie ber bie Rahl ber verfandten Bande (Buchbinderbande) wird an 54 1892.

jeder Bibliothek besonders Buch gesührt. Ende September und Ende Warz sieden Zahres sindet eine Abrechnung auf der Genndlage siatt, daß der Amtgelig ieder Bibliothek an den Kosten nach der Zahl der von ihr in dem betressenden Zeitraum empfangener Näche bestimmt wird.

§. 10.

Die entleisende Bibliothet ethebt von den Benutgern eine Entlichdigung von 10 Peinnigen für jeden Band. Bet Bellungen und Sendungen außerhalb des regelmäßiger Ledverfehrs hat der Benutger außerdem die etwa erwachjender besonderen Koften (für Telegramme, Gilbriefe, besondere Sendungen u.f. w.) au erfeken

§. 11.

Die Koften, welche nach § 9 jeder Bibliothet zur Laft iallen werben, absüglich der nach § 10 zu erhebenden Beträge, auf bem Titel "Insgemein" ber Univerzität am Ende jedes Rech umzgejahres erietet.

§. 12.

Die vorstehenden Beltimmungen beziehen sich nicht auf der Dechbertehr mit Handschriften und Eimesten, indem vielmehr w biefer Beziehung die Bestimmungen des Ertassied vom 8. Januar 1887 – U. I. 14528 – (Centralbl. f. 1890 S. 179) entsprechende Impendung au finden haber.

Berlin, ben 15. Mai 1892.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

U. I. 970.

141) Bestimmungen für die afademische Krantentaiie zu Marburg.

§. 1.

Die afademifde Krantentaffe ber Universität Marburg ber zwedt, ertrautten Studirenden Diefer hochschule arztliche hulle und Berpflegung ju verschaffen.

§. 2.

Mitglied ift jeder Studirende ber Universitat Marburg

§. 3.

Jeber Studirende ift zu einem halbjährigen Beitrag vr. 1 M 50 Pf (Krankengeld) verpflichtet, welcher zu Anfang & Semesters bei der Einschreibung zu den Bortefungen erhoben wet

### §. 4.

Die Kaffe gewährt ben Migsliebern, welche während ihres spiellen Aufenthaltes erkanten, treie Arzuei, unentgelliche arztiche Behaublung und wo nöbtig Aufnahme in die Kliniken. It die Erkantung unmittelbare Folge gefehwidriger ober unstittlicher anblungen, so tann freie ärztliche Behaublung und Arzuei nur m Rothjall und nach Enscheidung des Vorstandes gewährt werden.

#### 9. 0

Die Kasse bezweckt wesentlich die Unterstützung der weniger Bemittelten. Bemittelten bleibt es unbenommen, entweder ganz oder theilweise die Kosten ihrer Behandlung zu tragen.

#### Ş.

Bei Krantspiten, welde über zwei Monate ärzliche Behauben gerörbern, entlöchebt ere Borinan iber die Foilengung ber Beitung ber Koften, welche durch langer bauernbe Beitung ber Mineralmoliferbeging ober außerfahb der Minieralmoliferbeging ober außerfahb der Minier genommene Beber vernriacht werden, trägt die Kasse met joweit, als der Absen Berthard nach arzichten bed ärzlicher Bescheinigung ber Nothwendigfrit meingelnen Falle genechniger.

# §. 7.

Mezzie der Krantentasse sind ehe hier zur Prazis derechtigten Krzie, welche sich zur untentgeltischen Behandtung der Abudrenden der Universität bereit erklären. Die Namen dieser Nerzte werden am ichwarzen Breit der Universität durch Kulchsag befannt gemocht.

# §. 8.

Die von ben Bergten ber Kasse verordneten Recepte sind von benselben mit bem Bermert "Atademische Krantentasse" zu versehen und werben in ben von dem Kassen-Borstande am schwarzen Brett bekannt zu gebenden Apotheken auf Kosten der Kransenkasse unsgeschift.

# §. 9\*)

die Aufnahme im Kranteuhaus erfolgt nur auf Antrag des bhandeluken Krigtes um dan Vertigung des betreifenden Krautenhaus-Directors. Es werden für die Verpflegungsberechfigten abefonderte Jimmer thunlicht auf Verfügung geltellt. Der Aufgenommene hat für Kohl, Verpflegung ze. pro Tag an die Krantentalie 2 M zu bezahlen. Der Gelammbetrag der Vernigungsbeiten wird nöthigenfalls von der Krantentalie ausgezegt

<sup>\*)</sup> in der durch Ministerial-Erlaß vom 27. Juli 1892 — U. I. Rr. 16788 genehmigten Fassung.

und von dem Berpflegten fpåter wieder eingezogen. Unbemittelten oder weniger Bemittelten wird dieser Betrag auf ichriftlichen Antrag vom Kassen-Sorstand ganz oder theilweise erlassen, sowei es die Wittel der Kasse gestatten.

#### §. 10.

Der Kassen-Borstanb besteht aus dem juristischen Mitgliede der lichte von der Verleichten der Verstehren der Mitgliede der niediginischen, chrungsische much Augenzeilung, dem Arterberen den Verleichten der der Verleichten der der Verleichten der Verleichten Geschen der Verleichten er verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte der verleichen der verleichte der verleichte der verleichte der verleichte de

### §. 11.

Der Raffen-Borftand entisseibet endgultig alle Bereinsangelegenheiten nach Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit guit ber Borfibende den Ausschlag.

### 8. 12.

Der Borstaut britt imresold der ersten acht Bochen eine fedem Semelters zusammen, erwählt aus seiner Mitte den Sutvertreter des Borstjendem und den Protofolisihrer und rerdebie Rechnungen des vergangenem Semesters. Mijährlich von schientlicht er um schwarze Veret eine Uberschied ber Wirtsamled. der Einnahmen und der Ausgaben der Krantentaffe. Warburg, den 19. März 1889.

Ronigliche Universitäts Deputation.

Greeff.

Borftehende Beftimmungen werden hierburch genehmigt. Berlin, ben 15. April 1889.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Greiff. 42) Statut für die akademische Krankenkasse der König= lichen Christian=Albrechts=Universität zu Ricl.

ge 1.

Die akademische Krankenkasse bezweckt, ihren erfrankten Mitliebern arzuliche hilfe und Berpslegung nach naherer Maßgabe inies Statutes zu verschaffen.

Mitglied ist jeder Studirende an der Christian=Albrechts=

§. 2.

Für die Berwaltung der Angelegenheiten der Arantentaje eicht eine Kommiffion, die aus dem jedesmaligen Reftor als Jonipenden, zwei ordentlichen Professoren und zwei Studirenden ebildet wird.

Beibe Prosessoren werden allsährlich im Beginn des Sommers meiters von dem akademischen Konsistorium für ein Jahr ges uhlt. Bon diesen muß einer der medizinischen Fakultät aus

choren. Beibe Studirende werden bei dem Beginn eines jeden kemesters von den Studirenden gewählt. Wiederwahl ift guiffin.

Bei der ersten Einrichtung der Kommission ist für jedes der mahlten Mitalieder ein Stellvertreter zu mahlen.

Später sind sammtliche früheren Mitglieder der Kommission hig, als Stellvertreter der derzeitigen Mitglieder zu fungiren. Der Nettor kann sich durch den Prorettor oder ein Mitglied A Kommission vertreten lassen.

§. 3.

Die Namen und Bohmungen ber Kommiffionsmitglieder, wie der Aerzie der Kranfenfaffe (§. 7) werden beim Beginne bem Semesters durch Anichlag am ichwarzen Brett zur Kenntnis T Eindirenden gebracht.

9. 4

Die Krantentajie gewährt, soweit die verfügleren Mitteldigen, dem Eindierenden in alteine Ertenatungsfällen unentgelts drattliche Behandlung und reglementsmäßige Berpflegung den alademigden Heilauftalten, topkenfreik Arzuei und ärztliche diendlung durch einen Arzt in ihrer Wohnnug. In leigteren alle lorgt jedoch die Kasse micht sitr Befolitigung und Psiege 8 Kranten.

Die Raffe übernimmt diese Berpflichtungen nur für eine

rantheitsbauer von breißig Tagen.

Bei langerer Dauer ber Rrantheit ift ein befonberer Befchluß

ber genaunten Kommission für weitere Gewährung ber Sitse bu Kraufentasse ersorberlich.

§. 5.

Diesenigen Studirenden, welche behuss Ablegung eine Examens sich ermatifuliren lassen, hoken, sofern sie sich sindsten, kaben, foren sie sich sindsten, kaben, kaben kaben der Kinterdie an die Krantentalse, wie die immatrikulirten Students Krantentalse, wie die immatrikulirten Students Krantentalse, wie die immatrikulirten Students Krantentalse, wie die immatrikulirten Students Krantentalse, wie die immatrikulirten Students die Krantentalse, wie die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse die Krantentalse

bas Anrecht an bie Kranfentaffe aufgehoben werben. S. 6.

Krant antommende, sowie chronisch traute Studirende tonnen nur nach besonderer Entscheidung der Kommission der Unter studien der Kasse theilbaltig werden.

§. 7

Diejenigen Dozenten der medizinischen Fatultat, welche id auf Anfrage des Borifgenden bereit erklatt haben, in Gemöhrt bieser Statuten den erkrauften Studieruben arzitliche Silfe zi widmen, sind die in §8, 3 u. 4 genanuten Aerzie der Krantenson-

§. 8

Die Aufuasme in die Krantenskufer geschiebt burch eins win Borfischeben ausgestellten Aufundpmeischen auf Grund Antage eines der im §. 7 bezeichneten Merzte oder eines Kommissionen mitgliedest dem Antag ist ein ärzliches Antes über die Grantung desjussionen.

§. 9

Soll die Behandlung in der eigenen Wohnung des Grantten ftattfinden, so ift ein bementsprechender Antrag bei be Rommiffion gu ftellen.

§. 10.

Die Ausgaben ber Krankentaffe werden beftritten: 1) Durch Beitrage ber Studirenben.

Diefelben werden bei der Vertieflung der Legitimansmetarten erhoben. Sie betragen bei der erstmaligen Ertheilung der Legitimationsfarten 1 M 50 Pf, dei Miedenmaliaen Erneuerung derfelben 1 M.

Eine Erhöhnug beider Sate bis zu 2 M tann to nachgewiesenem Bedurfnisse zeitweilig oder bauernd dud Beschluß bes Koussistoriums mit Genehmigung des Kuranch bewirft werden.

2) Durch ben Zinsertrag bes Schleswig-holftein-lanenbut

ichen Stipenbiums für erfrantte Studirende ber Chriftian= Albrechts:Universität.

3) Durch ben Refervejonds nach Daggabe bes §. 11.

### §. 11.

Ueberichässe und Zwendungen sließen einem Reservesions zu. Derselbe wird bei der stiesgen Sparz und Leistasse belegt. Wenn der Wetrag diese Jonds am Ende des Kechnungsjahres (1. April bis 31. Marz) 500 .//. übersteigt, wird der betressend keberschaft zum Kapital des Schleswig-holstein-lauendurgsichen Stipendums geschlagen.

§. 12.

Das gesumute Kassen: und Nechnungswesen wird von der Cademischen Ludiur unter Aussiche Schracheniums beforgt. Der Borsipsende ertheilt auf diese Kasse die Anweisungen und ertheilt von der Ludiur am Ende jeden Gemeisers eine Abertaumg, welche er der Nommission mitheilt.

§. 13.

Im Anfang des Sommersemesters wird im Senat über die Thätigkeit der Krankenkasse vom Rektor des Borjahres Bericht erstattet.

# Genehmigt

Berlin, ben 25. Juni 1892.

(L. S.)

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

143) Borfdriften über bie Bermaltung bes atabemifden Rrantenfonds ber Universität ju halle a. G.

### §. 1.

Der vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg ift und §. 8 bes Regulation vom 12 Mpril 1817 wegen Bereinigung der Universität Wittenberg mit der Universität Jalle aus dem vormaligen Histhis nossomil der erstgenannten Universität wur Berpflegung franker Studieruben ein Jahresbeitrag von 1050 M zugewiesen, welcher unter der Bezeichnung "Alademiliger Krantlerionds"

"manteninimitate attainening

permaltet mirb.

# §. 2.

Das Raffen- und Rechnungswefen biefes Touds wird in Gemeinschaft mit bem ber übrigen Universitats-Inftitute nach ben bestehenden allgemeinen Boridriften von ber Univerfitats : Rane wahraenommen.

\$. 3.

Die soustige Berwaltung besorgt eine aus bem Rektor als Borfigenbem, den beiden Direttoren ber niediginischen und chirurgifden Rlinit, fowie aus zwei Brofefforen gebilbete Rommifion Die Letteren werben jahrlich am Tage ber Reftorwahl gemable und treten ihr Amt am 12. Juli an. Sie find fortmahrend von Neuem wahlbar und brauchen einer bestimmten Fatultat nicht anzugehören.

§. 4.

In bem Rettor vereinigt fich bie gange Berwaltung. Derfelbe uimmt bie pon ben Studirenden gu ftellenden Intrage (§. 5) entgegen und verfügt über bie ju gemahrenben Unterftubungen mit Ausnahme ber baaren Geldunterftubungen (8. 7) felbstandia.

Er beruft im Bedarisfalle nach eigenem Ermeffen Die Rom: nuffion (8. 3) ju Berathungen über Angelegenheiten bes Rranten fonds und ertheilt ber Universitats-Raffe Die erforberlichen Rab

Lunasanmeifunaen.

5.

Die Autrage ber Studirenben auf Unterftugung aus bem Rrantenfonds find an ben Rettor ju richten. Denfelben ift

1) ein argtliches Atteft,

2) ein Reugnis über bie Bermogens- und Familien-Berhalt niffe bes Bittftellers nach Daggabe bes fur bie Stipenbien: Bewerbung porgefdriebenen Formulars beizufügen.

§. 6.

Mus bem afabemifchen Rrantenfonds fonnen gemahrt merben 1) bie Roften fur aratliche und mundaratliche Silfe und bu

bagu erforberlichen Beilmittel, 2) bie burch bie Aufnahme erfrantter Studirenber in bu Roniglichen Univerfitats = Rlinifen entftebenben Rur- un?

Berpflegungstoften, 3) bie Roften fur Berforgung ber Rrauten mit geeignetet Rahrungs= und Starfungsmitteln (befferer Mittagsmid.

Bein 20.),

4) baare Gelbunterftügungen,

5) Beerdigungstoften bis jum Sochftbetrage von 30 M.

§. 7.

Die baaren Geldunterstüßungen sollen uur aus besonderen nube auf Grund ärztlicher, möglichst von den Dierstoren der swerstüßen Klimiten ausgussellender Atteste und mit Justimmung r Vorlandsmitglieber gewährt werden und dürsen den Vertrag n 60. M. nicht überstiegen.

§. 8.

Anträge auf Ersatung bereits entstandener Stur ze. Kosten len nur dann Bertäftightigung sinden, vom der Antragsteller ben seiner Bedürstigteit nachweit, daß er durch die Art der aufleit oder andree ehelblige Umlände an der rechtzeitigen Einichung eines entsprechenden Geluchs besindert war.

9. 0.

Die Gewährung biefer Unterfuhrungen ift nicht an bie gefiebe Eindienigt der Studiernden gebunden, sie darf viellicht ich an jolche Studieruden erfolgen, welche beerit ermatrikuler id, sich aber woch mit verlängertem afademischen Bürgerrecht der Universität aufgalten.

§. 10.

Die Bahl des Arzies bleibt zwar dem Ermessen jedes austen überfassen, wiebe ein Beitrag zum Honarar für gesten, die der Wöhlichkeit mentgeltlicher His dern die zen flinischen Auftalten, nur in außerordentlichen Fällen gewährt. Die verordneten Necepte missen die vom jedesmaligen eltor zu bestimmende Apochete überwiesen werden.

§. 11.

Die Studirenden werden durch Aldbruck eines Auszugs aus griehenden Bestimmungen in die jedem Studirenden bei der mmartifulation zu beständigenden Borsstriften mit dem Einrichmgen des afadentischen Krantleusjonds befannt gemacht. Ausgescrietzt aus Grund des Ministerial «Erlasses vom

3. September 1892 U. I. 17074.

Salle, ben 19. September 1892.

Der Kurator ber Universität. In Bertretung: Schollmener.

# C. Söhere Lehranftalten.

# 144) Betreffend Schulerverbindungen.

Bubem ich aus ben ermabuten Bortommniffen Anlak nehm. bem Roniglichen Brovingial-Schultollegium Die fortgefeste lichen madung ber Seiner Aufficht unterftellten Auftalten nach Diefer Rif tung bin aufe neue bringend zu empfehlen, beauftrage ich Dasielbe zugleich, ben Direttoren und Lehrertollegien Die genauefte Beachung bes Cirfular-Erlaffes vom 29. Mai 1880 (Bicfc-Rubler I. G. 339F) wieberholt einzuscharfen. Um aber auch bie Eltern ber Edula ober beren Stellvertreter fowie bie ftabtifchen Behorben an tu ihnen obliegenden Bilichten zu erinnern, bestimme ich bierm bag in ben nachften Brogrammen ber boberen Schulen unt ber letten Rubrit "Mittheilungen an Die Eltern" nachfichente Muszug aus bem bezeichneten Erlaffe zum Abbrud gebracht in bag überbies bei Aufnahmen von Schulern von Tertia an am warts bie Eltern ober beren Stellvertreter ausbrudlich auf im für fie felbft wie fur ihre Gobne ober Bflegebefohlenen tet hangnisvollen Folgen ber Theilnahme ber Letteren an verbotent Schulerverbindungen bingewicfen werben.

ift die Schule nicht in ber Lage, Die unmittelbare Aufficht über ihr hausliches Leben ju fuhren, fonbern fie hat nur beren Birffamteit burch ihre Anordnungen und ihre Kontrole au ergangen. Gelbit bie gemiffenhafteften und aufopfernbiten Bemuhungen ber Lehrerfollegien, bas Unwefen ber Schulerverbindungen zu unterbrucken, werben nur theilweisen und unficheren Erfolg haben, wenn nicht bie Erwachsenen in ihrer Gesammtheit, mebefondere Die Eltern ber Schuler, Die Berfonen, welchen Die Aufficht über auswärtige Schuler anvertraut ift, und bie Dragne ber Gemeindeverwaltung, burchbrungen von ber Uebergengung, daß es sich um die sittliche Gesundheit der herauwachsenden Generation haudelt, die Schule in ihren Bemühungen rückhaltlos unterftuten. . . . Roch ungleich großer ift ber moralische Ginfluß, welchen vornehmlich in fleinen und mittleren Stabten Die Organe ber Bemeinde auf die Bucht und gute Gitte ber Schuler an den hoheren Schnlen zu üben vermogen. Wenn die ftabtifchen Behörden ihre Indignation über zuchtlofes Treiben ber Jugend mit Entichiedenheit jum Ansbrude und jur Beltung bringen, und wenn biefelben und andere um bas Wohl ber Jugend beforgte Burger fich entichließen, ohne burch Demunciation Beftrafung herbeizuführen, durch warnende Mittheilung das Lehrertollegitim ju unterftuben, fo ift jebenfalls in Schulorten von magigem Umfange mit Sicherheit zu erwarten, bag bas Leben ber Schuler außerhalb ber Schule nicht bauernd in Buchtlofigfeit verfallen tann.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

fammtliche Ronigliche Provinzial. Schulfollegien. U. II. 5930.

145) Reue Bandtafeln fur ben Unterricht in ber Natur=

geschichte von Jung, v. Koch und Quentell. Berlin, ben 14. Juli 1892. Im Berlage von Frommann & Morian in Darmfladt

vielseitigen Berwendbarteit bei bem Unterrichte. Die von einem bunteln und zugleich matt gehaltenen Sintergrunde fich abhebenden, volle Scharfe und Deutlichteit besitenden Bilber ftellen in erfter Reibe die beimische Thier= und Pflaugenwelt dar und behalten für fpatere Lieferungen Die Beruchichtigung auch eine gelner auslandischer Rulturpflaugen (Reis, Raffeebaum, Rotospalme) por. Die Bilber find nicht bestimmt, ben Gegenstand felbit au erfeten, fondern vielmehr Die Auffaffung und Erfenntns besielben in geeigneter Beije porzubereiten und zu erleichtem: fie fuchen daber bei naturtreuer Auffaffung gugleich bas Charalteriftifche und Befentliche bervorzuheben. Dementiprechend find neben ben aangen naturforpern auch wichtige Gingelheiten ber felben, Die jum Berftanduiffe bes gangen Befens und Bauch ber Gegenstande erforderlich find, noch befonders abgebilbet Die Benntung Diefer Tafeln wird fich namentlich bei bem erften Durchnehmen ber bargeftellten Thiere und Pflangen erfprieglich erweifen und bei ber Jugend nicht blog die Luft am Geben. fondern gugleich bas bentenbe Erfennen auregen. Biermit wirt Das neue Lehrmittel einem methodifchen Grundfage gerecht, beffen Beachtung icon die Ingend babin fuhren tann, mit ber Gr tenntuis der Zwedmagigfeit im Größten wie im Rleinften bas Befühl der Chriurcht por der überall, im gangen Beltall mit in der Blume des Feldes, ju Tage tretenden gottlichen Beishen an verbinden.

311 Derbinden.
311 dem ich daher das Königliche Provinzial-Schulfollegum
auf das neue Unterutehmen aufmerssam mache, beauftrage ich
Zodsselbe, die Direttoren der Ihm einerfiellen höheren Ledeanstallen zur Berspung und Aufgaffung der Taselu nach Mosache des zur Werstung und Aufgaffung der Taselu nach was
ache des zur Werstungen liebenden Mittel anzuregen.

Der Minister der geistlichen 2c. Augelegenheiten. Im Auftrage: de la Croix.

fammtliche Ronigliche Provinzial-Schultollegien. U. II. 1408.

146) Berwaltung ber Seminaranftalten gur prattifden Ausbildung ber Raubidaten bes hoberen Schulamts

Berlin, den 28. Inli 1892

Ams bem Berichte eines Königlichen Provinzial Schuldlieginus über die Thätigleit der zur praftlichen Ausbildung der Annibaten des höheren Schulants in dessen Begirt eingerückens Seminacanstalten im letzen Schulants in dessen der eitnemmen, der zwischen einigen Auflätten die Seminarprotofolle zu gegenfeitigen Beleftrung ausgetaussch worden sind.

3ch tanu died Berfahren nur als sehr zwecknüßig bezeichnen weise das Königliche Browinzia 1 Schullfollegium mit dem Anfrage darani sin, dasiir zu sorgen, daß in Jutunif möglichst zwichen allen Seminaranstalten Seines Bezirks ein Austanisch der Berboldle vorenommen werde.

Ferner mache ich darauf aufmerklam, daß es sehr erwünscht, die Geminaramstalten an deujenigen höheren Lehranisalten, wo sie eitmal eingerichtel sind, auf möglicht lange Zeit beizusbehalten und nur dann eine Berlegung derselben eintreten zu diese, wenn die veränderen Berdaltnis dies der danns nothe

wendig erscheinen laffen.

göie Berwaltung der Seminaranitalten ift übrigens streng eine Verwaltung der Angelegenheiten der betreffenden höhrere Lehranitalten zu sühren. Dazu gehört insbesondere die getrennte Anthewohrung der Protokolle und aller der Seminaranitalt eigenen Bucher und jonstigen Inwentariensticke, sowie die Fildrung eines befonderen Inwentarien-Verzeichnisse.

Das Königliche Provingial Schulfollegium wolle hiernach be Leiter der Seminaraustalten mit Beissung versehen und die Besolaung der getrossenen Anordnungen sontrolicen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: Sopfner. An fammtlide Koniglide Provinzial-Schultollegien. U. II. 1988. r.

147) Grundfaße für das Berjahren bei Anftellung der wiffenschaftlichen Lehrer der höheren Lehranftalten.

Berlin, den 7. Angust 1892.

Um bezüglich ber befinitiven Anftellung an ben porbegeidneten Schulen ein gleichmäßiges Berfahren fur alle Provingen bes Staates ju fichern, beftimme ich, daß von fammtlichen Brovingial. Schulfollegien fortan folgende Grundfage beobachtet werben

1) Jeder Randibat, welcher nach Bollendung des Ceminat und Probejahrs und nach erlangter Unftellungefahigfeit eine In ftellung im prengifden boberen Schuldienfte gu erhalten wurcht hat unter Beijugung feiner urfdriftlichen Beugniffe uber bas Be fteben ber miffenfchaftlichen Brufung und über Die erlangte In ftellungsfähigfeit bei bemjenigen Provingial = Schulfollegium, u beffen Begirte er Bermendung fucht, behufs Hufnahme unter bu Randidaten des Lehramtes fur die hoberen Schulen der Bronni fid) gu melben. In ber Melbung hat er feinen zeitigen Mujent haltsort und feine genaue Abreffe angugeben.

Die Aufnahme unter Die Bahl der Randidaten der Proving erfolgt nach bem Datum bes Beugniffes über bas abgelegt Brobejahr ober über die erlangte Auftellungsfahigfeit. Beidich Die Meldung fpater, als feche Bochen nach Musftellung bes be treffenden Beugniffes, jo verlangert fich bie Bartegeit bes Ram didaten bis gur definitiven Anftelling um die feit diefem Termine

perfloffene Reit.

Beguglich ber Ginreihung folder Randidaten, welche per Erlaß Diefer Berfügung Die Brufung und Die pratifche Botbereitnugszeit abfolvirt, aber noch bei feinem Provingial-Com tolleginm jur Aufnahme in Die Aneiennetatelifte fich gemelba hatten, fowie in fouftigen gang befonderen Ausnahmefallen, be Das Bropingial-Schulfollegium unter Burdigung ber besonderen Berhaltuiffe Seine Borichlage gur Benehmigung mir einguruchen Bei mehr, als einem Provingial = Schutfollegium fic

melben, ift unterfaat.

Bon einem jeden Bechfel des Aufenthaltes hat der Randit unter Beifugung feiner neuen Abreffe bem Brovingial Edul

tollegium fofort Anzeige zu machen.

Der Hebergang eines Randidaten aus bem Begirt emit Provingial = Schultollegiums in den eines anderen ift nur # meiner Genehmigung julaffig. Erfolgt Diefe, fo hat bas ber Randidaten entlaffende Provingial-Schulfollegium bemjenigen, " beffen Begirt er übertreten will, die betreffenden Berfonalafie auguftellen. Un ber bis babin erlangten Anciennetat bes Ras bibaten wird burch biefen Bechfel nichts geandert.

Tritt in einer Proving des Staates in Folge des Bubrang von Ranbibaten nach anderen ein Mangel an folden ein, behalte ich mir vor, bie erforderliche Ausgleichung buich liche weijung von Raudidaten aus überfüllten Begirten herbeiguführe

benfo behalte ich mir por, nichtpreußische Ranbibaten einer be-

mmten Broving auguweifen.

2) Die befinitive Anftellung ber Ranbibaten einer Broping riolat an ben vom Staate unterhaltenen und ben auch binficht= d bes Befetungerechts ber Lebrerftellen unter ftagtlicher Bersaltung ftehenden höheren Schulen grundfatlich nach Dakgabe er Anciennetat, gerechnet vom Tage ber Ausftellung bes Beugiffes über bas pollenbete Brobejahr ober über bie erlangte Inftellungsfahigfeit. Bergl. jeboch Schlugfas von 1.

Sofern in vereinzelten Ausnahmefallen feit ber Erflarung er Unitellungsfähigkeit burd nachweisbare flare Thatfachen fefteftellt ift, bag ber Ranbibat ohne ichwere Schadigung bes offentichen Dienftes zur Unftellung überhaupt nicht zugelaffen werben

ann, ift porber meine Enticheibung einzuholen.

3) Gine Abweichung von bem unter 2 bezeichneten Grund= abe ift gulaffig, wenn ber tonfeffionelle Charafter einer hoberen Schule und Die barnach bei Befegung ber Stellen bisher genbte Braris ober das unabweisbare, auch nicht durch anderweitige Stundenvertheilung und Berfegungen ju bedende Unterrichtes eburinis eine folde Abweichung forbern. In biefem Falle ent= heibet die Anciennetat ber Randibaten ber betreffenben Roufeffion iber ber Randidaten von mefentlich gleicher fur die bestimmte Stelle erforberten Lehrbefahigung.

Bit es im einzelnen Falle auch auf bicfe Beife nicht mogid, bas Unterrichtsbedurfnis voll zu beden, fo hat bas Broningial = Schultollegium an mich zu berichten und zu einer Ab= veichung von ben Grundfagen unter 1 ober 2 meine Genehmigung inauholen.

Begen ber eingangs ermagnten Möglichkeit ber Anrechnung temiffer Dienftzeiten bei ber befinitiven Anftellung wird auf Die Birtular=Berfügung vom 2. Juli b. 38. - U. II. 1229. -

Centralbl. G. 635) verwiefen.

Bas bie nach Biffer 1 und 5 bes unter bem 14. Dezember 1. 38. Allerhochft genehmigten Staatsministerialbeschluffes julaffige Unrechnung bes aftiven Militarbienftes vom 1. Januar 1892 ab betrifft, fo bemerte ich, bag biefe fur bie Beftimmung bes Dienft= Uters ber befinitiv angestellten Lehrer in Bezug auf bas Mufruden im Behalt überhaupt nicht Anwendung finbet, ba bas Dienstalter nicht von ber Brufung, fonbern von ber befinitiven Unitellung ab batirt. Dagegen ift bie Anrechnung von Bichtiafeit für bie Beftimmung bes Dienftalters ber Ranbibaten bei Aufnahme in die Anmelbelifte. Sierbei ift in analoger Anwenbung bes ermabuten, bier in Abichrift beigefügten Beichluffes bie Beit, welche bie Randibaten in Erfullung bes aftipen Dienites im siehenden Here oder in der Flotte gedient saden, insowei in Aurechaung au beingen, als in Folge der Erfällung der aftieme Dienstyssisch die Ablegung der weisenschaftlichen Beitung und damit die Erfällung der Ausstellungsfähigkeit später inder spetimben hat. Letzer ist lonad um die lo ermittelte zeit frühe zu dertien, jedoch sie biejenigen Kandidaten, melde das Zengmister das Arobeigaft vorde der etangsk Ausstellungsfähigkeit weit vorden 1. Januar 1892 erlangt haben, frühestens von dien Zage ab. Als statisse Entbeinzeit für Lehrer dochule sind für diese Verechung ausschließeit der Prüfung vier Jahr au erachten.

4) Fur die erfte Berufung in eine befinitive Stelle macht d im allgemeinen feinen Unterschied, ob der Randidat feit erlangter Unitellungefabiafeit an einer offentlichen Schule Breukens ion laufend ober vorübergebend, mit voller Stundengahl ober mi beidranttem Lebrauftrag, ober gar nicht beidaftigt mar. Bem berfelbe indeffen in ber Bwifchenzeit auch nicht ein Jahr an emer prengifchen hoberen Schule thatig war, fo ift er in ber Rege por der definitiven Unitellung mindeftens noch ein halbes 3abr tommiffariich zu beichaftigen, um feine praftifche Bemabring ich Mlle Randidaten, welche nicht mabrend ber gangen 300 feit Bollenbung des Probejahrs in preugischem öffentlichen Schule Dienite beichaftigt maren, haben por befinitiver Auftellung über ihr fittliches Berhalten und ihre Thatiafeit mabrend ber Swiften geit burch beglaubigte Beugniffe fich auszuweisen (Dr. 2, Abi 2 Diefe find rechtzeitig, am zwedmäßigften nach Abichlug jebes Abichnitts ber amifchenzeitlichen Thatiafeit, au ben Aften bes toutrolirenden Brovingial-Schulfollegiums eingureichen.

Leiftet ein Randidat der Einberufung zu einer tommifariid.
Beichaftigung feine Folge, so tritt in der Regel eine fernere Emberufung zu einer folden erft wieder auf feinen Antrag ein.

Lehn ein Kandibat eine befinitive Aniellung gur Jest wei für einen beifinntene Ort ab, jo wird er durch Beichluf bet Provingial-Schulfollegiums in feiner Anciennetät um ein balbet Saby gurückgeieh, im Biederholungsfalle aber kann er mit mess Genechniqung vom ber Lifte ber Randibaten gang gelirchen werba.

Sat ein Annibhat bereits an einer nichtstaaliden ober einer nichtpreußiden öffeutlichen Unitalt befinitive Antiellung er funden, jo schoebet er aus der Zahl der Kambidaten ohne Weltgriebe aus. Begüglich der definitiven Antiellung von Religionsschoftboart es nach vie vor in jeden Einzelfalle meiner Genechmungs-

5) Juwieweit Kandidaten für ihre Thätigfeit an öffentlicht nichtpreihifden Unstalten oder in Brivatlieslungen nach Vollendung

38 Probejahrs Urlaubs bedürfen, bleibt fpaterer Entscheidung orbehalten.

6) Im die genaue Junesaltung der vortegeichneten Grundse ficher zu stellen, hat jedes Provinzial-Schultollegium sir alle i ihm angemeldeten Aandidaten zwei Ancionnetässissen und weigesigten Formularen A. und B. zu sühren, und zwar, a. eine alacennien Anciennetässissische Unterfiele der Saupiden.

lehrbefähigung,

b. eine besondere Anciennetatslifte, geordnet nach der Hauptlehrbefähigung, wie folche sich aus dem Prufungszeugnis

ergiebt.

In letterer sind dis auf Beiteres die Hauptgebiete der Unterschiebefähigung, ohne Riddsicht darauf, welche andere Lehrbefäsgung der Kandidat sonst noch besit, wie in Anlage B. zu unterstellen.

Beibe Auciennetatsliften mit allen Abs und Zugangen find its genan auf bem Laufenden zu halten und Abschriften ber iften jedes Jahr zum 15. Mai mit erläuterudem Begleitberichte ierber einzureichen.

Rach vorstehenden Bestimmungen ift von jest an alsbald verfahren.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Ungelegenheiten. 3u Bertretung: von Benrauch.

mmtliche Konigliche Provinzial-Schulfollegien. U. II. 1888.

J. 11. 1888.

uszug aus bem unter bem 14. Dezember v. 38. Aller= hochft genehmigten Staatsministerialbeschluß.

1) Den höhrern Beamten, bei denen die Fähigdelt jur Beflein, mig ihres Minies von dem Belieher einer Erfühm abhängt, ich dei Beflichmung des Dienfladters, sofern dieselbe gemäh dem einputte des Bestlechen der Kriftung auf erfolgen hat, die Zeit, elde sie während ihrer Suddenstadt der ihres Bordereitungseinfes im Erfühlung der altivom Dienflysisch im stegender wie der Flotte gedient haben, insposet in Aurechnung gebracht, is in Folge der Erfühlung der altiven Dienflysisch von der Bestlechneten Bestleung, ipäter stattgeführten hat.

4) Anderen als den in Rr. 1 bezeichneten Beamten, welche icht zu den Unterbeamten gehören, kann die Zeit, welche fie in fullung der aktiven Dienstpflicht im stehenden Heere oder in er Flotte gedient haben, in entsprechender Anwendung der Be-

stimmungen in Rr. 1 von bem Ressorichef bei Bestimmung bei Dienstalters in Anrechnung gebracht werben.

Nadweifung

ver bei bem Königlichen Provinzial-Schulfollegium zu gemeldeten bezw. für die Beschäftigung oder Anstellung an höhrern Lehranstalten der Provinz notitten Schulamis-Konbidden, nach ihrer Anciennetät geordnet.

| Ofte. Rr. | Bor- und<br>Zuname<br>bes<br>Kandidaten. | Geburts-<br>ort.<br>(Kreis-,<br>RegBez.) | Jahr und Lag ber Geburt. | Roufesson. | Lehrbefähigung<br>unter Angabe der einzelnen<br>Fatuliaten und der Höhe<br>derfelben. | Datum des Zeugnisse<br>über Bollendung des Pro-<br>bejahres bezw. der An-<br>stellungssähigteit. | Belchäftigung<br>feit Bollendung des<br>Probejahres. | Bemerfungen. |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
|           |                                          |                                          |                          |            |                                                                                       |                                                                                                  |                                                      |              |

# Nachweifung

der bei dem Königlichen Provinzial-Schultollegium zu gemelbeten bezw. für die Bechaftigung oder Ansstellung an höheren Lehranstalten der Provinz notirten Schulamts-Kandbidaten, nach ihrer Saupt-Lehrbefähigung und

|            |                                           | Anci                                    | enn                         | etāt        | georb                                                                   | net.                                                   |                                                                                                   |                                                     |              |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 4101. 001. | Bor- und<br>Zuname<br>.des<br>Randidaten. | Geburts-<br>ort.<br>(Kreis,<br>RegBez.) | Jahr und Lag der<br>Geburt. | Ronfesson.  | Lehrbefähigung<br>nuter Angabe der einzelnen<br>Fakultäten und der Höhe | Die Hauptlehrbefähigung<br>ift roth zu nuterfireichen. | Latum des Zeugniffes<br>über Bollendung des Pro-<br>bejahres bezw. der An-<br>ftellungsfähigteit. | Befchäftigung feit Boll-<br>endung bes Probejahres. | Bemertungen. |
|            | 92. 92.                                   | I.                                      | Religi                      | ion u       | ub Sebri                                                                |                                                        |                                                                                                   |                                                     |              |
|            | u. j. 10.                                 |                                         |                             |             |                                                                         |                                                        |                                                                                                   |                                                     |              |
|            |                                           | II.                                     | Latein                      | rifd) 1     | ind Grie                                                                | ருப்ரீரு.                                              |                                                                                                   |                                                     |              |
|            | 92. 92.<br>11. j. 10.                     |                                         |                             |             |                                                                         |                                                        |                                                                                                   |                                                     |              |
| ľ          | H. J. 10.                                 | 111.                                    | Fran:                       | l<br>តើម៉ែង | und En                                                                  | aliida                                                 |                                                                                                   |                                                     | 1            |
|            | %. %.                                     | 1                                       | j                           | 1           | 1                                                                       | Stelent.                                               | 1                                                                                                 | 1                                                   | 1            |
| J          | u. j. w.                                  |                                         |                             | 1           |                                                                         |                                                        |                                                                                                   |                                                     |              |
|            |                                           | IV.                                     | Math                        | emati       | f und B                                                                 | hyfil.                                                 |                                                                                                   |                                                     |              |
| ì          | 92. 92.<br>11. j. 10.                     |                                         |                             |             |                                                                         |                                                        |                                                                                                   |                                                     |              |
| ľ          |                                           | 1<br>mie, beschreil                     | hembe                       | 92atı       | l<br>rmiñenid                                                           | insten                                                 | und Grafi                                                                                         | unhe                                                |              |
|            | R. R.                                     | 1                                       | I                           | 1           | I                                                                       | Julien                                                 |                                                                                                   | 1                                                   | 1            |
|            | u. j. w.                                  | 1                                       |                             | 1           |                                                                         |                                                        |                                                                                                   |                                                     | l            |
| ı          | VI. 25                                    | Benn erforber                           | lid):                       | Dent        | ich, Gefch                                                              | idjte 1                                                | and Erdin                                                                                         | nbe.                                                |              |
| 1          | N. N.<br>u. j. w.                         |                                         |                             |             |                                                                         |                                                        |                                                                                                   |                                                     |              |
| 1          | a. 1. 10.                                 | I .                                     | 1                           | 1           | 1                                                                       |                                                        |                                                                                                   | 1                                                   |              |

<sup>148)</sup> Ergänzung des Erlasses vom 7. Angust d. 38. — E. II. 1388 —, betressend brundsäpe für das Bersahren dei Anstellung der wissenschaftlichen Lehrer der höheren Lehransakten.

Berlin, ben 22. Rovember 1892.

Nachdem durch den Erlaß vom 7. August d. I. I. 1388 — die allgemeinen Normen für die zukünstige komnissarische Beschäftigung und die besinitive Anstellung von Kau-

Dibaten bes höheren Lehramtes an benjenigen Auftalten, welche vom Staate unterhalten werben ober bei welchen ber Staatsbehorbe die Berwaltung gufteht, feftgeftellt find, febe ich mich veranlaßt, in Erganzung biefes Erlaffes bezüglich ber bort vorgeichriebenen Anciennetateliften und bezuglich berjenigen Ram bibaten, welche mabrend ber Bartegeit bis gur befinitiven Anftellung an nicht nuter Bermaltung bes Staates ftebenbe Schulm hoherer ober nieberer Urt übergeben bezw. um Bieberaufnahme an Schulen ftaatlicher Bermaltung nachfuchen, nabere Befim mungen zu treffen. Solche ericheinen geboten, um einerfeite ben Brovingial = Schultollegien bie mehrfach gewünschten Anhalts: puntte fur die Aufftellung ber vorgeschriebenen neuen Anciennetate liften zu geben, anbererfeits aber um ben unter ftaatlicher Ber maltung fichenden hoberen Schulen Die erforberliche Rahl tuchtiger Behrer gu fichern und gu verhuten, bag Randibaten ober Lehrer. welche zu einer fruberen tommiffarifchen Beichaftigung ober befinitiven Auftellung an nichtstaatlichen Schulen gelangt fint, por ben gur Berfugung bes Brovingial=Schultollegiums perbliebenen Randidaten ober ben bereits befinitiv angestellten Lehrern bei ben nuter ftaatlicher Bermaltung ftehenben Edulen einen Bortheil erlangen. Demgemaß bestimme ich im Anichlime an die Berfügung vom 7. Auguft b. 38. bes Beiteren biermit Folgendes:

1. 1) Sammtliche in die vorgeschriebenen neuen Ancienner itäskissen A. und B. einer Proving ausgenommenen Kanddeundes sicheren Lehramtes stehen während der Wartezeit die plefinitioen Anstellung jur Bertigung und under Kontrole de

betreffenben Brovingial-Schultollegiums.

2) Bei ber Aufnahme in Die Anciennetatsliften find punterscheiben:

a. diejenigen Randibaten, welche erst nach Erlas ber be regten Bertügung das Zeugnis über die Anstellungsfähigfeit erworben und sich bei einem Brovingial-Schufollegium gemelbet haben, ober das gedachte Zeugnis

fpater noch erwerben und fich melben werben;

b. Diejenigen Raubibaten, welche nach Erfüllung aller ver geschriebenen Foreberungen bereits frühre in bie alten diben Provingial-Schullelligein geschierte Aneiemetatelina Aufnahme geftunden, aber noch leine befinitive Aufiellung an einer öffentlichen höberen ober nieberen Schule wa langt haben;

c. diesenigen Kandidaten, welche zwar in den alten Anciemm tatslisten noch nicht oder nicht mehr geführt wurden, am auf besondere nachträgliche Melbung bei einem Provinziel



Schultollegium mit meiner Genehmigung gur Aufnahme in die neue Anciennetatelifte zugelaffen worben find.

Bas die Randidaten unter a. betrifft, fo ift fur die Betimmung ihrer Anciennetat als Randidaten maggebend bie Rummer 1, Abf. 2 ber porermagnten Berfügung.

Bezüglich ber Randidaten unter b. gilt fur bie Aufnahme m die neue Anciennetatelifte bas Datum ber in ber alten Lifte bnen eingeräumten Anciennetat mit folgenden beiben Dangaben:

Sat ein Randidat por ber in feinem Brufungszeugniffe ibm mierlegten Ergangungsprufung bas Probejahr abgelegt, jo gilt ur die Beftimmung feiner Anciennetat bas Datum ber beftan-

men Erganzungeprüfung.

Randibaten, welche nur ein Bengnis britten Grabes auf Brund bes Brufungereglements von 1866 erworben und bas Brobejahr mit Erfolg abgelegt haben, werben zwar gleichfalls nit bem Datum ber in ber alten Lifte bezeichneten Anciennetat n die neue aufgenommen, baben es fich aber felbit zuzuschreiben. venn fie in Rudficht auf bas Unterrichtsbedurfnis wegen ihrer putitigen Lehrbefähigung binter Randidaten von ausgedehnterer ind befferer Lehrbefahigung zeitweise zurudtreten muffen. Bergl. Rummer 3, Abf. 1 u. 2 ber porermahnten Berfügung.

Daß bei ber Beurtheilung ber Deckung bes Unterrichts= ieburfniffes auch Dangel ber feitherigen praftifchen Bemahrung ines Randidaten enticheidend ins Bewicht fallen, ift felbitver-

tanblich.

Für die Randibaten unter c. behalte ich mir vor, auf Grund ber Borichlage ber Provingial-Schultollegien gu enticheiben, ob mb an welcher Stelle Die Betreffenben in Die neue Anciennetats= ifte aufgunehmen find. Bei biefen Borfchlagen haben bie Broimgial=Coultollegien vor allem ju berudfichtigen Die erworbene Behrbefahigung, bas Beugnis über bas Brobeiahr ober bie Inftellungefahigteit und bas Datum besfelben, Die feitherige rraftifche Bemahrung und bas Intereffe bes hoheren Schul-Bergl. Rummer 1, Abf. 4 ber Berfugung vom iemites. 1. August b. 38.

II. 1) Beabfichtigt ein Randibat in Bufunft mahrend ber Bartegeit bis gur befinitiven Anftellung gu einer tommiffarischen Beichaftigung, nicht blog turgen vorübergebenden Stellvertretung, m einer nicht unter Bermaltung bes Staates ftebenben Schule joherer ober niederer Art überzugehen, fo hat er bafür die Erlaubnis bes betreffenben Propinzial-Coultollegiums eingujolen. Dieje ift nicht gn verfagen, wenn er in feinem Befuche ich bamit einverftanden ertlart, bag er im Falle ber fpateren llebernahme an eine unter ftaatlicher Bermaltung ftebenbe Schule



binter fammtlichen Raudibaten bes betreffenben Jahragnach. welche gur Berfugung bes Brovingial-Schulfollegiums geblieben find, hinfichtlich ber ferneren tommiffarifchen Beichaftiauna und der dafür zu gewährenden Remmeration fowie der fraten

befinitiven Anftellung gu fteben fommt.

2) Randidaten, welche bereits por Erlag ber Berfugung bom 7. Anguft b. 38. ju einer tommiffarifchen Beichaftigung an eine nicht unter Bermaltung Des Staates ftebenbe Schule hobern ober nieberen Grades übergegangen maren und in ben allen Anciennetatsliften ichon geführt murben, ift fur ben Gall ihre Untrages um Biebergufughme Diefelbe Bedingung in felle wie zu 1.

3) Sat ein Lehrer bereits eine befinitive Anftellung an eine nicht unter ber Bermaltung bes Staates ftebenben öffentliche hoheren Schule erlangt und wunfcht an eine unter ftaatlicha Bermaltung ftebenbe übergutreten, fo tann bies nur jo geichen. bak er mit bem fur bas Anfruden im Behalte von bem betreffenden Brovingial = Schulfollegium feftgufegenden Dienftalut fid einverstanden ertlart. Daggebend für diefe Feftfegung bleite bas Intereffe, welches die Schulverwaltung an ber Uebernahme bes Betreffenben hat und die Rudficht auf bas Intereffe ber ibrem Dienite perbliebenen Lehrer.

In Fallen befonderen Zweifels fowie in jedem Falle einer beautragten Uebernahme eines Lehrers aus bem befinitioes Schuldienfte an Anftalten niederen Grabes hat bas Provingul Schulfollegium au mich zu berichten und meine Enticheidung

einzubolen.

Gine Anciennetat fur ben hoberen Schulbienft mirb burd eine befinitive Unftellung an einer Schule niederen Grades nit erworben.

Ш. Um ben lebergang aus bem fruberen Snitem ber tommiffarifden Beichäftigung und ber befinitiven Anftellung wie Randidaten ju dem jegigen Suftem thunlichft ju erleichtern, mi ich mit Rudficht auf befondere mir vorgetragene Berhaltum gestatten, daß die unter 3, 96. 3 ber mehrermabnten Berfügung ertheilte Ermachtigung auch auf andere, als bie beiden bort o mabuten Befichtspuntte fur Die Beit bis gum 1. Oftober t. 34 ausgedehnt merbe. Juwieweit Die Provingial = Schultollegut bavon Gebrauch gemacht haben, ift in der Anciennetatelifte & unter ber Rubrit "Bemertungen" gu erlautern.

> Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

fammtliche Ronigliche Provingial-Edulfollegien. U. II. 2100.

149) Ausfallen von Unterrichtsstunden wegen großer Siße.

Berlin, ben 10. September 1892.

Der Bericht des Gymnasial-Direttors N. zu N. vom 23. August 3. 3., welchen das Königliche Provinzial-Schulfostegium mir anterm 27. August d. 38. mitgesheilt hat, veranlaßt mich zu bemerken, was folgt.

3d will vertrauen, daß meine Berfügung vom 16. Juni b. 38. - U. H. Dr. 11723 - (Centralbl. S. 622) pon ben Leitern ber joberen Schulen nicht babin migverftanben merben wirb, als burften biefelben bei ber Ermagung, ob ber Rachmittagsunterricht Dibe halber auszufallen habe, fich auf bas mechanische Berfahren ber Ablefung bes Thermometers gurudziehen. Wenn feftgefett vorben, bag bei einer Temperatur von 25° C. um 10 Uhr Bornittags ber Rachmittageunterricht und unter Umftanden auch bie ette Stunde bes Bormittagsunterrichts fortfallen follen, fo ift bies geschehen einmal, um Die Direttoren auf rechtzeitige Beobichtung ber Temperatur, woran es oft gefehlt hat, hingumeifen, obann aber um jede Unficherheit betreffs ber Grenge ausgudliegen, mit beren Erreichung jebes perfonliche Befinden bezüglich ber ju treffenden Dagnahme aufguhören hat. Gelbitverftanblich iber haben bie Leiter ber hoberen Schulen nicht ber pflichtmagigen Brufung überhoben merben follen, ob ungewöhnliche Temperaturerhaltniffe mit Rudficht auf abspaunende Sige ber vorangegangenen Tage auf fortbestehenbe Schwule in ben Rlaffen, auf bie lange bes von ben Schniern gurudgulegenben Beges gur Schule t. f. w. nicht ben Ausfall eines Theiles bes Unterrichts rathlich richeinen laffen, auch ohne bag fruh um 10 Uhr die am anjegebenen Orte bezeichnete Temperatur erreicht worben ift. Berfügung vom 16. Juni b. 36. ift barauf berechnet, groben Riggriffen, wie fie ju Anfang bicfes Commers vorgetommen, ur Die Bufunft nach Doglichteit vorzubeugen; aber eine erziehich und gefundheitlich die Jugend ichonende und fordernde Bejandlung ber Angelegenheit bleibt felbstverftandlich von ber aufnerfigmen Guriorge und ber tattpollen Beurtheilung ber Danner ibhangia, beneu die Leitung unferer hoberen Schulen anpertraut ift.

Die allgemein bestamt gewordene Thatade, daß in neussteit pit auch von Allechächter Selle eine verständige Einschaftung es Unterrichtes bei ungewöhnlicher Hie enpfohen worden ist, rigert die Verpflichung, die in biese hussiche von Leitern unstere odberen Expansitalien obliegt. Daß dieselben dies anertennen

verben, erwarte ich auf bas bestimmtefte.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Boffe.

An Rönigliche Provinzial-Schultollegium gu R. U. II. 1795. 150) Berhutung von Ungludbfallen unter Schulern

Berlin, ben 21. September 188

Bor Murzem hat sich auf einer Gymunasialbadeanstalt be erichtlternde Borfall ereignet, daß ein Schüler beim Spielen al einer Salounpftole von einem Kameraden seiner Klasse eridos und so einem jungen hoffmungsreichen Leben vor der Zeit diches Eude bereitet wurde.

Das Königliche Provingial-Schultollegium weise ich an, 8 Unitaltseliern Seines Auffichisbegirtes aufgageben, daß ise bei A heilung diese schwerzischen Ereignische der ihrer Leitung am trauten Schulfingend in erufter und nachdricklicher Martung am trauten Schulfingend in erufter und nachdricklicher Nartung am trauten Schulfingen in einer Aufgestellen und bei die Führen von Schulfwaffen nach sich gleich kann nut wie aber das Lesten des aufschaften ungsächlichen Michael für alle Zeit ein dieser Schalten gebreitet sein muß. Gleichseitig ist aber auch seitzuschen, daß Schuler, der

es in der Schule oder beim Annen und Spielen, auf der Schaftlat der auf geneichgnen Ausfähren, firtz wo die für eine angemessen Beaufichtigung verantwortlich ist, im Schwon gelährlichen Wassen, im der der mit der Anfrech und Kreofen betroffen werden, mindesten mit der Androdyung der Serverink von der Ansickt, im Riederschungsfälle aber unnachsichtlich Exerceting zu detruch ind.

Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten.

An Boffe.

fammtliche Ronigliche Provinzial-Schulfollegien. U. II. 1904.

151) Forberung ber Ziele ber Gefellicaft fur beutid Erziehungs- und Schulgeicichichte.

Berlin, ben 26. Oftober 18%

Son den Bestrebnugen der Gesellschaft für Deutsche einungs und Schallegeschafte Jade ich wie ein dem Borina auf die geställige Eingade vom 31. Niegist d. sp. geste gesterwidere, gern Kenntunis gewommen. 3ch som diese Beredungen meine Anertenung micht verlagen und habe deb Berantaliung genommen, in einer Gistulars-Bestsgung vom beste auf Zage die Königlichen Brownisals-Schallegigen. Niegierungs und Borstäube der Königlichen Brownisals-Schallegigen. Niegierungs und Borstäube der Königlichen Brownisals-Schallegigen. Niegierungs und Borstäube der Königlichen Bleibiotische fleierfelbt, ausjusiorbern, der Mitterschusen in jeder Beste studieth sochen bestehnt der Schallegien Brownis der den seine Schallegien Reich studieth ferbestlich uns jeder den Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis der Schallegien Brownis de

leich habe ich ben Bunich ausgesprochen, baß bie Leiter hoberer ehrauftalten, fomeit die Mittel fur Bibliothetsamede es geftatten. ie Beröffentlichungen ber Gefellichaft anichaffen und Die Jahresrogramme ber ihnen anvertrauten Schulen für Rwede ber dulgeschichte noch mehr, als es bisber mehrfach ichon geschehen

t, nutbar maden modten.

Ferner ift von mir an beu Direftor ber Staatsarchive, Birfden Gebeimen Ober Regierungerath Berrn Dr. von Enbel. as Eriuden gerichtet morben, ben Borftanben ber Roniglichen bebeimen Staatsarchive Die thunlichte Forberung ber Riele ber befellichaft zu empfehlen.

> Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. Boffe.

en Borftand ber Gefellichaft für beutiche Erziehungsund Schulgeichichte, ju handen bes erften Schrift-führers herrn R. Bohlgeboren bier.

U. II. 2052.

Berlin, ben 26. Oftober 1892. Der Borftand ber Gefellichaft fur beutiche Erziehungs- und Schulgeichichte bat an mich bas Erfuchen gerichtet:

1) ben mir unterftellten Behorben, insbefonbere ben Ronig-Lichen Brovingial-Schultollegien ober Borftanben ber Roniglichen Bibliotheten Die Forberung feiner Nachforichungen

ans Berg gu legen.

2) ben Direttoren ber höberen Lebranftalten die Unterftubung feiner Beftrebnugen in ber Beife gu empfehlen, bag biefelben nicht blog bie Beröffentlichungen ber Gefellichaft für die Schulbibliothet anichaffen, fondern auch die Schulprogramme fur Die Forberung ber Beschichte ber ihnen unterftellten Auftalten wie ber Schule überhaupt fruchtbar maden möchten.

Die Biele, welche die gebachte Befellichaft verfolgt, find für ne Befchichte unferes Schulmefens fo bedeutfame und Die von hr eingeleiteten Beroffentlichtingen verfprechen bei magvoller Bearengung bes Unternehmens fur bas Berftanbuis bes im Laufe er Jahrhunderte auf Diefem Gebiete Erwachsenen fo reiche Beehrung, bag ich ben Antragen bes Borftanbes ber Befellichaft terne entipreche.

Indem ich baber bas Königliche Bropinzigl=Schulfollegium veranlaffe, bem Unternehmen auch Seinerfeits in jeder Beife hunlichft forberlich ju fein und in Geinen Rreifen Intereffe fur bie Sache gu meden, muniche ich jugleich, daß bie Leiter hoberer gu werben pjegen.

Am Anfeldusse daran mache ich das Königliche Browingle
Schulfollegium auch noch auf einen anderen Gesichsepunkt aumerksam. In dem Erkalterungen zu den neuen Lespeplaten in
behnis Lösung der erzischlichen Ansgade der Schule vor aller
das Ansammenwirten mit der Familie betont. Auch in dies
Lezichung fömen die Bestagen zu unseren Schulprogrammen
noch fruchsbarer gestaltet werben, wenn in denselben wickligen
fragen des Interruchtes und der Arzischung, sier die auch weiteren Kreisen Schriftenbuss und der Arzischung, sier die auch weiteren Kreisen Serssichung bereite
tann, in ernster, ungspoller Weise bestandet werden.

Judem ich biefen Gefichtspuntt nur andeute, barf ich per trauen, daß das Königliche Provinzial-Schullollegium es an ben

erforderlichen Anregungen nicht wird fehlen laffen. Der Minister der geiftlichen ze. Angelegenheiten,

Boffe. An bie fammtlichen Roniglichen Brovingial-Schultollegien.

die sammtlichen Königlichen Provinzial-Schultollegien U. II. 2025.

152) Reifes und Abichlufprufungen nach bem fechein Jahrgange hoherer Schulen.

Berlin, ben 17. November 1892

Dem Königlichen Provingial-Schultollegium erwider is am Vericht vom 22. Ethober b. 38., daß ich aus demilde feinen Unlaß zur Möchderung einer Bestimmung der Dedmung der Reise und der löchsten 3de gange höhrere Schulen vom 6. zamuer d. 38. zu ernuchen vertrag. Erfahrtent aber bemerfe ich Fossenschafte.

i) Der Ausregung zu einer Berüdsichsigung bes Betrogel auch im Falle bes § 10, 46 ber Debnung ber Reifernümg Jolge zu geben trage ich Bebenken, ba die Emightung der ist weisen Befreiung vom der mindbichen Prüfung vom gang ander Erwägungen ausgeht, als die Bestimmung über Befreiung er

ber gangen Prufung (§. 10, 4 a.).

2) Der Bufat "in ber Regel" ju §. 11, 1 gewährt bem Brufungstommiffar Die nothige Freiheit, Die befonderen Berbaltniffe zu beruchichtigen. Der Ginn ber Bestimmung ift un= weifelhaft ber, bag nicht mehr als 10 Schuler gufammen mundlich geprüft werben follen, um Ermubung zu permeiben,

3) Der Begriff ber "Gefammtleiftungen" in §. 12, 3 a. u. b. findet feinen Ausbrud in bem Befammturtheile (§. 14, 2) und in bem Diefem entiprechenben Brabitate. Fur Die Bilbung Diefes Urtheils find enticheibend Rlaffenleiftungen, Ergebniffe ber ichriftlichen und Ergebniffe ber mundlichen Brufung, wo eine folche ftattfindet. Rur fur das Deutsche, worin mundlich nicht gepruft wird und worin allein nicht genügende Besamutleiftungen überhaupt nicht ausgeglichen werben tonnen, ift burch bie Erlauterungen gu A. 4, Abf. 2 (S. 54) megen biefer ichmermiegenben Musnahmeftellung mit Abficht hervorgehoben, daß ber Fall ber nicht genügenden Besammitleiftung erft bann porliege, wenn ber Eduler fomobl in feinen Rlaffeuleiftungen als auch in feiner Brufungsarbeit Ungenugendes geleiftet habe. Gine folche Musnahmebestimmung mar fur tein anderes Tad, auch nicht fur bie

4) Fur die Extraneer=Brufung noch die Lehraufgabe ber II. A. in ber Beschichte bingugufügen, erscheint nicht erforberlich, ba bie Ueberfetnug aus ben alten Schriftfellern ohnehin Belegenheit giebt, einzelne Fragen über alte Beidichte zu ftellen, Bei ben fechsstufigen Brivatauftalten genügen gelegentliche Bieberholungen der fruberen Lehraufgaben in Religion und in ber alten Gefchichte, wenn barauf gehalten wird, bag biefe Biederholungen im Lettionsplan gefichert find.

beiben alten ober bie beiben neueren Frembiprachen (§. 12, 3 a.),

5) Bei ber Unregung einer Menderung ber Abichluftprufungs= Ordung S. 5 icheint Die Bestimmung bes zweiten Abfages und bes S. 9, Abf. 2 überfeben gu fein. Gine Menderung fcheint bier benfo menia nothia mie

erforberlich.

6) gu §. 10, Abf. 1, wo bas "in ber Regel" vollen Spielraum lagt. Salt ber Rouigliche Departementerath Die Brufung elbft ab, fo wird bei ben wenigen Unftalten, mo bies gefchieht, Diefelbe möglichft au ben Schluß bes Schulhalbjahres geruckt verden tonnen. Thut es ber Direttor ber Unftalt, fo hat er volleubs es in ber Sand, Die Brufung ans Enbe bes Schul= halbiabre zu legen. Diefen und abnlichen Bestimmungen über Die Abichlufprufung ift gerade barum eine gewiffe Dehubarteit belaffen morben, weil die Brufungetommiffionen bei ber Reubeit ber Cache und ber Berichiebenheit ber Falle fich mit einer gewiffen Freiheit bewegen follten.

Das Ergebnis der Brüfung ift bei der Rertündigung der Berfegungen überhaupt am Schlusse des Schulichtes mitzutheilen. Darams folgt, daß die geprüften Schüler nach wie ser die Ansialt zu besuchen haben und ihrer Disciplin bis zum Schlusse der Schule unterfichen.

Schließich bemerke ich, bag an dem Formulare des Zem nisses über die wissenschaftliche Besädigung für den einjährigfreiwilligen Dienst Muster 18, S. 233 der Wehrordnung von 22. Oktober 1888 nichts geführert und daß dassesche neben den Schulzenaussise über Bersekung and Derefchund aussie

ftellen ift.

Dis jum 1. Juli 1. 38. erworte ich Bericht über die Greicht über die Greicht mit der Ausführung der erfürtegemäßigen Abschücksprüfung gemacht hat. Dabei wolle der Abschücksprüfung gemacht hat. Dabei wolle der Schülliche Kroninzial-Schiffoliegum Sich auch darüber außer de eine und bei den Abschweime des §. 15 es nothwendig erfehre, de Veileimmung der Beichterungen zu B. 6.7 der Choung eine Absaherung dahin bedürfe, daß eine nicht bestanden Absaherung dahin bedürfe, daß eine nicht bestanden Absaherung dahin bedürfe, daß eine nicht bestanden Absaherung dahin bed der Abschücksprüfung auch abgesetzt werden dasse Schüllahres gegen dem Serfünd eine Strickens in der Wilke des Schüllahres gegen dem Serfünd eine Eintrittes in die Oberfelunde einer nicht mit Wechseldelabstritungspriehen Absaherung der der Verführt gelten werden.

An bas Ronigliche Brovingial-Schulfollegium gu R.

Abschrift vorstehender Berfügung erhält das Königlide Brovinzial-Schulfollegium zur Kenutnis und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

Im Auftrage: De la Croix.

fammtliche übrigen Roniglichen Provinzial-Schultollegien. U. II. 2258. 153) Gewährung von Staatsjuschüfgüssen zur Bereitstellung der sür die Befoldungsverbesserungen der Leiter ung betrer an nichtstaatlichen öffentlichen höberen Schulen in Gemäßheit des Geses vom 25. Juli 1892 erforderlichen Mittel.

Berlin, ben 5. Dezember 1892.

Auf ben Bericht vom 11. Woventber b. 38. erwöbere ich ben Schniglichen Provinzial-Schulkollegium, daß über die Anträge ber Satronate der nichtlaatlichen öffentlichen höheren Schulen auf Benölmagwerbessenstellen Benälmagen der für die Schödungsverbessenstellen der Schulen auf Schödungsverbessenstellen der Schulen auf Schülen auf Benälhgiet des Geiges vom 25. Juli d. 38. erforderlichen Kintel and Möglage meiner Cirthalar-Berigung vom 21. Dies 19. 32. – U. II. 1644 – bis zum 1. Februar 1893 zu berichten il. Dies bezieht sich jonobl auf der nichtlaatlicht vorben sind, wie folgte Schulen, welche bisher ichon thaatlich unterlijkt vorben sind, wie folgte Schulen, bie gegenwärtig noch feinen Staatspulchung wieben.

Dem Königlissen Brovingiale Schultollegium sende ich doher ie mittels obigen Berichts vorgelegten Antrage auf Benvilligung niprechender Staatsyndiniss sie einschländlichenhöheren Schulen er dortigen Broving in einem Soste hierneben mit dem Auftrage wird, dieselben unter Beachung der Bestimmungen der Girthage krügungen vom 21. Ottober d. 3s. — U. II. 1644 und 2. Justi 3s. U. II. 1229 — Gentralbi. S. 713 begin. 635) anderweit zugübereiten und bis zu dem bezeichneten Termin einzweichen.

Dabei bemerte ich, daß biefen Autragen, soweit jie finattige og uicht unterfulpte Auftalten betreffer, ein vollfländigere Ctatsuter befagligere ift, welcher ich auf die für die staatligere ilt, mitalten geltende Beriode eritectt; soweit es sijd dobei um Analten handelt, für welche Staatspulchiffe bisher isom bewilligte die und Etats die vollfigere, debart es der Beibergung und das nicht; jedoch find auch in diese Källen die nenaufgustelleuut Befoldungstitt oprustleene.

en Befoldungstitel vorzuleger

Bei Berechnung bei Melybebarls ber gebachten Anflatten da nüre dem Sohnungsgelhaldigilen bez Meinheateilhäbigungen [§ 4 und 5 bes Normal-Glats vom 4. Wai 1892) bie Durch brittsgehälter ber Leiter, wilfenfahrlichen Eeher und volldigätigten Zeichenlehrer bezw. die Durchfichnits-Neumerationen en ihrendichen Spilselerer zu Grunde zu legen, wie fie in er Sirkular-Kerfigung vom 21. Oktober d. 38. Seite 17 und 18 gegechen sind, geichviel ob die Sinführung des Spikens der denfaltreszultagen oder die Beispattung des Gehen Bersahrens des Aufrückens in vafante Stellen innerhalf des ja Etellen-Etats von den Patronaten beschöften ist, denen, wie in Der Etrilater-Verfägung om 21. Ertober d. 38. auf 2. 14 ans gesprochen ist, die Vereitstellung des sich deim Alltersaulagensspienergendenden geweiligen Aufrügenschen beschieden beschieden der ich erzeichende Kinderfedarf gegen die Durchsschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlausschlaus

jenigen Bertöge im Közug zu beingen, meldie durch die Erhöfung bes Schulgelbes gewonnen werben ober fouft in der Antialittaffe verfüglich genemen bei verbleibenden Beträge in bie nach Rögigade der Ertfulger-Verfügung vom 2. Juli 1862 U. II. 1229 zu beurtpelieden Frage in Betracht zu ihren, diehen, ob biefelben von den dittgertichen Gemeinden getragen werden fomsoder event. zu welchem Theile aus der Taulitäglich zu bewilligen

fein merben.

Bei Erstattung bes obenbezeichneten Berichts ift eine 3ufantmenstellung nach bem bier beigefügten Schema mit vorzulegen

bas Ronigliche Provinzial-Schulfollegium gu R.

Abichrift erhalten die Königlichen Provinzial Chultollegum im Berfolg meiner Citfular-Berfigung vom 21. Oftober b. 38. – U. II. 1644 – zur Kenntnisaahme und gleichmäßigen Beachtung Ein Schema zu der bortfeits anzufertigenden Aufammer

stellung ift gleichfalls hier beigeschloffen.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: be Ia Croig.

bie übrigen Roniglichen Provingial-Schultollegien.

U. II. 2401.

#### Bufammenftellung

de Autäge der Patronale der nichthautlichen öffentlichen hößernt Schulen auf Gewährung von Staatsjulchüfen zur Bereintellung der für die Befoldungsverbeiferungen der Leiter und Lechere an diem Schulen in Gemäßheit des Geiches vom 25. Juli 1892 erforberlichen Mittel. Rorolug

| cloc. ac.                                                               |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| Regierungs-Bezirf.                                                      |   |
| Bezeid<br>de<br>Anfi                                                    |   |
| r                                                                       |   |
| Angabe ber fabtifchen, Rommu-<br>nal- ze. Stenern, Bufchlage ze.        |   |
| Ur                                                                      |   |
| eriger<br>nter-<br>ing&-<br>chuß<br>des<br>Staats                       |   |
| Mehrbebarf zu ben<br>Befoldungsverbesferungen der<br>Leiter und Lehrer. |   |
| Davon merben gebedt<br>Schulgelberhöhung ober<br>fonftige Mittel.       |   |
| ne<br>Sui                                                               |   |
| thin<br>wer<br>chuß<br>des<br>Staats.                                   |   |
| Remerfungen.                                                            | - |

# D. Schullehrer= und Lehrerinnen=Seminare 2c., Bildung der Lehrer und deren perfonliche Ber= haltniffe.

154) Berfahren hiufichtlich der Entfendung von Seminarehrern zur Theilnahme an den Lehrer-Obstbauturfen.

Berlin, ben 7. Mai 1892.

Die Königlichen Provinzials-Schultollegien haben bisher die Julassium von Seminartschrent und Seminar-Hilfstehrern zu den ährlich an verschiedenen Auflassichen kaufen zur Unterveisung von Lehrern im Obstom bei mir beautragt, woraus von sier aus mit dem Herrn Muister sier Laudwirtsschaft, Domänen wid Korsten das Weitere vereinbart worden ist.

Der mit diesen Berhandlungen verbundene Zeitverluft hat nicht selten zur Folge gehabt, daß die betressenden Seminarlehrer icht mehr rechtgeitig an bem Frühjachstuftunfe thelliechmen sonnten mb deshalb in dem betreffenden Jahre überhaupt von der Abeil-

uahme an den Sbitbauturfen ausgefyloffen werden mußten. Selbstwerständlich empsiehlt es sich nicht, die Lehrer erst an einem Sommer: und Serbisturfus und im daraussolaenden Kabre an

einem Frühiahrfurfus theilnehmen zu laffen.

Aus Vermeidung berneignen gi taljen.

Zur Vermeidung berneignen gi taljen.

Ziv Vermeidung berneiger Zeitverligte ermächtige ich das Königliche Kroningal-Schulfollegunn, hinfort diejenigen Seminar-Diffeleforte, dern Zulassung zu Diffiduntifen gewünscht wird, dei den betressen Kuntinsleitern Gezukaltstorteitern unwintelber rechtzeist anzumeiden. Zugleich ist mir don diesen Ausgese zu machen und die Höhe gesten zu genährenden Zeitsten gesten den die Golge etwa zu gerachtunden Zeitsten ausgeschen. Der Kochung diese zu genähren Zeit Kochung diese zu genähren Zeit kannt zu den Zeitsten zu genähren Zeitsten zu 3. Februar 1876 – U. III. 1744 — (Gentralbl. f. d. U. B. S. 180) zu Grunte

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

An jammtliche Ronigliche Provingial-Schulfollegien. U. III. A. 1381.

155) Theiluahme ber Seminariften am Rlavier= und Draelfpiele.

Berlin, ben 31. Dai 1892

Durch die Ausbüldung ihrer Jöglinge zu Erganiten leine Schullehrer-Serninare der Rirde einen mehentlichen Diewi und gemähren gleichzeitig den zuhäuftigen Lehren eine Busbehauftigen gestellt der Busbehauftigen unterschäftenden Einfluß auf die Schulgemeinden gewinner. Ans diesen Gemähren ihren gewinner. Ans diesen Gemähren habei die miederfolt in Ermarung gebach, daß die nach § 38 der Lehrerbung für die Schullehren Seminare vom 15. Oktober 1872 zugelanjenen Dieperlähmen vom Mawier und Dragfliebeit in jedem eingelem Gale mur auf Grund einer Konferenz-Berathung des Lehrerfollegiums erthelt werden dassen.

Menn auch in Juhust in biere Spirifat mit gleicher Serialt zu verfahren fein wird, so darf boch nicht unbeachtet bleibe, daß in manchen Fällen Seminaristen au bem Unterricht w Klavier- und Dregespiele Theil genommen faben, welche wege unzureichender und auf diesem Gebiete auch durch enregiden Ziess tamm zu erleiender Begabung volle Sicherheit auch mits ranttem Umfange nicht erreichten und fich baber fpaterhin ber felbindigen Ausubung bes Organiftenamtes nicht gewachsen zeigten.

Herburd wird erreicht, daß die für das Orgelspiel geeigneten öglinge im Unterrichte eine eingefende Berückschiedigung erfahren id zu Leistungen geführt werden können, welche den seitens der riche an das Organissenant zu stellenden Ansforderungen ents

rechen.

Das Königliche Propinzial-Schulfoligium wolle die Seimar-Diretloren Seines Anglighsteriels hierom in Renumis fepen nd zugleich beaufragen, jährlich darüber zu berücken, in welchem minnge Ausschliebungen von der Zheilnahme am Klavier- und rgefipiele stutgefunden globen.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Augelegenheiten. Boffe.

mmiliche Konigliche Provingial-Schulfollegien. U. 111. 2082.

56) Grundsage für die Ausnahme von Zöglingen in ein Schullehrer=Seminar.

Am Auschlusse an die Ertasse vom 14. Februar 1888 — 111. 384 — umb vom 4. Sebruar 1880 — U. III. 315 — Sentralle, sit 1888 S. 234 und sit 1890 S. 277, sit die auge aufgenorien worden, mie zu verscher sit, neum sich zu sinachme in ein Schullehrer-Seminar mehr die Besähigung nachseitende Bestätigung ch fege voraus, doß schon bisher, soweit nicht besonder ben persönlichen Berhältunglich der Gewerder liegende Gründe m Abweichung angezeigt erscheinen liegen, in erster Linie deraust blung gerwaren vorder ist, derprenigen Jöglingen, deren Undblung der Staat durch Aufnahme in eine staatliche Kröparauddennfalt in die Hand verwerder der der der kutzen Greifbung auf dem Geminaer zu geben. Ferner befitimme id, das bemindcht beldem Isdglingen, wich auf einer fadnischen unter faatlicher Beiglife in B Leben geniens Verhauandbenanflall ausgefüldet worden find, wor den aus privater Ausbildung hervorgsgangenen Bewerbern im Jweitelfelle ber Borgung au geben ihr.

An fammtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien.

Abichrift erhalt die Königliche Regierung zur Kenntnisnahm: Der Minister ber geistlichen 2c. Angelegenheiten. Im Auftrage: Schneiber.

An fammtliche Ronigliche Regierungen. U. III. 2845.

157) Amtsbezeichnung als "Rettor" für bie Leiter fecht und mehrftaffiger Bollefchulen.

Berlin, ben 21. Juni 1892

Auf ben Bericht vom 30. Mai b. 38. — II. 4656 B. ermächtige ich bie Königliche Regierung, bem Ersten Lehrer be Boltsschule in N. ben Rektortitel beizulegen.

3ch bemerke dabei, daß es der in dem Erlasse vom 1. 3st 1889 (Edurtall). Int 1891 S. 641 jedemysichneten Stellung der gefengerer stadissische Erdussischer Erdussischer Fahrlicht vom der eiches und mehrtlassische Erdussischer Anfreckung die Urgung der Reftonsbergüngn Boraussespung und auch allgember Titel "Reftor" als Amssbezeichnung beigelegt wird.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten.

An die Königliche Regierung zu R. U. III. C. 2090, U. III. B.

158) Anstellung von Rettoren an sechs : und mehrklafist Schulen. Berlin, ben 25. Juli 1-4

Der Bericht der Königlichen Regierung vom 29. April b. 3 betreffend die Einrichtung der Reftorate an den Bolfschulen 3 bortigen Regierungs-Bezierts, ergiebt, das die einer Ritteffica gwijchen Hauptleferen und Orts-Schulunpeftoren entipersch Schellung onn Reftoren fir bie Gefammtheit der Gaulen a rtes, welche sich überdies zusällig und baher auch örtlich ganz richieben entwickelt hat, für die Dauer nicht haltbar ist.

Fortan if sar jede einzelne größere Schulsstem die Anellung eines Hauptlehrers, sur jedes und mehrtalfige Schulen a entiprechendem Beichigungstuchweis die Anthellung von Refven ins Auge zu sassen, wie die im Sinne des Ertasses von Juli 1889 (Sentrable G. 64.1) durch hestimmter Dentstammessung ne augemessen Beingmis hinsichtlich der Leitung des Schulsitems beimlechen.

Für die Stadt R. foll zwar in Anbetracht ber bortigen Beraltniffe zur Zeit eine Aenberung nicht geforbert werben; von ner Wiederbefehung der beiben Reftorstellen baselbst ift aber ach beren Erlebigung abzusehen.

Rach biefen Besichtspuntten wolle bie Ronigliche Regierung

Butunft regelmäßig verfahren.

ie Ronigliche Regierung gu R.

Abschrift zur Kenntnis und Beachtung. Der Minister der geistlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

In Bertretung: von Begrauch

immtliche Ronigliche Regierungen. U. III. C. 1794.

59) Ausicheiben ber Lehrerinnen aus bem Schulbienfte im Falle ihrer Berbeirathung.

Berlin, ben 15. Juli 1892.

Anicagen verschiedener Regierungen veransassen meisteinem Anno-Ertasse von 13. Februar b. 38. — U. III. C. 1000 — (Centratoli. S. 412) au bemerken, daß eine Anenderung der eisserigen, von den Austellungsbesieden geübten Kraft de Mendellungs von Echrerinnen im Falle ihrer Berheitalhung nicht vonlichtigt ist. Auf für den Izall daß in Berufungs-Elletunden er Lehrerinnen ein Borbestalt über das Aussseichen im Falle ihrer Berheitalhung bisher überhaupt nicht oder ein Langerer zemin ausgenommen war, ist im Zultum in die Urthuben über Berufung von Lehrerinnen der Bertressen und aufgatrehmen, der sie her Ausstellung mit dem Schlusse Schulsabisalres — nicht, wie es im Ertasse verschentlich beist, am Schlusse Schulspiere — infat, wie es im Ertasse verschentlich heißt, am Schlusse Schulspiere — infat, wie es im Ertasse verschentlich heißt, am Schlusse des Schulspieres — in Ertasse verschentlich heißt, am Schlusse des Schulspieres — in Ertasse verschentlich heißt, am Schlusse des Schulspieres — in Ertasse verschen der Schulspiere — in Ertasse verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen der Verschen de

Au bie fammtlichen Koniglichen Regierungen. Abschrift erhalt bas Konigliche Provinzial = Schultollegium gen Renntnis und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

An bie fammtlichen Roniglichen Brovingial-Schulfollegien. U. III. C. 2822.

160) Anichaffung von Orgeln fur Schullehrer: Seminate

Berlin, den 18. Juli 182

Der Umstand, daß die Borischäse zur Auslässing von Tygisir Schullehrer-Seminare in Bezug auf Umstang und Kosten die Orgelwerte eine auffallende Berlighebenheit ziegen, hat mir Sentalstung gegeben, den Superrevijer Brofesso Schulz siere Antiklinge und Sindelstungen und Grunde zu legenden Schäftnisse und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen und Sindelstungen überen.

Nach dem Gutachten desseleben sind die Orgeln für Auam gwedmäßigsten, den Mäßen des Kammes von durchhie ich 140 gm entsprechen, zu bauen mit 25 dis 14 Stimmer al zwei Manuale und Pedal vertseitt. Der Preis einer solch Orgel in joliver Aussissung entschießich des Gehaufes, di Transports und der Aussissung in augunehmen auf 4000 hi 4500 M.

Atou Mr. Alis Ucbungsorgeln für die mittleren Klassen sind socker in Editionen, auf zwei Manuale und Kod vertheilt, zu empirika Die fitt biefelden in Musslag zu bringenden Kösten einschließer Berträge für Gehäufe, Transport und Aufstellung durien den der Berträge für Gehäufe, Transport und Aufstellung durien den der Gerträge für Gehäufe, Transport und Aufstellung durien den der Gerträgelen.

Bei biefen Breisanfagen ift vorausgefest, bag bas Bebiri gefcmackvoll und folide gebant, doch nicht reich ausgestatt i und bag ber Transport ber Orgeltheile auf nicht zu weite En

fernungen erfolgt.

Hür die Uebungsmocke der Seminat-Unterlaffen und Kräparandenanftalten Loffen sich auskreichende Orgelwette is 1000 bis 1100 M befchaffen. Ich verweise in dieser Beziehm auf den im Centralblatte für die gesammte Unterrichts-Verweitung für 1888 C. 394 veröffentlichten Runds-Ersaß vom 29. März im U. III. 783.

Das Königliche Provinzial Schultollegium wolle Sich ? Seinen Antragen auf Anlehoffung von Dregelt pir Seninar uf Praparanbenanstalten innerhalb ber vorbezeichneten Gerns halten. Die herren Regierungs Präsibenten sind ersicht worden Soriorge zu treffen, das auch der Auflicklung der bautchmisst inichlage fur die innere Ginrichtung biefer Anftalten biernach perabren merbe.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Unitrage: Rugler.

immtliche Ronigliche Provingial-Echulfollegien.

U. III. 2390.

61) Berrechnung ber von ehemaligen Geminariften auf rund ber Aufnahmereverfe gu leiftenben Bahlungen beam. Rudgahlungen.

Berlin, ben 16. Auguft 1892. Die Beftimmungen über bie Berrechnung ber von chemaligen eminariften auf Grund ber Anfnahmereverfe au leiftenben ahlungen bezw. Rudzahlungen haben ju Zweifeln Beranlaffung Bur Befeitigung berfelben ordue ich Folgendes an:

- 1) Die Entichadigungsgelber fur ben genoffenen Unterricht, elde für jedes in der Anstalt jugebrachte halbe Jahr 3. 3t. if 30 M festgesett fiud, verbleiben nicht den Seminarkassen, nbern find in allen Fallen, gleichaultig ob fie ein fruberes er bas laufende Rechnungsjahr betreffen, an bie Regierungs= auptfaffen jur Berrechnung ale ertraordinare Ginnahme au unften ber allgemeinen Staatsfonds abaufihren.
- 2) Bei ben Rudaablungen erhaltener Unterftukungen ift au tericheiden:

a, die Rudzablungen pou Unterftubungen aus fruberen, rechnungsmäßig bereits abgefchloffenen Jahren find an Die Regierungs - Saupttaffen jur Berrechnung als extraordinare Ginnahme au Gunften ber allgemeinen Staats-

fonds abauführen:

b. Die Rudaablungen von Unterftubungen aus bem jeweilig laufenden Rechnungsiabre burfen au anderweiten Unterftubungen fur Gemingriften wieder verwendet merben. Bu bem Ende find diefelben nicht an die Regierungs= Saupttaffen abguführen, fondern ben betreffenden Geminar= taffen au überweifen und hier nicht befonders in Ginnahme ftellen, fondern burch Abfehung von ber Ausgabe wieder ju vereinnahmen, bergeftalt, daß fie in ben Seminar-Rechnungen am Schluffe besienigen Titels, aus welchem die Unterfrugungen bestritten worden find, von ber Iftausaabe erfichtlich abaefest merben. Siernach ift, und gwar icon für bas laufende Rechnungsiahr an verfahren.

mtliche Ronigliche Provingial-Schultollegien.

Abidrift erhalt bie Ronigliche Regierung gur Renntmis. Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Goneiber.

fammtliche Ronigliche Regierungen.

U. III. 2756.

### 162) Grundfage bes Seminar-Unterrichtes.

Berlin, ben 8. Oftober 1892

Die Bahrnehnungen meiner Kommiffarien bei den Revifionen ber Schullebrer-Seminare veranlaffen mich, einige Brundfate und Borichriften, insbesondere die 88. 4 und 10 der Lehrordnung it bie peukischen Schullebrer-Seminare pom 15. Oftober 1872 -B. 2314 - (Centralbl. 1872, S. 617 ff.) in Grinnerum # bringen.

Bei einer richtigen Befolgung ber bort gegebenen Genalb puntte muß es moglich fein, eine Ueberburbung ber Lebrzoging zu vermeiden und ihnen die Lehrstoffe in einer Form bargubien. welche nicht nur eine mechanische Aneignung ausschlieft, fonben auch bas jest mehrfach zu hoch gespannte Daß ber bauslichen Arbeiten vermindert.

3d mache babei auf folgende Bunfte befonders aufmetfan: 1) In ber Gefchichte ber Babagogit, in ber Rirchengeichite hier und ba auch in ber allgemeinen Beidichte und an einzelner Unitalten auch in ben Realien lagt ber Unterricht mehrjach be Rudficht auf ben ivateren Beruf ber angehenden Lehrer binte bas Beftreben einer bod nicht erreichbaren Bollftandiafeit wiid treten; es fam beispielsweise nicht bie Anfaabe bes Cemmant fein, feinen Schulern eine gufammenhangende Befdicht be Babagogit zu geben, bies um fo weniger, als bies ohn @ Eingehen in die Beichichte ber Philosophie nicht möglich in wurde, und es ift gu bedauern, bag einige fouft brauchbar Lehrbucher ber Babagogit die Lehrer in Diefer Begiehung bind Die an die alten Rompendien erinnernde Form, welche me be Befdichte ber Ergiehung gegeben haben, gu Difgriffen verleten

Der §. 18 ber Allgemeinen Berfügung vom 15 Oftober !"

ichreibt vor: "Die Boglinge erhalten bas Befentlichfte aus ber Beidits ber Ergiehung und bes Unterrichtes in lebendigen Bilber

ber bedeintenbften Danner, ber bewegteften Beiten, it intereffanteften und folgenreichften Berbefferungen am bet Bebiete ber Boltsichule. Bur Ergangung und San ichanlichnug Diefer Bilber Dient Die Ginführung in

Hauptwerfe der pädagogischen Literatur, vorzugsweise aus der Zeit nach der Reformation. Die Lettlare wird og gewählt, daß sich die Behrechung izgend einer pädagogischen Frage an sie knüpft. Dieselbe wird deraut behandelt, daß die Seminarisen den Inhalt eines längeren Schriftstäds stellkländig und versländig aufsafien Lerenc."

diegt die welemilichte Seite des Unterrichtes in ber Schagogit in der Ernebung der formalen Bildung der Schagogit in der Ernebung der formalen Bildung der Schagogit in der Ernebung der Schagogit in der Kentelle Bildung der Schagogital der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging der Belging

Entipredende Grunbfabe sollen für die Kirchengeschichte maßgebend bleiben. Buch hier tann es sich nur barum hanbeln, die bebentenbsten Manner, die bewegtesten Zeiten und die solgenreichsten Berbesserungen in dem Leben der christlichen Kirche zu

beidreiben.

Bei bem Ilnterridgte in der Geschichte hat sich ein Rissbrauch, welcher übrigens auch in anderen Lechgegenständen vortommt, gettend gemacht. Es haben Lecher, welche ihr Benfum in der unterflen Allesse im Zaufe des Jahres nicht zu vollenden vermochten, dasselbe in der Jolgenden Klasse auf genemben der Allesse und Klasse auch der Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen Lechen L

Im Uebrigen verweise ich auf die diesseitige Cirkular= Berfügung vom 18. Oftober 1890 - U. III. 1083 1. --

(Centralbl. 1890 G. 703 ff.).

Bezüglich ber Realien genügt es, an die Borfchrift in §. 24

ber Lehrordnung vom 15. Oftober 1872 gu erinnern:

"Es if die besondere Ausgade des Unterrichtes, sir die dariellung der Rahtewissenichatien Rechtsoden zu sinden, durch werde, weich eine Aufrichten Stuffen irrend bildende Kraft erlangen. Si ift daher überall von der Anschaumsq auszugehen; bet Unterricht in der Physik und der Chemie darf nicht ohne das Experiment,



anschaulichen Unterricht zu ertheilen."

2) Beun in Diefer Beife bei ber Bemeffung bes Lehrhofics Die Borichriften ber Lehrordnung vom 15. Oftober 1872 ein gehalten werben, fo mirb es bei ber Darbietung bes Stoffes auf eine genaue Beachtung ber Bestimmung in §. 10 ber mehr fach bezeichneten Berfugung antommen. Ginem geschickten Lebre muß es gelingen, ben Unterricht fo zu ertheilen, bag feine Schiler fich ichon mahrend ber Lehrstunden Die Sauptfachen aneignen und bag ihnen nicht augemithet zu werben braucht, burch por gangiges ober wiederholendes Demoriren ben Lehrftoff an atwinnen. Benn feiteus ber revidirenden Schulrathe und ber Ceminar=Direttoren mit Rachbrud hierauf gehalten wird, fo with Die gegenwartige Belaftung ber Seminariften unmertlich von felbi verschwinden. Es gehört bagu aber auch, bag mit allem Emit und mit Ausbauer bas Diffiren von Seften, Die Anfertigung von Ansarbeitungen ber burchgenommenen Lehrstoffe verboten, mit bak ben Geminariften bas Rachichreiben nicht gestattet wirb.

Die aubere Gorge, welche beim Ilnterrichte zu techmen ir eichtet sich auf eine schaffen Schebung zwössen ben Gemittartillen geboten werben, und benseinigen, welche ihrerleist in der Schule mitterleist in der Schule mitterleist bei Schule zu den des im Bede des Seminar-Ilnterrichtes liegt, daß er über die Grenzen bestlefsichte spinausgest, io darf der Seminarie mitter mit im Ilntlaren gefalsen werben, was und wiewiel von dem, was er selbst erzebeitet, in die von ibm acteitet Schule achbeit.

Endid muß ihm auch die Form gegeigt werben, in welche eiselft zu unterrichten baben wirt. Der Lehtprobe, welche be Seminarihen in der zweiten Rafig ablegen, und die Lehtfullen leit, welche sie in der Seminarichule üben, reich sierzu mist aus; es muß vielmehr bei der Durchnahme der einzelnen Leitselften und immer wieder die irddige Lehtweis ausgebenten wie

bargeftellt werben.

3) Bei den ihnen gemachten Aussiellungen, iowie dei den Ablattungen über zu weit gehende Inanipruhanham des häuselich Fleihes der Eeminaarlien haben lich Seminaarlehrer wiederdsamti entschulte, das seinen der Kommissarien der Koninglich Berobinzial-Schulfollegien dei den Einfalfungderrühungen zu hebenfordenungen gestellt werden. Ich eine vorans, daß des Klagen auf Misperständinds beruhen, uchme aber boch Gelege Alagen auf Misperständinds beruhen, uchme aber boch Gelege

eit, baran ju erinnern, bag bie fachgemaße Abhaltung von brufungen einen burchareifenberen Ginfluß auf Die Arbeit ber ehranftalten ubt, als felbft die eingehendfte Revision. Je ewiffenhafter Die Lehrer find, befto eifriger bemuben fie fich, pren Schulern ju geben, mas in ber Brufung pou ihnen vermat wird. Benn ber Kommiffarius bes Koniglichen Propinzial= Schultollegiums bei ber Leitung ber Brufung übergul erkennen ift, bag er auf eine grundlichere Bilbung boberen Berth legt, le auf vielfeitiges Biffen, wenn er beifpielemeife, mo es fich m ben Lebensgang eines hervorragenden Schulmannes handelt, uf die Angabe ber Jahredzahlen fur bie Borgange in beffen ebenslaufe verzichtet und bafur Austunft über bas verlangt, as er ber Schule genutt hat, wenn er überhaupt unwichtige jahreszahlen, Ramen, chemische Formeln nicht erfragt, fo wird uch tein perftaubiger Seminarlehrer feinen Schulern unnöthige Dinge einpragen, Die fie doch nicht bauernd im Gebachtniffe eibalten tonnen.

Dabei will ich nicht unbemert lassen, das beiemigen Lehem Dernobjette, welche in der Lehrordnung vom 15. Ottober 1872 ur bedingungsweise angegeben, also mehr zugelassen nur sie tollen Gegenstand der Brüfung nur sie folgenigen iber Brüfung nur sie folgenigen Gelichen sind, einen Gegenstand der Brüfung nur sie folgenigen Gelichen inder in Lehren über iber des gegenstands der der Gelichen der Stellen zu der Gegenstand der Brüfung zu der Gegenstand der Brüfung zu der Gegenstand der Brüfung zu der Gegenstand der Brüfung zu der Gegenstand der Brüfung zu der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Gegenstand der Geg

erichaffen.

Werben die Prüfungen in biefem Sinne abgehalten und gelt isch unter igem Ginigh bie Arbeit in den Seminarien wenentsprechend, so wie ich hosse, auch die Klage über den der immen Lester zu Zeit zwischen den Leifungen der jungen Lester bei der ersten und der zweiten Prüfunge beicht. Daß bei der Lesteren das Hauptgewicht auf die Cutwicklungen Lesterücksprechen der Angeleich auf die Cutwicklungen Lesterückspreche des Henrichts zu Legen ist, haben meine Herren Amstoorganger in wiedersche Berfügungen zum Ausdruck geren der

Das Königliche Provinzial-Schultollegium wolle den Seminar-Direttoren Kenntnis, von diesem erneuten Hinweise auf die alten Grundstäte des Seminar-Unterrichtes geben und deren strenge

Beachtung im Ange behalten.

fammtliche Ronigliche Brovingial-Schultollegien.

Abschrift erhalt die Königliche Regierung gur Kenninisnahme. Der Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

An jammtliche Königliche Regierungen. U. III. 8452.

163) Lehrerinnen-Fortbildungsturfe bei dem Bittoria-Lyceum gu Berlin und die damit verbundenen Diplom-Brufungen.

Berlin, ben 19. Oftober 1892. Durch Erlag vom 23. Mai 1888 - U. IIIa. 14597 ift bas Biftoria-Lyceum in Berlin in ben Stand gefett morben, jum 3mede ber Beiterbildung geprufter Lehrerinnen burch ein wiffenichaftliches Fachftubinm in Beichichte und Deutich Fortbildungsturfe einzurichten. Dit ber Ertheilung bes Unterrichtes in ben genannten Gadern murben die Berren Brofeffor Dr. Bermann (Befchichte) und Dr. Dichaelis (Deutsch) betraut, Die ipegielle Leitung und Beauffichtigung ber Rurfe bem Referenten höhere Dabdenichulmefen, Berrn Birflichen Ge für bas heimen Ober-Regierungsrath Dr. Schneiber, übertragen. Dieie Lehrerinnen-Fortbildungsturse verfolgen das Ziel, der formalen Befähigung jum Unterrichten in fammtlichen Rlaffen ber Bolts-Mittel: und höberen Dabdenichulen burch einen breijabrigen Studiengang biejenige miffenschaftliche Methobe und ftoffliche Beherrichung bes Begenftandes hingugufugen, melde in ben obengenaunten Sachern eine erhobte Lehrbefahigung barguftellen geeignet ift, fie erftreben alfo eine Ausbildung, welche ber flaffifden Bilbung ber maunlichen Jugend, wenn auch nicht als gleichartig, boch ale aunabernd gleichwerthig an Die Geite gestellt werben fann.

In ber am 23. September 1891 vor bem Königliche Kommissare herrn Birtlichen Geseinen Ober-Regierungstat Dr. Schnieber abgehaltenen Schüpprüfung wurde das Ind von S Damen (den Fräulein Alfard, Kufahl, Obdör, Plehn, Rlochow, Kreuhig, Gesauer und hilbesheimer; in befriedigender Weise erreicht und der Erfolg durch ein von bem Königlichen Kommissare beständigt und der Schüllichen Kommissare beständigt und der Geschaft und der Geschaft ein von bem Königlichen Kommissare beständigt und der Geschaft der Geschaft und der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft der Geschaft des Geschaft des Geschaftschaft der Geschaft der Geschaft des Geschaftschaftschaft der Geschaft des Geschaftschaftschaftschaft der Geschaft des Geschaftschaftschaftschaft der Geschaft des Geschaftschaftschaftschaftschaft der Geschaftschaft des Geschaftschaftschaftschaftschaftschaft der Geschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaft

"Frantein A. A., auf Grund bes Krifingssemnisse vom in sammtlichen Klassen ber Bolts», Mittels und höheren Radhenschulen befähigt, hat vom Ortober 1888 der Schober 1891 an dem berijährigen Fortbildvungskuriss bes Bittoria-Lnceums (Abtheilung Geichichte) mit ftetigem

Bleife und gemiffenhafter Arbeit theilgenommen.

Sie hat fich in biefer Beit neben einer angemeffenen Ueberficht über ben Biffensttoff die miffenschaftliche Des thobe ber Quellenbehandlung angeeignet und in ber idriftlichen Brufungearbeit über

ficheres Urtheil und umfaffenbe Renntniffe in bem ein= ichlägigen Gebiete bargelegt. Auf Grund biefer Erfolge und ber am 23. September 1891 por bem Roniglichen Rommiffare Serrn Birflichen Geheimen Dber=Regierungs= rath Dr. Schneiber bestandenen munblichen Brufung wird Fraulein R. R. biermit bezeugt, baf fie zu einem auf miffenichaftlicher Grundlage rubenden Unterrichte (namentlich ber Gefdichte) in ben oberen Rlaffen hoherer Dabdenichulen befonbers befähigt ift."

Folgen Die Unteridriften bes betreffenben Lebrers, ber Direftorin bes Biftoria-Enceums und bes Roniglichen Rom-

miffares.

Entfprechend ber Berichiebenheit bes Gegenftandes weicht bei gleichem Schema bes Ginganges und Schluffes Die Raffung bes Diplomes von bem obigen ab, por allem in bem mittleren Baffus infofern, als hier "neben einer Ueberficht über bie beutiche Litteratur sowie ber jum Studium alterer Litteraturwerte erforberlichen Renntnis von ber Entwidelung ber beutschen Sprache Die Aneignung ber hiftorifden Dethobe jur Ertlarung neuerer beuticher Dichterwerte" verburgt wirb.

Die Ertheilung ber ausgefertigten Diplome erfolgte am Sonntag, ben 24. Januar 1892 in ben Raumen bes Bittoria-Lyceums burd herrn Birflichen Geheimen Dber-Regierungsrath Dr. Schneiber, nachbem berfelbe juvor in einer furgen Infprache bie gepruften Schulerinnen begludmunicht und fur bie praftifche Bermerthung ber erreichten Erfolge bebergigenswerthe Biniche ausgesprochen hatte.

> Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

U. 111. C. 8881.

164) Feftfegung bes penfionsfähigen Dienfteintommens ber Lehrer und Lehrerinnen an ben öffentlichen Bolts= idulen.

Berlin, ben 24. Oftober 1892. Durch ben Rund=Erlag vom 24. November 1886 - DR. b. g. A. - U. III b. Rr. 7280. 2. Mns., Fin. Min. I. Rr. 16115 - (Centralol. für 1887 € 383) ift unter Abadberung der Sorfgieit des Ablages 2 Jiffer 9 der Anweitung vom 2. Mär 1886 − M. d. g. n. – U. III b. 5167, Jin. Min. I. År. 813 − (Centralbi, jür 1886 € 387) − gur Ansführung des Lehrerentionsgeleges vom 6. Juli 1885 in Vetterij der Selftigung des Lehrerentionsaurechnungsfähzer Dieufteinfommens der Lehrer und Lehreriusan an den öffentlichen Bolfshighten betimmt worden, deb beutgich der damals dereits jeilungstiellten Lehrer vom der Kriftigung des Dieufteintommens, soweit fie feither und nich erfolgt jei, so lange Abstand genommen werden tönne, als nich feitens der zur Aufbringung des Dieufteinfommens der Lehre derpflichtet oder jeitend der Lehrer eich befonder, auf Jehfehung des pensionsfähzen Dieufteinfommens gerüchtet Auträgbie der Königlichen Regierung aftellt werden.

Aus vielfachen Beichwerben ift zu erfeben, baß die in den Erlaffe vom 2. Marg 1886 vorgesehene Feststellung in fehr weiten

Umfange unterlaffen worden ift. Unter Aufhebung des oben gedachten Rund : Erlaffes von

24. Nosember 1886 bestimmen mir baher, bah fortan bie Scheffielten unter Jüffer 9 dbl. 1 und 2 ber Thunetlung pom 2. Mår, 1886, jomie bes Mund-Erlasses nom 24. Nosember 1886 – 30. b. g. 3. – U. Hib. Nr. 7280 I. Ang., Jin. Min. I. Nr. 16115 – (Geutrald). Ihr 1887 – 3. 84) bei jeder sich darbeitenben Gelegerheit, insbeseinbere bei Bejoldbungsregultrungen zur Ausfärung sommen und bei Zeiftehung bes Deinsteinbommen auf bezäsigtig der bereits angestellten Zehrer und Lechrerinnen, sowei seitsten och und sich zeiche den zu der Scheffen aber werden.

3 Jahren überall bewirft wird. Un fammtliche Königliche Regierungen.

Abichrift erhalt bas Konigliche Provinzial = Schultollegium zur Kemetnisnahme und gleichmäßigen Beachtung.

Der Finanzminister.
311 Bertretung: Meinede.
Der Minister ber geistlichen it. Ungelegenheiten.

3m Auftrage: Rugler.

das Königliche Provinzial-Schulfollegium bier. Fin. Min. I. 14987. Min. d. g. A. U. III. B. 2766.

Rin. d. g. A. U. III. B. 2766.

# 165) Beurlaubung von Elementarlehrern.

Berlin, ben 23. Rovember 1892.

Muf ben Bericht vom 21. Cttober d. 38. will ich die Körligiche Keigerung ermächigen, bem Lehrer N. am K. die Zieb von 28. September 1886 bis zum 14. Angult 1887, während welcher er vom der Könflichen Regierung auf Befrächtigung an Luftpiffigent Beivorlichte zu W. beurlandt war, dei Bemeijung der finaltiken Verientalterkange ausgerechmen.

3d mache hierbei bie Königliche Regierung unter Bezugnahme auf ben Erlag vom 5. Dezember 1888 — U. 31041 — Gentralbl. für 1888 E. 777. Darauf aufmertlam, baß sie nicht beugt ift, einen Lehrer fur eine langere Zeit als 6 Monate zu beurlauben, ohne vorher bie biesseitige Genehmigung hierzu eingebott zu faber.

Dies wolle die Ronigliche Regierung für die Bufunft beachten.

die Ronigliche Regierung gu R.

Abschrift erhält die Königliche Regierung zur Keuntnis und Nachachtung.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. Im Auftrage: Rugler.

bie übrigen Roniglichen Regierungen. U. III. E. 5247.

166) Gegenseitige Anertengung ber in Prengen und

166) Gegenseitige Anertennung der in Brengen und Sachsen-Coburg-Gotha ergangten Besahigungezeugnisse fur Spogchebrerinnen.

About Berlin, den 26. November 1892.
Mit dem Hersgalig Schäftigken Anatsmuisterium zu Golfa
abe ich ein Uebereintomkierschaftig getroffen, daß die im Konigeich Breigien auf Grands Geber Früfungsderbung für Leipereinmen
er frauglöfichen und der einglichen Sprache vom 5. August 1887
usgeftellten Befähigungszeitgnisse auch in dem Derzogsthümern
Sachten-Codurg und Kodhafd als giltig auerfanut, somit deren
infaderiumen zum Unterrichte in der ehen oder in dem beitrendem Eprachen an Mödenschaftung hiefer Perzogsthümer zuelassen werden, wogegen benseinigen Bewerbernmen, welche die
Derzogschiefenmen-Prüfung auf Grandb der vom dem Derzogslich
Adhischen Saadsmuisferum in Gostha erfalsen Petrinungsdamig auf Benadd haben, die Berechstigung

jum Unterrichte in ber englischen ober frangofischen Sprache begin. in ben beiben Sprachen an mittleren und hoheren Dabdeniculm bes Ronigreiches Breugen querfannt mirb.

Die Ronigliche Regierung fete ich hiervon gur Beachung und weiteren Beraulaffung in Reuntnis.

fammtliche Roniglide Regierungen.

Abichrift erhalt bas Ronigliche Brovingial-Schultollegum jur Beachtung und weiteren Beranlaffung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

fammtliche Ronigliche Brovingial-Schultollegien.

U. III. C. 8955.

167) Bestimmungen, betreffend bie Abhaltung von Rurien bei ber Universitat ju Salle a. C. gur Aus: bildung pon Turnlebrern.

1) Die Rurfe gur Ausbildung von Turnlehrern in Salle a. 3 fteben unter ummittelbarer Aufficht bes Univerfitats-Rurators; fie beginnen Mitte Oftober und mabren bis jum Schluffe bes Binterhalbiahres.

2) Die Theilnehmer verpflichten fich ju regelmäßigem Be fuche aller Lehr= und lebungeftunden, ju gemiffenhafter Be achtung ber behufs Aufrechthaltung ber Ordnung in ben Rurie pou dem Universitats-Rurator Wetroffenen Anordnungen und m Ablegung ber nachften in Salle id. E. abzuhaltenben Turnlebre prüfung (Brufungs-Drbnung polit 249 April 1891).

3) Bur Theilnahme merbene zugelaffen (6. 2 ber Brufungs

Ordinung): Sáddii.

a. Bemerber, melde bereits Die Befahigung gur Ertheilung pon Schulunterricht poridrifte makig erworben haben,

b. Studirende nach vollendetem pierten Gemefter. Die Gefammtgahl ber Theilnehmer barf aber ohne befonder Erlaubnis bes Ministers ber geiftlichen zc. Angelegenheiten ibe 35 nicht hinausgeben. .

4) Mit ber Mumelbung, welche bis jum 1. September # ben Universitats-Rurator ju richten ift, find von ben Bewerber

vorzulegen:

a. ein Lebenslauf.

b. ein aratliches Beugnis barüber, bag ber Rorpergungel

und die Gefundheit bes Bewerbers beffen Ausbildung

jum Turnlehrer geftatten,

c. von solchen, melde bereits eine Prifitung für das Lehrann bestanden saden, ein Zengnis über beile Krüfung win ein Zeugnis über die seitherige Wirffannteit als Lehrer ober in bessen der der die Verlagen der die Verlagen zeugnis; von Subbrenden der Nachweis, daß sie das vierte Semelter unrückerden baben.

5) Die Aufnahme in ben Rurfus barf nur bann erfolgen, wenn. abaefeben bapon, baft fonftige Grunbe gur Abweifung

nicht vorliegen,

a. ber Gefundheitszustand bes Bewerbers, hinsichtlich bessen unter Umständen noch eine besondere Unterfuchung durch ben zu ben Lehren bes Kursus gehörenden Arzi vorzusnehmen ist. au feinerlei Bebenten Anlag aiebt, und

nehmen ist, zu teinerlei Bedenten Anlaß giebt, und. b. durch eine besondere Krüfung, der wechger dereimaliges Armbeugen und eitreden am Reck und Karren, Jessamleichwung am Reck. Sprung über den brustlichben Boch und Hangeln im Bengehang am Doppeltan bis zur Witte Middeligberungen sind, das errobertlige Was fürperlicher Kraft und turnerischer Borbildung nachgewielen wird. Der Unterricht in dem Kurtis ist unerkealtslich. Er um.

Sinsichtlich ber Turnsprache und ber Besehlsformen für die Uebungen find durchweg die von der Centralstelle ausgehenden

amtlichen Beröffentlichungen maßgebend.

7) Solchen, dem Breußischen Staatsverbande angehörenden Jeilnechmert am Kurlus, welche bereits eine Prüfung fir des Leitnach bestanden haben, sonnen in bejonderen Jällen aus Gentralfonds mäßige Beihilfen gewährt werben, jedoch lediglich ür den Unterfalt in Jalle a. S., nicht aber zu den Kolten der hir von Unterfalt in Jalle a. S., nicht aber zu den Kolten der hir von Unterfalt in Salle a. S., nicht aber zu den Kolten der hir von Unterfalt in Salle a. S., nicht aber zu den heite die begründere Geliche find der ver Begleichen. Darauf beige liche begründer Geliche find der ver Begleichen. Des Aufrig burch Bermittelung des Universitäts-Kurators dis spätesens zum 1. Ottob sier vorzulegen; die gewährten Besölfen werden in monatlich Epelbeträgen undsträglich gezahlt. Unterstügungsgesiehe währen des Kursis sind nur dann zulässe, wenn das in Folge unvohergesigner Zwischenfälle eingetretene Bedürfnis einer auße ordentlichen Bestüffe zweisells undgewiesen wird.

Berlin, ben 9. Juli 1892.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Begrauch.

Berhaltungsmaßregeln fur die Theilnehmer an ber Aurfus gur Ausbildung von Turnlehrern an der Uni verfitat gu halle a. S.
Die Theilnehmer an bem Auffus gur Ausbildung von Turn

lehrem an der Universität zu Holle haben bei Begium der Aufaung des Kurfus eins für allemal feizustehenden Stunden sich pluttlich und, soweil es sich und de practischen Urbungen handelt in turmfertiger Kleidung zum Unterricht einzelnden. Etwaige Behjuderung ist dem Leiter des Unterrichtes und

dem betreffenden Lehrer unter Angabe des hinderungsgrundes fofort auguzeigen.

Jeber Theilnehmer hat die Turngerathe möglichft zu ichonen

und sich wegen Aufrechterhaltung der Dednung in den Unterrichtskraumen den Anordnungen des Leiters des Unterrichtes und der Lehrer nuweigerlich zu fügen. Bei Fällen ungerechfertigten Ausbleibens vom Unterrichte.

Bei Fallen ungerechtsertigten Ausbleibens vom Unterrichte. unzureichender Anftrengung, ungebührlichen Betragens ze. kann auf Antrag des Leiters des Unterrichtes die sossorige Auskhließung vom Kursus erfolgen.

Salle a. S., ben 15. Juli 1892.

Der Rurator ber Universität. Schraber, Geheimer Dber-Regierungerath.

## E. Deffentliches Bollsichulmejen.

168) Berfahren bei der Aumeldung taubstummer Rinder zur Anfnahme in eine Taubstummenanstalt.

Berlin, ben 13. Mai 1892 Ew. Excellenz theile ich anliegend Abschrift ber von ber Regierung zu Liegniß an die Landrathe 2c. des Bezirks gerichteten rfügung vom 19. April b. 35., betreffend bas Berfahren bei Anmelbung taubftummer Rinder gur Aufnahme in eine Taubmmenanftalt, jur gefälligen Reuntnisnahme mit bem Erfuchen ng ergebenft mit, ben Erlaß einer gleichen Anordnung feitens Regierungen ber bortigen Proving gefälligft in Ermagung gu hmen.

Der Minifter ber geiftlichen ac. Angelegenheiten. 3m Auftrage: Rugler.

umtliche Ronigliche Dber-Brafibenten. U. III. A. 1445.

Liegnis, ben 19. April 1892. Auf Anordnung Des herrn Dber-Brafidenten ber Broping chlefien vom 2. April b. 38. (3. R. O. P. I. 10321/91) ift nitig bas Berfahren bei ber Unmelbung taubftummer Rinber r Aufnahme in eine Taubstummenanftalt nach folgenden Grund-Ben zu regeln:

1) Die Ortsporftande find anguhalten, in die von ihnen aufitellenden Rachweisungen ber in bas fculpflichtige Alter eintenden und ber zugiehenden ichulpflichtigen Rinber auch bie

ubftummen Rinder aufgunehmen.

2) Die Lehrer haben die Richtigkeit diefer Nachweifungen auglich ber taubstummen Rinder thunlichft au prufen und foun ein Berzeichnis sowohl ber in bas ichulpflichtige Alter neu igetretenen und jugezogenen, als auch ber fonft noch in ihrem dulbegirte porhandenen, im iculpflichtigen Alter befindlichen, er in eine Taubstummenanstalt noch nicht aufgenommenen taubmmen Rinder alljahrlich bis zu einem bestimmten Termine uch Bermittelung bes Lofal-Schulinfpettors bem Rreis-Schulpeftor einzureichen.

Bei ben über 8 Jahre alten taubftummen Rindern ift bieri naber anzugeben, aus welchem Grunde biefelben in eine Taub=

mmenanftalt noch nicht aufgenommen find.

3) Die Rreis-Schulinfpettoren reichen Die gesammelten Berichniffe bis gu einem beftimmten Termine bem Landrathe und ben Stadtfreifen bem Magiftrate, Die Landrathe und begm. Die daaiftrate reichen diefelben der Königlichen Regierung zur weiteren littheilung an ben betreffenden Berein für ben Unterricht und e Erziehung Taubstummer ein, welche Bereine fich fobann burch ermittelung ber Landrathe und bezw. ber Dagiftrate mit ben tern ober Bormundern ber taubstummen Rinder megen Aufihme ber letteren in eine Taubftummenauftalt in Berbindung Ben werben. 1892.

4) Benn taubstumme, im schulpslichtigen Alter befindit Kinder aus einem Schulbegirte in einen anderen verziehe, , sind beiselben von bem Lehrer bes Abzugsortes bem Lehrer b Anzugsortes gur weiteren Kontrole zu überweisen.

Liegt der Anzugsort in einem anderen Kreife, so sind it Landrathe biefes Kreifes auch die über das betreffende kind in bereits vorhandenen Aften von dem Landrathe des Abmastiel

gu überfenden.

5) Sammtlighe betheiligte Behörden, insbesondere die Arathe und in den Stadtfreien die Magiftate find derpflicht thunlichst darauf hinzuwirten, daß die bildungsfähigen in stummen Kinder rechtzeitig, d. h. alsbald nach volleten. S. Ledenshapte einer Taublimmenenalflat überwiefen werden.

Indem wir Borstehenbes jur Kenntnis und Rachadur bringen, ersuchen wir unter gleichzeitiger Aufhebung der Eirdu Berschung vom 29. Oktober 1887 (II. Rr. 10198 VII.) ergeba. die Herren Landräthe, sowie die Magistrate zu Ger

and be herren Lenvener, von bei bei Anglitute gie eine und Liegnis um gefällige Berantaljung des Erint lichen, damit die Aufnahme der taubstummen Kinde die betreffenden Rachweijungen seitens der Ortsvorint ordnungsmäßig erfolgt,

b. die Herren Oris-Schulinhettoren, daß sie das vol Lechern angefertigte und nach einer Richtigkeit wie geprüfte Berzeichnis der taubstummen Kinder alsbad i Herren Kreis-Schulinhettoren vortigen, die leigtern diehreriels den herren Orionalen, die leigtern diehreriels den herren Landridken, lowie den Ragniff zu Molitik und Liegnit zur Weiterbeforderung an uns puel Die Arteibung die Arteibung der Molitik und Liegnitä zur Weiterbeforderung an uns puel Die Arteibung die Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arteibung der Arte

das die Erroglichen Rachweisungen den herren Areis-Schulmt bath ie fraglichen Rachweisungen den herren Reis-Schulmt toren zum 1. Juni, den herren Landrathen bezw. den Ragitte zum 1. Juli und uns zum 1. August jedes Jahres späteitens zugeb

> Rönigliche Regierung, Abtheilung für Kirchen= und Schulwefen. von Dallwiß.

fammtliche herren Landrathe, Rreis- und Orts-Schulinspettoren des Liegniger Regierungsbegirks, sowie die Ragisträte zu Görlig und Liegnig. II. 5043. VII. .69) Berwaltung und Bermenbungetontrole ber ftaat: ichen Beihilfen zur Unterhaltung höherer Mabchen: fculen.

Berlin, den 7. Juli 1892.

Dem Königliden Provingial-Schulfollegium überfende ich bischrift ber neuerdung getroffenn Anmeilung über bie Vervallung und Verwerbungstoutrofe der staatlichen Beihilfen gur Alterhaltung höherer Maddenlichulen Rapitel 121 Titel 31a. und 31b. gur Keuntuinschaft.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

ammtliche Ronigliche Provinzial-Schulfollegien mit Ausnahme von R.

U. III. C. 1380, 2. ang.

Berlin, ben 7. Juli 1892.
Die der Königlichen Regierung bereits durch den Erlaß vom 21. April d. Js. — U. III. C. 1456 — bedamt gegeben worden ift, find im Staatsbaushalts-Etat für 1. April 1892/93 die früheren Zield 9 und 9a. des Kapitels 120 "19 Julighiffen zur Uluterhaltung höherer Nächdenichulen" auf Kapitel 121 Ziel 31a. mü Ziel 31d. übertragen. Gleichgeitig it in der Textbeseichmung der Aitel das Wort, "Julighüsse" durch "Beihissen" erseit worden, fo daß die Erleit nuumehr lauten.

Titel 31 a. ju Beibilfen gur Unterhaltung hoherer Dabchen-

fchulen 90 000 M.

Titel 31b. jur Ergangung bes Fonds Tit. 31a. behufs bejonderer Forderung bes deutigen höberen Maddeniculmeiens in den Brovingen Beitpreußen und Bosen, sowie im Regierungsbegirt Oppeln 80 000 M.

Im Anichluß an die Aenderung in der Tertbezeichnung der Titel beftimme ich im Ginversäuden mit dem Heren Finangminister für die Berwaltung der beiden Hond Folgendes: A. Beihlisen au private höhere Madhenichulen:

Die Bewilligung der Beihilfen erfolgt in jedem einzelnen Falle vom der Gentrachfiele aus ind auf einen Zeitraum von langtiens 3 Jahren sowie unter Aushfalus einer diesbeziglichen privatrechtlichen Berpflichtung der Staatskasse. Den Aurtägen, gleichviel ob sie auf Reubewilligung ober auf Weiterbewilligung der, auf Erchöhnung der Beihilfen gerichtet sind, ist ein Boranlichkasse der Ernnahmen und Ausgaben der zu Inbentiviertrach auflächt gerichten und ist der Ausgaben der zu Inbentiviertrachen Ausgaben der zu Inbentiviertrachen Ausgaben der zu Inbentiviertrachen der Ausgaben der zu Inbentiviertrachen der Verlichte kannen der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Ve

leiter gegenüber auszusprechen unter ber Borausfetung und mit bem Borbefalte

1) daß die etwaigen besonderen Bewilligunge : Bedingungen

feitens bes Unitalteleitere eingehalten merben,

2) daß die Bermaltung der Anfalt nach Maßgabe bes Senauschlages und der von der Aussichtsbehörde verlangten Anderungen erfolgt, sowie daß der Aussichtsbehörde auf Berlanger die von dem Auftaltsleiter als richtig zu bescheinigende Jahrenrechnung der Auslicht vongelegt wird,

3) bag bie Beihilfe jurudgezogen werben fann, wenn einer biefer Borausfetungen nicht bimmen einer von ber Unfichtsbehörde

au beitimmenben Frift genügt wirb.

B. Bethaten an tommunale hogere Medochenichaten.

1) Die Bewilligung der Beigliften erfolgt im jedem einselnt Falle von der Eerstallfelle aus und auf einem Zeitraum vollangtens 3 aufgren jowie unter Ausschlüß einer diebebrigische privatrechtlichen Berpflichung der Siaatskaffe. Den Austageleichviel ob sie auf Beisenwilligung oder auf Beiserhermissungbegwo auf Erhöhung der Beisplien gerichtet sind, ist ein Seinfliche Grünaufmen und Aussgaden der zu führentionistenschaftlich sie eine gutachtliche Keußerung Ihre Frinaugachhelms über die Eritumgeständlich der betreffenden Gemeinde bezufingaüber die Eritumgeständlich Keußerung Ihre Frinaugachhelms

ber die Leiftungsfähigkeit ber betreffenden Gemeinde beigufügen.
2) Die Bewilligung ber Beihilfen erfolgt unter ber Boraus-

fegung und mit bem Borbehalte

a. baß die etwaigen befonderen Bewilligungebedingunga feitens ber jur Unterhaltung ber Anftalt Berpflichten

eingehalten werben,

b, daß nach Nasgabe der für die höheren Unterricht anfalten geltenden Normen und unter Beachnug der is den einzelten Fall vorgeschriebenen Bedingungen ein Ein aufgestellt und in Abschrift der Aussichtsbehörde eingereit fowie bak auf Berlangen ber Auffichtsbehörbe bie Jahres: rechnung nebit Belagen porgelegt wirb,

c. daß von ben gur Unterhaltung ber Anftalt Bervflichteten minbeftens bie etatemagigen Beihilfen ber letteren gum vollen Betrage in Die Anftaltstaffe eingezahlt merben und berielben perbleiben.

d. daß nach ben Feftfegungen ber Anffichtsbehorbe bie erforberliche Bahl hinreichend befähigter und hinreichend befolbeter Lehrer gehalten, Die Schullotale nach ben maßgebenben Borichriften eingerichtet und bie nothwendigen Lehrmittel beichafft merben,

e. bag bie Beihilfe gurudgezogen merben fann, menn einer Diefer Borausfegungen nicht binnen einer von ber Anffichtobehorde gu beftimmenben Frift genugt wirb.

3) Erfparniffe an ben Staatsbeihilfen merben nicht an bie Ugemeinen Staatsfonds abgeführt, fonbern verbleiben ben Intaltstaffen und burfen ebenfo wie bie Erfparniffe an ben etats= nagigen Beihilfen ber gur Unterhaltung ber Anftalt Berpflichteten u einmaligen ober bauernden Musgaben im Intereffe ber Auftalt bermenbet werben. Giner Benehmigung ber Schulauffichtsbehorbe

u diefen Berwendungen bedarf es nicht.

4) Die Rontrole über bie Berwendung ber Staatsbeihilfen erfolgt burch Repisionen im Auftrage ber guftanbigen Auffichte= behorbe, bei benen ber Revifor gu prufen hat, ob bie bei Bewilligung ber Staatsbeibilfe geitellten Bebingungen erfullt finb. Augerdem hat die Auffichtsbehorbe in geeigneten Fallen bie Auftalterechning nebft Belagen einzuforbern und biefelbe, ohne in bie Details ber Bermaltung einzugeben, babin gu prufen, bag bie Bermaltung ber Anftaltstaffe nicht im Biberipruche mit ben ben Gtatsfeftfegungen ju Grunde liegenben Abfichten gefchieht und bag bie an bie Bewilligung ber Staatsbeihilfe gefnupften Bedingungen erfullt find. Gine folde Brufung ber Auftalts= rechnungen muß minbeftens einmal in jeder Ctateperiobe ftattfinden, wenn bie Bewilligung bie Summe von 1500 M jahrlich erreicht.

Bei Antragen auf Fortbewilligung von Staatsbeihilfen ift über bas Ergebnis ber Revifionen und Brufungen zu berichten.

Die poritehenben Grundfate fint im Bege ber Berhandlung mit ben Betheiligten auch auf Die A.R. bereits bewilligten Beihilfen beam, Bufchuffe zu übertragen. Sofern fich babei Schwierigfeiten ergeben follten, ift in jedem einzelnen Galle an mich gu berichten.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benraud.

fammtliche Ronigliche Regierungen. U. III. C. 1380, 2. Mrg.

170) Befugnis ber Schulauffichtsbehörden jur Gi höhung ber Behalter ber Lehrer und Lehrerinnen an Mittel= und hoheren Mabchenichulen.

Berlin, ben 23. Juli 184

diffinition ich mich über eine daßin gesende Anordnung dem schlißig mache, sehe die dem Beriche bes ze. darüber entge ob die Gehaltsverbeiferung der Lehere ze. an der Mindiinsoneit drugtig ist, daß das ährerste Mittel einer Android Der Schließung der Schule zur Bestingung des Biberhaus

ber ftabtifden Behörben angezeigt ericheint.

Der Minister ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. In Bertretung: von Benrauch.

U. 111. E. 8701. U. 111. D.

171) Rechnungsmäßiger Rachweis ber ftaatlichen Diente alterszulagen für Lehrer und Lehrerinnen an öffente lichen Boltsichulen.

Auf Grund der Borichriften in Ar. 1 n. 2 des Annortalist vom 28. Juni 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 — (Gentradik i 1890 — U. III. a. 18417 —

a. für Lehrer 100 M,

b. für Lehrerinnen 70 M

jahrlich beträgt und von 5 gu 5 Jahren

a. fur Lehrer um je 100 M bis jum Sochftbetrage von 500 M,

b. fur Lehrerinnen um je 70 M bis jum Sochftbetrage pon 350 .M

jahrlich steiat.

Rach Rr. 3 ber genannten Borichriften barf bei Berechnung Des Dienstalters nur Diejenige Beit in Anfat tommen, mabrend rvelcher ein Lehrer (eine Lehrertu) sich wirklich im öffentlichen Schulbienste in Breußen befunden oder nach der Anftellung im öffentlichen Schulbienfte im attiven Militarbienfte eines beutichen Bunbesftaates geftanben hat. Die Dienftzeit aber ift vom Tage ber erften eiblichen Berpflichtung fur ben öffentlichen Schuldienft

beam, bes Gintrittes in benfelben angurechnen.

Da bie Revision ber Rechnungen von ber geiftlichen und Unterrichts-Bermaltung auch auf Die Beachtung ber angezogenen Borfchriften ju richten ift, weife ich im Ginvernehmen mit ber Roniglichen Ober-Rechnungs-Rammer Die Ronigliche Regierung (bas Ronigliche Provinzial=Schulfollegium) an, fortan in Die Berfügungen über bie Bewilligung neuer ober bie Erhöhung bereits bewilligter Dienftalterszulagen fur Boltsichullehrer und Lehrerinnen bie erforberlichen Angaben:

über ben Tag ber erften eiblichen Berpflichtung bes betreffenben Behrers (ber Lehrerin) fur ben öffentlichen Schuldieuft beam, ben Gintritt in ben letteren, über eine etwaige Unterbrechung biefes Dienftes, foweit biefelbe nicht burch aftipen Militarbienft in einem beutichen Bunbesftaate erfolgt ift, fowie bei Stabten über bie Gin-

mohuerzahl bes betreffenben Schulortes

in bie ben Raffen au ertheilenden Ampeifungen aufzunehmen und begw. fur bie Beit vom 1. April 1891 ab nachzuholen.

Die Erlaffe vom 6. Oftober 1891 - U. III. B. 3251 -, vom 22. Juni 1891 — U. III. E. 1356 — und vom 21. Juli 1891 — U. III. E. 3517 — (Centralbl. f. 1891, S. 710 бедю. 649 und 661), betreffend ben Begriff bes offentlichen Schulbienftes beam, ben Jag bes Gintrittes in ben öffentlichen Schulbienft beam, die fur die Ginmobnergahl eines Ortes maggebende Feftftellung, find bei biefen Angaben entsprechend zu beruchfichtigen. Ju Unichluffe hieran bemerte ich noch Folgenbes:

Durch Erlag vom 7. Marg 1891 G. III. 2051. U. III. A. L. Ming. U. III. E. 378 - ift ber Roniglichen Regierung (bem Ronigliden Provingial=Schulfollegium) ein Eremplar bes nach Ginvernehmen mit ber Roniglichen Ober-Rechnungs-Rammer abgeanderten Formulars gur fpeciellen Berrechnung ber Bablungen aus ben Fonds: "Bu Beihilfen an Schulverbande megen Um vermögens fur bas Stelleneintommen ber Lehrer und Lehrerinnen" fomie "gu Dienftalteregulagen, fonftigen perfonlichen Bulagen und Unterftugungen fur Lehrer und Lehrerinnen" (Rap. 121 Tit. 34 und 35 des Staatshaushaltsetats fur 1890/91) überjandt.

Rachbem in bem Staatshaushaltsetat fur 1892/93 eine Trenuung bes Fouds Rapitel 121 Titel 35 in einen Fond? gu Dieuftalterszulagen fur Boltsidullehrer und Lehrerinnen Titel 35 und zu perfonlichen Bulagen und Unterftugungen für Elementarlehrer Titel 35a. ftattgefunden hat, ift bie Titels bezeichnung in ber leberichrift ber Spalten 24-30 und beim 32-35 entfprechend abguandern.

Mukerbem beitimme ich im Ginvernehmen mit ber Roniglichen Dber-Redunnas-Rammer, bak amiiden ben Spalten 16 und 17 bes Formulars eine ueue Spalte eingefügt werbe, welche im

Ropfe bes Formulars mit ben Borten:

"Tag ber eriten eidlichen Berpflichtung fur ben offent lichen Schuldieuft bent, bes Eintrittes in Deufelben" anszufullen und in welche ber Tag ber erften eidlichen Bripflichtung ber feit bem 1. April 1891 auf Grund bes Runberland pom 28. Juni 1890 mit Dienitalteregulagen uen bedachten Cie

mentar-Lebrer und Lebrerinnen fur ben öffentlichen Schuldien beam, ber Tag bes Eintrittes in ben letteren einzutragen ift. Bis jum vollständigen Berbrauche eines etwaigen Borrathes an Formularen ber burch Erlag vom 7. Darg 1891 porgeidriebenen Urt ift nichts bagegen au erinnern, menn bu Ungaben fur die poritebend in Anregung gebrachte neue Rednungefpalte unter "Bemertungen" mit rother Dinte erfolgen.

fammtliche Ronigliche Regierungen und bas Ronigliche Brovingial-Chultollegium bier.

Abidrift erhalt bas Ronialide Brovingial = Schulfollegium gur Renntuisnahme mit Begug auf bie ben feminarifch gebilben Behrern ber nichtstaatlichen hoberen Unterrichtsanftalten au ac mahrenden Gehaltsiate.

Der Minifter ber geiftlichen et. Ungelegenheiten. In Bertretung: von Benrand.

fammtliche Ronigliche Provingial = Ecultollegien. U. III. E. 2098, U. II.

2) Gemährung von Beihilsen zu Elementarichulsuten aus ben ben Kreisverbanden auf Grund bes eiches vom 14. Mai 1885 (G. S. S. 128) aus ben golls erträgen überwiesenen Mitteln.

(Centralbl. für 1891 G. 417 und 647.)

Berlin, ben 6. Auguft 1892. Die betrachtliche Steigerung, welche bie auf Grund bes Be-308 vom 14. Mai 1885 ben Rommunalverbanben gu überifenden Bollubericuffe erfahren haben, wird eine großere ihl biefer Berbande in Die Lage feben, Berwendungen über Beftimmung bes 21bf. 1 bes §. 4 bes cit. Befeges hinaus itreten gu laffen. Rach ben Bufammenftellungen über bie feitrige Urt biefer Bermenbungen ift babei pon ben Kommungl= rbanben nur in gang geringfügiger Beife bas Beburfnis ber dulperbanbe berudfichtigt worben, obwohl biefe Berbanbe mentlich bei bem Auftreten außerorbentlicher baulicher Ausiben porzugemeife einer Unterftugung bedurftig find. Benn m manchen Rommunalverbanden Die Bemahrung von Untermungen gu Boltsichulbauten mit ber Begrundung abgelehnt orben ift, bag eine berartige porquasmeile Berudfichtigung ngelner Berbanbe bem Ginne bes Gefetes vom 14. Dai 1885 iberipreche, fo ift bies, wie eine Bergleichung ber Abfabe 2 ib 3 bes cit. S. 4 zeigt, in feiner Beife gntreffenb; vielmehr burch ben Abfat 2 1. e. gerabe auf bie porzugeweise Beidfichtigung einzelner bedürftiger Schulverbanbe und Bemeinben erfter Linie hingewiesen. Birb babei in Betracht gezogen, ie besonders brudend gerade die Schulbanlaft bie fleineren dulverbande trifft und bag bie Ungulanglichteit ber biefur perigbaren Mittel bereits ernfte Rothftanbe auf bem Gebiete ber olfsichule gezeitigt hat, fo werben bie Rommmalverbande fich er Erfenntnis nicht entziehen fonnen, bak fur fie in erfter Reibe ie Bflicht befteht, aus ben reichen, ihnen burch bas Gefet vom 4. Rai 1885 gufliegenden Summen Mittel gur Unterftugung mvermogenber Schulverbande bei Bolfeichulbauten bereit gu ellen.

Bir weisen dabei daraus hin, daß bei der schwankenden obse der Zollüberweisungen dieselben sich gerade für derartige maalige Verpflichtungen für die Zukunst nicht begründende Intridungen eignen.

Ein. Hochmobigeboren erfuchen wir ergebenit, biese Geschüng gutte ben Kommunalerbeitänden gegenüber zur Geftung gutute ben Kommunalerbeitände geschiede zu lassen, bab die die und Ihre Einwirkung dahm eintreten zu lassen, das die die die Befalligfung über die Bermeitung der Zofficherweitungen die Geschäftung von Unterflügungen an

unvermögende Schilverbaube bei Boltsichulbauten in einem be Beduriniffe eutsprechenden Umfange eintreten laffen.

Ueber bas Ergebnis Ihrer Bemuhungen feben wir bis gu 1. Dezember b. 3s. einem gefälligen Berichte ergebenft entgege

An fammiliche herren Regierungs-Brafibenten.

Abschrift theilen wir Ew. Excellenz unter bem gang e gebensten Ersuchen mit, auch Ihrerfeits im Sinne des vorstehe den Erlasses auf die Kommunalverbande einzuwirten.

Der Minister Der Finangminister. Der Minister bes Jimern. Miquel. Der geiftlichen ic. Angele Boffe.

fammtliche herren Ober-Brafibenten. Din. b. J. I. A. 7478.

Fin. Min. 11085. Min. d. g. A. U. III. E. 4018.

173) Bewilligung fortlaufenber Unterftugungen an mid geprufte und freiwillig ohne Benfion aus bem am ausgeschiebene Lehrer.

Der Königlichen Regierung erwidere ich auf den Sch vom 25. Juli d. 38., daß es keinem Bedenten unterliegt, an lotigen Perfonen, welche ohne Kolegung einer Lechereprüsung. Berechnigung der Schladifichtsebeforde an öffentliche Sch schaffingung der Schladifichtsebeforde an öffentliche Sch schuler wiele Jahre hindurch als Lehrer beschäftligt geweien wie dobann zerwidig ohne Bernforn aus dem Annte ausgeschieden in ialle dieselben jich in brickenden Berhältnissen beinden wirte vontes jeden ber die der der der der der der der der Fonde "Ju Unterlüsungen für ausgeschiedene Ermentaricht und Lecheriumen" (Kap. 121 Tit. 40 des Katis von der lichen und Unterrichten Bernford in der der der der der kinden und Unterrichten der der der der der der der kinden und Unterrichten der der der der der der der der kinden und Unterrichten der der der der der der der der kinden aus gewähren.

Hiernach wolle die Königliche Regierung in vortommente

Die Ronigliche Regierung an R.

Abichrift erhalt bie Ronigliche Regierung gur Reuntnisnahme ind gleichmäßigen Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Muftrage: Rugler.

ammtliche übrige Roniglichen Regierungen unb bas Ronigliche Provingial-Schulfollegium bier. U. III. B. 2759.

174) Burudziehung ber ertheilten Genehmigung gur Gin= ichtung und Unterhaltung hoherer Dabdenichulen in Folge Richterfullung ber von ber Schulauffichtsbejorde gestellten Unforberungen bezüglich ber Lehrer= befolbungen.

Berlin, ben 27. August 1892,

Konigliche Regierung, Die ftabtifche hobere Dabdenichule in R. jum 1. April 1893 au ichließen.

Bit bem bezüglichen Beicheibe an ben Magiftrat bafelbit ift bavon auszugehen, bak, wie bies in bem Erlaffe vom 8. Mars 1886 (Centralbl. f. b. gef. Unterr. Berm. G. 404) unter Anderem ausge= fprochen, Die Benehmigung gur Errichtung einer hoheren Dabden= ichule gur Borausjegung hat, bag ber Lehr= und Ginrichtungs= plan, fowie bas Regulativ fur bie Unftellung, Befolbung unb Benfionirung Des Lehrerverfongles ben Anforderungen ber Schulanfiichtebehorbe entipricht.

Eine felbftverftanbliche Folge biefer Borausfegung ift, bag, wenn nach ber Auffaffung ber Schulauffichtsbehörbe in ipaterer Beit eine Menberung in einem biefer Puntte, insbesonbere in ben Befoldungsverhaltniffen geboten ericheint, Die Unterhaltungspflichtigen fich ben bezüglichen Anforderungen unterwerfen muffen.

Bon biefer Ermagung ausgehend hat Die Schulauffichts= behorbe bie Stadtgemeinde unter bem 12. Rovember 1890 au einer Erweiterung bes bestehenben Befoldungsplanes und einer entfprechenden Aufbefferung ber Dienftbeguge bes Lehrverfongles ber höheren Dabchenichule aufgeforbert.

Benn nun auch Die bei ber Beigerung ber Stabtgemeinbe verfügte amangsweise Aufbefferung und begip, Die Amangsctatifirung bes erforberlichen Dehraufvandes von bem Ronig= liden Oberverwaltungsgerichte in bem Erfenninifie vom 27. April b. 38. fur ungulaffig erflart ift, fo hat bas Ronigliche Dbervermaltungegericht boch bas Recht ber Schulanfiichtsbehörbe anerfannt, bei einer Bermeigerung ber geforberten Mehrleiftung aus

Brunden des öffentlichen Intereffes Die ertheilte Genehmigung gur Ginrichtung und Unterhaltung der hoberen Maddenfaul

gurudgugieben, begm. Die Unftalt gu ichlieben.

Diefer Fall liegt sier vor. Das Einfommen der Leiter an der össentlichen höhreren Abdemichale in diese Kisch erhölten geringer, als das der Bollesständigenichen in diese Stadt und en spricht nicht mehr dem siehen sitterien ucht gedunde mehre. Dies sam im össentlichen Interess nicht gedunde mehre. 2d der Magistrat es abgelessu hat, eine entsprechende Suskessensung vorzumehmen, so muß daher die Golliebung der fraglichen ka fall versigat mad die Golliebung der fraglichen ka

Mit Midficht auf die Schllerimen und ihre Eltern, kop. bie Lehrperionen, will ich inderfien die Königliche Regierung om nächtigen, die Schließung erft zum 1. April 1893 auszuhrecka und, falls inzwischen für die Ablikung des für die Schließung maßgesenden Miberchaltnisse ausreichende Gewähr geboten wich von der Schließung vorläufig Abliand zu nehmen. In dien

Falle erwarte ich weiteren Bericht.

Regierung unter gleichzeitiger Anzeige bes Tages, an welchen ber Bescheid dem Magistrate behandigt worden ist, einreichen.

Der Minifter ber geiftlichen ze. Angelegeuheiten.

Abidrift bes ergangenen Befcheibes wolle bie Romglid:

bic Ronigliche Regierung gu R. U. III. E. 8986. U. III. C.

175) Borficht bei Benutung von Turngerathen feitent ber Schüler.

ver Sajure

Betlin, den 9. September 1862. Bei Gelegenseit eines Schäfteraussignes ift eine Schäfteraussignes ift eine Schäfteraussignes ift eine Schäfteraussignes werther Unglüdsjall, der den Zod eines Schülers zur falligate, dabet eine herbeiten ber den der der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in der in

ulu ahnlichen Bortommuissen thuulicht vorzubengen, sc anlasse ich die Schalaussichsberderen, im gerigneter Beit det zu wirten, daß den Schillern, beswerers der Ausstlügen, der de Benutzung von Turngeräusen, auf deren Sicherbei nicht wie bedingter Berlaß ist, die gebotene Borsicht dermyfolkde Bornahme von Uebungen aber, die nach der Sichhaftaker soldser Geräthe gefährlich werden könnten, überhaupt verboten werde.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

An fammtliche Königliche Provinzial-Schulfollegien und Regierungen.

U. III. B. 2900. U. II.

176) Den Mitgliedern der geistlichen Orden und ordensähnlichen Kongregationen der latholischen Kirche taun bie Erlanbing zur Leitung von Lehrerinnenbilbungsaustalten oder von Lehrturfen zur Borbilbung von Mädchen zum Zwede der Ablegung des Lehrerinnenexamens nicht ertheilt werden.

Berlin, ben 22. Oftober 1892. Mus Anlag mehrerer gu unferer Renntnis gelangter Gingels falle machen wir bie Ronigliche Regierung barauf aufmertfam, daß, wenn an Mitglieber von geiftlichen Orben und orbens= abnlichen Rongregationen ber tatholifden Rirche, welche fich itatutenmaßig bem Unterrichte und ber Erziehung ber weiblichen Jugend in hoberen Dabdeniculen und gleichartigen Erziehungs= anftalten mibmen und auf Grund bes Urtitels 5. 8. 10. bes Befetes vom 29. April 1887, betreffend Die Abanberung ber firchenpolitischen Befege, bie Genehmigung zur Errichtung einer Rieberlaffung zu bem vorermagnten Bwed erhalten haben, bie Rongeffion gur Leitung von boberen Dabchenfchulen und gleich= artigen Erziehungsanstalten ertheilt ift, Die lettere nicht Die Berechtigung gur Ginrichtung von Lehrerinnenbilbungsanftalten ober auch von Lehrturfen gur Borbildung von Dabchen gum Brede ber Ableaung bes Lehrerinneneramens in fich ichlieft. Rach Lage ber Befeggebung tann Die Erlaubnis gur Leitung berartiger Fachichulen ben Mitgliebern ber geiftlichen Orben und orbensähnlichen Rongregationen ber fatholifden Rirche überhaupt nicht ertheilt werben.

Die Königliche Regierung veranlaffen wir, gegebenen Falles bas Erforberliche zu veranlaffen und hierher Unzeige zu erftatten.

In Samuelide

Die fammtliden Ronigliden Regierungen.

Abschrift theilen wir Ew. Excellenz zur gefälligen Kenntnisnahme ganz ergebenst mit.

An fammtliche Ronigliche Ober-Brafibenten.

Abschrift erhalt bas Konigliche Brovinzial = Schultollegium gur Renntnisnahme.

Die Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

Boffe.

des Innern. Graf zu Eulenburg.

die fammtlichen Röniglichen Brovingial-Schulfollegien. Min. d. J. II. 18294. Min. d. g. A. G. II. 4035. U. III. C.

# 177) Fortfall ber jog. Abichluftlaffen.

Berlin, ben 27. Oftober 1892 Den Musiuhrungen bes Berichtes ber Roniglichen Regierung von 17. Juni b. 38. vermag ich, infofern bamit bie Einrichum fogenannter Abichlugliaffen fur gurudgebliebene Schulfinder ge rechtfertigt werben foll, nicht auguftimmen. Es ift allerbinge nicht au bezweifeln, bag manche Rinber, fei es in Folge pon Rrint lichfeit, mangelhafter bauslicher Auflicht, geringer Begabung, ober aus fonftigen Grunden, auch bei ber großten Gorgialt jenen ihrer Lehrer innerhalb bes ichulpflichtigen Alters nicht bis in be oberite Rlaffe mehrklaffiger Schulen gebracht merben tonnen mi bag die Bahl folder Rinder um fo großer ift, je mehr mi einanderfolgende Rlaffen bei ber Soule porhanden find. Bled wohl führt die fortidreitende Entwidlung bes Schulmefens immer mehr gur Grundung vielflaffiger Schulen, und Die Schulvermal tung lagt auch mehr als fechstlaffige Boltsichulen gu. Es n baber gwar nothwendig, bag auch auf bas Bilbungebeburin ber hinter ben normal fortidreitenben Rinbern gurudbleibenber Rudiicht genommen wird; daß bierzu aber die in verichiebenes Orten eingerichteten Abichlukflaffen bas geeignete Mittel mitta. tann nicht anerfannt merben.

Auch hat sich gezeigt, daß die derartigen Alisfalusslassen zugewiesenen Kinder hierdurch in ührem späteren Hortkommen der hindert werden, insofern Lehrstrern z. den anderen Kindern den Berugg geben. Nach verschiedenen Richtungen sim scheinen basse durch die Abschaftassen wichtige Rucksschen von späteler Bedeu-

tung gefährbet gu merben.

Bu bem porliegenden Bwede bebarf es aber einer befonberen, außerhalb ber normalen Schule ftebenben Ginrichtung überhaupt nicht. Die fur die Entwicklung und die Lebrolane ber Boltsichulen geltenden Allgemeinen Beftimmungen vom 15. Oftober 1872 gestatten nicht nur, fondern erforbern, bag bei Schulen, Die mit mehr als einer Rlaffe fur die Oberftufe verfeben find, ber Lehrftoff fo feftgefest merbe, bag jebe folgende Rlaffe bie Lehrgegenstande ber porbergebenben lediglich ju erweitern und gu vertiefen hat. Gine nothwendige Erganzung des Lehrstoffes barf niemale einer folgenden Rlaffe ber Oberftufe porbehalten bleiben. Ein Blid auf bas ber Mittelftufe porgefdriebene Lebrgiel lagt erteunen, bag bas Rind icon auf Diefer Stufe in ben nothwendigiten Renutniffen und Fertigfeiten einen gemiffen fur bas Leben brauchbaren Abichluß erreichen foll. Diefem Grundiake entipricht es nicht, wenn die Rinder nicht einen angemeffenen Abfolug in ihren Renntniffen bei jeber ber auf die Mittelftufe noch folgenden Rlaffen erhalten follten.

Da ich annehme. das diele Auflössung den Schuleiurichtungen in den meisten Orten des dortigen Regierungsbezirtes bereits jest zu Grunde liegt, iehe ich von weiteren Aussichtungen ab. Wo dies nicht der Jall ist, sind neue Leheplane mit concentricher Aurordung der Lehefosse für die aussinanderlosgenden Klassen der Oberfusse in frühzeitig aufzuskellen, daß dieselben mit dem Zeginn des nächsen Schulzhers dei Fortsall der sog dieben lassen zur Durchführung gebracht werden tönnen. Sollte die gleichzeitige Auflofung biefer Rlaffen wiber Erwarten irgendwo auf befondere Schwierigkeiten treffen, fo erwarte ich Bericht.

Die Königlich Megierung wolle hiernach rechtzeitig bas Erforberliche anordnen, ihre Rundverfügung vom 27. Marz b. 36. aufer Kraft fejen und von ben getroffenen Rafnahmen mir Angeige machen.

bie Ronigliche Regierung ju R.

Abidrift erhalt die Königliche Regierung, bas Königliche Brovingial-Schulfollegium, jur Kenutnisnahme und geeigneten Beachtung.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

An bie fammtlichen Roniglichen Regierungen und bie Roniglichen Brovingial-Schulfollegien.
U. III. A. 1924.

178) Betreffend bas Taubftummen=Bilbungsmejen.

Auf eine berartige, an Seine Majeftat ben Raifer und Ronig gerichtete Gingabe bat ber Unterrichtsminister unterm 17. Sep-

tember nachftebenbe Untwort ertheilt:

Berlin, ben 17. September 1892. Seine Majestat ber Raifer und König haben bie von

Ein. Hochwohlgeboren in Gemeinschaft mit anderen Taubstummen eingereichte Immediat-Borstellung vom 24. November 1891 mir zur Brujung und zu Ihrer Bescheidung zugehen zu lassen geruht

3d habe mich ber befohlenen Brufung mit bergenigen emgehenben Grundlichfeit unterzogen, welche burch bie Bichtigfeit ingehen, dog den Leiche von ber Boransfelgung ausnagehen, daß die Ausendung der natürligen Gebärde in underen infalten grundfählich und allgemein ausgelchlossen sei. Dies sie uicht der Hall. Bei die natürliche Gebärde selch im Unterrichte odfituniger Kinder unembehrschied, ist, da jie auch im Unterichte der vierstimigen Kinder ihre Tetelle. Bie ist das Ausenlach werden der Beier der Westelle der ind der Ander und wieden der Kinder

ichte ber vierfinnigen Rinder ihre Stelle. Gie ift bas Mittel, urch welches ber Lehrer ben Beg gu Beift und Berg ber Rinder o lange fucht, bis biefe gelernt haben, Laute und Borte gu prechen, und ebenfo begleitet verftanbiger und magvoller Berand ber natürlichen Bebarbe, felbftverftanblich in ftetig fich beränderndem Umfange, ben Unterricht. Em. Sochwohlgeboren ann es nicht unbefannt fein, bag bie fog. Artifulationes ober uch beutsche Dethobe in ben preugischen Anftalten gepflegt porben ift, feit die Unterrichte-Bermaltung überhaupt Die Gorge ur die taubstummen Rinder in die Sand genommen hat. Ebenjo venig tann es Ihnen entgangen fein, bag eine nicht geringe Bahl hervorragend begabter Manner jum Theil unter Opfern mit felten wiedertehrender Singebung alle ihre Rrafte baran gefett jat, diefe Dethode zu vervolltommnen. Bas in diefer Begiehung u Mailand, in Ruben bei Bafel, in Burich, fowie in Franturt a. DR. und in ben Anftalten ber Broving Sannover noch por beren Bereinigung mit ber preußischen Monarchie erreicht worben it, ift bekannt. Berabe biefe Erfolge haben bagu mitgewirft, Daß ber Taubstummenlehrer-Rongreß zu Mailand im Jahre 1881 ich einmuthig fur ben ausschließlichen Bebrauch ber Lautfprache bei bem Taubstummen-Unterrichte erflarte, und ich mochte nicht unbemertt laffen, daß diefer Befchluß fur mich um fo hobere Bebeutung bat, ale er nicht etwa burch ben Ginflug preugischer Laubstummenlehrer herbeigeführt worben ift. Es haben fich viel= mehr bei diefem Beichluffe 83 Italiener, 56 Frangofen, 9 Englander, 5 Ameritaner, 3 Schweden, 1 Belgier und nur 1 beutider Taubitummenlehrer betheiligt.

Vas die Sach ie Gahe felht angeht, do handelt es lich beim Untertiche und der der Ausbildung der Taubihummen, wie der vierfündigen Kinder überhaupt, darum, ihren ihr Unglück is wei,
empfindlich, ihre Lage is leicht wie möglich zu machen und, was
darin einbegriffen ilt, sie zu religiös-sintlichen, erwerdsstädigen
Menischen zu erziehen und zu verlägiös-sintlichen, erwerdsstädigen
Wenische zu erziehen und zu verlägiös-sintlichen, erwerdsstädigen
Wenische Sprache und der Kirche, welcher sie angehören, dem
Staatsberbande, auf delim Schap sie Anspruch haben, durch
en Mangel der Sprache entirembet ober gar von ihrent dauernh

losgelöft werben.

vogetopi weroen.

Sährend die Gebärbeniprache, welche bedeutsamen Ergebniss durch die die Merkelbigs nur in vereinzellen Jöllen auch erreich worden sein mögen, stels dassis führen mis, das hie Kaufhumman eine in sich geschlichen, durch nichts mit der übergen Gestellschaft verdundene Gemeinschaft bliehen, verlügt es die Lauftprachachte, um deren Beseinigkans Gen. Jochwohlgeboren bitten, den Zauflimmen die dimmelsgabe der Sprache nicht, wie Sie voranszusigen scheinen, als ein mechanisch angeienzels, sondern als ein reies Eigenstimm wiederzugeden. Indem sie die kinkt, siell sie das tande, nicht mehr stumme, sondern redende Kink wieden mitten in einer Jamilie und befähigt den ernachfenen Zauflummen, sich in senten kannen.

Die Annahme Em. Hochwohledvorten, daß dies Ziel, welches bei gestecht ist, nur vertungtet erreicht verche, trifft durchaus nicht zu, mie wiederschlet, regelmäßig wiederschreide und gründlich Zeolinen underer Unfaltent ergeben laben. Ich nehme teinen Anstaud auszuhrechen, daß der Zaubstummen-Unterricht noch lorgfaltiger Plege bedart, um die ihm gestellten Aufgaben inmostfändiger zu erfüllen und namentlich, um den Kinderen auszahmslos die genomnene Sprache zum unverlierbaren Auszuhmezu machen. Ich enhme aber auch gern Gelegenheit zu bezungen, daß die Zeiter und Lehrer unterer Zaubstummund der in haben der unter Zaubstummund der in hoch zu den von Heine zu und Gebaut der wieden und Gebaut der mit erstellt und Lehrer unter erzichten und schalten und Gebaut der mitgeschlen, meldes immer reichere und schoner erfoge weit gere mitgesche nun die genen verleichen Arbeit erhoffen läßt

Ew. Hochwohlgeboren haben in Ihren Borftellungen wiederhalt davon gelprochen, daß die Laufprachmelhode ihre Ergebnisüberhaupt umr durch die Anwendung der schärften Dieischlinarmittel erreiche. Dies hat mir Beranlassung gegeben, auch nach dieser Seite hin Ermittelungen anzuhellen. Ju meiner Britzelasung haben sich daben ihr der wererbeiten klagen über unverbliquung haben sich daben bie vorgebrachten Klagen über unverständige oder hatte Anwendung des Jüchigungsrechts überal als unbegründet erwiesen. Am allerwenighen hat sich ein Jusammenhang überhpannter Strenge in der Schulucht mit der Lauftprachmeihode herausgestellt. Im Gegentheil hat der einige, Sachzechnte lang zuruckliegende Hall lieblofer Behandlung der taubstummen Kinder eine Anstalt und eine Zeit getrossen, wo die Gebärdensprache in Uedung war, und gerade der gegenwärtige Leiter dieser Anstalt, welcher dort die Lauftprache eingeschift hat, wird von entlassen und gegenwärtigen Schülern wegen seines liebevollen Serhaltens gegen sie gerührt.

Auf Grund der eingehendsten Ermittelungen hat sich hiernach ergeben, daß feine Beranlaffung vorliegt, in der gegenmartigen Art des Taubfummen-Unterrichts eine Aenderung ein-

treten ju laffen.

Ein. Hochwohlgeboren wollen hiermit gleichzeitig Ihre hierher gerichteten Eingaben vom 21. Rovember v. Is. und 15. Februar d. Is. als erledigt ansehen.

Die beiben Unlagen ber letteren folgen gurud.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten. Boffe.

Derrn R. zu R. U. III A. 2486, 1.

## 179) Betreffend ben Taubftummen=Unterricht.

Berlin, ben 15. November 1892.

Bon Ew. Hochwohlgeboren gefälliger Borfiellung vom 7. Rovember d. 38. habe ich mit Interesse Kenntnis genommen und gern ersehen, welche Theilnahme Sie dem Schickfale der Taubstummen zuwenden.

Ebenso haben mich die Ergebniffe ber Gerichtsverhandlung

acgen bei Aublimmenlehre R. 318 R. in gleichem, vieldeich noch in höherem Rabe wie Em. Hochwohlgeborn unangenehm und ichmerzlich berührt, und ich habe bereits Ausordnung getroffen, daß unvergäglich eine erneute Brühung aller gegen Zunblimmenlehrer wegen Ueberchreitung des Zudigungserches erspebenen Antlagen unterzogen und die betheiligten Anfalten eingehehr vollbit werden.

Dagegen vermag ich Ihren weiteren Ausführungen nicht zu olgen. Die gerichtlichen Berhandkungen vom 3. Kovember d. 38., welche ich allerdings bis jeht nur aus den öffentlichen Blättern, aber aus einer größeren Reise von Berichten, kenne, haben aller blings hetaussgefeltt, das sich der Borfelber einer Laublimmentauftalt zu weitgehenden Ueberichreitungen bes Budytigungerechtes hat verleiten laffen, und ich verurtheile bas um fo icharfer, als gerade biefe Rinder einen gerechten Anipruch auf befonbers liebevolle Behandlung haben; Die Berhandlungen haben aber, soweit fie gur biesseitigen Renntnis gefommen find, einen urfachlichen Bufammenhang zwifden ben Dighandlungen und ber angemen-Deten Lehrmethobe nicht erwiesen. 3ch glaube in Diefer Begiebung Em. Sochwohlgeboren gegenüber nicht nothia au baben ju bemerten, daß ein Taubftummenlehrer, welcher die Bunge eines Rindes ju unterrichtlichem Zwede nieberbrudt, ebenfowenig genothigt ift, babei ju verlegen, wie etwa ein Argt, welcher basfelbe thut, um in ben Sals eines franten Rindes feben gu fönnen.

Dagegen haben die fonft fo bedauerlichen gerichtlichen Berhandlungen vom 3. November b. 36. gerade den Einwand gegen Die Unwendung ber Lautsprache in bem Taubfimmmen-Unterrichte, auf welchen Em. Sochwohlgeboren befonberen Berth au legen icheinen, daß berfelbe fein Biel nicht erreiche, boch mohl einiger: maßen thatfadlid widerlegt, benn gerade von ben beiden Bengen, welche ben betreffenden Unftaltsvorfteber am ichwerften belaftet haben, wird in den Berichten gefagt, bag fie aut gesprochen 3d mochte aber auf Diefen, vielleicht rein gufalligen haben. Umftand fein besonderes Bewicht legen und Em. Sodewohlgeboren pielmehr anbeimgeben. Gid in ber Tanbftummenanftalt au R. von der Grundlofigfeit Ihrer Borausfegung Gelbft ju uberzeugen.

Einigermaßen überrafcht hat es mich, bag Em. Sochwohlgeboren, nachbem Gie im Gingange Ihrer Borftellung ermabnt haben, wie Sie fomobl burch Ihre perfonlichen Berhaltmiffe als and burch 3hre miffenfchaftlichen Arbeiten gu naberer Beichaftigung mit ber Dethobe in ben Taubftummenauftalten geführt worben find, als einen befonderen Grund gegen ben Unterricht in ber Lautiprache anführen, bag berfelbe aus Stalien und Frantreich in Deutschland eingeführt und bort erft neuerbings in Unwendung getommen fei.

Diefe Unnahme trifft nicht ju; vielmehr mar ber erfte Belehrte, welcher Die Ginführung ber Lautsprache in ben Unterricht ber Taubitummen empfahl und miffenichaftlich begrundete, ein in ber beutschen Schweig geborener hollandifcher Argt \*) und ber

<sup>\*)</sup> Gemeint ift 3. R. Amman "Surdus loquens s. methodus, qua, qui surdus natus est, loqui discere possit" (Der rebenbe Zaube ober Ro thobe, burch welche ber Taubgeborene fprechen lernen fann). Umperbam

rfte Zaubsimmuntlehrer, meldjer biefelbe mit besonderem Gijer vertrat, die kord feines Lebens an ihre Piftage felhe und die zur der vertreben Geltung brachte, war Sammel Heinide, der Begründer vertreben deuthgen Zaubsimmenanflatt. Durch ein ganzs Jahrer vertreben die die der die der die der die die die die die Verbärbeniprache als die französsische der Untertricht in der Lautprache als die beutliche Lehrweis bezeichnet worden.

Aber auch barauf wurde ich ein entscheibendes Gewicht nicht egen, ba es sur ben Werth einer besonderen Art der Erziehung errd des Unterrichtes ohne Bedentung ist, wo sie ihren Ur-

prima hat.

Der hose Ruhen des Untercidies der Audhlummen in der Ter hose deitelb darin, daß sie durch den Gebrunch derschein mit ihrer Zamilie, ihrer Kirche und der gesammten bürgerlichen Gesellschaft, von welcher sie durch ihr Unglässt abgesondert waren, wieder in ledewidig Berdindung treten, daß dadunch ihre Ernverböfähigsleit erhöht und eine große Reiße stittlicher Geschren von ihnen abgewendet wird, während die Zunbfummen, wenn sie nur in der ausschließlich ihnen selbs verständigen Gehärdenpirache unterrichtet werden, dauernd von allen Geneinsichgiten des öffentlichen Lebens abgesondert und ausgeschlossen und allein auf den gegenstelligen Berteh ausgewiesen bleiden, in ihrer Erwerdebfähigslich gehemmt und dabunch aus filtis geschärchet sind.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

9tn

herrn Professor Dr. R. Sochwohlgeboren gu R. U. III. A. 8082.

180) Turnlehrerprufung ju Salle a. G. und Turnlehrerinnenprufung ju Magdeburg im Jahre 1893.

Hir die Provinz Sachsen wird die nächste Turnsehrerprüfung gu Halle a. S. vom 15. März 1893 ab und die nächste Turnslehrerinnenprüfung zu Wagdeburg vom 11. April 1893 ab stattsinden.

Das Rabere über biefe Brufungen enthalten unfere Betannt-

<sup>1692. —</sup> Die Arbeiten feiner Borganger haben eine gleiche Bebeutung, wie biefe Schrift, nicht zu beanfpruchen.

machungen in ben Amtsblattern ber Roniglichen Regierungen gu Magbeburg, Merfeburg und Erfurt. Magbeburg, ben 26. Rovember 1892.

Ronigliches Brovingial-Schultollegium. Trofien.

Befanntmadung. S. 10715. L.

181) Entziehung ber ber Stellenvermittlerin Dorother Groffé gu Bubapeft ertheilten Rongeffion.

Giner Mittheilung bes herrn Minifters fur Sanbel und Bewerbe gufolge ift ber Stellenvermittlerin Dorothea Groffe ju Budapeft (Inhaberin bes Inftitutes "Agence Classique"). welche porzugeweife bie Bermittelung von Stellen fur beutide Lehrerinnen und Erzieherinnen betrieb, furglich von bem Bubapefter Stadtmagiftrat bie Rongeffion entzogen worben.

Berlin, ben 23. Dezember 1892.

Der Minifter ber geiftlichen zc. Ungelegenheiten. 3m Muftrage: Rugler. U. III. C. 4298.

## Berional:Beränderungen, Titel: und Ordensberleihungen.

#### A. Behörben und Beamte.

Dem portragenben Rath im Minifterium ber geiftlichen zc. In gelegenheiten Geheimen Ober-Regierungsrath Raumann ift ber Rothe Abler-Orben britter Klaffe mit ber Schleit perlieben morben.

Dem Rreis : Schulinfpettor Bfarrer D. Enbers gu Dberrab, Landfr. Frantfurt a. D., ift ber Rothe Abler-Orben viertet

Rlaffe perlieben morben.

Dem Rreis - Schulinfpettor Tedlenburg gu Deferis und ben Rreis = Schulinfpettor Dr. Binter gu Baberborn ift ba Charafter als Schulrath mit bem Rauge eines Rathes vierter Rlaffe verlieben worben.

Dem britten Direktor bes Brediger: Seminars zu Bittenberg Pfarrer Schmidt baselbst ist das Pradikat "Prosessor" verliehen worden.

#### B. Universitaten.

Universität Berlin. Es ist vertietzen worben: bem orbentlichen Brofesso in ber medizinischen Fatultät ber Friedrich-Billems-Universität zu Berlin Dr. Hertwig der Kothe Ablers-Orden vierter Klasse, dem ordentlichen Prosesso des und vertientschaften Verbeimschaft zu Berlin Gehomen Wedizinalrand Dr. Dishaufen der Königliche Kronen-Orden zweizinalrand Dr. Dishaufen der königliche Kronen-Orden zweizer Klasse und dem ordentlichen homoran-Brofesso in der philosphischen Fachaltät der Friedrich-Billschms-Universität Berlin Dr. Tiemann der Königliche Kronen-Orden britter Klasse.

Universität Greifswalb. Dem orbentlichen Professor in ber medizinischen Fakultät der Universität Greifswald Geheimen Wedizinalrath Dr. Wosler ist der Königliche Kronen-

Orben zweiter Rlaffe verliehen worben.

Universität Breslau. Der bisherige Privatbogent Llc. theol. Brede zu Göttingen ift zum außerordentilichen Prosessor in der evangessische Statutat der Universität Breslau ernannt worden.

Universität Göttingen. Dem orbentlichen Projessor in der philosophischen Fakultät der Universität Göttingen Dr. Klein ist der Rothe Abler-Orben britter Klasse mit der

Schleife verliehen worben.

Universität Bonn. Dem Oberbibliothetar und außerordeutlichen Brofesson ber philosophischen Fatulität der Universität Bonn Geheimen Regierungsartig Dr. Schaarfchamit ist der Königliche Kronen-Orden britter Klasse und dem Autos der Universitäts-Bibliothef zu Bonn Bibliothetar Dr. Rau der Rothe Obler-Orden vierter Klasse unvohen.

Lyceum hofiamum Braunsberg. Dem ordentlichen Professor in ber theologischen Faluliat bes Lyceum hofianum gu Braunsberg D. Dittrich ift ber Konigliche Kronen-Orben britter Raffe verlieben worden.

iet setaffe bettiegen tobeben.

### C. Tednifde Sochidulen.

Nachen. Dem Projeffor an ber Technischen Sochschule gu Nachen Dr. Claffen ist ber Rothe Abler Drben vierter Rlaffe verliehen worben. D. Mufeen, Rationalgalerie u. f. w.

Dem Stabshoboiften Militar: Mufit-Dirigenten Boettge vom 1. Babifchen Leib-Grenadier: Regiment Nr. 109 ift das Bradifat "Königlicher Mufit-Direftor" verliehen worden.

### E. Sohere Lehranftalten.

### a. Gnmnafien.

Die Bernjung des Oberlehrers am Domgynnafinm ju Magdeburg Dr. Seilmann jum Rettor der Alosterichuse Rogileben im Breise Queriurt, Reg. Bezirt Merfeburg, in befacigit worden.

Dem Gymnafial Direttor Dr. Guhrauer gu Bittenberg if ber Rothe Abler Drben vierter Rlaffe verliehen worben.

Dem Reftor ber Rlofteridule Robleben Dr. Beilmann ift bas Bradifat "Profeffor" verliegen worden.

In gleicher Gigenichaft find verfest worden die Oberlehrer: Braun vom Gymnajum ju Sufum an bas Gymnajum

gu Flensburg, Brungert vom Gymnafium ju Inowraziam an bas Gym:

nasium zu Coesseld, Dr. Cybidowsti vom Gymnasium zu Münster i. B. 20 das Gunnasium zu Anowrazlaw.

Rarafiewicz vom tatholifcen Gymnafinm ju Glogau an

Dr. Krüger vom Progymnasium zu Schwet an bas Gymuasium zu Strasburg, Scheibe vom Gymnasium zu Neustadt an bas tatholich:

Gymnafium ju Glogau und Boiat vom Broanmeafium ju Tremessen an bas Gumnasum

Au Tilfit.
Au Derlehrer sind angestellt worden am Gymnasium zu: Di. Erone der Hissehrer Dr. Abraham,
Beid die Hissehrer Dr. Brinfmann und Bagener,
Balberstadt (Dongymnasium) der Hissehrer Bubling.
Kforta (Laudesichnie) der Hissehrer Flemming,
Brestan (Elisabeth-Gymnasium) der Hissehrer Dr.
Danisch,

Magdeburg (Domgymugfium) ber Silfelehrer Lingel, Burit ber Silfelehrer Biper, Demmin ber Silfelehrer Reblin,

Ronip ber Silislehrer Dr. Thiel, Altona ber Schulamts-Randibat Doormann, Bufum ber Schulamts-Randibat Ingwerfen, Magbeburg (Mofter Unfer Lieben Franen) bie Schulamts-Ranbibaten Dr. Ruchenbader und Schröter,

Liegnit (Ritterafabemie) bie Schulamis Randibaten Dr. Schonermarf und Billing, fowie

Bufum ber Schulamts:Randibat Dr. Geibel.

#### b. Realgymnafien.

in gleicher Gigenicaft ift verfest worden ber Oberlehrer

Dr. Frauftabt von ber evangelifden Realidule I. gu Breslau an bas Realgymugium am Zwinger bafelbit.

(18 Derlehrer sind augestellt worden am Realgymunglium gu: Breslau (am Zwinger) ber Schulamte Ranbidat Cierpinsti und

Breslau (zum heiligen Geist) ber Schulamts-Ranbibat Reffel.

#### c. Oberrealschulen.

311 gleicher Sigenschaft ist versetzt worden der Oberlehrer Dr. Kunisch von der katholischen Realschule zu Brestau an die Oberrealschule daselbst.

## d. Progymnafien.

In gleicher Sigenschaft ist versett worden ber Oberlehrer Kownasti vom Gymnasium zu Tilfit an das Progym= nasium zu Tremessen

418 Oberfehrer ift augestellt worden am Progymnafium gu Schweg ber Silfslehrer Dr. Dreftler.

#### Realichulen.

Die Bahl bes Oberfehrers am Gymnasium ju Elberfelb Dr. Tenbering jum Direttor ber zweiten Realicule baselbft ift bestätigt worben.

In gleicher Eigenschaft ist verfest worden der Oberlehrer Dr. Rengebauer von der Oberrealichule zu Breslau an die katholische Realichule baselbit.

Als Oberlehrer find angestellt worden an ber Realicule zu: Salle a. S. Die Silfslehrer Ruhlmann und Dr. von Scholten,

Ronigsberg i. Br. ber Schulamts-Ranbibat Czygan unb Sannover (I.) ber Schulamts-Ranbibat Banner.

## f. Realprogymnafien.

Jum Oberlehrer ist ernannt worden am Realprogymnasium zu Northeim der Schulamts-Kaudidat Siemers.

- F. Soullehrer: und Lehrerinnen: Geminare.
- Der bisherige Geminar-Dberlehrer Bod ju Rreugburg D. 66 ift zum Seminar-Direftor ernannt und bemfelben bas D reftorat bes Schullehrer= Seminars ju Reichenbad D. 1 perlieben morben.
- Der bisherige Rreis Schulinfpettor Robler gu Babrge D. Ed ift jum Geminar Direttor ernannt und bemjelben bas 2 reftorat bes Schullehrer- Seminars ju Brostau D. Ed perlieben morben.
- Der Seminar-Direttor Dr. vom Berg gu Alfelb ift in gleiche Gigenichaft an Die Lehrerinnen-Bildungs- und Erziehungs auftalten ju Dronfig bei Beit verfest worben.

Der bisherige ordentliche Seminarlehrer Grante gu Ufingen i unter Ernennung jum Seminar-Dberlehrer nach Sombet perfekt morben.

Als Ceminar-Dberlehrer find angestellt morben am Coullehr Seminar gu:

Betershagen der orbentliche Geminarlehrer Dreger, Frangburg ber bisherige Reftor Reubauer gu Baio malf umb

Balbau ber bisberige Bfarrer Rebbner aus Barenbi Bu gleicher Gigenichaft ift verfett morben ber orbentliche Cemunt lehrer Rrieften von Rula nach Sabelichmerbt.

Der bisherige Seminar-Bilfelehrer Eggert ju Schluchten i unter Erneunung aum orbentlichen Cemingrlebrer mit Ufingen verfett morben.

Als orbentliche Lehrer find angestellt worben an bem Sou lehrer-Seminare au: Balbau ber bisherige Silfslehrer Fromm,

Rreugburg D. Col. ber bisherige Zweite Braparantes lehrer Bentichel aus Schmiebeberg im Riejengeb., Bulg ber Raplan Riebl ans Groß-Strehlig und Schluchtern ber Stabtidullehrer von bort Beiber.

218 Silfslehrer find angestellt worben am Schullehrer: 30 minare zu: Reu = Ruppin ber bisherige tommiffarifche Silfelehrt

Grothe, Bunglau ber bisher auftragemeife befchaftigte Lite

Munfter und

Berben ber Lehrer Schmibt aus Arns D. Br.

#### G. Deffentliche hohere Dabdeufdulen.

Den ersten beiben wiffenschaftlichen Lehrern an ber ftabtifchen hoheren Rabchenichule zu Gorlit, Ballhorn und Uhle, ift ber Titel "Dbetlebrer" verlieben worben.

ift ber Titel "Dberlehrer" verliehen worden. Dem Lehrer Berner an der siabtischen höheren Madchenichule (Raijerin-Augusta-Bittoria-Schule) zu Schueidemuhl ift der Konigliche Kronen-Orden vierter Rasse verlieben worden.

den Konigliche Kronen-Proben vierter Malje verliegen worden. Dem Lehrer Sasatke an der städbischen höheren Räddigenschuligt zu Vartenstein ist der Abler der Inhaber des Königlichen Hausordens von Hohenzollern verliehen worden.

## H. Ausgefchieben aus bem Amte.

1) Beftorben.

Dr. Bludau, Onmnafial-Oberlehrer ju Dt. Crone, Rarnaude, technicher Lehrer ju Glogau,

Rrefft, Borichullehrer am Realprogymnafium gu Diricau,

Schmibt, Elementarlehrer am Realprogymnasium zu Lauenburg, Dr. Steins, Progymnasial-Oberlehrer zu Frankenstein,

Balter, Seminar- und Mufitlehrer zu Munfterberg, Dr. Behrmann, Geheimer Regierungsrath, Provinzials Schulrath zu Stettin,

Doms, ordentlicher Seminarlehrer zu Coslin und Prufer, Seminar-Oberlehrer zu Beberkefa.

2) In ben Ruheftand getreten:

Bied, Gymnafial-Dberlehrer ju Sufum, Blumberg, Borichullehrer am Gymnafium ju Marienburg, unter Berleihung bes Königlichen Kronen-Orbens

vierter Riaffe und Timm, Elementarlefter am Gymnafium ju Bandsbet. 3) Ausgeschieben wegen Eintritts in ein anderes Amt

im Inlande. Dr. Damus, Gymnafial-Dberlehrer ju Dangig,

Brogelberg, Giementarlehrer am Realprogymnasium zu Segeberg.

# Inhalts-Bergeichnis bes Dezember-Beftes. Minifterium ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. .

| Δ. | 133)  | Mimilide Radriditen uber Das Seutiche Reicheichuldbud                                      | _   |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |       | Erlag vom 25. Marg b. 38.                                                                  | 771 |
|    | 184)  | Bei Dem Reubau einer fur brei Rlaffen bestimmten Lanbidule                                 |     |
|    |       | ift auf die Ginrichtung von zwei Bohnungen für verheirathete                               | 791 |
|    |       | Lehrer Bedacht gn nehmen. Grlag vom 10. Dat b. 34.                                         | ,59 |
|    | 185)  | Umtaufd von Berthpapieren, welche gur Beftellung von                                       |     |
|    | 1003  | Rautionen niedergelegt find. Erfag vom 18. Dai b. 34.                                      | 794 |
|    | 100)  | Brufung ber Rechtzeitigfeit ber Berufungen in Disciplinar-                                 | 795 |
|    |       | Untersuchungsfachen. Erlag vom 2t. Juli b. 38                                              | 130 |
|    | 101)  | Ginführung bes 100theiligen Thermometers. Grlaffe vom                                      | 795 |
|    | 1901  | 31. August und 2. Oftober b. 36. Tagegelber und Reifeloften ber Orte. Schulinfpetioren bei | 470 |
|    | 100)  | Bahrnehmung gerichtlicher Termine. Erlag pom 18. Auguft                                    |     |
|    |       |                                                                                            | 794 |
|    |       | 0. 36                                                                                      | .,  |
| B  | 189)  | Abgabe pon Thier- und Bflangenmaterial an Die Univerfitats-                                |     |
|    | 100,  | Inftitute und Cammlungen feitens bes Berliner Aquariums.                                   |     |
|    |       | Erlag vom 21. April d. 38                                                                  | 901 |
|    | 140)  | Grlag, betreffend ben Leibverfchr gwifden ben Univerniate.                                 |     |
|    | ,     | Bibliothefen ju Gottingen und Marburg, vom 15. Dai b. 36.                                  | 601 |
|    | 141)  | Bestimmungen fur Die atabemijche Rrantentaffe gu Marburg.                                  |     |
|    | ,     | vom 19. Marz und 15. April 1889                                                            | 80  |
|    | 142)  | Statut jur bie afabemifche Rrantentaffe ber Ronigliden                                     |     |
|    | - /   | Chriftian-Albrechte-Univerfitat ju Riel, pom 25. Juni b. 34.                               | 9,6 |
|    | 143)  | Boridriften über bie Bermaltung bes afabemijden granten-                                   |     |
|    | ,     | fonds der Univerfitat ju Salle a. G., vom 19. Ceptember b. 34.                             | 90  |
|    |       |                                                                                            |     |
| C. |       | Betreffend Schulerverbindungen. Erlag vom 9. Mai b. 34.                                    | 31  |
|    | 145)  | Reue Bandtafeln fur ben Unterricht in ber Raturgefcicht                                    |     |
|    |       | von Jung, v. Roch und Quentell. Erlag vom 14. Juli b. 36.                                  | 917 |
|    | 146)  | Bermaltung ber Geminaranftalten gur praftifchen Ausbilbung                                 |     |
|    |       | ber Ranbidaten bes hoberen Schulamtes. Erlag vom 28. Juli                                  | 512 |
|    |       | b. 38. Grundfabe fur bas Berfahren bei Anftellung ber wiffen-                              | 31- |
|    | 141)  | ichaftlichen Lehrer ber boberen Lehranftalten. Erlag vom                                   |     |
|    |       | addition Legeet bet gogeten Legeunftuten. Erias vom                                        | 53  |
|    | 1.401 | 7. August b. 38. Erganzung bes Erlaffes vom 7. August b. 38 U. II                          |     |
|    | 140)  | 1388 -, betreffend Grundfabe für bas Berfahren bei An-                                     |     |
|    |       | ftellung ber miffenichaftlichen Lehrer ber hoberen Lehranitalten.                          |     |
|    |       | Erlag vom 22. Rovember d. 36                                                               | 519 |
|    | 149)  | Musfallen von Unterrichtoftunden megen großer Dise. Grich                                  |     |
|    | 1401  | nom 10. September b. 38                                                                    | 525 |
|    | 150)  | Berhutung pon Ungludefallen unter Schulern. Erlag vom                                      |     |
|    | 2001  | 21. September b. 38                                                                        | 84  |
|    | 1511  | Gorberung ber Riele ber Gefellichaft fur beutide Grziehungs.                               |     |
|    | /     | und Echnigeichichte. Erlag vom 26. Oftober b. 38.                                          | 50  |
|    | 152)  | Reife- und Abichlugprufungen nach bem fechaten Jahrgange                                   |     |
|    |       | hoherer Edulen. Griaf vom 17. Rovember b. 38                                               | 635 |
|    | 153}  | Gemabrung von Staateguichuffen gur Bereitstellung ber für                                  |     |
|    |       |                                                                                            |     |

bie Befoldungsverbefferungen ber Leiter und Lebrer an nicht

Ectr

769

|        | ftaatlichen öffentlichen hoheren Schulen in Gemagheit bes                                                       | Crite |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | Gefetes vom 25. Juli 1892 erforberlichen Mittel. Erlag vom 5. Dezember b. 38.                                   | 829   |
| . 154) | Berfahren hinfichtlich ber Entfendung von Seminarlehrern jur Theilnahme an ben Lebrer-Dhibanturfen. Erlag vom   |       |
|        | 7. Mai d. 30.                                                                                                   | 881   |
| 155)   | Theilnahme ber Ceminariften am Rlavier- und Orgelipiele.                                                        | 832   |
| 156)   | Erlag vom 31. Rai b. 38                                                                                         | 002   |
|        | lehrer-Ceminar. Erlag bom 17. Junt b. 38                                                                        | 833   |
| 157)   | Amtsbezeichnung als "Reftor" für bie Leiter feche und mehr-<br>tlaffiger Boltefculen. Erlag vom 21. Juni b. 38. | 834   |
| 158)   | Anftellung von Rettoren an feche- und mehrflaffigen Edulen.                                                     | 004   |
|        | Erlag vom 25. Juli d. 36                                                                                        | 884   |
| 159)   | Ausscheiben ber Lehrerinnen aus bem Schulbienfte im Falle ihrer Berheirathung. Erlag vom 15. Juli b. 38.        | 835   |
| 160)   | Anichaffung von Ergeln für Schullehrer-Seminare. Erlag vom                                                      | 000   |
|        | 18. Juli b. 36                                                                                                  | 886   |
| 161)   | Berrechnung ber von ehemaligen Seminariften auf Grund<br>ber Aufnahmereverfe zu leiftenben Bahlungen bezw. Rud- |       |
|        | gablungen. Erlaß vom 16. Auguft b. 38                                                                           | 887   |
| 162)   | Grundfage bes Ceminar-Unterrichles. Erlag vom 8. Oftober                                                        | 000   |
| 163)   | b. 38                                                                                                           | 838   |
| ,      | Berlin und Die Damit verbundenen Diplom-Brufungen. Erlag                                                        |       |
| 164)   | vom 19. Eftober b. 36. Beftfebung bes penfionefahigen Dienfteinkommens ber Lehrer                               | 842   |
| 101)   | und Lehrerinnen an ben öffentlichen Bolfeichnien. Erlag                                                         |       |
|        | nom 24. Ottober d. 38.                                                                                          | 843   |
| 165)   | Beurlaubung von Ciementarlehrern. Erlaß vom 23. Ro-                                                             | 845   |
| 166)   | Gegenseitige Anertennung ber in Breugen und Cachjen-<br>Coburg-Gotha erlangten Besahigungegeugniffe fur Sprach- | 040   |
|        | Coburg-Gotha erlangten Befähigungezeugniffe fur Gprad-<br>lehrerinnen. Erlag vom 26. Rovember b. 38.            | 045   |
| 167)   | Bestimmungen, betreffend Die Abhaltung von Rurjen bei ber                                                       | 845   |
| ,      | Universität zu Salle a. S. zur Ausbildung von Turnlehrern, vom 9. Juli b. 38., und Berhaltungsmagregeln fur bie |       |
|        | vom 9. Juli d. 38., und Berhaltungsmagregeln fur bie Theilnehmer an diefen Rurfen, vom 15. Juli d. 38           | 846   |
|        |                                                                                                                 | 040   |
| . 168) | Berfahren bei ber Anmelbung taubftummer Rinder gur Auf-                                                         |       |
|        | nahme in eine Taubstummenanstalt. Erlaß vom 18. Mai b. 38.                                                      | 848   |
| 169)   | Bermallung und Bermenbungefontrole ber ftaatlichen Bei-                                                         | 010   |
|        | bilfen gur Unterhaltung hoberer Dabdenfdulen. Erlag vom 7. Juli b. 38.                                          | 851   |
| 170)   | Befugnis ber Schulauffichtsbehorbe gur Erhohung ber Ge-                                                         | OUL   |
| ,      | halter ber Behrer und Behrerinnen an Mittel- und hoheren                                                        |       |
| 171)   | Raddenidulen. Erlag vom 28. Juli b. 38                                                                          | 854   |
|        | lagen fur Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bolts-                                                         |       |
| 1703   | fculen. Erlaß vom 2. Auguft b. 38                                                                               | 854   |
| 112)   | Bemahrung von Beihilfen zu Elementarfdulbauten aus ben<br>ben Rreisverbanben auf Grund bes Gefebes vom 14. Dai  |       |

173) Bewilligung fortlaufenber Unterftugungen an nicht geprüfte und freiwillig ofne Benfion aus bem Amte ausgeichiebene Lebrer. Griaf vom 8. August b. 36.

174) Jurudziehung ber ertbeilten Genehmigung jur Einrichtung und Unterhaltung böberer Radbertigulen in Bolge Richierfülung ber von ber Schuleuffighisbibiber geftellen Anjorberungen begüglich ber Lehrerbefoldungen. Erlag vom 27. August b. 38.

27. August b. 38. 176) Borficht bei Benugung von Turngerathen feitens ber Schiler. Erlaß vom 9. September b. 38. 176) Den Ritgliedern ber geistlichen Orden und ordensähnlichen

Rongregotionen der katholischen Kriche kann bie Erindwisie gur Leitung von Edercinnenbilbungsdennichten oder von Leiturfen zur Borbilbung von Rödicken zum Jwede der Ablegung des Leigerinnensensens nicht erfteilt werden. Erfeis vom 22. Officher d. 38. 177) Joseph der jog. Abschusfteilfen. Erfeis vom 27. Oftober d. 38.

177) Hortiall der jog. Abschlußtlassen. Erlaß vom 27. Oktober d. 36. 178) Betressend das Taubstummen-Bildungswesen. Erlaß vom 17. September d. 38.

179) Betreffend ben Taubstummen-Unterricht. Grlag vom 15. Rovember b. 36.

180) Tunlehrerprujung ju Salle a. S. und Turnlehrerinnenprujung ju Magbeburg im Jahre 1893, Befanntmadpung bes Konigliden Brovingial-Schulfollegiums zu Magbeburg vom 28. Rovember b. 38.

vom 26. Kovember b. 36.
181) Entgiebung ber der Stellenvermittlerin Dorothea Groffé ju Budopeft ertheilten Kongestion. Befanntmachung vom 28. De eember b. 36.

Berionalien

# Chronologisches Register jum Centralblatt für den Jahrgang 1892.

Mbfürgungen :

- A. Drore A. Erl. A. Berordn. = Allerhochfte Orbre Allerhochfter Erlag - Allerhochfte Berordnung.
- Bel. b. Reichel. A. = Befanntmachung bes herrit Reichstanglere, begm. bes Reichstangler-Umtes.
- St. D. Beichl. Et. D. Berorbn. = Ctaats-Minifterial-Beichluß begl. Berordnung. D. B. Befd. - DR. Beftat. - DR. Genehm. = Ministerial-Berfügung, - . Befanntmachung, - . Beicheib, -
- Beftatigung, Genehmigung. Sch. R. B. - Ch. R. Bet. = Berfugung - Befanutmachung eines
- Ronigl. Provingial-Chulfollegiums. R. B. — R. Bel. = begl. einer Königl. Regierung. R. B. = begl. eines Königl. Konfiftoriume.
- Der Buchftabe C. zugefest = Cirfular.

Runfte gu Berlin.

- Erf. b. Reichs-Ber. = Erfenntuis bes Reichsgerichtes.
- Grf. b. Db. Berm. Ger. = Erfenninis bes Ronigl. Oberverwaltungs. gerichtes.
- Grt. D. Romp. Ger. S. = Erfenntnis bes Ronigl. Gerichtshofes gur Entscheidung der Rompeteng-Konflitte. Bel. b. Alad. b. R. = Befauntmachung ber Konigl. Alabemte ber
- Geite Seite 1889. 1891. 19. Mara Beft, f. b. afab. 26. Cept. Erf. b. Db. Berm. Rraufent. gu Mar-Get. . . 429 burg . . . . 802 8. Dftbr. begl. . 430 15. April DR. Genehm. 804 begl. . . 14. -431 1890. 432 17. bēg[. . . . . 15. März M. B. . 612 3. Ropbr. M. B. (U. 111, E. 25 Ropbr. Sch. R. B. gu Caffel 4687) . . 488 1891. Rea. Ber. zu Bred. 19. 3an. Bet. (U. III.A. 8015) 422 lau 425 9R. B. (U. III. A. Gri. d. Db. Berm. 5. Cept. 2724) . . . . Ger. . . . . 426 434 16. --begl. . . 428 19. \_ 890 28. — 428 19. beaL 410 Bet. b. Ronial. Gen. 19. bagi. (U. III. C. \_ Rom. zu Brombera

8399) 59\*

| 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                       |       |     |       |                          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------|-------|-----|-------|--------------------------|-------|
| im Teght. Bet., bett. Rubbenseried 1 1. — R. Get. Bet. Bet. Bet. Bet. Bet. Bet. Bet. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                       | Seite | ١.  |       |                          | 6eta  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 891.  |                       |       |     |       |                          |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | im  | Degbr | Bet., betr. Rube-     |       | 8.  | Gebr. | Ed. R. B. zu Bofen       | 406   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | -     | nom-Stift             | 389   | 5.  | _     | 20. 3. (U. III.A.)       |       |
| 2. 9. H. 11 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1 Per 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.  | _     |                       | 841   |     |       | 3276)                    | 489   |
| 3. — \$2, \$2, \$1, \$1, \$2745   389   581   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$45   \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                       |       | 6.  | _     | 90. Pet. (U. III.B.      |       |
| 4. — Ged., S. E. ju Breeden   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       | 90 93 (II II 2745)    |       |     |       | 58L)                     | 423   |
| Section   Color   Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                       | 000   | - R | _     |                          | ***   |
| 8. — \$8. (i. III. 2920) \$688   9. — \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (i. III. II. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (ii. III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iii.  III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iii. III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iii. III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iii. III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iii. III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iiii. III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iiii. III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iiii. III. 8.5) \$\$\frac{\text{\$\mathbb{g}}{\text{\$\mathbb{g}}}\$ (iiiii. III. 8.5) \$\$\frac{\mathbb{g}{                                                                                                                                                            | 7.  |       |                       | 406   | ٥.  |       |                          | 501   |
| 8. — bagi. (G. III.A   9. — 9. — 9. — 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                       |       |     |       |                          |       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | _     |                       | 305   |     | _     | 30C. 25. (U. 111. B. 55) | 499   |
| 10. bagl. (U. II. 3229) 619 14. R. Crbre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.  | _     |                       |       | 9.  | _     | Ber. D. Unib. Men.       |       |
| 12. — \$2ct. b. \$4cd, st. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c. c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       | 7889)                 |       | ١   |       |                          |       |
| 14. T. Cribre . S17   12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       | begl. (U. II. 3259)   |       |     | _     |                          |       |
| 14. T. Cribre . S17   12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. | _     | Bet. b. Reichst       | 840   | 11. | -     | bagi. (U. III. 266)      | 875   |
| 15. Ser. ii. Gembarf.  16. Ser. Ser. ii. Sembarf.  17. Sed. Ser. Ser. ii. Ser. Ser. Ser. Ser. Ser. Ser. Ser. Ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14. | _     | M. Orbre              | 817   | 12. | _     | beal. (U. IL 220)        | 404   |
| 24   24   25   26   26   27   27   28   28   28   28   28   28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15. | _     | Ber. üb. Sanbarb.     |       | 18. | _     | beal (U. HI. C. 800)     | 412   |
| 16. — Ref. b. Cent. b. Ringle. 396   15. — R. Ref. b. Cent. b. Ringle. 396   15. — R. R. R. R. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                       | 517   |     |       |                          |       |
| ## 18. — \$\text{c}\$ \text{Ringe}\$. \$\text{396}\$ \text{18.} \$\text{-\$\text{Ringe}\$. \$\text{396}\$ \text{18.} \$\text{-\$\text{237}\$ \text{18.} \$\text{-\$\text{24.}}\$ \text{-\$\text{237}\$ \text{18.} \$\text{-\$\text{24.}}\$ \text{-\$\text{24.}} \text{-\$\text{18.}} \text{18.} \text{-\$\text{18.}} \text{237} \text{19.} \$\text{374}\$ \text{24.} \$\text{-\$\text{24.}} \text{-\$\text{18.}} \text{(U. II. 9071)} \text{374} \text{25.} \$\text{-\$\text{24.}} \text{-\$\text{18.}} \text{(U. II. 9071)} \text{374} \text{25.} \$\text{-\$\text{24.}} \text{-\$\text{24.}} \text{(U. II. 9071)} \text{374} \text{25.} \$\text{25.} \text{-\$\text{18.}} \text{07.} \text{375} \text{27.} \$\text{-\$\text{Ringe}\$. \$\text{75.}} \text{28.} \text{ \$\text{25.}} \text{07.} \text{375} \text{29.} \$\text{27.} \$\text{-\$\text{Ringe}\$. \$\text{07.} \text{11.} \text{36.} \text{59.}                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16  | _     |                       |       |     |       | an and                   |       |
| 17. — Eds. R. B. yu-édicta-  veg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10. |       | Ortal b. Ocialia      | 200   |     |       | on on (TT T roco)        |       |
| 18. — 68. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood 18. — 69. Set J. Wood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12  |       |                       | 990   |     | _     | be-1 (T III C 400)       |       |
| 18. — Eds. & Belg.   1965   1971   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   1972   19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17. | _     |                       |       |     | _     |                          |       |
| 18. — R. (G. III. 2071) 872 24. — begl. (U. III. B. 873) 872 24. — begl. (U. III. B. 873) 872 29. — C. (G. R. R. III. Reftin 405 31. — R. R. (U. III. B. 873) 199 31. — R. R. (II. III. 2762) 401 32. — R. R. (II. II. 2762) 401 33. — R. R. (II. II. 2762) 401 34. — begl. (III. III. 2762) 401 35. — C. R. R. III. Reftin 405 36. — R. R. (U. III. A. 805 36. — Begl. (U. III. A. 805 36. — C. R. R. R. III. Reftin 405 37. — R. R. (U. III. R. 805 38. — C. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                       | 407   |     | _     | Degl. (G. 111. 888)      | 435   |
| 18. 98. (8. (II. 2011) 872 24. begl. (U. III. 301) 24. begl. (U. IV. 4106) 874 25. e.g. g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18. | _     | €th. R. Bet. 3. Mag.  |       | 26. | _     |                          |       |
| 24. beg1. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       | beburg                |       |     |       | u. d. Fin. M             |       |
| 24. beg1. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 243. (U. III. B. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18. | -     | PR. B. (G. III. 8071) | 872   | 26. | -     | beg[                     | 578   |
| 24. — b4g1. (U. IV. 4106) 391 29. — 66. & R. 10. III. E. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24. | _     | beal. (U. III. B.     |       | 27. | _     | 2R. 29. (U. III. 510)    | 495   |
| 24. — bagl. (U. IV. 4106) 891 29. — 6d. & P. 11 Bertin 405 21. — 9R. R. (U. III. & S. 1806) 21. — 38. R. (U. III. & S. 1806) 28. R. (U. III. & S. 1806) 28. R. (U. III. & S. 1806) 29. — 8d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 20. — bagl. (U. III. A. 1804) 20. — bagl. (U. III. A. 1804) 21. — R. R. (U. III. A. 1804) 22. — 6d. R. R. 11 23. R. R. (U. III. A. 1804) 24. — 10. R. R. (U. III. A. 1804) 25. — 8d. R. R. (U. III. A. 1804) 26. — Bart. B. R. (U. III. A. 1804) 27. — 18. R. (U. III. A. 1804) 28. R. (U. III. A. 1804) 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 29. — 6d. R. R. 11 20. — 11 20. — 11 20. — 11 21. — 11 21. — 11 22. — 11 23. — 11 24. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       | 4287)                 | 374   | 27. | -     | Amil. Rache über         |       |
| 29. — \$\text{\$\text{\$\subset\$6}\$, \$\$\text{\$\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\color{\c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 94  | _     | had (II IV 4106)      |       |     |       | h Weicheldufth           | 770   |
| 81. — 92. 9. (C. III. E. 1888)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       | Ga O W w Werlin       |       | 90  | _     |                          |       |
| 1892   5588)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       | an an off tit E       | 400   | 20. |       | 24. 2. (0. 1. 20).       |       |
| 1898.   1. 3 cm.   9.   20 cm.   1898.   1. 3 cm.   1998.   1. 3 cm.   1998.   1. 3 cm.   1998.   1. 3 cm.   1998.   1. 5 cm.   1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01. | _     |                       |       | 5.  | Mār3  | bagi. (U.III. A. 590)    | 520   |
| 1. 3cm. 9. Per, 10 Bresson 516 6. — fit (U. II. 387) 195 8. — 6cd, R. B. 10 Bolen 16. — R. Q. (U. II. 262) 401 16. — 6cd, R. B. 10 16. — Bell, U. III. A. 192 16. — Bell, U. III. A. 192 20. — bagl, (U. III. A. 193 22. — 6cd, R. B. 10 Bolen 24. — 25. — 10 Bolen 25. — Bell, U. III. A. 193 27. — bagl, (U. III. A. 193 28. — (U. II. 203 29. — 10 Bolen 29. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 10 Bolen 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20. — 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 000   | 0000)                 | 911   | 9.  | _     | bsal (U. III.C.          |       |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                       |       |     |       |                          | 554   |
| 8. — & & & & & & & & & & & & & & & & & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | M. Ber. ju Breslau    |       | 11. | _     | beal (U. III. 498)       | 414   |
| 16. — 66. R. R. (I. II. 2762) 401 16. — 66. R. R. 11 16. — 16. R. R. 11 16. M. R. R. R. 11 16. R. R. R. R. R. R. 11 16. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       | @ri. (U. 11. 3878)    |       |     | _     | an and the m             |       |
| 15. — \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$\mathbb{R}\$, \$R                                | 8.  | _     | Sch. R. B. zu Bofen   |       | *** |       | 400)                     | 415   |
| ## Stingsberg ## 405   91. — ## 47.   92. — ## 47.   93. — ## 47.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.   94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. | -     |                       | 401   | 14  |       | 90 90 (TT TIT 690)       |       |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. | -     | Ed. R. B. 111         |       |     | _     | or (5-1                  |       |
| 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       | Raniasbera            | 405   |     |       | a. er.                   |       |
| 16. — \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. \$\bar{\pi}\$. | 16. | _     |                       |       |     | _     |                          | pue   |
| 20. b sgl. (U. III. A. 485 bgl. (U. II. 29). 526 bgl. (G. III. 1729 77) bgl. (G. III. 1729 77) bgl. (G. III. 1729 77) bgl. (G. III. 1729 77) bgl. (G. III. 1729 77) bgl. (G. III. 1829). 525 bgl. (U. II. 1829) sgl. (G. 1829). 527 bgl. (U. II. 1829). 527 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829). 528 bgl. (U. III. 1829)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16  | _     | STD SR (II TIT A      |       | 28. | _     |                          | 701   |
| 20. — bagl. (U. III. A. 22. — 25. B. U. I. 29) — bagl. (d. III. B. 12. — 25. B. U. I. 29) — bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Bagl. (d. III. B. 11. 29) — 15. Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       | 3055)                 | 495   |     |       | 10769)                   |       |
| 25. bbgl. (G. III. 729) 72. 26. R. E. II. Bofen 455 27. bbgl. (V. III. B. 1189) 1189 1189 1189 1189 1189 1189 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90  |       | Naci (II III A        | 200   | 24. | _     | 2R. 23. (U. 1. 39).      |       |
| 22. \$\int_{6.5}\$ \tilde{S}_{5.5}\$ \tilde{S}_{5.5}\$ \tilde{S}_{6.5}\$ \tilde                                                                                                                                                                                                  | 20. | _     |                       | 400   | 25. | _     | beal. (G. III, 752)      | 779   |
| 26. — Bert. N. Stönigl. Steg.  11 Bofern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00  |       |                       |       |     | Or    |                          |       |
| 27. — \$\frac{9}{24}\$\text{UI. L SoN}\$\text{ is 0}\$\text{ \lambda}\$\text{ \lambda}\$ \lamb                                                                                                                                                                                                 |     | _     |                       | 420   | 1.  | april |                          | £11 ) |
| 27. — 98. 9. (U. II. 5.998) 375 I. — bágI. (U. I. 5.901) 52. — 52. — 54. 9. II. 5. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26. | _     |                       |       |     |       | 1189)                    |       |
| 27. — 98. 9. (U. II. 5.998) 375 I. — bágI. (U. I. 5.901) 52. — 52. — 54. 9. II. 5. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. — 54. 9. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       | gu Bofen              |       |     | _     | bsgl. (U. I. 58011)      |       |
| 29. — 6d, 8. B, sp Bred-<br>fau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | _     | 2R. B. (U. I. 5098)   | 875   |     | _     | begl. (U. I. 5801)       | Pra   |
| 29. — 6d, 8. B, sp Bred-<br>fau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27. | -     | begi. (U. III. A.     |       | 1.  | _     | begl (U. III.E.          |       |
| 29. — Eds. S. B. 1987es-  [au. i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       | 3159)                 | 437   |     |       | 1369)                    |       |
| Cau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29. | _     | €d. R. B. au Bres-    |       | 5.  | -     | C. B. b. Fin. M.         |       |
| 80. — \$R. \$2. (U. III. B. 437) 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       | lau                   | 407   | 6.  | _     | H. Grf                   | 508   |
| 437)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80  |       | op 93 (II III B       | -5.   |     | _     | orp on (III III.C.       |       |
| 8. Febr. Bef. b. Sen. b. 8. — bagl. (U. II. 687) 3/1 Atab. der Künste 897 9. — R. Bef. (U. III. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50. |       | 497)                  | 499   | 0.  |       |                          | 518   |
| Atab. ber Runfte 897 9 MR. Bet. (U. III A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   | Cafer |                       | 200   |     | _     | hant of it cen           |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.  | Geor. |                       | 904   |     | _     |                          |       |
| 6. — 3K. 35. (U. II. 118) 402 ) 1146)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                       |       | 9.  | _     |                          | 105   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ð.  | _     | zx. zs. (U. 11, 118)  | 402   |     |       | 1146)                    | ""    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                       |       |     |       |                          | -     |

| -              |                                             |            |                 |                                             |            |
|----------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------|------------|
|                |                                             | Geite      |                 |                                             | Seite      |
| 1892.          |                                             | •          | 1891.           |                                             |            |
| 19. Apri       | 92. B. (U. III.E.                           |            | 81. Mai         | M. B. d. M. d. J.                           |            |
| is. seper      | 1554)                                       | 520        | 01. 2           | u. d. Fin. D                                | 572        |
| 19. —          | R. B. gu Liegnis                            |            | 81. —           | R. B. (U. III. 2082)                        | 882        |
| 10.            | (II. 5048 VII) .                            | 849        |                 | . ,                                         | 000        |
| 21. —          | Radr. über Dbft-                            | 0.20       | 2. Juni         | bagi. (U. III. A.                           |            |
|                | bautunbe                                    |            |                 | 1680)                                       | 559        |
|                | 2R. B. (U. III. A.                          |            | 5. —            | bagi. (U. III. 892                          |            |
|                | 524)                                        | 556        |                 | G. III.) bagi. (U. I. 940) .                | 658        |
| 21. —          | bagi. (U. I. 687) .                         | 605        | 7. —            | Degl. (U. 1. 940) .                         | 607        |
| 21. —          | bagl. (U. I. 139131)                        | 800        | 9. —            | begl. (U. II. 1115)<br>begl. (U. II. 11728) | 621        |
| 23             | Bet. ber Bitm.                              |            |                 | begl. (U. III. 2845)                        | 622<br>888 |
|                | Berpfl. Anft                                | 633        | 17. —           | A. Erl. (U. II. 1390)                       | 571        |
| 25             | 9R. B. (U. III.E.                           |            | 21. —           | M. B. (U. III.C:                            | 071        |
|                | 1547)                                       | 654        | 21. —           | 2090)                                       | 834        |
| 26. —          | bagl. (G. III. 1069)                        | 541        | 22. —           | bagi. (U. III B.                            | 004        |
| 29             | bøgl. (U. III. 880)                         | 555        |                 | 1258)                                       | 671        |
| 80. —          | DR. Bet. (U. III.B.                         |            | 24. —           | begl. (G. III. 1609)                        | 572        |
|                | 15121)                                      | 515        | 24. —           | begl. (U. III. 2888)                        | 656        |
|                |                                             |            | 24. —           | begl. (U. II. 1115)                         | 621        |
| 1. <b>M</b> ai | 20. B. (U. II. 818)                         | 545        | 25. —           | Rrantent, Stat. b.                          |            |
| 2. —           | degl. (U. III. 1807)                        | 513        |                 | Unio. gu Riel                               | 805        |
| 2. —           | dagl. (U. III.C.                            | 540        | 29. —           | M. B. (U. I. 1228)                          | 611        |
| 4              | 1467)                                       | 542<br>505 | 2. Juli         | begl. (G. III. 1248)                        | 628        |
| 4. —           | A. Drbre                                    | 644        | 2. Juli<br>2. — | bagi. (U. II. 1229)                         | 635        |
| 5              | 90. B. (U. 111. C.                          | 044        | 7. —            | bsgl. (U. III. C.                           | 000        |
| 0. —           | 1627)                                       | 543        | <i>'</i> . –    | 1880 IL)                                    | 851        |
| 5. —           | 202. Bet. (U. I.                            | 010        | 8. —            | DR. Bet. (U. III.B.                         | 001        |
| ٥. –           | 20963)                                      | 548        | 0. —            | 2897)                                       | 671        |
| 7. —           | 2R. B. (U. III.A.                           | 0.0        | 8. —            | M. B. (U. III. E.                           |            |
|                | 1881)                                       | 881        |                 | 8585)                                       | 674        |
| 9. —           | begl. (U. II. 886)                          | 547        | 8               | bagi. (U. III. A.                           |            |
| 9. —           | bagt. (U. II. 5980)                         | 810        |                 | 1977)                                       | 676        |
| 9              | begl. (U. III. C.                           |            | 9. —            | DBqL                                        | 846        |
|                | 1693)                                       | 555        | 14. —           | begl. (U. II. 1408)                         | 811        |
| 10. —          | begl. (U. I. 21051)                         | 544        | 15. —           | bagi (G. III. 1727)                         | 604        |
| 10. —          | bagi. (U. III. E.                           |            | 15. —           | begl. (U. III. C.                           |            |
|                | 1200)                                       | 798        |                 | 2822)                                       | 835        |
| 13. —          | bogi. (U. III. A.                           |            | 15. —           | Bet. b. Univ. gu                            |            |
|                | 1445)                                       | 848        |                 | Salle                                       | 848        |
| 14. —          | Dr. Bet. (U. III.B.                         |            | 18. —           | 90. B. (U. III. 2890)                       | 836        |
| 14. —          | 1739)                                       | 560        | 21. —           | bagi. (U. III. C.                           | 795        |
| 15. —          | 90. 93. (U. III. 1447)                      | 656        | 00              | 2201)                                       | 658        |
| 16. —          | R. Erl. (U. I. 970)<br>R. Bef. (U. II. 686) | 800<br>548 | 22. —           |                                             | 900        |
| 18. —          | DR. B. (G. III. 1020)                       | 794        | 20. —           | 58gl. (U. III. E.<br>3701)                  | 854        |
| 20.            | R. B. d. Jnn. u. d.                         | 1.54       | 25. —           | begl. (U. III. C.                           | 004        |
| -0             | g. M. (U. III. A.                           |            | 20              | 1794)                                       | 834        |
|                | 1216)                                       | 675        | 25. —           | Gefet                                       | 710        |
| 23. —          | DR. Bet. Rolletten-                         | 0.0        | 27. —           | 20. B. (U. III.E.                           |            |
|                | fonds                                       | 606        |                 | 2075)                                       | 758        |
| 80             | 9R. B. (U. III. B.                          | - , ,      | 28. —           | begl. (U. II, 998 IL)                       | 812        |
|                | 1754)                                       | 657        | 28. —           | M. Gri                                      | 785        |
|                |                                             |            |                 |                                             |            |

|     |       |       |                       | €eite |     |         |                                             | 6ett       |
|-----|-------|-------|-----------------------|-------|-----|---------|---------------------------------------------|------------|
|     | 1895  | •     |                       |       | 1   | 892.    |                                             |            |
| 3   |       |       | M. B. (U. II. 1564)   | 730   |     | Sept.   | Stat. b. afab. Rran-<br>fentaffe gu Salle . | 807        |
|     | 2. 90 | agust | begl. (U. III. E.     |       | 21. | _       | M. B. (U. II. 1904)                         | 924        |
|     |       | ٠.    | 2098)                 | 854   |     | _       | begl. (U. III. 8364)                        | 744        |
|     | 6     | -     | DR. C. B. (U. III. E. | 857   | 9   | Oftbr.  | begl. (U. I. 1792)                          | 796        |
|     | 7     |       | 4018)                 | 818   |     | _       | DR. Bet. (U. III. B.                        |            |
|     |       | _     | begl. (U. III. B.     | 010   |     |         | 8459)                                       | 745        |
|     | o     |       | 2759)                 | 858   | 8.  |         | M. B. (U. III. 8452)                        | 835        |
| 1   | 5     |       | beal. (U. I. 1448)    | 710   | 19. | _       | begl. (U. III. C.                           |            |
| ī   | 6     | _     | bagl. (U. III. 2756)  | 837   |     |         | 8331)                                       | 842        |
| 1   | 8     | _     | bagi. (U. III. B.     | - 1   | 20. | _       | M. Bcf. (U. III.B.                          | 745        |
|     |       |       | 2504)                 | 799   |     |         | 8399)                                       |            |
| 2   | 4     | _     | begl. (U. III. A.     |       | 21. |         | DR. B. (U. II. 1644)                        | 718<br>861 |
|     |       |       | 2380)                 | 677   | 22. |         | begl. (G. II. 4035)<br>begl. (U. III.B.     | 901        |
| 2   | 5     | _     | begl. (U. III. C.     |       | 24. | _       | 2766)                                       | 843        |
|     |       |       | 2419)                 | 758   | 25. | _       | DR. Bet. (U. III. A.                        | 0.0        |
| 2   | 7. •  |       | dogi. (U. III. E.     | 0.50  | 20. | _       | 2788 IL)                                    | 752        |
|     |       |       | 8986)                 | 859   | 26. | _       | 9R. B. (U. H. 2052)                         | 824        |
| 8   | 0     | _     | DR. Bet. (U. III.B.   | 746   | 27. |         | begi. (U. III.A.                            |            |
|     | 0     |       | 2486 L)               |       | ~"  |         | 1924)                                       | 862        |
| •   | 0.    | _     | 2486 <sup>1</sup> )   |       |     | m E.    | r. begi. (U. III. A.                        |            |
| 9   | 1     | _     | 28. B. (U. I. 1792)   |       | 10. | . 30000 | 3082)                                       | S67        |
|     |       | _     | begi. (U. 1I. 1593)   |       | 17. | _       | bagi. (U. II. 2258)                         | 826        |
| •   |       |       |                       | -     | 22. |         |                                             | 519        |
|     | 5. €  | ept.  | degl. (U. II.12854)   | 786   | 23. |         | begi. (U. III. E.                           | 010        |
|     | 9.    |       | begl. (U. III. B.     |       | 20. |         | 5247)                                       | 945        |
|     | _     |       | 2900)                 | 860   | 26. | . —     | bagl. (U. III.C.                            |            |
|     |       | _     | begl. (U. IL 1795)    | 823   | 1   |         | 8955)                                       | 845        |
| - 1 | 0.    | -     | bsgl. (G. III.        | 709   | 26. |         | Sch. Bel. gu Magbe.                         | cen        |
|     |       |       |                       |       |     |         |                                             |            |

709

751

864

28. —

22. Bet. (U. III.

202. 28. (U. 111. A. 2486<sup>1</sup>) . . . . .

3292)

10.

17.

569

829

970

burg . . . . .

5. Dezbr. M. B. (U. II. 2401) 28. — begl. (U. III. C. 4293)

## Bach-Regifter jum Centralblatt für den Jahrgang 1892.

(Die Bahlen geben bie Seitengahlen an.)

Abgangsprüfung, f. Prüfungen, Seminare. Abiturtentenprüfungen, f. Prüfungen, Lehranftalten. Ablöfung der Reallaften, f. Rentenbanken.

Abichlug- und Reifeprufungen an hoberen Lehranftalten, neue Dronung, f. Lehranftalten, Reifeprufung.

Abichlugtlaffen an Bolleichulen, Fortfall 862.

Atabemie ber Runfte ju Berlin. Berfonal 70. Staatsausgaben 486. Bahl bes Reftors 696. Bahl von Chrenmitgliebern 358. Bahl ber Mitalieber 528.

Mlademifche Sochichule für die bilbenben Runite. Berjonal 74. - Reifterateliers. Berfonal 74.

– Respectationers. Personal 14. – Hochschule für Musit. Bersonal 75. – Resperichalen sir musitalische Komposition. Personal 75. Borsichermahl 858. Mtabemifches Inftitut fur Rirdenmufit. Berfonal 75.

Mtabemie fur Biffenichaften gu Berlin. Berfonal 68. Bahl ftimmfahiger Ritter bes Orbens pour le merite 696. Bahl ber Ditglieber

528, 696, Alters verficherung, f. Invaliditateverficherung.

Alteregulagen, f. Dienftalteregulagen. Alterthumer, f. auch Dentmaler. Beftellung von Provingial-Ronferpatoren 890.

Amtefautionen, Umtaufch von Berthpapieren 794. Anftellung von Lehrern und Lehrerinnen, f. b.

- von Militaranwartern in Subalteru- und Unterbeamtenftellen 872; pon Unterbeamten bei Univerfitaten 502; von Silfslehrerinnen 554. Tag ber Anftellung im Ginne ber Dentidrift, betreffend Behalter ber Unterbeamten 709. Anftellung ber miffenichaftlichen Lebrer an hoberen Lehranftalten 818. 819.

Mquarium, Abgabe von Thier- und Bflangenmaterial an Die Univerfitats. Inftitute 800

Armee. Schulbilbung ber im Erfasjahr 1891/92 eingestellten Mannfcaften 679.

Aftrophnfitalifdes Objervatorium gu Botebam. Berfonal 84. Staatsausgaben 482.

Mufnahme, f. Brufung, Seminare. Ausgaben, f. Staatsausgaben.

Musgeichnungen, Orben. Feier bes Rronunge- und Orbensfeftes 851 Aus Anlag ber Anmefenheit Gr. Majeftat bes Raifers in Bommern und Beftpreufen 562.

Baumaterialien, Brujungs-Station, Borfteber 126. Bauten, f. a. Schulbauten. Allerhochfte Enabengeschente zu firchlichen. Bermogensnachmeis ber Gemeinde 869. Defbildaufnahmen wichtiger Bauwerte 391. Allerh Gnabengeichente gu Clementarichulbauten 520. Bauliche Unterhaltung von Univerfitats 3nftituten 609. Lebrermobnungen 798.

Beamte. Befehung ber Gubaltern. und Unterbeamtenftellen mit Dilitate anwartern, Dedblatter 872. Erwerbung ber Berechtigung, f. Lehr-anftalten. Bohnfig eines Beamten 429. Anftellung ber Unterbeamten bei Univerfitaten 502. Schulvorbilbung fur ben Subalternbienft 54". Tag ber Anftellung 709.

Beamtenverein, Breugifder, Jahresbericht 690.

Befahigungegeugniffe, f. Die betreffenden Lehrer ze. Berechtigungemefen ber hoberen preugifchen Lehranftalten, f. Beiranftalten.

Berufungeurfunde, f. Lehrer und Lehrerinnen.

Befoldung, f. Baifen. und Rettungshaufer. Befoldungen. Ginbehaltene im Disciplinarverfahren 542. vorungen. Einbehaltene im Disciplinarverfahren 542. Regelung ber Gefalter ber Unterbeamten 572. 573. 709. Befugnis ber Brontelle Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confession of the Confessio pingial-Schuffollegien gur Brufung ber Gehaltsverhaltniffe ber Lebra an nichtftaatlichen boberen Lebranftalten 620. 710. Rormaletat, bet Die Befoldungen ber Letter und Lehrer an hoberen Lebranftalten 685. 644. Regelung ber Gehalter ber Direftoren und Lehrer : at ben Schullebrer- und Lebrerinnen-Seminaren nach Dienftaltereftwien 658. 661. 670. Degl. ber Rreis-Schulinipeftoren 661. 671. Aufbefferung ber Befoldungen ber Bollsichullehrer 674. Zag ber 23-ftellung 709. Gefet vom 25. Juli 1892, betr. bas Diensteinsommer ber Lehrer an ben nichsstadlichen öffentlichgen boberen Schulten 710 Musführungsverfügung bagu 718. Mufhebung ber Biberruflichfeit ber ftaatlichen Dienftalteregulagen ber Lehrer und Lehrerinnen an Boltdulen 758. Geftfiellung ber Befoldungen ber Lehrer und Lehrerinner an Mittel- und hoberen Dabdenfdulen 864. Burudgiebung ber Ge nebmigung gur Ginrichtung folder Schulen 859.

Bewerbungegefuche, f. Gefuche. Bibliotheten. Ronigliche, ju Berlin, Berfonal 81. Staatsausgaben 400 Ruratorium 504. Derftellung ber Zettel bes alphabetifchen Rataloge 876 Bezeichnung ber Affiftenten, Bolontare und hilfsarbeiter bei ber Univerfitate-Bibliotheten 604. 606. Leibvertehr amifchen ben Univeri-Bibliotheten gu Gottingen und Marburg 800.

Biologifche Anftalt auf Belgoland, Staatsausgaben 482.

Blinden anftalten, Bergeichnis 163. Staatsausgaben 476. 78. 3abrelbericht ber Schlefifchen Blinbenanftalt 689.

Botanifder Garten ju Berlin. Berional 82.

Braunsberg, Lyceum, f. Universitäten. Budapest. Entziehung ber ber Bermittlerin von Lehrerinnenstellen Groß-

ertheilten Rongeffion 870. Rene Lebr

Burgerichulen, hobere (Realichulen), Bergeichnis 150. Rene Lebr plane 206. Drbnung ber Reifeprufungen 814. C. a. Lebranftalten Brufungen.

Centralblatt. Aufnahme ber öffentlichen Rabden-Dittelfdulen 548.

Deficit, f. Gtatsmefen.

Dentmaler, f. Alterthumer. Dentichrift, betreffend Die Lehrplane und Brufungsordnungen für hobere Schulen, f. Lehranftalten. Gehalter ber Unterbeamten 575.

Deutsche Erziehungs- und Schulgeichichte 824. Dienstaltersstufen, f. Dieustalterszulagen. Acen marces pagen, 2 tempentersyningen. Der Ablegung einer Lefter bei fieller gefault gene Merchann Gemeinung mit geben bei der Schaftlereit und besteht bei der Schaftlereit und bei der Schaftlereit und bei der Schaftlereit und bei der Schaftlereit und gestellt der Schaftlereit und gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt ber Direttoren und Lehrer zc. an ben Schullehrer- und Lehrerinnenoer autenoren und Vehret ze, an den Schullebre- und Lehreninaren Geminaren nad Deinglierfelhigten 638, 661, 670. Tagl. der Archiverter Schullipfelhoren 651, 671. Zag der Rinkelung zus Geleg under Schullebreiter der Schullebreiter Geleg und Kontiken in der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter Schullebreiter in der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter zu Gelbeiter kann der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schullebreiter der Schull

Dienftreifen, f. Reifetoften.

Dien itwohnung bei Rommifforien nicht unentgeltlich 875. Dienftgeit, f. Dienftalterszulagen, Benfionirung.

Disciplinarverfahren, Behandlung ber Unterfuchungstoften und ber einbehaltenen Befoldungen 542. Brufung ber Rechtzeitigfeit ber Berufungen 795.

Diffidenten, Religionsunierricht ber Rinder 435.

Dagerten, Gernigebung ju militarifen Uebungen 710. Tropfig, cong Leftertunen-Seminar, Gouocenanten-Infitten und Benfinant. Firctor 9. Aufnögner-Setantundung, Rachrichten und Bestimmungen 414. 415. Befäßigungszeugniffe 751. Drudfehler im Ceminar-Lefebuch 484.

Ehrengeichen, f. Muszeichnungen. Ginjahrig Greiwillige, f. Militarberechtigte Anftalten, Lebranftalten.

Einfommen, f. Befoldungen. Einentarichulbauten, f. Schulbauten. Elementarichulwefen, f. Bolisichulweien.

Elfaß-Lothringen, Anertennung ber Lehrerinnen-Beugniffe 509. Entlaffungsprufungen, f. Brufungen.

Enticheibungen, f. Dber-Bermaltungsgericht.

Erzie hungsgefchichte, f. Deutiche. Etat bes Ministeriums. Staatsausgaben für öffentlichen Unterrichi, Runft und Biffenichaft 454-497.

Etate., Raffen- und Rechnungsmefen. Abanberung bes Bermerts ju Rap. 120 Lit. 2-4 bes Staatshaushalts Gtats 399. Aufftellung ber Etats ber hoheren Lehranstalten, Berf. bes Brov. Schul-Rollegs

zu Bofen 408. Berrechnung der Beiträge zur Inwaliditäts- n. Ber-ficherung 541. Behandlung der Untersuchungskoften und einbehaltenen Befoldung in Diseiplingriallen 542. Regelung ber Gebalter ber Unterbeamten nach Dienstattereftufen 572. 578. 575. Die von ben Unterbeanten ju entrichtenbe Entichabigung für Feuerungsmaterial 604. Defieits in ben Rechnungsabichluffen ber Univerfitatstaffen 611. Rormaletat, betreffend bie Besoldungen ber Leiter und Lehrer ber hoberen Lehranstalten 635. 644. Gefeb vom 26. Juli 1892, betreffend Lehrer ze. an Bolfeichulen 854.

Ferien. Beginn und Schlug bei ben hoheren Lehranftalten 401. Ferien Gerrin. Cryann and Saung en sen gogeten Esquindlitet 401. After ber jöheren Esfenthilditte ber Kroningen: Elprenigen 406, Stanben-burg 406, Bolen 408, Schieften 408, Ghierong-Kolften 407: ber Seminare und Kriparandenanflatten ber Kroningen: Diprenigen 424, Bolen 426. Dauer ber Hinglierein an Bolfesphien 436. Keltioffetten, Schmidten ber Chieften mit Zendhgenisben 439.

Fenerungsmaterial-Entichabigung, welche von ben Unterbeamten gu

entrichten ift 604. Fortbitdungsturfe fur Lehrerinnen beim Bittoria-Lyecum 842.

Gartner bei Universitaten, f. Reifetoften.

Gehalt, f. Befoldungen.

Geodatifches Juftitut und Centralbureau der Europaifchen Gradmeffung Bu Bertin, Berfonal 83. Staatsausgaben 481. Gefete, f. auch Ober-Berwaltungsgerichts-Entideibungen. Gefet vom

1. April 1892, betr. ben Staatshaushalts-Giat für 1892/93, 454 Gesch vom 25. Juli 1892, betr. bas Dieusteinsommen ber Lehrer an den nichtsaattiden öffentlichen höheren Schulen 710. Aussührungsperfügung bazu 718. Befuche um Beforberung werben nicht beautwortet 498.

Befundheitsamt, Ernennung von augerorbentlichen Ditgliebern 443.

Onadengefdente, Allerhodite, gu firchlichen Bauten 869; gu Glementardulbauten 520. Gottingen, Leibverfehr ber Univerfitate-Bibliothet 800.

Gutsbegirt. Rechtsgrundiabe und Gutideibungen bes Ober-Berroaltungs-gerichts, [. b.

Butcherr, f. Cber-Berwaltungegericht. Buteherrliche Leiftungen, f. Dber-Bermaltungegericht.

Onmnafien ze. Bergeichnis 180. Reue Lehrplane zc. 208. Ausführungsbestimmungen bagu 267. Reue Ordnung ber Reifeprufungen 281. 827. 831. Gutaditen bes Direftors holymuller über ben mathematiichen Lehragung ber Unterfefunda 684. G. auch Lebranitalten. Brufungen.

Sausliche Arbeit, f. Lebrplane.

halle, Univerfitate-Rrantentaffe 807. Sand arbeitelebrerinnen. Fortbilbungefurfus in Gubrau und Boblau 425. Degl. in Groß-Bartenberg 516. Brufungen, f. Termine. Bilfelebrerinnen, f. Lebrerinnen.

Dobere Lebranftalten, f. Lehranftalten.

Sohengolleruiche Lande, Regierung, f. Brovingialbehorben. Rreis. Chulinipettoren 68. Solamuller, Gewerbeichul-Direttor, Gutachten über ben mathematifchen Lebraana ber Unterfefunda auf Gomnafien 684.

Invaliditate. und Altereverficherung. Berrechnung ber von Ctaate. behorben ale Arbeitgeber gut leiftenben Beitrage 541.

Manbibaten bes hoheren Schulamis, Erbnung ber praftifchen Musbilbung 612. Beugnis ber Anftellungefabigfeit 619. Berwaltung ber Zeminare zur Ausbifdung ber Ranbidaten 812 Definitive Anftellung als Lehrer 813. 819.

Raffenmefen, f. Ctatomefen.

Rataloge für Univerfitats-Bibliotheten 376.

Rautionen, f. Amtetautionen. Riel, Univernitats-Rrantentaffe 805.

Rollettenfonds für Studirende ber Theologie ju Greifsmalb und Berlin 606. Ronfervatoren für Dentmaler 2c. 390.

Rrantentaffen bei ben Univerfitaten gu Marburg 802; gu Riel 805; gu

Salle 807. Rreis. Coulinipettoren, f. a. Coulguificht, Orts. Conlinipettoren, Bergeichnis 21. Staatsausgaben 474. Gemagrung befonderer Bergutung fur Reife- und fonftige Dieuftunkoften 438. Beidrantung bes ichriftlichen Bertehrs zwifden ben Rreis-Schulinipettoren und ben Lebrern 489. Roften ber Attenfpinben 498. Regelung ber Behalter ber Rreis.

Schulinfpettoren nach Dienstaltersftufen 661. 671. Tagegelber und Reijetoften ber Orts-Schulinfpettoren bei gerichtlichen Terminen 799. Rronungs. und Orbensfeft, f. Muszeichnungen. Rufterei. Buftanbigfeit ber Regierung fur Die mit ber Rufterei verbun-

benen Chulen, j. Dber-Bermaltungegericht.

Runftgewerbe. Mufeum, f. Mufcen. Runftamede, Laubes-Rommiffion gur Berathung über Die Bermenbung

ber Ronds 8. Staatsausgaben 477, 494.

Landes-Rommiffion fur bie Runftfonds 8.

Landheer, f. Schulbilbung. Landwirthichaftliche Schulen, Bergeichnis 151.

Behranftalten, hobere. Bergeichnis 130. Staatsausgaben 457. 498. Private bobere Lebranitalten 152. Rene Lebrplane und Brufungeordnungen für höhere Schulen 199. 545. 826. Erfauterungen und Ausjuhrungs-bestimmungen dagu 267. Dednung der Meife- und Abschlichgeruliungen 281. 545. 826. Cronung der Abschligbritungen nach dem jechsten Jahrgange neunftunger boberer Schulen 327. 826. Erlauterungen und Musführungsbestimmungen biergu 381. Schema gu Reifegenaniffen

886 ff. 507. Chema jum Zeugnis uber bie Berfetung nach Dberfefunda 889, 507. Menberungen in bem Berechtigungsmelen ber hoheren preußifden Lebranftalten. Berfügung bes herrn Reichis-Allerh. Drbre pom 1. Dezember 1891, 841. Dentfchrift, betreffend bie Lehrplane und Brufungeordnungen ber boberen Schulen 348. Abanderung des Bermerts ju Rap. 120 Tit. 2-4 899. Beginn und Schluß ber Ferien 401. Minderung der verbindlichen Bochenftunden infolge ber neuen Lehrplane 402. Erwerbung ber Berechtigung jum Subalterndienft burch Schuler eines fechejabrigen Schulfurfus 404. 621. Erhöhung bes Schulgelbes 506. Goul-porbildung für ben Subalternbienft 547. Auflojung bes jur Borbereitung ber Reform bes boberen Unterrichtsmefens eingefesten Ausichuffes 571. Ordnung ber praftifchen Ausbildung ber Schulamts. Randibaten 612. 619. Befugnis ber Brovingial Schultollegien gur Brufung ber Gebalteverhaltniffe ber Lehrer an nichtftaatlichen hoberen Lebranftalten 620. Berforgung ber Sinterbliebenen von Lebrern und Beamten an ben nichtstaatlichen hoberen Lehranftalten 623. Grundjuge eines Statuts bagu 629. Austritt aus ber Allgemeinen Bitwen-Berpflegungs-Auftalt 638. Rormaletat vom 4. Rai 1892, betr. bie Verpligungs-Allifatt 688. Vormaletat vom 4. 1806. 1692., vert. sir Vefoldbungen der Leiter und Lehrer 688. 644. Aledbung zur Krüfung für die Prima einer Oberrealifatte 688. Gefeh vom 28. Juli 1892. bete. das Diensteinkommen der Lehrer an nichtstaallichen öffentlichen höhrern Schulen 710. Ausführungsverfügung dazu 718. Festkeltung bes Bebarfs an Lehrfraften bei ber Gtaterneuerung 780. Titel unb Rangverhaltniffe ber Leiter und Lehrer 780. Anrechnung Des Brobo jahres bei ber Benfionirung 786. Cauberfeit in ben boberen Turumefen 740. Schülerverbindungen 810. An-Schulen 787. ftellung ber miffenschaftlichen Lehrer 818. 819. Staatszuschuffe für Lehrer ze. an nichtstaatlichen öffentlichen Schulen 829. Lebraufgaben, f. Behrplane.

2 Grein fall B. Le. ertiffen.

2. Prefitungen, Zemitte. Peifungen, Bentingen feine bei generation in bie Bentingen feine Leifen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Geschen der Beite bei Bertingen in bie Bentingen gelt. Beauffickligung ber Schufthebe beim öffentlichen Gestebehrige ist. Bereinbarung mit Elfah-Leifengen wegen Kreftmung ber Jegenflich 500. Definitioner Knieftung von Bilbetter Geschen Bertingen der Jegenflich State bei Bertingen bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter Beiter bei Beiter bei Beiter Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter beite Beiter beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter bei Beiter beiter beiter bei Beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter beiter

permittlerin Groffe ju Bubapeft ertheilten Rongeffion 870. Lehrerinnen-Bilbungsanftalten, Richtertheilung ber Erlaubnis gur

Leitung an Mitglieder geiftlicher Orben ze. 861.

Lehtplane und Brujungeordnungen, neue, fur hobere Edulen 199. 201. Sausarbeit 264. Erfauterungen und Ausfabrungebeitimmungen bagu 267. Minderung der verbindlichen Bochenftunden 402. Bebar an Lehrfraften 780, i. a. Lehranftalten.

### 9R

Rabcheniculen. öffentliche und private-höbere und mittlere. Ber geichnis ber öffentlichen 165. Staatsausgaben 474. Auinahme ber öffentlichen Radchen-Mittelfculen in bas Centralblatt 543. Berwaltung ber ftaatlichen Beihilfen zur Unterhaltung höherer Radchen-

ichulen 861. Befugnis ber Auffichtsbehörbe gur Feftftellung ber Ge-halter 864. Burudgiehung ber Genehmigung gur Ginrichtung bet ungureichenden Lehrerbefoldungen 859. Marburg, Leihvertehr ber Univerfitats-Bibliothet 800. Mabemifche

Arantentaffe 802.

Marine, f. Schulbilbung. Rathematit in der Gymnafial-Unterfelanda, Gutachten von Solgmuller 684.

Dechanifde Bertftatt bei ber Tednifden Sochicule gu Berlin, Borfteber 125. Dedanifchetechnifche Berfuchsanftalt gu Berlin, Borfteber 125.

Rebiginalmefen, miffenfchaftliche Deputation, Berjonal 4.

Regbilbaufnahmen michtiger Baumerte 891.

Reteorologifches Inftitut zu Berlin, Berjonal 88. Staatsausgaben 481.

Menerbeerice Stiftung, Breisbewerbung 897. Rilitaranwarter. Anstellung in Subaltern- und Unterbeamtenstelleu,

Dedblatter gu ben Grundfagen 872.

Militarberechtigte Unterrichtsanftalten 180. Menberungen in bem Berechtigungsmejen ber hoheren preugifden Lehranftalten, f. Lehranftalten.

Militarmefen, f. a. Dilitarberechtigte Unterrichtsanftalten. Schulbilbung ber eingestellten Maunichaften, f. Schulbilbung. Berangiehung ber

Dogenten von Universitäten ju militarifden Uebungen 710. Minifterium ber geistlichen zc. Angelegenheiten, Berfonal 1. Berleihung eines Orbens an ben herrn Minifter Grafen v. Beblig Trupfchler 867. Musicheiben bes herrn Minifters Grafen v. Beblip Trupichler aus bem Amte 458. Eruennung bes herrn Staatsjefretare Dr. Boffe gum Rultusminifter 458. Berleihung bes Charaftere ale Birflicher Go heimer Rath an ben Minifterial-Direftor Birfliden Geheimen Ober-Regierungerath Dr. be la Croig 458. Erben fur ben Unterftaatsfefretar D. v. Benrauch 769.

Mittelfdullehrer-Brufungen, f. Termine.

DRunfter, Mabemie, f. Univerfitaten.

Rufeen, Ronigliche, ju Berlin. Berjonal 75. Staatsausgaben 477. Raud-Rufeum, Borfteber 81. Rufeum fur Bolferfunde 79. Runftgemerbe-Mufeum, Berjonal 80. Staatsausgaben 478. Beirath 508.

## 92.

Rational-Galerie gu Berlin, Berfonal 81. Staatsausgaben 479. Raturgeichichtliche Banbtafeln 811.

Rormaletat vom 4. Dai 1892, betr. Die Befolbungen ber Leiter unb Lehrer ber hoheren Lehranftalten 685. 644.

Dberlehrer an ben Seminaren, f. b. Dber Brafidenten, f. Brovingialbehorben.

Dberrealfdulen, Bergeidnis 142. Reue Lehrplane 205. Orbnung ber Reifeprujungen 297. Melbung jur Brujung fur bie Brima 658, f. a. Lebranitalten, Bruimngen.

Dher Bermaltung sgericht. Rechtegrunbfate und Enticheibungen in Schulangelegenheiten : Beweis fur bas Befteben eines Chulverbandes - Stellung bes Guteberrn jur Coule - Borausfehung und Be-grundung Diefer Stellung - Uebergang ber guteberrlichen Rechte und Midden bei einer Bergellrung — Allgeneines Laubrecht und Schieffen Schaffend 82. Wedung der Wentlein für die Veckerbeiteile der Schieffen Schule — Umlang und Arreiteile beiteile der betrefreiben Schule — Umlang und Arreiteile bei Gehtsberrung politiktung ihr die Schule im Gehtungsberche Schulbernung etw. Bei Obligien Schulerbung der Breiteile Schulerbung and Obligien beschied die Schulerbung der Der Schuleren Schlessen und Obligien bereiteile die Schulerbung der Schule und der Schule und der Schulerbung der Schule und der Schulerbung der Schule und der Schulerbung der Schule und der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der Schulerbung der

Dbftbaufurfe im Jahre 1891 556. Theilnahme ber Ceminarlebrer 831.

Drben, geiftliche, f. Lehrerinnen-Bilbungsanftalten.

Drben, Berleihungen, f. Auszeichnungen, Berfonalchronit.

Ordens- und Rronungsfeft, f. Auszichnungen Dronung ber Reife- und Rhichlupprufungen an höberen Lebranftalten. f. Prifungen. Der praftifchen Ausbildung der Kandibaten des höberen

Schulamts 612. Drgel, Aufchaffung für Lehrer-Seminare 836.

Drgeffpiel ber Seminariften 832. Drie-Schulinfpettoren, f. Rreis-Schulinfpettoren.

### .

Badagogifde Rurfe fur Predigtamts-Randibaten bei ben Lehrer-

Batronatebauten, Staatsausgaben 488.

Benfinnen. Grundige über die Berechunug der Lientgeit im golfeiner Benfonitung eines Boltsfauflichers des. Aurechung der we einem Lehrer im Aussande zugebrächten Lientgeit dei der Pendnitung 65.7. Aurechung des Brodegiachs der Lehrer höhrere Lehr aufhallen bei der Benfinnitung 786. Gessehaben des penkonstödigen Dienstlichtungenes der Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Bolfe-

fculen 843. Berjonaldronil 855. 448. 525. 562. 698. 754. 870.

Bfandung ber Dienftalteregulagen, f. b.

Bilichtbienft, f. Bolleichulmefen.

Pharmageutifche Angelegenheiten, technifche Rommiffion 5.

Boitfachichulen, Entbehrlichteit 758.

Praparandenanstalten, Bergeichnis ber Röniglichen 159. Staatbautsgaben 472. Prisjungen, f. Termine. Artien, f. d. Organilation der Geminar-Praparandenanstalten 609. Regelung ber Gehälter ber Praparandenieferer nach Dienstalterbluten 658. 661. 670.

Bredigiamts-Randidaten, f. Padagogifche Rurfe. Breisansfchreiben, f. Stiftungen.

Privat-Lehranftalten, f. Lehranftalten.

Brivatftunden, Ertheilung burch Geminarlehrer 410.

Probejahr ber Schulamte-Ranbibaten, Ordnung 616. Anrednung bei ber Benfionirung 786 Progymnaften. Bergeichnis 143. Reue Lehrplane 201. Orbnung ber

teifeprufungen 296, f. a. Lebranftalten, Brufungen. Propingialbehorben fur Die Unterrichte-Bermaltung in fammiliden Provingen 9-21. Befugnis ber Provingial-Schullollegien gur Brufung ber Behalteverhaltniffe ber Lehrer an nichtstaatlichen hoberen Lehranftalten 620.

Brovingial-Laubstummenanftalten, f. Taubftummenmejen.

Pril junge-Rommisson, Siffenschaftliche Brusungs-Rom-nisson, Prusungs-Ordnungen, f. a. diese. Termine der Prusungen, f. Termine. Staatsausgaben 456. Reue Ordnung der Reise und Abichlufprujungen an hoberen Lebranftalten 199. 281 ff. 545. 826. Drbnung ber Abichlugprufungen nach bem fecheten Jahrganae neunftufiger boberer Lehranftalten 327. Erfauterungen und Musführungs-burch bas Beftehen einer Brufung erwerben 404. 621. Brufung ber Seminar-Afpiranten und -Mipirantinnen in ber paterfanbifden Geichichte 410. Anrechnung ber por Ablegung einer Lebrerprüfung gurudgelegten Dienftzeit bei Gemabrung ftaatlicher Alteregulagen 411. Formulare fur Reftorats-Beugniffe 518. Melbung gur Brufung fur Die Brima einer Dberrealicule 658.

Brufungs . Drbnungen und Lehrplane fur hobere Schulen, f. Brufungen.

Bnrmont, i. Balbed.

Rangverhaltniffe ber Lehrer an ben Tednifchen Bochichulen 548; ber Leiter und Lehrer an ben hoberen Unterrichtsanftalten 780.

Realberechtigungen, f. Rentenbanten.

Reallehranftalten, Realgymnaften, Realprogrymnaften, Realfchilen 2c. Bergeichnis 189. 145. 146. Reue Lehrplane 204. 207. Reue Ordnung ber Reifeprufungen an ben Realgymnafien und Dberrealichulen 297. Realprogumnafien 313. Realfchulen 314. Abichlufprufungen nach bem iechsten Jahrgange 327. 331. Zeugnis-Formulare 339. 507, f. auch Lehrauftalten, Prufungen.

Real programafien, f. Reallebranftalten. Rechnungsmefen, f. Etats-, Raffen- und Rechnungsmefen. Redisgrunbfate, f. Dber-Bermaltungegericht.

Reform bes hoheren Unterrichtemejen, Allerh. Erlag 571. Regierungen, f. Provingialbehorben.

Reids. Schulbbud, amtlide Radricten 770.

Reife- und Abichlugprufungen an hoberen Lehranftalten, Orbnung 281 ff. 545. Orbnung ber Abichlufprufungen nach bem 6. Jahrgange 9 ftufiger hoberer Coulen 327. 826. Erlauterungen bagu 381. Chema gu Reifezeugniffen 886 ff. Berfetung nach Dberfetunba 889. 507, f. a. Lehranftalten, Brufungen. Reifezeugniffe 809. Echemas 386 ff.

Reinigung ber Turnhallen und Rlaffengimmer 874. 787.

Reifetoften und Tagegelber fur Univerfitatsgartner zc. 875. Gemabrung befonberer Reife- zc. Roften an Rreis - Schulinfpettoren bei Bertretungen 488. Reifetoften fur Dienftreifen ber Staatsbeamten von Berlin nach Charlottenburg 498. ber Orts-Schulinfpettoren bei gerichtlichen Terminen 799.

Rettoren, Brufungen, f. Termine. Formulare gu Brufungezeugniffen 518. Amtebezeichnung fur bie Leiter ber Bolfeichulen 884. Antellung ber-

felben 884.

Reftorat, Brorettorat, Defanat bei ben Univerfitaten. Babl bes Rettors ju Riel 357. ju Ronigsberg 444. ju Greifswalb 526. ju Salle 563. ju Berlin 755. ju Breslau 756. ju Bonn 757. ju Runfter 757.

- bei ben Tednifden Sochiculen, f. b.

Religion bes Lehrers, f. Bolfefculmefen. Religionsunterricht ber Diffibenten-Rinber 435.

Rentenbanten, Bermittelung berfelben gur Ablofung ber Regligften bei geiftlichen und Schulinftituten 499.

Rettungshaufer, Beichulung ber Rinber 675.

Rubenom. Stiftung, Breisaufgaben 889.

Sadverftaubigen-Bereine. Litterarifder 5, Rufitalifder 6, Runtlerifder 6, Bhotographifder 7, Gemerblicher 7.

Saling'iche Stiftung, Breisbewerbung 544.

Schenkungen und lettwillige Zuwendungen im Jahre 1891 687. Schüler, Unglücksfälle 824. Schülerbibliotheten, f. Staatsbeihilfen.

Schulerverbindungen 810.

Schnlamtstanbibaten, f. Randibaten bes boberen Schulamtes. Schulaufficht, f. a. Rreis-Schulinfpettoren. Staatsausgaben 474.

Chulbauten, f. a. Bauten, Dber-Bermaltungsgerichte-Enticheibungen. Unterhaltung ber Bolfsichule. Umfang ber Schulbaupflicht 481. Allerhochfte Gnabengefchente gu Glementarfculbauten 520. Ginrichtung von Bohnungen fur verheirathete Lehrer 798. Gemabrung von Beibillen zu Glementaridulbauten aus ben ben Rreisverbanben aus ben Rollertragen überwiefenen Mitteln 857.

Shulbilbung ber Refruten im Jahre 1891/92 679.

Schulen, Schmuden berfelben mit Laubgewinden 489. Ungulaffigfeit pon Abmadungen über ben Roufeffionsftand bei Begrundung einer Schule 676.

Schulferien, f. Ferien.

Chulgeld, Erhöhung bei ben hoheren Lehranftalten 506. Schulgeichichte, f. Deutiche.

Schulfinder in ber Broving Bofen, Bwifdenverpflegung 440.

Schullaften, f. Unterhaltung, Dber-Bermaltungegericht. Soullehrer. Seminare, f. Geminare.

Soulinfpettion, f. Rreis-Conlinfpettoren, Schulauficht.

Chulrathe, f. Brovingialbehorben.

Schulge Stiftung 896.

Schulunterhaltung, f. Unterhaltung. Schulverbande, f. a. Dber-Berwaltungsgericht. Die für fachliche Bo burfniffe übermiefenen Staatsbeibilfen tonnen auch fur Schulerbiblie theten verwendet merben 520.

Shulvorftand, Shulvorfteber in Schleswig-Bolftein. Guticheibungen bes Dber-Bermaltungsgerichtes, f. lesteres.

Ehulvorbildung fur ben Subalterndienft, f. b. Edulporfteberinnen-Brufung, f. Termine.

Ceminaranftalten gur Muebilbung ber Chulamtelaubibaten 812.

Seminar fur orientalifche Sprachen gu Berlin, Berfonal 96.

cuninar par orennanging Sprangin an erenn, personal 900 Zeminare, Speirer und Seferienturen, Bergadinis 154. Zermine der Püllungen, 1. Zermine. Herten, 1. d. Püllungen der Aufnahmen Alpiramten, et. in der voterfambligfen Geschäufe 410. Einstausgaden 408. 493. Amblögefahmung der Freine Edgere God. Zeminare Pard parambenanfalten, Ergamidien 509. Bederaufnahmen ungermüllig entlaffener Boglinge 518. Rudgablung ber Ausbildungstoften che-maliger Seminariften 555. Berpflichtung ber Geminariften gur Uebernahme ber ihnen zugewiesenen Lehrerftellen 656. Regelung ber Gehalter ber Direftoren und Lehrer ze. nach Dienftaltereftufen 658. Erlauterungen hierzu 661. Ueberficht 670. Anrechnung früherer Theilnahme ber Ceminarlehrer an ben Dbitbau-Dienftjahre 744. furfen 831. Theilnahme ber Ceminariften am Dufifunterricht 882. Grundfage für die Aufnahme der Zöglinge 838. Aufdassung von Ergeln 836. Berrechnung von Rückzahlungen der Seminaristen 837. Grundfage des Seminar-Unterrichtes 838.

Semin arjahr ber hoheren Edulamtefandibaten 612.

Seminarfurfe für Bredigtamte Randidaten, f. Babagogifche Rurfe. Seminarlehrer, Ertheilung von Brivatftunden 410.

Ceminarlefebuch, Drudfehlerberichtigung 484.

Epradilehrerinnen-Brufung, f. a. Termine. Bereinbarung mit Cadifen-Coburg-Gotha megen Anertennung ber Beugniffe 845.

Etaatsausgaben fur offentlichen Unterricht, Runff und Biffenichaft 454 bis 497. Etaate beihilfen. Die fur fachliche Edulbeburfniffe an beburftige Coul-

verbande überwiefenen Mittel tonnen auch ju Schülerbibliotheten ver-wendet werden 520. jur Unterhaltung hoberer Maddenichulen 851. Sta ats beitrage, f. auch Eber-Bermaltungsgericht. Jahlung bes gefes-lichen Staatsbeitrages gur Befoldung eines Reftors an Bollejchulen 433.

gu Befoldungsverbefferungen ber Leiter und Lehrer an nichtftaatlichen höheren Behranftalten 829. Etaatshaushalte-Gtat, f. Gtat.

Eternwarte gu Berlin, Berfonal 82.

Etiftungen. Rubenow-Stiftung, PreiBaufgaben 889. Coulpe Stiftung 396. Menerbeer'iche Stiftung fur Confunftler 897. Caling iche Stiftung 544. Etipen bien, f. Stiftungen. Etubirenbe, f. Univerfitaten.

Eubalternbienft, f. a. Beamte, Lehranftalten. Schulvorbilbung 547.

Zagegelder, f. Reifetoften, Dienftreifen.

Taubitummenmejen. Bergeidnis ber Anftalten 161. Staatsausgaben 476. Termin fur Die Prufungen ber Borficher und Lehrer, f. Termine. Befähigungszeugniffe für Borfteber 422. 752. Dogl. für Lehrer und Lehrerinnen 422. 515. Berfahren bei der Anmelbung taubftummer Rinder gur Mufnahme in Die Taubitummenanftalt 848. 2011wort auf Beichwerben über die Anweudung ber Lantfprache in Den Anftalten 864. 867.

Technifche Sochiculen. Berfonal: Berlin 122. Sannover 126. Nachen 128. Staatsausgaben 486. 495. Rangverhaltniffe ber Leiter und Lehrer 548. Bahl bes Rettors ber Tednijden Sodidule zu Berlin 695. gn Sannover 696. ju Machen 696.

1892.

Termine. Gur padagogifche Rurfe ber Bredigtamtetanbibaten 176. - fur bie mundlichen Brufungen an ben Lehrer- und Lehrerinnen-Geminaren 177.

- begl. an ben Praparanbenanftalten 182. 516.

- fur bie Brufungen ber Lehrer an Wittelichulen fowie ber Rettoeen 184. - fur bie Brufungen ber Lehrerinnen, Sprachlehrerinnen und Schulvor-

fteberinnen 186.

- für bie Brufungen ber Sanbarbeitslehrerinnen 194. - bogl. ale Borfteber und ale Lehrer für Taubstummenanstalten 195. 559.
- für die Brufungen der Turnlehrer 196. 745. bogl. der Turnlehrerinnen 196. 413. 671. begl. ber Turnlehrer in Salle a. 3. 196. 869. beal. ber Turnlebreriunen in Magbeburg 196. 869. begl. ber Beichenlehrer und

Beidenlehrerinnen 505, f. a. Turnlehrer-Bilbungsanftalt. Thermometer, Ginführung bes 100theiligen 795.

Titel, f. Rangverhaltniffe.

Turnhallen, Luftung und Reinhaltung 874. 787. Turnlehrer, Turnlehrerinnen, Brufungs-Termine, f. Termine. fabigungezeugniffe fur Turnlebrerinnen 428. 746. Degl. fur Turnlehrer 515. 560. 749.

Turnlehrer . Bilbungsanftalt ju Berlin, Berjonal 9, Staateaul-Gröffnung bes Rurfus fur Turnlehrer 196. 511. für gaben 478. Eröffnung bes Rurfus fur Turnlehrer 196. 511. für Zurnlehrerinnen 196. 745. Befahigungegeugnifie fur Turnlehrer bed Turn mejen bei ben hoberen Lehranftalten - Rachrichten 740. Rurfe ba

ber Univerfitat gu Salle gur Ausbildung von Turnlehrern 846. Bor-ficht bei Benugung von Turngerathen feitens ber Schuler 860.

## u.

Universitaten, Atabemie gu Munfter, Lneeum gu Brauneberg. Berfonal: Königsberg 84. Berlin 87. Greifswald 96. Breslau ?" Salle 103. Brie 107. Gottingen 109. Rarburg 113. Jonn 115 Runfter 119. Braunsberg 121. Staatsausgaben 456. 489. Reife toften und Tagegelber fur bie Gartner ze. an ben botanifchen Garten 873 Inftruftion für Die Berftellung ber Bettel bes alphabetifchen Ratglogs 876 Die fur bie Studirenben geltenben Abmelbungefriften 5(x), 501. Berechtigung jur Anftellung ber Unterbeamten 502. Begeichnung ter Affifteuten, Bolontare und hilfsarbeiter an ben Bibliotheten 604. 606. Mumefenheit ber Stubirenben am Univerfitateorte 605. Rollettenfonbl für Theologie-Studirende zu Berlin und Greifswald 606. Benneble technische Einrichtungen bei den Universitäts-Instituten 607. Leften in den Rednungsabichluffen 611. Abgabe von Bflangen ac. feiten bes Aquariume an Die Univerfitate-Inftitute 8(x). Leihvertehr gwiden

ben Univerfitate-Bibliothefen gu Gottingen und Marburg 800. Unterbeamte, f. a. Universitaten. Regelung ber Behalter nach Tienbe altereftufen 572. 578. Dentidrift 575. Beuerungematerial-Entidami

untresinden. 22. Der Geringen i 30. gerterungsmartensenden.
Hierbalt und ber Bolls führte. Rechtsgrundsige und Einfeckungst
die Gber-Germaltungsgerichtes, 1. leigteres. Im der Der Guttabungsgrichtes, 1. leigteres. Im der Der Guttabungsgrichtes, 1. leigteres. Im der Greichten gestellt und die State bei der Greichte der Germaltungs die Geausbeitrages nach § 2. des erheren Geigege, insbesonder all Geltungsberriche des Schieffingen Gehattergatements 402. Jahlung ist Geltungsberriche des Schieffingen Gehattergatements 402. Jahlung ist der Geschieft der Gehatter gehatter der Geschieft der Gehatter gehatter der Geschieft der Gehatter gehatter der Geschieft der Geschieft der Gehatter gehatter der Geschieft der Geschieft der Gehatter gehatter der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft der Geschieft gejeglichen Ctaatsbeitrages gur Befoldung eines Rettors an Bott dulen 438.

Unterrichte anftalten, hobere, f. Lebranftalten.

Unterrichtsbetrieb. Aussehung bes Unterrichtes in den höheren Lehr-anftalten bei großer hipe 622. 823. in den Bollsichulen 677. Unterrichtswejen, Rejornt des höheren 671. Grunbliche des Eeminat-

Unterrichtes 838.

Unterftugungen, Bewilligung forllaufenber an nicht geprufte und frei-willig aus bem Amte ausgeschiebene Lehrer 858. Unter uchungstoften, f. Disciplinarverfahren.

Urlaub für Glementarlebrer 845.

Bereine. Cadperitanbigen . Bereine, f. b. Breufticher Beamten . Berein. Sahresbericht 690.

Berjahrungsfrift betr. Bitmen- und Baifengelbbeitrage 368. Bermadtniffe, f. Chentungen.

vermadinisses, — expeniungen. Verlegung, Termin if bom Lehrer rechtzeitig mitzutheilen 555. Alteria-Pyceum. Hortbildungskurfe 842. Voltsfchulcherer, –Lehrerinnen, is Kontsfchulwefen. Voltsfchulweisen. Schulhausbanten, j. Lauten, j. a. Rechtsgrundigte und Enticheibungen bes Dber-Berwaltungsgerichts, Unterhaltung. Staatsausgaben 475. 498. Doppelbestenerung für Zwede bes Bolts. idnilmejens 429. 3med ber Entlaftungogefege vom 14. Juni 1888 und 81. Marg 1889. Berrechnung bes Staatsbeitrages, insbejonbere und 31. Mary 1899. Berrednung des Ednaldeitrages, unbelginderen im Geltungsbereich des Geließiehen Edulizerglemment 422. Einaldeitrag par Seidbung eines Rethors 483. Dauer der Applieren 436. Seanlichtigung der Edulindes bei mit öffentlichten Gestelbein) durch die Edyster x. 437. Definitive Antiellung von Gilfelfereinnen und Gereichtung von Zeinfaltreisungen an beitelben 554. Gertächtlich Flächung der Mitchaung der Mitchaung der Mitchaung der Allerbaufen 554. Gereichnigkeit der kontrollung der Ereftstelle der Gereichung der Ereftstelle der Gereichung der Ereftstelle fester der Gereichung der Ereftstelle fester der Gereichung der Ereftstelle im Falle einer Penfionirung und bei Gemahrung von Altersznlagen 654. Berpflichtung ber Seminariften jur Uebernahme ber ihnen jugemiefenen Lehrerstellen 656. Anrechnung ber im Auslande jugebrachten Dienft-geit bei ber Benfionirung 657. Aufbefferung ber Bejolbungen ber Ungulaffigfeit von Abmadjungen über ben Bolteichullehrer 674. Ronfeffionsttand bei Begrundung einer Schule, bezw. uber Die Bahl eines Lehrers hinsichtlich der Religion 676. Ausfallen des Unterrichts bei großer Sibe bezw. statistische Rachweisung darüber 677. Aushebung ver Utope organis manipuje zugipotijani outuvit vi zanjećanije der Webernilderi der liendiden Deinplaterspäliegen 783. Edirer-mofimmen 193. Amstögeidnung der Artnere 834. Anfeidung berjelden 834. Amstögeidnung der Artnere im Anle ihrer Ber-beireidnung 835. Beilfeldung des persionsfähigen Einsteinfommens bei zulung 836. Beilfeldung des Persionsfähigen Einsteinfommens bei zulung 836. Beilfeldung des Persionsfähigen Einsteinfommens Rachweis ber Dienstalterszulagen 854. Fortfall ber jog. Abidingflaffen 862.

Borfteberinnen-Brüjung, i. Brijung.

Baifen häufer, Staatsausgaben 476. Bejdulung der Kinder 675. Balded und Phrmont, Landesdirektor 21. Wilitärberechtigte An= ftalten, f. b.

Banbtafeln, naturgeichichtliche 811.

Biffenichaftliche Deputation fur bas Debiginalmejen, Berjonal 4.

Biffenicaftliche Brufunge-Rommiffionen. Bufammenfegung fi April 1892 98 548.

Bitmen-Berpflegungsanftalt, Allgemeine, f. auch Bitmen- un Baifenverforgung. Austritt pon Lebrern an nichtstaatlichen bobere Lebranftalten 633.

Bitmen- und Baifengelbbeitrage, Berjahrung 868.

Bitwen- und Baifenverforgung. Sinterbliebene von Lehrern un Beamten an ben nichtstaatlichen hoberen Lehranftalten 628. Statt hierzu 629. Austritt aus ber Allgemeinen Bitmen-Berpflegunge anftalt 638.

Bohnfig. Begrundung eines folden. Bohnfit eines Beamten. Doppel besteuerung für 3mede bes Bolfeichulmefens 429. 280 finung, f. Dienstwohnung.

## 3.

Sahnaratliches Inftitut gu Berlin, Berfonal 96. Reichenlehrer- und Beichenlehrerinnen-Brufungen, f. Termine. ettelfataloge, f. Rataloge.

Beugniffe. Schema fur Reffezeugniffe 896 ff. Dogl. für bas Zeugnifie ber bie Berfegung nach Cheriefunda 889. 507. Dogl. Anftellunge fahigfeit ber Edulamts-Randibaten 619. Bereinbarung mit Gliate Lothringen wegen Anerfennung ber Lehrerinuen-Beugniffe 509. 300 mulare fitr Reftoren - Brufungezeugniffe 518. Bereinbarung mi Sachien-Cobura-Gotha megen Anertennung ber Eprachlehrerinne Reugniffe 845.

Bumenbungen, f. Chentimgen.

## Hamen-Verzeichnis zum Centralblatt für den Jahrgang 1892.

(Die Bahlen geben bie Seitenzahlen an.)

Ju dem nachfolgenben Berzelchniffe find die in den Rachweijungen über die Behörden, Anstalten u. f. w. auf dem Seiten 1 bis 174, 422 bis 424, 508, 504, 515, 516, 548 bis 558, 560, 561, 746 bis 752 vortommenden Ramen nicht augegeben.

H.

Abraham 872.
Abam 368.
Abiwarb 526.
Albers 754.
Albracht 758.
Albracht 704.
Algermiffen 364.
Aluhoff 505.
Alvacr, 528.

Ain 581. Andrefen, a. o. Brof. 527, o. Brof. 695. --, Gymn. Eberl., Brof.

698.
Appel 526.
Aranda, i. Jimenez.
Arendt 538.
Arnsberg 532.
Asbach 698.

Assenmacher 704. Asmann 697. Auth 359. Auwers 696.

**13.** 

Bach 534. Bachus 361. Back 564. Bāck 448. Bahrdt 587. Baiter 764.

Balbamus 702.

Balbamus 702.

Balbamus 705.

bon Barbeleben 356.

Bartid 351.

Bafeler 583.

Bauer 768.

Baumann 857.

Bedy 765.

Babre 701.

-, Cem. Dir., Schult. 760. Beder, erfter Seminarl. 362. -, erfter L. (Prittijch)

354. —, erster L. (Burticheib) 354. —, Prog. Oberl. 538.

—, Brāfib. b. Agl. Alab. b. R. 696. Behr 364. Behuned 364. Beijert 354. vom Berg 874.

vom Berg 874. Bergmann 857. Bertenbuid 538. Bermbach 699. Bernard 700. Berndt 762. Berner 694. Bernhardt 448. Berns 359. Bertram 564. Bejch 758.

Beilg, Sem. Dir. 352, Schulr. 760. Bethe 852. Beyer, pens. L. (Wohlau)

768. —, degl. (Botenid) 768. Diebach 768.

Bied 875. Bicler 759. Bicling 564.

Biermer 526. 705. Binde 581. Bindefelb 364.

Bijchoff, o. Gymu. 2. 360. —, peul. 2. 567. Blajel 698. Blajendorf 759. Blajendorff 760.

Blag 756. Blod, o. Realgymu. L.

360. —, Sem. Hilfel. 761. Bludau 875. Bluhm 704. Blum 765. Blumberg 875.

Blumenthal 580.

Blummer 696. Bruber 585. Blund 566. Bobte 535. Boche 764. Bod, Gnun. Cberl. 359. -. Cem. Dir. 874. Bodenbahl 448. Bobbeter 360 Bobenborf 860. Bochlau 445. Boettge, Duf. Dir. 872. Bohlmann 368. Bohnenftabt 702. Bobie 699. Boing 700 Bomede 587. be Boor 357. Bornak 699. van ber Borght 696. Bort 580. Bornichener 755. Borrmann 529. Borich 702. Bojc 441 Poffe 458. Pottger 445 Bouveret, f. Dagnan. Brandes 532. Braudi 355. Brandl 588. Brandt, Gumn. Dberl., Brof. (Ctabe) 359. , Realgomn. Direttor (Stralfund) 537. Brauer 352 Brauler 696. Braumuller 859. Braun, penf. Q. 368 -. Gumn. Dberl., Brof. 530. ., o. Brof., Medig. Rath -, Onmn. Oberl. 872. Braune 447.

Braufdeib 564. Brebed 761. Brebe 702. pon Bremen 352. Brennede 586. Bren 445. Brinfinann 872. Broicher 358. Bruch 358. Brudner, o. Brof. 526. Dageforbe 584. -, Rr. Chulinfp. 754. Lagnan-Bouveret 528.

Brungert 872 Brungs 699. Brunt 360. Brunswig 361. Britt 528 Buchholz, Beichenl. 861. -, Realprognmn. Reft. Bühling 872. Buta 445

Bunger 760. Burdner 855. Burdach 444. Buich 702. Buttner, p. Gem. Q. 352. -, o. Gnmn. L. 581. But 569. Busto 698 Bütler 699.

Carfar 701. Carl 761. Carnuth 525 von Chamiffo 525. Chriftenfen 587. Chriftianfen 56 Ciervinsti 878. Claaffen 567. Claffen 871. Claufen 447 Clauk 768 Cohnen 768 von Coler 568 Collins 53 Collmann 564 Conrad, Geh. 31 -, Gnmn. Dberl., Brof. Couradi, C. Silfel. 708.

Conradt 588. Correns 365 be la Groir 458, 504. Erüger 761 Crull 759 Cuppers 352 Curtius 356 Cybichowski 872. Czngan 878

Dames 528 Damroth 706. Damue 875 Daunehl 765. Darpe 859. Debo 765 Deefen 763 Degener 588 Degenharbt 763. Dehio 588. Debuharbt 704 Deichmuller 358. Dernburg 351. Dette 565 Devantier 766. D'ham 756. Dicht 564. Dictmann 763. Dieteriei 526. Dietrich 447. Diewis 447

Dittrid, Realgamn Cb Lehrer 860. ord. Prof. 571. Dobberitein 854. Docrgens 695. Doerr 755. Dobring 567. Dombrowell 530. Dom8 875. Doormann 872 Dorffling 534. Drager 762 Dreger 874. Dregler, Behret 354 -, Brognun. Eberl. ST& Dreger 588. Drobe 585 Drocber 531. Drzadznneft 69 Dubenfropp 354. Dungelmann 363

Gberhard, Gnmn. Ebert. Brof. 359

, Lehrer (Rolfebagen 704. Edarbt 564. Gdert 859. Gdler 563. Edolt 760.

Durichlag 854.

Dufing 588.

. Dberlehrer 872.

born) 354.

Dbert. 53

Frauftadt 878.

Frene 698.

Freger 580

iriebe 567.

Fries 698

Friedrich 854.

Friefe, Maler 528.

Friefenhahn 701.

Fribiche 704. Frobenius 694.

Frommhold 750

Füchtjohann 699.

Fromm 874.

Buhg 538.

Surle 760.

Gaebe 567.

Ganb 705

Ganfen 444.

Garbe 567.

Garmes 854

Gaspara 586

Geffers 565.

Genten 532

Geis 444.

Gaegner 859.

Alorin 535

Forde 698.

Franct 705

Editein 708. Bledner 447. Ebleffen 444. Aleifcher 445 Edler 585. Eggebert, f. Seelmann. Eggert, penf. Lehrer 368. Rlidel 528 o. Gem. Lehrer 874. Fliebner 448 Ghle 567 Chlert 703 Foerfter 505

Ehlinger 364. Ehriche 588. Gichenberg 362. Ginentel 444. Eismann 448 Gitner 698, Glias 357. Enbemann 755

Enbers 870. Engelen 856 Engelmann 699 Engelmager 586 Enneceerus 444

Erbmann, o. Realgymn. Lehrer 565. -, o. Brof. 706. Grier 698. Erman 568 Ernft 447. Graf zu Gulenburg 537. Guler 562.

Erner 447. Gy 698.

Fabian 699. Sabriz 762. Sabland 587. Rable 587. Sagbinber 354.

Rechner 446. Febbeler 762 Febberte 538. Reige 362 Relten, o. Brof. 527. . p. @nmu. Lehrer 699. Ridewirth 763.

Fiebig 759. Rifcher, o. Brof. 694. -, o. Onmn. Lehrer 759. -, Silfelehrer 762. Gunn. Dberl., Alado.

Brof. 359.

Lebrer 758.

orb. Realprogymn. -, Ronrettor 765. Gerede 584.

Georg 363.

Gerde, Rreis-Schulinfp.

Mebis. Rath 448. Blemming, o. Brof. 852. -, penf. Lehrer 704. Geritenberg 860. Geufen 58 Gieje 368

Gerhardt, o. Brof., Geb.

Glafer 361 Glasmaders 766. Gliefe 362 Gloas 585.1 Borfter, Geh. Reg. R. 852 Glock 698. , erfter Lehrer (Baber-Goebel 706

Goete 582 Grante, o. Ogmn. Lehrer Arbr. pon ber Bolt 352. Gorges 581. . Cem. Dberl. 874. @pid 765.

Braug, Brofeffor, Gumn. Gotteleben 585. Goulb 696 -, außerorb. Prof. 693. Grabte 584 Gracfe 756 -, Mufit-Direttor 764. Graszynsti 447. Grebe, penf. Lehrer 863. -, p. Realid, Lehrer 701.

Greef 764 Grimm 705. Grobbed 568 Groenvelb 536. Groffer 858 Große 760.

Großmann, Taubstumm. Lebrer 447. -, Realgymn. Dberl. 700. -, zmeiter Braparanben-Anft. Lehrer 708.

Grothe 874. Grube 857. Grubl 855. Grundmann 565. Grunmalb 567. Gruppe 580 Gruß, o. Cem. Lehrer 362.

-, penf. Lehrer 863. Grub 702. Gube 354. Gubrauer 872. Gngfelbt 697.

Ð.

Saade 537. Saate 580 Sadfelb 763 Sachmeifter 763. Sabeler 868.

Kaberup 868. Sagen 358. Dager 588. Sahn, penf. Lehrer 56 , o. Onmit. Lebrer 764. Sahnel 581. dalbicheffel 703. hamann 527. Samın 763 Hammer 702 Sammeridmibt 534. Banel 701. Sanel 857 Sanifch 872 Sannde 530. Sanebuth 584 Sanebutt 584. Sarbie 363. harneder 359 Graf Harrach 529 Sarth 704. Hartmann 705. von hartmann 525. Safenjager 368. Daftenpflug 699. Dak 445. hauer 698 Haupt 762 von Sanfen 355. Sausfriecht 583. Ged 756. Degel 353 Beaener 768 Beibemann 363 Beibingefelb 566. Beilermann 531. Seilmann 872 heim 696 Beimhalt 699. Beinde 697. Beintich 698 Beinriche 70: Beinrici 695, 706. Heinge 564. heinze, o. Cem. Lebrer

o. Realgnmu. Lehrer 701 Deinzerling 696 Beifig, Lehrer 2014 -, Rreis-Schnlinip. 754.

Beitland 701. Selferich 526. Beling 445.

Beller 565.

Singe 702. Dipp 585. pon Sippel 756. Dobohm 536. Ďôch 763 δοάς 444

Silgere 757.

Hillberg 858

bille 360.

Singe 526

hoertels 568 Sofer 701.

hoffmann, hauptlehrer (Lowen) 868. -, Ar. Schulinip., Schul-

rath 765.

hellmann 702. Doffmann, peni. Reftor hemmerling 699. hempfing 760. Benbreich 759. pon Soffmann 538. Doffer 361. Benfling 699. Hofmann 854. von hofmann 443, 53

Bengesbach 581. bennig 697 Dofmeifter 708. Benning 763 Bobn 568 Henoch 694. Sobne 358 Benfel 526. Solbeflein 756. ລີຍາໂຕາ 868 Bollanber 698. Dentichel 874 Sollftein 355. Benge 768 Bolider 530. Bering 568 Dolit 568. Hermann 447 Solftein 565.

hermanowsti 764. hermes 699. Berrmann, Realid. Rett.

Reftor, Geb. Reg. Rath 696. ertwig 871. Bert 756. von Bergogenberg 697.

beg, Gumn. Dir. 448. , o. Brof. 757. Beuvelbop 447. Benben 696. ennacher 697.

Sielicher, Realprogumn. Dberl. 566. -, o. Realid. Lehrer 701. Silbert 755 Bilbebrand, Bilbb. 528.

-, o. Realgumu. Lebrer Silbebrandt, Reftor und €dulrath 858 -, o. Realid. Lehrer 760.

hubrich, Lehrer 536. -, Rr. Schulinip. 698. Sugen 538 Suisten 36 Bulfenbed 763 Sunbriefer 628.

holthen 701.

holmebe 352.

holzapfel 538

Soppe 762

Sorn 569

Hotop 702

buber 706

Holzhaufen 701.

Sojenicibt 531.

Soveftabt 532.

Beppe-Senler 694.

Sols 567

Supfer 764. burten 699 Surmis 706

Düttmann 765

Jacobien 758. Raenide 446. 3affé, o. Brof. 448. -, (Veb. Meb. Rath 756 Janber 862. dier 538. lenestn 538. Benfen 695. Benffen 759. Beffen 768.

v. 3hering, o. Lehrer 366

-, Geb. Db. Juftig-Rath 757. 764. Jimenes 528. 3Igen 765.

Ingwerfen 872. inge 528. lobit 859. ohom 761 olles 696. olly 856. Jorde 581 lorban 580 örgenfen 582. tienice 446. grhr. Junder von Dber-Conreut 354. Junge 445. Jungt 766. Jurging 761. Juria 584 Bufti, Geb. Reg. Rath (Marburg) 857. begl. (Bonn) 444. 3mers 565 Rabifd 761. Rabler 5 Rable, Gnmn. Dir. 758 , o. Realid. Lehrer 764. Rahler 862 Ranig 855. Rarafiewicz 872. Rarge 865 Rarnaude 875. Rarich 586. Raft 444 RaBler 703 Rapminfel 704 Rauffmann 527 Reefebiter 861. Reetman 760. Rehr 529. Rempf 765 Rerjandt 365 Rerfting 860. Reitner 445. Remitich 445 Riefel 528 Rille 568. Rilling 527 Rinomefi 763 Ringel 530 Ririchbaum 765 Rigner 358. Ritafato 529. Rittel 762.

Rlappert 447. Rlein 871. Rleinert 756 Rleinfe 708. Rleift 758. Rlug 585 Rluge 581. Rnauff 700. Rnauth 535 Anote 758 Andl 567 Rnops 701. Anorr 530. Rnorre 529. Rnott 705 Anotta 584 Rnuth 859. 568 Röcher 859. Rochs 704. Rödy 760

Rofott 448.

Rolaezet 694

Rolliban 568.

Rlemming 582 Rlingemann 762 Klinghardt 360. Kludow 763. Anabe, Gumn, Dir. 580. -. Taubft. Silfel. 585. Rneebufd 702 Rnobloch 564 pon Anorre 757. Roch, ord. Realgymn. Lehrer 360. erfter Sem. Lehrer -, Geb. Deb. Rath 443. -, o. Sem. Lehrer (Saarburg) 584. -, penf. Lehrer (Miblum) Rreut 857. Röhler, Brof. 529. -, o. Realgymn. Lehrer Rriegar 703. Gem. Dir. 874. Rrieger, o. Onmn. Lehrer Röhlinger 702. Rohlmeger 761. -, Borid. Lehrer 565. Rohlraufd, Gymn. DberL. Rriegestotten 860. 445. -. Rettor 696. Roble 704 Rohn, ord. Realgumn. Lehrer 360. -, o. Gumn. Lehrer 700. Roten 533

pon Rollifer 528. Rolme 360. von Ronen 858. Roner 445 Ronig, Rr. Schulinfp. 858. -, o. Son. Brof. 527. Rornte 699 Rorth 568 Körting 527. Rortum 695. Roice 768 Rofegarten 857. Roffad 448. Röfter, a. o. Brof. 527 -, o. Gymn. Lehrer 700. Röftlin 756. Röftler 448 Rother 854 Roulen 700. Rowalsh 766. Rownasti 878 Rraebidmar 588. Araft, Reftor 582 -, Zurn-u. Beichent. 759. Rrabl 862 Rramer 75 Kranz 530 Kranglin 698 Rraufe, o. Seminarl. 862. -, a. o. Brof. 706. Rrauth 701. **R**ran 768. Rrefft 875. Aretichmer 704. Rreufer 699.

> Rrieften 874. Rrobn 761. Rromer 761 Rroneder 364. Rruger, Realprogrun. Dberl. 446. —, o. Taubit. Lehrer 585.

> -, o. Realich. Lehrer 701. -, penf. Lehrer 768. -, Gnmn. Dberl. 872.

Rrufe 758. Rrutiched 762. Ruchenbader 878. Ruhfelbt 860. Ruhl 865. Rühl 757.

Ruhn, Brof. 858. -. Geb. Db. Reg. Rath

-, penf. hauptl. 704. Ruhnt 755 Rulf 363. Rula 505 Rummel 701. Runifch 878. Runge 701. Runge 588 Ruppers 562, 568, Rupich 768. Rurpiun 755 Rufter 580. Rugner 586.

van ber Laan 761. Labrafd 532. 536. be Lagarde 364. Lafowig 531. Lampe 695. Lange, Lebrer 586. -, a. o. Prof. 698

-, Real-Borid. Lebrer 701. -, Gnmn. Dberl. 759. Langen, Lehrer 586.

-, Cem. Dir., Schulr. 760. Langendorff 588. Langer 567. Lanfow 368. Laffalle 868. Laffer 530. Lauterbach 760. Lehmann 581 Lehmgrübner 700. Lebrich 768. Leja 860. Leibl 528. Leift 757. Leinmann 765. Lemte 568 Lengen 356. Yeng 537. Leng 758.

Brof. (Berlin) | Rastus 362

Leffing, Gnmn. Dberl., Brof. (Brenglau) 765. Levertühn 854. Lewin 448. Licht 529. Liebenom 758 Liefefett 447. Linde 758.

Linbemann 444 Lindner 761. Lins 708. Lingel 872. Ling 759. Lipp 705. Litter 564. Litmann 564 Lochmann 750

Loegel 584. Loebr 756 Lohmann 530 Lohmener 446 Lord 537. Loreng 365 Loren 532. Loichhorn 761. Loidte 760.

Lüble 568. Lud 859. Lubete 859. Ludorff 697 Lühmann 704 Luft 698.

Lutich 697. Lutt 763. Lüttich 566.

> Maaf 530. Madens 691 Machnig 699. Made 532. Maerder 857. Magbeburg 52 Magnus, Lehrer 854 -, Bumn. Dberl. 580.

Mann 445. Manns 702. Marcy 568. Marte 568 Marten 585. Martens 364. Matthes, Realgnmn. Dir.

581. , o. Lehrer 588. Maste 56 Mausbach 695. Man 761 Maner 698. pon Meier 698. Reinede 700. Meldert 447 Relebeimer 700. Menbe 355 Mennide 763. Mens 566. Mengel 696 Merguet 758

Merle 704 Megner 704 Meuß 759. Mener, Rupferft., Brof. . o. Realanm. Lehrer

-. Gnmn. Dberl. (Quneburg) 564 -, Rettor, Brof. 701.

Menerion 586. Michael 758. Michaelis, orb. Gumn. Lehrer 531.

-, o. Realg. Lehrer 701. Michalefi 581. Dichelet 856 Michetti 528 Diegner 568 Digge 448. Mitulla 755. Millais 696 Miller 759. Mila 858. Mintometi 757. Mithoff 448. Mitfotafie 358. Mode 699. Moeli 526. Mohrmann 757.

Molbehn 760. Mol 584 Moller 364. Morebach 858, 627. Mofdner 704. Mosler 871. Muller, Dbfern., Brof. 858. Muller, ord. Gewerbeich. Riedengu 695 Lebrer 588. -, o. Brof. (Breslau) 568 -, begl. (Marburg) 568. -, Brov. Chulr., Geh. Reg. Rath 698.

Realgymn. Dberl. (Dortmund) 700. -, o. Brogymn. Lehrer

(Brühl) 701. -, Ar. Chulinip. (Bahn) 755.

, Onmn. Dir. (Tilfit) Lehrer (Bachenbuchen) 768

-, peni. Lehrer (Arfeld) 763 -, o. Brof. (Salle) 764. -, Cem. Silfel. 761.

Munim 764. Mumincuhoff 568 Mand, o. Gnun. Behrer

700. Sem. Dir., Schulr. 760.

Munfter 874

Radeboru 363 Radzielefi 704. Ragel 754. von Ragy 698 Rapp 700 Rasbal 768 Raffe 705. Raumann 870.

Raumert 698. Refring 444. Reubauer 874 Reuendorff 444. Reufert 701. Reugebauer, penf. Lehrer Becrenboom 700

. Realich. Oberl. 878. Reubaus 705. Reuboff 359. Reufirch 765 Reumann, Taubit. Muft.

Dir. 562 -, o. Gnun. Lehrer 699. -, Rettor 764. Reufchafer 567. Reufdmuidt 855

Ren 355.

Rifutowefi 536

Riffen 363. Rigich 353 Road 445. Rordheim 568 Rordmann 533

Dbftfelber 865. Das 567.

von Dettingen 757. Dhie 706. Olbrich 768 Diborp 703

Off 706 Diehaufen 871. Dpig, o. Gymn. Lehrer 531.

-, Dberl. 566 Oppenheim 529. Drift 448. Ortmann 538.

Dtte 762 Otto, Rr. Schulinfp. 525. -, Ecult. 563. -, Prap. Anft. Lebrer

762 Duleg 528 Dnen 860.

Bagide 760. Babel 368. Bacc 760. Baetich 694 Bannenborg 69 Banoietn 3 Basolt 697. Baulus 758

Beiper 857. Berle 565 Bernice 354. Betere, peni. Q. (Blid. Duehl 765. ftebt) 363. -, begl. (Colu) 762. Beterfen, penf. 2. 868.

-, Sauptlehrer 567. Beste 703. Pfahler 56t Philipp 708. Philipps 700.

Bietich 766. Pineti 700. Biper 872. Biftor 355, 448

Bittelfom, Schrer (Bolfehagen) 568 , peni. 2. (Lottin) 704. Blagge 525

Pland 694. Blattner 583 Blifchte 525. Boetter 562 Pohle 865. Pohlig 858 Polad 755. Polapet 755 Bolleng 352.

Bonborf 568 Bonfid 756. Bopten 703. Boffelbt 580. Boft 588. Bottgießer 359.

Pradrilla 528. Brafe 536. Prawit 360 Breibifd 359. Breifche 525. 698. Breugel 586. Bringen 706. Brobed 568

Prochich 368 Brohafel 531. Brogen 525. Brufer 875. Pruismann 568. Brzugode 699. Buls 564 von Buttfamer 852.

Buger 532. Quapp 858.

Qued 765.

Rabede 529. Rabemader 588. Rabre 768. Mabig 704. Rabite 698.

Rammelsberg 356. Ranbzio 704. Rappenhoner 527. Raidborff 358. Hafenberger 704. Statte 706. Man 871. Rauhnt 761 Raufchen 699 Hauterberg, L. 868. -, Gnmn. Oberl. 759. Rechtern 853. Redgen 762 Rebbner 874. Reblin 872. Rehber 355 Reichard 361. Reichelt 860. Reifichneiber 448. Reimann 568 Reinbrecht 697. Reinert, penf. 2. -, Gem. Dberl. 761. Reinhardt 583. Reishaus 580. Reig 362 Rengier 762. Rentich, erfter Gem. 9. 862, Cem. Dir. 702. Hent 448. Renner 698 Renvers 358 Reffel 878 Rethwifch 359. Reubte 527. Rhobe 706 Hibbert 865 Richter 861. Riede 701. Rieden 568. Riebl 874. Riebn 858 Robipich 448 Rodrohr 700. Robenberg 756 Robenwaldt 762. Robewald 357. Hoefden 762. Rogge 708. 98öbl 529. Rohlapp 565 Rohrich 764. 9tomer 364. Stofe 706. Rofenberger 360.

Rofenboom 582. Rofenom 566 Rofenthal 761. Rofer 757. Rosler 531. Hoft 586. Hog 865 Rogbach 768 Roth 586 Rothe 369 Hothichilb 586 Rubenid 565. Rube 859. Rühlemann 582 Rüblmann 878 Rumland 759. Humpf 538. Runge 766. Runtel 584. Raping 70 Rufch 448. 3. Sadie, Rr. Edulinipett. -, o. Lebrerin 708. Saemifch 757 Salpmann 528 Sanber, Regierunge- u. Schulrath 354. . o. Cem. 2. 761. Safatte 875 Schaarschmibt 505, 871, Schacht 705 Graf von Schad 358. Schaefer 569. Echaper 700. Scharlemann 446. Edaube 359 Schauenburg 354 Chauerhammer 446. €chaun 768 Scheibemantel 698. Echellenberg 701. Schermuln | Scheubel 588. Schiche 530. Chieffer 444 Schiemann 526 Shillinge 766. Chinfel 362. Schlatter 694

Edlemmer 44

Edmid, ord. Brogumn. Lehrer 582. Schmidt, o. Prof. 353. -, erfter 2. (Gottidimm) Gumn. Dir. (Salbetftabt) 864. -, Rr. Schulinip. 525. -, Onmn. Oberl., Prof. (Treptom) 530. ., o. Cem. 2. (Frangburg) 584. Sauptl. (Charlottenburg) 535. . peni. 2. (Schneiblingen) 568. (Frant--, Dr. med. furt a. MR.) 697 -, o. Gumn. Q. (Chonebera) 699. -, penf. 2. (Dicheleborf) 705. -, beal. (Henbeburg) 705 -, peni. 2. (Raberomo) -. o. Taubit, L. 706. -, o. Brof. (Ronigsberg) 755 -, o. Healid. 2. (Bres-Iau) 760. —, Realprogymn. Dir. (Spremberg) 760. Dir., Prof. (Bittenberg) 871 -, Cem. Bilfel. 874. -, Realprogumn. Glent Ω. 87 €dmin Rr. €d. 3nip.858. -, o. Brogunn. 2. 701. Schnolling 530. Schneckloth 864. Schneiber, o. L. 860. -, Taubft. 2. 862 -, Geb. Reg. Rath 352 -, Sauptl. 667. Schober 361. Scholle 587 von Echolten 878. Echols, o. Son, Brof. 448. -, Sauptl. (Leutmanns. borf) 569 (Charlotten--, begi. Edmib, peni, 2. 864. brunn) 704.

pig) 705. Schonborn 858 Chone, Birtl. Geh. Db. Reg. Rath 504.

o. Brof. 695. Schonermart 878. Schonfeld 443. Schonflies 568. Schöppa 446.

Schornftein 862 Schottin 695. Coraber, Brof. 587. -. Glementarl, 566.

Schred 764. Schreiber 56 Schreiner 584. Schriefer 764. Chrober 86

Schrodt 364. Edrocber 699. Schroeter . Edroter, Geh. Reg. Rath

--. Dberf. 873. von Schubert 694. Schubring 698. Schulte 860. Schultbeis 700.

Schuly 538. Schuly, Oberl. (ftabt. hoh. Maddenich. Bots-

bam) 868 -, degl. (Lat. Hauptich. gu Salle) 587 -, o. Cem. L. (Reichen-

bad) 584. -, penf. 2. (Burg) 705. -, penf. Sauptl. (€o-

Edulge, penf. Q. (Reuenhofe) 448 . aukerord, Brot. 695.

€dum 706. Edumacher 699. Edumann, o. Gnmu. 2. 699.

Erof. 697. Schur 696. Schufter, Rr. Coulinfp.

-, Ronfift. Rath 525. -, penf. Behrer 764.

€diğ 530.

@dutte 700.

Scholz, Sauptl. (Strau- | pon Cous 580. Schwachenwalde 762. Schwalge 355. Edmane 706. Schwarze 756

Schwarz, o. Prof. 526. -, o. Gnmn. Lehr. 699. Schwarze 359. Schmarzenberg 852.

Schwarzlopf 587. Schwarzlofe 705. Schwechten 853

Edweninger 443. Comering 529. Erfeibe 87 Cechaufen 701. Seelmann-Eggebert 530.

Seemann 702 Seibel 87 Zeiffert II. 760. Seiffge 763.

Seiler 359 Seimert 699 Seler 529,

pan Genben 760. Certro 699. Senda 364. Sendel 764. Senler, j. hoppe.

Sibbert 705 Ciemering 69 Ciemerling 694 Siemere 873. Siepers 448.

€imar 448. Zioda <u>759.</u> Cfaligfy, erfter Cem. 2.

Gem. Dir. 760 Efracesta, Geb. Db. Meb.

Rath 352, 448, Rr. Schulinip. 755. Elabu 445

Soetbeer 764. Sommer 702 Sonneden 761. Sonntag 364. Epacthen 704. Spangenberg 565 @pen3 361

Spindler 359 Spigbarth 531. Sprung 564 Stahl, Prof. 528

-. Reftor 757.

Stahn 761. Stante 568 pon Stard 357. Starfloff 764. Staud 764. Stauber 355

Stegmann 759 Steigemann 581 Stein, Gem. Cberl. 761.

-, Brap. Unft. 2. 762. Steinbruch 447. Steinede 701 pon ben Steinen 858. Steinhaufen 754. Steinbanfer 529. Steinft 568.

Steins 875 Stephan 566 Sternaur 566. Stier 855

Stiller 353 Stimming 527 Graf zu Stolberg-Bernigerobe, Rurator 355. -, Reg. Praf. 525.

Stord 852. Storf 567. Strasburger 353. Strafburg 355. Strauchenbruch 586. Straug 586. Streich 446 Etreichhahn 364.

Strempet 568 Stroegel 359. €turm 526. Stuter 445. €иссо 697.

Subhaus 702. Cunbermann 446. Enpprian 766. Zufemihl 694. Eune 448.

> 2. Tanger 566

Tappen 852 Zedlenburg 870. Zeichert 764 Zeidmann 568 Tenbering 878 Zeich, peni. Behrer 568 -, o. Gem. Lehrer 703.

Trener 565. Thaif 444 Thiel, Silfelehrer 708 -, Gumn. Dberl. 872. Thiele, Onmn. Dir. 530. -, o. Realich. 2. 760. Thies 587. Thomae 533. Thomaichty 701. Thomfen 764. Thumen, Gumn. Dberl., Brof. 580, Realg. Dir. 566 Tichelmann 700. Tiemaun, p. Sem. 2.535. -, Lehrer 536 -, o. Sonor. Prof. 871. Tictjen 582. Ticg 755. Tickel 700. Zimm 875. Tiemer 361. Tobien 861. Tobler 358 Tomaszemefi, penf.

448. . Oninu. Dberl. 706. Tonbeur 697. Tonn 360. Zounies 857. Töpler 364. Trautermann 364. Ercis 760. Trieber 537 Erneltich 527 Eroften 354, 856 Tichadert 352. Tidiridmis 56 Tucget 357. Türf 361.

Uhle 875 Mbrid 708 Ullmann 704. Ungar 356. Unger 529. Unterberger 360.

Baien 564.

Bater 698. Beit 362.

Benebiger 361.

Better 580 Biente 447. Bigourour 756 Birchow 1 Boelfel 562 Bogel, Geh. Reg. Rath,

Broj. 528 -, Maier 528 -, Sem. Dberl. 761. Boaclberg 875. Bogelreuter 586 Boat 567. Boigt, Rr. Chulinipeft.

-, Taubit. Anft. Dir. 585. -. Ronf. Rath. o. Brof. 706.

-, Gnmn. Dir. 758. -, Gumn. Dberl. 872. Bolder, Rr. Chulinip. 526 o. Realgymn, 2, 565.

Bolderling 759. Boldere 444 Bolfer 854. Bolfmann 569. Bolfmer 584. Bollbaie 588. Bollmann 705 Bollmer 358. Borbrodt 581

Bog 580.

28. 23ade 865 Bader 70 Baelbner 447 Bagener, peni. Rett. 447. -. Gnmn. Dberl. 872. Bagner, Ronreft. 864. -, Forstmeifter 525 -, o. Gem. Lebrer 761. Bahlere 759. Ballenftein 529 Balter, penf. 2. -, Gem. Lehrer 876 Balther 699. Banner 878 Battenbach 506, 694. Battenborf 700. Beber, o. Brof. 695 -, penf. Lebrer (Min- -, o. Realprog. 2. 588.

fowsin) 705.

Beber, peni. Lebrer (Die beritabt) 768. beal (Gambin) 764 Begehaupt 448. Begener 531. Behrmann, Geb. Reg. Rath 354, 875. Gnmn. Dir. 758.

Beibenhaupt 448. Beiber 874 Beibgen 580 Beingarten 587. Beinhold 852 Beife 700. Beiete 56 Beiß, o. Lehrer 861. -, o. Prof. 358 -, peul. Lehrer 764.

Beißleber 566. Bellhaufen 695 Benbt 567. Bengel, Rr. Chulinip., Schulrath 563 -. Realaninn, Eberl 706. Don Berber 584. Berner 875 23crnere 526 Beffel 864. Beftphal 859.

28cgel 706. 2Beper 358 Benjand 580. von Wenraud 769. Bichelbaus 568. Biechert 585. Bied 700. Biebemann 358. Biebenfelb 700. Biehl 568 Bienhofer 764. Wieprecht 75%. Wilhelm 764. Billen 766. Billene 700. Bill 444. Billeme 705 Billenberg 360.

Billing 873.

Willmann 76

Wilmanns 504

Bimmere 584.

Winter 870. Binger, Reg. Brai. 352. Bittrod 698.

Bohlhage 701.
Bohltmann 156.
Bolf, penj. Lehrer 568.
—, Lehrerin 704.
Bolffhügel 443.
Boltmann 206.
Borrings 700.
Brebe 871.
Bulff 534.

Burfert 764.

Buttge 583.

3ache 702. Zander 693. Graf von Zeblig-Trubichlet 867. 453.

Oral von Heblig-E: ler 367. 453. Hebler 698. Hebler 698. Hebler 698. Hebler 698. Hebler 698. Hebler 698. Hebler 652. Hebler 662. 3immermann, Juftigrath
525.
—, Gpmn. Dberl. (Beib)

-, Gymn. Dberl. (3eth)
569.
-, Gymn. Oberl., Prof.
(Fürstenwalde) 698.
-, begl. (Celle) 759.

—, bogi. (cene) 1 Zimpel 535. Zingen 766. Ziron 760. Zöllner 358, 865.

- Gernere Renigfeiten aus bem Berlage von ferdinand Birt in Beeslau und gerdinand Birt & Bohn in Leipzig.
- Feedeutichungsbucher bes allgem beutich. Sprachvereins. Deft V. Die Amtispeache. Berdeutichung der hauptfahl, im Bertebre der Gerichtsund Bermoltungsbehörden gebrauchten Gremdwörter beard, von Rarl Bruns, Landgerichtsrath. 60 4.
- Wiefe-Tichtblau-Backhaus, Gem. Behrer, Raumlehre für Lehecefeminare. Mit 137 Abbild. Geh. 1,60 .4., geb. 1,80 .4.
- Willig's Aene Beidenichnie. Reue Ausgabe B in 9 heften. Breis jebes beites bei je 24 Geiten Umfang 30 J. Beft I: Chumetrifche Figuren auf Grundlage ber Bwei. und Biectrilung
  - Der Geiten.

    II: Smmetrife Figuren un Grundlage Der Imed und Sieteretung ber Geiten.

    II: Smmetrife Figuren qui Grundlage der Bier. Drei und Scho
    - teilnug der Seiten. III: Sommetrifche Figneen auf Grundlage der Acht-, Behn- nud über-
    - haupt Bielteilung ber Ceiten. IV: Mannberguge und Banber; Figueen im Geche-, Acht- und 3wolfed.
    - V: Frontaufichten, Grund- und Seiteneiffe ebeuflächiger Begenftonbe; Rapital- und Beriftab.
    - VI: Stich- und Spinbogen, Rarnies, Belleulinie, Bicetel. und Salbfreisbogen in fymmetrifchen Beebindungen; vierteilige Blattrofetten.
    - VII: Der Reeisbogen und seine Berwendung, viee., seche, acht. und füufteilige Alestengebilde, Spicale und Doppelspicale in spummetrischen Berbindungen.
      VIII: Glubten. Gilinie, Gierftibe, Baffee- und Berglaub nach Grundang
    - valle, Euhen, Erieftaue, Zuffee und Jerziand nau Gennagag und Berwendung, Jametten, Kappenschilber, Blatt- und Blätter formen; Auflenornamente. IX: Gemisstlinige Figuren; Bosetten und Nankengebilde unter Berwendung auch eindeimischen Blattformen: Seiel. Alaushus u. f. m.
- Diele nene Ausgabe B untericheidet fich von der bisberigen unverändert weiter ericheinendem Ausgabe durch einfachen Rand fintl des em-Nandes, sowie durch fleineren Bordruch und größere Mannigfaltigfei der Signeren (516 flatt 220 der betreffenden höcket, modurch es dem Aedrer ers möglicht ist, für jeden einzelnen Jackegang einer Alasse besonderen und doch
- Eine fuege methobifche Anweisung fur ben Lehrer ift auch gu biefer neuen Ausgabe B in Borbereitung.

In neuen Auflagen erichienen foeben:

- Chriftenfen, Dr. F., Obertehrer, Grundrif der Geichichte. Erfter Teil: Das Allertum. Rit 74 Abbild. u. 4 Rarien in Farbenbrud. 2. Aufl. Geb. 1.50 .#.
- Joem, Brof. Dr. E., Pflangentunde für ben Unterricht an höheren Lehranstallen. In 2 Teilen. Erster Teil. Mit 79 Abbildungen. Imelie, ben neuen Lehrpflanen entsprechende Auft. Geb. 2 . K.

Serder'iche Bertagsbandlung, Freiburg im Breisgau.

Sacken ist erichienen und durch alle Buchbendbungen zu busterkeliner, Dr. L., Lebensblätter. Erinnerungen auf, ber Schulwell. Bis dem Bilbe des Berafiers. Zweite ergenzte finlage. 8º. (XII u. 618 S.) M. 4; geb. in Ledmand mit Golduund Goldbeit in der oberen Schulfsde M. 5.20.

um Solvignin an ser vorene Samitinage Al. 5.20.
Um dem Bunfic des sel. Herru Berfoljers ju genügen und weiteste Verdreitung diese Verkes namentlich in Lehrertreifen zu ermäßlichen, ist jur die zweite Austage troß Umsangsvermehrung ein noch billigerer Peris gesehr worden.

Aberfehungs - Bibliothek ber griechifden und römifden Klafither von Sfiander und Schwob, bie beite und vollanbiglie, 749 Banboen, liefert complet fett 3491/2. & 3m 125 . & Helarich Kerler, Um.

Chr. Oftermanns

# Sateinische Abungsbücher.

Rene Musgabe

bejargt von Prof. Dr. H. I. Müller, Liretter des Luijenstädelt Comnoftume ju Berlin. Dritter Teil: Cuarta.

gr. 8. In Leinwand geb., ericheint bestimmt gegen Mitte Februar 18

Reuen Ausgabe im engften Anfchluß an Die Renen Lehrplant

haben alleitigen Brifall gelinden und den Eitermanischen Ubungebon viele neue Freunde erworden. — Bei Gelegenheit der Besprechung em anderen lateinischen Lehrbuchs beisel es in der Wochenschrift für tlam Hilboogie Rr. 28 (vom 2. August d. 2).

(Julige der durch die Arnen Leuplan geldoffenen Loge mid.) die in den gerördiglichen Ungengebergen gegen die bei in den gerördiglichen Ungengebergen Gegen mid. das die die Bereits in vortreifischen Leife geldoffen ... durch die genutig ungerarbeitet Ruggeb in Elicennann seine Geseulbungsbudes am Beschuterum von 3.6. Mit mit die Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereitsburgen der Bereit

Freiegempl. gur Brufnug behufs ebent. Ginfabrung fteben ben Derre Direttoren und Sachlebrern gu Dienftru.

Leipzig, beu 15. Rovember 1892.

B. G. Teubper.

Gratis und Franco
Lagerkatalog No. 8 (1538 No.)
Pädagogik, Schulkunde.
Westfalisches Antiquariat, Münster I. W.

TO BE





